The copy (ilmed here has been reproduced thanks to the generosity of:

Library of Congress
Photoduplication Service

The images appearing here are the best quality possible considering the condition and legibility of the original popy and in keeping with the filming contract specifications.

ils lu lifier

ne

age

rata

pelure, n à Original copies in printed paper covers are filmed beginning with the front cover and ending on the last page with a printed or illustrated impression, or the back cover when appropriate. All other original copies are filmed beginning on the first page with a printed or illustrated impression, and ending on the last page with a printed or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche shall contain the symbol → (meaning "CONTINUED"), or the symbol ▼ (meaning "END"), whichever applies.

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at different reduction ratios. Those too large to be entirely included in one exposure are filmed beginning in the upper left hand corner, left to right and top to bottom, as many frames as required. The following diagrams illustrate the method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la générosité de:

Library of Congress Photoduplication Service

Les images suivantes ont été reproduites avec le plus grand soin, compte tenu de la condition et de la netteté de l'exemplaire filmé, et en conformité avec les conditions du contrat de filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en papier est imprimée sont filmés en commençant par le premier plat et en terminant soit par la dernière page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration, soit par le second plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires originaux sont filmés en commençant par la première page qui comporte une empreinte d'impression ou d'illustration et en \*arminant par la dernière page qui comporte une tene empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la dernière image de chaque microfiche, selon le cas: le symbole → signifie "A SUIVRE", le symbole ▼ signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être filmés à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite, et de haut en bas, en prenant le nombre d'images nécessaire. Les diagrammes suivants illustrent la méthode.

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
|   |   |   |

| 1 |  |
|---|--|
| 2 |  |
| 3 |  |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 |



#### Kunde Amerika's

insbesondere für

#### 1 A iswanderer

i Verlage der **Buchner**schen Buchhandlung in Baydes gediegene Werk, in fünfter, durchaus Auflage erschienen und in allen in- und auslänahandlungen zu haben:



File

# WANDERER UND REISENDE

IN DES

TEREINIGHEN SHAAFEN

VON

ORD-AMERIKA UND DEN CANADA'S.

EINE GENAUE ZUSAMMENSTELLUNG

ALLER

EISENBAHN-, POST- UND DAMPFBOOT-ROUTEN.

VON

Traugott Bromme.

VS Preis mit Reste 30 % 1 £ 19 £ 21 Ohne Karte 15 % 54 £.

Ferner sind daselbst erschienen:

Der

# KLEINE AMERIKANISCE DO ML

Leichtfassliche Anweisung

fü

auswandernde

### Gewerbs - und Landleute

sich

die nöthige Kenntniss der englischen Sprache anzueigbei der Ankunft in Amerika verständlich machen z

Vierte Auflage.

Preis brosch. 5 Syr. oder 18 AZ rhl.

### REISE-KARTE

DER

### VEREINIGTEN STAATEN

VON

Ford - Fmerika.

Texas, Oregon, Mexiko etc.

Mit besonderer Rücksicht auf Eisenbahnen, Kanäle, Staatsstrassen Chausseen etc.

Preis mit Futteral 12 5gr. 48 kr. rhl.

L

ıg

eute

zueig. hen z

rhl.

ATEN

etc.

äle , Staatsstrassen

s kr. rhl.

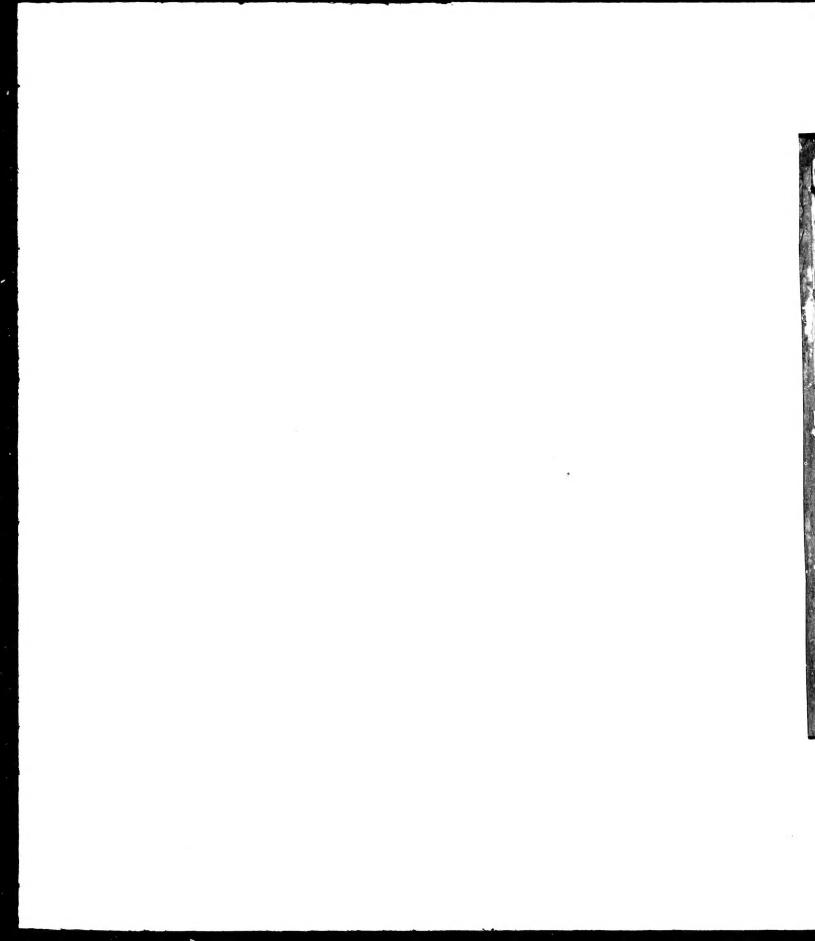

798

# Sanbbuch

für

### Muswanderer.

Preis 11 Thir. = 2 fl. 24 fr. rhu. = 5 Fics.

|  | -        |
|--|----------|
|  |          |
|  | *        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  | 1-<br>1- |
|  |          |
|  | - •      |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

# Traugott Bromme's



für

### Auswanderer

nach ben

Bereinigten Staaten

von

Nord-Amerika,

Teras, Ober- und Unter-Canada, Neu-Braunschweig, Neu-Schottland, Santo Thomas in Guatemala und den Mosquitoküsten.

Fünfte vermehrte und verbefferte Huflage.

Mit einer Rarte ber Bereinigten Staaten von Rord = Amerifa.

Wash vout bi. Berlag der Buchner'schen Buchandlung. 1548.

E158 . 5872

15

.

### Vorrebe zur fünften Auflage.

Das Bedurfniß eines Wegweisers für Auswanderer, welches viele zu laugnen fuchen, hat fich burch bie bier vorliegende, nothig geworbene fünfte Auflage meines Bandbuchs, als bringend berausgestellt. In bem furgen Beitraum von wenigen Sahren, ber feit Erscheinung ber vier erften Auflagen verfloffen ift, manberte bie größte Salft bes Werfchens als treuer Begleiter mit nach Umerika, und blieb auch bort bem Unfiedler belchrender Freund in allen Beziehungen. Die Berichte vieler Auswanderer enthalten nur Muszuge aus bemfelben, und ein großer Theil von benen, bie von Burudgebliebenen um Muskunft über Amerika gebeten wurden, verwiesen ohne Beiteres, wie der Berfaffer burch viele Briefe belegen tann, auf fein "Sandbuch," ale bes gebrang: teften, mabehafteften Mustunftsmittels über bie Berhaltniffe ber westlichen Welt, in fo ferne folche Auswanderer intereffiren tonnen. Much bei biefer neuen Auflage ift fich ber Berfaffer bewußt, ben größten Bleiß angewendet zu haben, bas Berk brauchbarer,

gu machen, und es burch Nachtrage fo gu bereichern, bag fein abnliches beutsches Werk neuerer Beit eine folche Maffe belehrenber Rotigen auf fo wenig Bogen und um fo geringen Preis bem Lefer bietet. Alles glaubt er gethan gu haben, burch Nachtrage Die Kunde Umerika's namentlich ber Lander, Die feit einiger Beit fich mehr ber Ansiedelung eröffneten, ju erweitern, und baburch viele irrige Unfichten zu berichtigen. Doge auch biefe neue Auflage benfelben Beifall finden, beffen fich bie fruberen zu erfreuen hatten; burch die Lecture berfelben Mancher vom leichtsinnigen Muswandern abgehalten werden, ber in ber neuen Welt nur ein Utopien fucht, Undere aber burch fie geftarft, ermutbigt und geleitet burch fie einen heitern Blick in eine neue, wenn auch mubeund arbeitsvolle Butunft erhalten. - Taufende verfummern im beutschen Baterlande, bie, in Berudfichtigung ihrer Familie, nur in ber westlichen Bemisphare ihr Fortkommen grunden, ben 3hris gen eine neue Beimath ichaffen tonnen; - fur biefe Urmen, Rathlofen, bilbeten fich außer ben unten genannten erft neuerbings gegrundeten, bis jeht noch feine Bereine, fo viele Boblthatigfeitsund Unterftugungs = Unftalten auch in Deutschland exiffiren; man überläßt fo viele Zaufende, Die jahrlich hinüber manbern, und beren Schicksal, bem Bufall, fatt ihnen rathend beigufteben, und felbst wo ein Schein von Unterftugung fich zeigte, verbarg fich binter bemfelben nur burftig bie faufmannifche Spekulation.

Moge ber jest ins Leben getretene "Nationalverein für Auswanderung" in Darmstadt, und der "Central-Berein sur deutsche Auswanderung und Kolonisation" in Stuttgart, das aussuhren, was ich mit meinen Auswanderungsschriften zum Besten der scheidenden Landsleute beabsichtigte, mogen beide segensreicher wirken, als ich als Einzelner fonnte, und Deutschands Regierungen die Leitung und Regelung der Auswanderung zur Bott-sache machen -- Bas ich

ereichern, daß kein he Masse belehren= geringen Preis bem 1, burch Nachtrage die seit einiger Beit tern, und baburch ich diefe neue Auf= rüberen zu erfreuen vom leichtsinnigen euen Welt nur ein ermuthigt und ge-, wenn auch muheide verkummern im ibrer Familie, nur grunden, ben 3hri: für biefe Urmen, inten erst neuerdings iele Wohlthätigfeitaland existiren; man r wandern, und beid beizustehen, und

Mationalverein und der "Centralund Kolonisadaß ich mit meinen deibenden Landsleute n, als ich als Einen die Leizung und maßen -- Was ich

zeigte, verbarg fich

Spekulation.

erlebt, gesehen, erfahren, erru- jen und erfampft im neuen Lande, sen Euch, scheibende Landsleute bier mit Liebe dargebracht; — moge Euch mein "Handbuch" ein treuer Führer sein, und Ihr in Eurer neu gegründeten Heimath jenseits des atlantischen Meeres dem Verfasser, der dort die mübevollsten, aber auch glücklichsten Jahre verlebte, ein freundliches Andenken schenen!

Berichtigun gen merbe ich bankbar annehmen, und freuen wird es mich, wenn mir Auswanderer von ihren Ansiedelungsplaten aus, Rotigen gur Bervollständigung bicfes Sand : und Reifebuchs einschiefen, und fich baburd bes Berfaffers erinnern, und ihren nachfolgenden gandsleuten nuben wollten. - Geit feinem erften Erscheinen ift bas Sandbuch manigfach benüt und geplundert worben, am meiften aber vom Berausgeber ber "Dachrichten fur Auswanderer. 8. 1846. Gisteben bei G. Reichardt," der mehr als die Salfte feines erften Bandchens wortlich baraus abdruckte, und von &. v. Schut, in feinem "Rathgeber fur Auswanderer nach Teras. Diesbaden, 1846, bei Rreibel," in welchen Cachen aufgenommen wurden, bie gar nicht auf Texas paffen, und mir im zweiten Banbchen der "Nachrichten" eine bittere und unverdiente Kritik zuzogen, gegen bie zu antworten ich zu ftolz bin, ba mir noch nie eine großere Unverschamtheit vorgekommen ift, als in einem Werke grundlos getabelt zu werden, bas zur Salfte aus meinem handbuche nachgebruckt murbe! — Ich betrachte Alles, mas ich zur Belehrung meiner auswanderungs= juftigen Landleute geschrieben, als Gemeingut Aller, gestatte gern deffen weitefte Benugung, in fo fern bas Gigenthumbrecht meiner Berleger nicht baburch aufgehoben und vernichtet wird, glaube aber auch mit Recht verlangen ju konnen, bag überall, wo meine Erfahrungen von Undern mitgetheilt werben, wenigstens bie Quelle genannt wird, aus ber man geschopft hat.

Auswanderungsluftigen, die speciellere Auskunft über einzelne Gegenstände zu haben munschen, werbe ich gern mit Rath und Shat beistehen, und bitte ich solche, sich in frankirten Briefen an mich wenden zu wollen. ---

Stuttgart, im Anguft 1847.

Trangott Bromme.

lustunft über einzelne gern mit Rath und frankirten Briefen an

gott Bromme.

### Inhaltsverzeichniß.

| lleber Auswanderung                                                                       | Geite.                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                           | . 4 - 3                |
| Erfte Abtheilung                                                                          | . 1 410                |
| Ueberficht ber ganber, nach welchen bie Auswanderer vo                                    | To                     |
| zugeweise ihre Schritte lenken                                                            | . :31                  |
| I. Die Bereinigten Staaten von Ror                                                        |                        |
| Amerita.                                                                                  | •                      |
| A. Allgemeine Anficht ber Bereinigten Staaten w                                           |                        |
| Nord : Amerika.                                                                           | ) 13 - 81<br>. 22 - 81 |
| 1. Befammtblid auf Die Lage, Die Grengen und ben Ul                                       |                        |
| tana des Landes                                                                           | լլ.•<br>· 31           |
| 2. Boden, Gebirge und Gemaffer                                                            | . 34                   |
| 3. Wilma                                                                                  | . 41                   |
| 4. Naturprodufte                                                                          | . 44                   |
| D. CHUDODHEL, EXPORTERING                                                                 | . 48                   |
| 6. Stadtewefen<br>7. Land : und Pafferftrafen ; — Eifenbahnen und Rana                    | - 58                   |
| 7. Canos und Lyaperiragen; — Enendangen und Rand                                          | le 56                  |
| 8. Staateverfaffung und Staateverwaltung 9. Mingen; Rage und Gemichte. — Bechfel . Courfe | . 60                   |
| 10. Bolltarif ber Bereinigten Staaten                                                     |                        |
| B. Sittlicher und wiffenschaftlicher Buftand ber Am                                       |                        |
| rifaner : Agrifultur, Induftrie, Sandel.                                                  | 4.                     |
| . 00                                                                                      |                        |
| 1. Rational - Charafter                                                                   | . 81                   |
| 3. Schul - utb Errichungsmesen                                                            | . 86                   |
| 4. PreBreibeit Literatur                                                                  | 97                     |
| 5. Acerban und Biebrucht                                                                  | . 101                  |
| 6. Gewerbe und Manufafturen                                                               | . 110                  |
| 7. Sanbel                                                                                 | . 115                  |
| C. Neberficht ber einzelnen Staaten und Gebiete be                                        | r                      |
|                                                                                           | . 123                  |
| a) Die offlichen ober Neu-England-Staaten:                                                |                        |
| 1. Der Staat Maine                                                                        | ***                    |
| 2. Der Staat Reu - Sampfhire                                                              | · 124                  |
| 3. Der Stant Bermont                                                                      | 130                    |
|                                                                                           |                        |

|                                                         |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | Geite.    |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|-------|------|-----|-----|------|------|------|------|-----------|
| 4. Der Staat Maffaculetts                               |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | 134       |
| 5. Der Ctaar Dibote Joland                              |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | 138       |
| 6. Der Staat Connecticut                                |        |        |       |      | ,   |     |      |      |      |      | 140       |
| b) Die vier mittleren Staat                             |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      |           |
| 7 Der Staat Rem : Norf                                  | •••    | • •    |       |      |     |     |      |      |      |      | 143       |
| 8. Ter Staat Reu = Jerien                               |        |        |       |      | •   |     |      |      |      |      | 149       |
| 9. Der Staat Vennislvania                               |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | 153       |
| 10. Der Staat Delaware .                                | Ċ      |        |       |      |     |     | ,    | ě    |      |      | 161       |
|                                                         |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      |           |
| c) Subliche Staaten:                                    |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | 164       |
| 11. Ter Staat Marpland .<br>12. Der Diffrift Columbia . |        |        |       | ٠    |     | *   | ٠    |      | •    | •    | 167       |
| 13. Der Staat Birginia                                  | ۰      |        | •     | •    | •   |     |      | •    |      |      | 169       |
| 14. Der Staat Rord : Carolin                            | Α.     |        |       |      |     |     |      |      | Ċ    |      | 174       |
| 14. Der Graar Side Carolin                              | a      |        |       |      |     |     | ·    |      |      |      | 176       |
| 15. Der Staat Gud : Carolin<br>16. Der Staat Georgia    | ٠.     |        |       |      |     |     | ٠    |      |      |      | 179       |
| 17. Das Gebiet Florida .                                |        | ·      |       |      |     |     |      |      |      |      | 182       |
| 18. Der Ctaat Mahama .                                  |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | 186       |
| 19 Der Craat Miffiffippi                                |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | 189       |
| d) Louiffana : Staaten :                                |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      |           |
| 20. Der Staat Louiffana .                               |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | 192       |
| 21. Der Staat Arfanias                                  |        |        |       |      | i   |     |      |      |      |      | 96        |
|                                                         |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      |           |
| e Westliche Staaten:                                    |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | 198       |
| 22. Der Staat Tenneffee .                               |        |        |       |      |     |     |      |      | ٠    | ٠,   | 201       |
| 23. Der Staat Rentucty                                  |        |        |       | ٠    |     | ۰   | -    | ۰    | ۰    |      | 204       |
| 24. Der Ctaat Ohio                                      |        |        |       |      | ۰   | ٠   | ۰    |      |      | •    | 269       |
| 25. Der Staat Indiana                                   |        |        |       | ۰    |     |     | ۰    |      |      |      | 211       |
| 26. Ter Staat Authors                                   |        |        |       | •    |     |     |      |      |      |      | 215       |
| 27. Der Staat Melhourt .                                |        | • •    |       | 1    |     |     |      |      |      |      | 220       |
| 28. Der Staat Mibigan 29. Das Gebiet Bisconfin .        |        | • 1    |       |      |     |     |      |      |      |      | 222       |
| no Day Staat Linna                                      |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | 224       |
| 31. Das Gebiet Miffouri m                               | 10     | bai    | Ė     | rea  | en  | (9) | bi   | et . |      |      | 225       |
| 31. 245 Octat Statem Co                                 | ί.     |        | 4 17  |      |     |     |      |      |      |      | 226       |
| Il. Die englischen Co                                   |        | ) 11 1 |       | •    |     |     |      |      |      | ٠.   | 227       |
| 1. Ober=Canada                                          |        |        |       | •    | *   |     | ,    | , ,  | '    |      | 256       |
| 2. Unter . Canada                                       |        | •      | • •   |      |     |     |      |      | ,    |      | 279       |
| 3. Reu : Braunfchweig                                   | •      | •      |       |      |     | . ' |      |      |      |      | 286       |
| 4. Reus Subtituto                                       |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | 292       |
| III. Der Staat Bera                                     | 9<br>, | :      | 600.0 |      |     |     |      |      | ٠.   | wak  |           |
| Der Berein gum Schuge be                                | uri    | mer    | Gu    | 1100 | me  | ere | ı n  | uty  | 4    | ijus | 352       |
| Berfaffung von Teras .                                  |        | ٠.     |       |      |     |     |      | ·    | ٠    |      |           |
| IV. Der Diftritt Gar                                    | ١t     | 0 %    | E h 1 | o m  | a   | 5 1 | m    | 9    | t a  | are  |           |
| . Ginatemala                                            |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      | 280       |
| V. Die Mosquito=R                                       | ù f    | t e    |       |      |     |     |      |      |      |      | 405       |
|                                                         |        |        |       |      |     |     |      |      |      |      |           |
| 3weite Abtheilung                                       |        | ٠      | 4     |      | •   | ٠   | ٠    | ٠    | *    |      | 411 — 549 |
| Leitfaben für Auswander                                 | r      | :      |       |      |     |     |      |      |      |      |           |
| 1) Wer foll und baif a                                  | ué     | mo     | ınbı  | rn   | . ' | we  | r    | nid  | )t ? |      | 411       |
| a) Landwirthe And                                       | du     | e 11   | din   | 932  | äar | e   |      |      |      |      | 415       |
| a) vanowitthe. — sim                                    | 111    | reio   | her   | 00   | er  | M   | Beif | ibir | ibe  | ŗ. — |           |

| چ                     | ette.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite.          |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                       | 134      | Bader Barbiere Beutler Bierbrauer Bottis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|                       | 138      | ger. — Branneweinbrenner. — Buchbinder. — Buchdrucker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                       | 140      | Burftenbinder Conditore Deft ateure Dreche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|                       |          | ler Effigbrauer Farber Rleifcher Gartner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                       | 440      | - Gerber Glafer Gold = und Sitherarbeiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                       | 143      | Gürtler. — Hutmacher. — Kammmacher. — Klempner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                       | 149      | Quesaritunida Constituen Oction and Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|                       | 153      | - Ruvferschmiede, - Rurschner Lafirer und Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                       | 161      | golder Maurer Mefferschmiede Muller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
|                       |          | Radler. — Ragelichmiede. — Papiermuller und Farber. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|                       | 464      | Perudenmacher Pojamentiere Roth = und Gelbgie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| 5 * * * * * *         | 164      | Ber Cattler Echloffer Schmiede Schneis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                       | 167      | ber. — Schornsteinfeger. — Schriftgießer. — Schubma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                       | 169      | der Geifenfieder Geiler Greimmegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
|                       | 174      | Stellmacher Etrumpfwirfer Stuhlmacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|                       | 176      | Tavezierer Tafchner Tijchler Topfer Uhr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|                       | 179      | macher Biegelbrenner Bimmerfeute Binngie=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                       | 182      | her. — Zuckersteder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 410 400         |
|                       | 186      | Order the contract of the cont | 410 42 <b>5</b> |
|                       | 189      | e) Fabritanten Band. und Beugfabrifanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                       |          | - Bleicher Chocolatefabrifanten Flachespinner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                       | 192      | - Farbenfabrifanten Glasfabrifanten Rutichens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
|                       |          | fabrifanten Porzellan = und Steingutfabrifanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                       | 96       | - Regenschirmfabrifanten Giegellactfabrifanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                       |          | - Strobbutfabrifanten Tabad und Cigarrenfabris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
|                       | 198      | fanten Tavetenfabrifanten Tuchmacher Bache-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|                       | 201      | bleicher. — Bachetuchfabrifanten. — Beber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 496 401         |
|                       |          | Heberficht Des Bergbaues Landwirthichaft Aderbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 420 431         |
|                       | 204      | Mantagenhau Bisharai Palahamana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                       | 269      | Piantagenbau. — Fischerei. — Baldbenugung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 431             |
|                       | 211      | d) Raufleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 433             |
|                       | 215      | e) Gelehrte und Runftler Advofaten Mergte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|                       | 220      | Avotbeter. — Chemifer. — Chirurgen. — Geigliche —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|                       | 222      | Lehrer. — Michanifer und Polntechnifer. — Architeften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|                       | 224      | - Ruvierstedier Lithographen Moler - Gira-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Gebiet                | 225      | veure. — Rupter : und Steindrucker. — Milahaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |
|                       | 226      | Modelleurs und Gopbgießer Dunfter Schriftfieller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 110         |
| and the second second | 227      | f) Die bevorrechteten Rlaffen Militair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130 - 440       |
|                       | The same | Forstmanner Ifraeliten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                       | 256      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 440             |
|                       | 279      | 2) Wie foll man auswandern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
|                       | 286      | Borbereitung zur Reife Bas mitzunehmen, welche Geld-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
|                       | 292      | lutten, Justoundbilling ic. — but cinichifon. Manage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| erer nach Teras       | 326      | invertablibeblidungen baleibit: 1. Füchtigfeit bar Macha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| titi nun zimo         | 352      | givelimite, 2. Levensmittel, 3. Schlafftellen 4 magazzat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                       | -0.2     | ber für Zwijchended und Kajutte, Paffe, Schiffsgelegenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 3 im Staate           |          | nach Philadelphia, Rem = Orleans, 5. Ropfgeld, 6. Sand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
|                       | 280      | und Draufgelbergahlungen und mas dabei die Auswanderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                       | 405      | forleich mit anachen migen & Menistenner Die Answanderer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|                       | 403      | fogleich mit angeben muffen, 7. Berficherung gegen Seege-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
|                       |          | fabr, 8. Jag ber Abfahrt, Folgen bes Richteintroffens gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| 4.                    | 11 549   | bestimmten Beit in Bremen. Ramen ber Schiffsmatter und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
|                       | No.      | Schiffsagenten. — Gefen über Beforderung von Auswande=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| wer nicht? .          | 411      | tein Crianterung Des Pangaiergefen a Damnfichis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| wei mujir .           | 200      | retuinoung gibiichen Bremen und Reme Morf Hoher-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |
| e                     | 415      | fahrtispreife. — Dampfichiffverbindung zwijchen Dan. Dun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |
| Beigbinder            |          | ben und Bremen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42 - 452        |
|                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 400           |
|                       | 1. 185   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

|                                                                                                          | Geite.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Samburg: Adreffen ber bebeutenbften Rheber und Aus-                                                      |           |
| manderungsagenten. — Dr. Schmidts Berhaltungsregeln für Auswanderer. — Stomanns Vollschiffe. — Auswandes |           |
| rungstransport von Samburg über England                                                                  |           |
| Savre: Die Pofichiffe B. Finland Spezial-Agentur                                                         | 454 462   |
| Bedingungen über Die Art, Die Beforderung Coiffs-                                                        |           |
| ordnung Doft-Dampfichiffahrtolinie gwifden Saure und                                                     |           |
| Dem = Nort. Ramen ber Agenten fur Savre                                                                  | 463 - 473 |
| Antwerven und Motterdam: Streder, Rlein und                                                              |           |
| Etod in Antwerven. — Berein jur Beforderung beutscher                                                    |           |
| Auswanderer in Maing Berordnung der belgifchen Re-                                                       |           |
| gierung. — Tennessee Colonisations = Kompagnie. — Gpe-                                                   |           |
| gial Agentur ber Postschiffe zwischen London und News-                                                   | 400 400   |
| Central Berein fur beutsche Auswanderung in Darmftadt.                                                   | 473 475   |
| - Berein für Auswanderung und Rolonisation in Stuttgart                                                  | 475 76    |
| Dunfirchen: nicht empfohlen Befoftigung am Bord                                                          | 410 10    |
| ber Schiffe Geereife nicht gefährlich Gecfrantheit                                                       |           |
| und Mittel bagegen Raudjen Bafchen mit Gee-                                                              |           |
| maffer .<br>Beit ber Abfahrt von Europa. — Rach welchen Staaten                                          | 479 482   |
| Beit ber Abfahrt von Europa Rach welchen Staaten                                                         |           |
| und auf welchem Weg man babin auswandern foll                                                            | 483       |
| Berhalten bei ber Ankunft in Amerika. — Be-<br>trugereien. — Barnungen. — Ratbicblage, Borichriften ber  |           |
| beutschen Gesellschaft in Rem-Nort und ber Rem-Norfer                                                    |           |
| Beborbe Erlaß bes Ronful Riederlen zu Rotterdam, und                                                     |           |
| Mittheilung bes Gelfere Abel megen ber Route über Saure                                                  |           |
| und Holland                                                                                              | 484 509   |
| und holland<br>3) Rotigen und Borfdriften fur Ginman-                                                    |           |
| berer.                                                                                                   |           |
| Antunft in Rem . Nort Bas bat ber Ginwanderer au-                                                        |           |
| erft au thun Borficht und weiteres Umberfeben Bal-                                                       |           |
| timore, Die bortige beutiche Befellichaft und beren Erlag                                                |           |
| an ihre Landblente Welchen Beg man von ben Landungsplagen ins Innere                                     | 510 - 513 |
| Welchen Beg man von ben Landungsplagen ind Innere                                                        |           |
| einschlagen foll und bie verschiedenen Reiferonten Dabin                                                 |           |
| Roften ber Wege Welchen Staat foll ber Einwanderer gur Riederlaffung mab-                                | 514 536   |
| len. — Rath beim Landankauf. — Roben Des Landes. —                                                       |           |
| Ueber ben Pandhau im Allgemeinen Gewinnung bes                                                           |           |
| lleber ben Landbau im Allgemeinen. — Gewinnung bes Abornguders                                           | 537 549   |
| Anhana.                                                                                                  |           |
| Preise ber Juland - Vassage                                                                              | 550 - 552 |
| Berth ber Golbmungen verschiedener gander in ben Ber-                                                    |           |
| einigten Staaten nach Dollars, Cents und Behntel . Cents                                                 |           |
| Geld's Courfe in Bromen                                                                                  | 553 — 555 |
|                                                                                                          |           |

#### Heber Auswanderung.

Geite.

. 463 -- 473

r und Ans: ltungsregeln - Auswande:

Saure und

Klein und ing deutscher eigischen Res iie. — Spes

in Stuttgart

ng am Bord Seckrankheit

en mit Gee-

den Staaten

orschriften der

New = Morfer

Einman:

iwanderer zu-

ehen. — Bal. beren Erlaß

uten babin. -

erlaffung wäh-

es Landes. -

ewinnung bes

in ben Ber-Behntel - Cents

. 454 — 462 -- Ediffs

ne. — Spes 1 und News Heilbronn . 473 — 475 1 Parmstadt.

n ins Junere

. . . . . . 537 - 549

. . . . 553 - 555

514 - 536

550 - 552

. . 479 -- 482

483

Der bem Menfchen angeborne Trieb jum Bormartsschreiten, gur Befferung feiner Lage, die Doth, abhangige Stellung, ber Drud von allen Seiten, oft bei bem beften Billen ber am bochften Stehenden, ift die Urfache, daß Taufende ihr Baterland verlaffen, eine neue Beimath zu suchen, Taufende fich zur Nachfolge ruften, und Hunderttaufende betrübten Blides ben Muswandernden nachfeben, benen fie, wegen Mangels an Mitteln, unvermogent find nachzufolgen, obgleich fie fich eben fo innig, wie Iene, nach einer Menderung, einer Befferung ihrer Lage fehnen. Ift auch ichon von vielen Menschenfreunden ber Borschlag gemacht worden, burch planmäßig geleitete Muswanderungen die unter fo Bielen herrschende Roth zu heben, find auch feit Jahren fchon manche Befellschaften entstanden, um übersecische Unfiedelungen zu grunden, fo find bie Borschlage der Erfteren doch spurlos verhallt, und die Bereinigungen ber letteren wegen Mangels an Ginheit zerfallen; bemunge= achtet geben bie Muswanderungen fort; wochentlich verlaffen ganze Schiffstadungen beutscher Auswanderer die deutschen und hollandis fchen Safen, ober ziehen über Frankreich und England ber weftli= den Welt zu, und noch immer achtet man nur zu wenig auf bie Urfachen, welche biefe, einer Bolferwanderung ahnliche Erfcheinung hervorgebracht. Es find nicht mehr arme Proletarier allein. welche bem beutschen Baterlande ben Ruden fehren, nicht mehr liberale Schreier, die von einem Ideal der Freiheit traumen, welches felbst in Utopien nicht gefunden werden wurde, fondern nuch= terne, brave Familien bes Mittelftandes, Die, fern von allen trau. merifchen Sirngespinften, nicht Reichthumer und Chrenftellen in ber westlichen Belt erwarten, sondern nur ein gand zu bewohnen wunschen, in welchem fie, fammt ihren Rindern, im innigen ga-milienbande, wenn auch bei Arbeit und Muben, boch heitern Blides ber Bukunft entgegen fehen konnen, und die wenigstens fo viel Rechnen gelernt haben, um, bei den Opfern, welche jett gebracht werben muffen, und bei ben Ginschrankungen und Entbehrungen, benen fich jest Jeber, bem bas Bohl ber Geinen am Bergen liegt, Bromme's Sandb. f. Huem. n. Umerifa. bte Huff.

unterwerfen muß, im Boraus bas Ende ihres Bobiftanbes berech nen ju tonnen, und mas bann? wo fargliche Friftung bes Lebens bas Einzige ift, was er vom Mitleid seiner Landsleute erwarten Bas ber Deutsche bedarf ift Raum, - ein neues großeres Fel's fur feine Thatigkeit! und beffen bietet Amerika in unbeschrankte n Maage. Reiner erwartet jent mehr goldene Berge dafelbft mabelos zu erlangen, aber Jeder weiß, daß das viel hober ju schabende But völliger Unabhangigkeit, ober richtiger gefagt, volliger Gelbstständigkeit, und ber Blid in eine forgenfreie Bukunft, ber Preis weniger muhevollen Jahre ift, und was find bem, im Beterlande burch Nahrungsforgen gedruckten Muswanderungslufticen zwei, brei, ja felbft vier mubevolle Jahre, im Bergleich mit einem ganzen Leben voll Plack und Armuth! - Die Borfchlage bes Berfaffers, von Ceiten ber Regierungen, Sochgestellten und Beguterten die Auswanderungen zu ordnen und zu leiten, find vielfach verkannt und angefeindet, ihm felbst fremde, ja unlautere Absichten untergeschoben worden, und fo schmerzlich es ihm auch w r, horen zu muffen, wie in offentlichen Blattern die Frage aufgeworfen wurde: Db nicht gutmuthige Taufchung, ob nicht ber Beift ber Beit, ber immer nach bem Mittel am liebsten greift, bas am weiteften liegt, ober bie Stimme eines Spekulanten jene Borfchlage hervorgerufen, und baß jene Frager glaubten, warnend fich erheben zu muffen, bamit Riemand feinen Traumen Gebor gebe, beren Gehaltlofigfeit bie Regierungen boch am beften ermeffen tonnten, - fo troftet ibn auf ber andern Seite ber Bedante, burch Beroffentlichung feiner Unfichten feine Pflicht erfullt ju haben, benn, Etwas, von bem man glaubt, baß es mahr und zu wiffen nutlich fen, kann und barf Diemand mit gutem Bewiffen verschweigen, und bagu bedarf man feiner pifanten Phrasen und genialer Bendungen, sondern nur einer klaren, unumwundenen Darstellung, - benn Alles ift gut gefagt, wenn es Jedermann versteht. Die Ansichten bes Berfaffere über Auswanderung find nicht auf ungenügende Renntnig ber Berhaltniffe gebaut: jahrelanger Aufenthalt in Amerika, mabrend welcher Beit er fich eifrig bemuhte, mit bem befannt zu werben, mas Musmanberern und Unfiedlern Roth thut, fegen ihn in ben Stand, vorurtheilsfrei über feine eigenen Borichlage fprechen gu tonnen. Micht blinde Liebe fur Amerika bewegt ibn, Die Musmanberung als Mittel gur Abhulfe ber Noth Taufenden ang uempfeh-Ien, Die ohne fie im deutschen Baterlande verkummern muffen; eben fo vielen und noch mehreren wird er biefelbe aber auch abrathen, bie nur aus Leichtsinn bas gewiffe Gute bintenanfeben und verlaffen, um ein ungewiffes Blud zu erringen, bas nirgenbs

andsleute erwarten m, - ein neues etet Amerika in un: nehr goldene Berge daß das viel höher er richtiger gefagt, forgenfreie Bukunft, was find bem, im luswanderungslufti: , im Bergleich mit Die Vorschläge Hochgestellten und gu leiten, find vielmbe, ja unlautere ierzlich es ihm auch ittern die Frage auf= hung, ob nicht ber am liebften greift, eines Spekulanten e Frager glaubten, emand feinen Trau-Regierungen boch ibn auf ber andern einer Unfichten seine n bem man glaubt, fann und barf Nie= d dazu bedarf man ingen, fondern nur - benn Alles ist gut e Unfichten bes Wergenügende Renntniß lt in Umerika, wah: n bekannt zu werben, , setzen ihn in ben orschläge sprechen zu st ihn, die Auswansiden anzuempfeh: verkummern muffen; efelbe aber auch ab-Gute bintenanfegen ingen, bas nirgends

Bohlstandes berech=

friftung bes Lebens

als in einer Traumwelt gefunden werden fann! Stets hat er fich gefreut, Stimmen gegen fich ju boren, aus benen nur reine Liebe 3um Baterlande tonte; feine Borichlage burch Gegenvorfchlage betampft zu wiffen, bie, bei einstiger Ausführung, gewiß ebenfalls gum Beit vieler taufend armer Mitburger bienen muffen; wo aber bie Begner ber Auswanderung nur "wenn" und "aber" aufftellen, und alles Beil von unfern neuen Staotzeinrichtungen, und noch obendrein in möglichft furger Beit erwarten, Deklamationen gegen bie Auswanderung, ohne vorberige Prufung erlaffen, ober selbige fo weit hinaus verschieben wollen, bis eine beutsche Flotte biefelben nach beutschen Rolonien leitet, bann haben fie weber die Roih der Urmen empfunden, noch je den Willen gehabt, ernfthaft über die Mittel gur Ubhulfe berfelben nachzudenken. Gie haben nicht bebacht, daß nicht Jene allein Urme find, die unfer Mitleid bittend in Unfpruch nehmen! - Dh! es giebt ber Urmen in allen Stanben, und rechne ich Alle bagu, welche durch die Augen ihrer Nachbarn gezwungen, ben Berfall ihres Bermogens, ihren Ruin über fich hereinbrechen feben muffen. Much biefen zeiget fich, mittelft ber Muswanderung eine beitere Ferr Der Reft ihres Bermogens, ein Paar Jahre voll Muhe und Arbeit werden ihnen Unabhangigkeit bringen und, wenn auch feine Reichthumer am Ende ihrer Laufbahn ihnen winten, wird fie bann ficher ber Gebanke troften, bie Ihrigen wohl verforgt jurudzulaffen. Die Auswanderung frage ift, feit 1828, wo ich zuerft bie Nothwendigkeit und Ruglichkeit berfelben in Wort und Schrift verfocht, vielfach zum Gegenstande von Kammerverhandlungen gemacht worden; migverftandener Patriotismus leugnete bie Nothwendigkeit, noch mehr aber bie allgemein herrschende Noth, und bie Uebervolkerung als Urfache berfelben, und bedachte nicht, bag überall bort Uebervolkerung herrscht, wo die Einwohner nicht alle mehr im Stande find, fich auf rechtliche Urt ju nahren. Richt die große Ungabl von Ropfen auf einem befdrankten Terrain ift ein Beichen berselben, sondern die Beschränktheit der Mittel, seinen Lebensunterhalt ju gewinnen, und diefe findet man leider in vielen Gegenden unfres beutschen Baterlandes. Die Armuth im hohern Erzgebirge, in ber Lausig, in Franken, in Schlessen, in Oberschwaben, ja selbst in mehreren unfrer gesegnetsten Staaten, ift sehr groß. Fast alle Nahrungszweige liegen, die Leinen = und Kattunweberei ift so gut wie vernichtet, bas Spigenkloppeln wird immer ungureichender gur nothburftigften Friftung bes Lebens; Gifen = und Blechmaaren find fo febr im Preife gefunten , bag fie ihre Berfertiger teineswege mehr gu ernahren im Stande find, eben fo find die Posamentierwaaren fast

ohne allen Abfas, und ber Bergbau murbe in vielen Theilen gang haben aufhoren muffen, wenn nicht die Rohlenwerke und Gifenhutten neuerdings einiges Leben in biefen Nahrungszweig gebracht hatten, und der Gifenbahn : und Tunnelbau Taufenden von Arbeitern Beschäftigung gabe, die aber auch nicht in die Ewigkeit fortgepflanzt werden kann! -- Das Elend ber gabtreichen Bewohner ber genannten Begenden ift in Folge Diefer Nahrungslofigkeit faft unglaublich. Die armen Leute leben faft nur von Erdapfeln und einem Getrante, welches fie Raffee nennen. Wer noch etwas mehr an fich wenden tann, oder wer von Bergweiflung getrieben wird, trinkt außerdem den elendsten Erdapfelbranntwein, den es giebt, und gehr babei phyfisch und moralisch unter. Allein auch nicht einmal Erdapfel kann fich ber Urme mehr faufen; betteln fann er auch nicht, benn wo faft alle Bettler find, bort das Betteln auf, binreichend zu fenn. Bom Sunger getrieben, vom Trobe ber Bergweiflung verbartet, halt Mancher es fur feine Gunde mehr, bie nothigsten Nahrungsmittel ju ftehlen, und gludlich bas gant, wo nicht auch noch Proletarier ber gebildeten Stande die Stimmung ber Armuth benuben und als tommuniftische Lehrer Berberben über bie gange burgerliche Gefellschaft hervorrufen.

Man ichildert uns oft in den Zeitungen die Roth der armen Irlander, und wohl mag dieselbe gräßlich fenn, und boch glaube ich, bag man bin und wieder in unferm beutschen Baterlande Geitenftucke bagu finden konnte. Man besuche bie elenden Sutten, in mehreren ber obengenannten Begenden, in benen ofters in einer einzigen Stube mehrere Familien haufen, und wo durch Kreideftriche auf der Diele bas Terrain einer jeden gewissenhaft geschieden ift: wo es schon Reichthum ift, wenn eine Kamilie einen Tisch und Stuhl und ein jammerliches Bett befitt, und ofters ein einzelner Topf bas Rucheninventarium fammtlicher Sausbewohner ift; wo Reiner mehr als eine, oft jammerliche Rleibung bat, Die Rinder, felbst im Binter, fast nackend und blog berumlaufen, und man nirgends an ben Fugen weber Schuh noch Strumpfe fieht; wo, wie schon oben gesagt, die Kartoffel die einzige Mahrung ift, und Bleifch und Brod faum an hohen Festtagen auf ben Tisch fommt; wo die Kartoffelerndte die fritische Epoche ber Saushaltung auß: macht, und bie gange Erifteng ber Urmen barauf beruht! Der Zaglohn, ben jene Armen verdienen, ift fo unbedeutend, bag man faum magt benfelben zu nennen, und boch giebt es Sande genug bafur, benn, wie in Irland, hat die Kartoffelerndte die Bolksmenge vorzüglich mit vermehren helfen. Maffen von Bettlern fieht man auf allen Begen und in ailen Dorfern; wo man hinkommt, bort man Die Rlage über Berdienstlosigkeit und ichon ift in vielen Orten ber

vielen Theilen gang werke und Gifenhut: szweig gebracht hat= jenden von Arbeitern wigkeit fortgepflanzt ewohner der genann= feit fast unglaublich. und einem Getranke, mehr an fich wenden ro, trinkt außerdem und gehr babei phy= inmal Erdapfel kann nicht, benn wo fast dend zu senn. Bom lung verbartet, halt en Nahrungsmittel zu noch Proletarier der enugen und als kom= urgerliche Gesellschaft

die Noth der armen nn, und boch glaube chen Baterlande Gei: e elenden Sutten, in benen ofters in einer nd wo durch Kreide: gewiffenhaft geschieden milie einen Tisch und id öfters ein einzelner ausbewohner ist; wo ung hat, die Kinder, rumlaufen, und man Strumpfe fieht; wo, ige Nahrung ist, und auf ben Tisch kommt; er Haushaltung aus: auf beruht! Der Tagutend, daß man kaum 3 Sande genug bafur, e die Bolksmenge vor-Bettlern sieht man auf hinkommt, hort man ift in vielen Orten ber Unfang gur Ginfuhrung einer Urmentare gemacht worben, ohne baß baburch bas Uebel gehor n worben mare. Faktisch ift es, bag bie Armuth fich von Woche zu Woche mehrt, und bag jene Bermehrung eine Demoralifirung des Bolfes gur Folge hat, wird Riemand leugnen, ber unfere Befferungsanftalten und beren Bewohner fennt, von denen ein großer Theil die Folgen ganglicher Berdienftlofigkeit abbugt. Bildbieberei und Balbfrevel werden von einem großen Theil Des Bolfes ichon lange nicht mehr fur Berbrechen gehalten, bie Walbungen fcon langft als Gemeingut betrachtet und zu eigenem Rugen verwandt, aber - zwingt nicht größtentheils bie Roth jene Unglucklichen, Die oftere fruber ehrliche Landleute und fleißige Burger maren, ju jenem lebten Mittel gu-greifen, fich ju nahren und im brudenden Binter zu marmen, und glaubt man burch Befangniffe und Strafen die Biederholung jener Berbrechen verhindern ju konnen? -- Uch! es find der Arbeitelofigkeit schon viele Opfer gefallen, und eine Folge berfelben ift immer mehr überhandnehmende Ungufriedenheit mit allen Staatseinrichtungen, welche leiber noch jest von einem großen Theile ber Bevolferung als bie Urfache ber Bolksarmuth angegeben werben.

Wir wiffen aus Erfahrung und die letten funfzehn Sahre haben uns hinlanglich belehrt, baß felbft die Umwalzungen ber Neuzeit eine neue Gabrung und Ungufriedenbeit in die Gemuther pflanzten, indem Biele fich bei den verschiedenen Regierungswechseln in ihren Bunfchen getäuscht gesehen hatten, vorzuglich wenn verringerte Ginfünfte und doch vermehrte Ausgaben bei erhöhtem Burus unvermeidlich damit verknupft waren. Der Migbrauch ber Bernunft trug auch nicht wenig bei, die Beifter irre ju fuhren, die Ungufriedenheit und Gahrung zu erhohen, und badurch, daß man begann über Gegenftande zu fechten, Die ins Bebiet bes Glaubens gehorten, brachte man es bahin, baß bald nichts jum Berfechten ubrig blieb. Mun ging man an den Staat und beffen Berfaffung, um damit auf gleiche Weise zu verfahren; bas Idealische fließ sich aber bier an bem wirklich Bestehenden auf eine so empfindliche, disharmonische Beife, baß ein Streit anfing, ber noch nicht geschlichtet ift. -- Db nun gleich in Staaten, wie die unfrigen find, beren Regenten fich mit mahrem Ernfte bemuben, das Bluck ihrer Unterthanen zu forbern, folche bemagogische Umtriebe nicht zu furchten find, weil fie meiftens beim frohlichen Becherklange leicht verhallen, ober nicht beachtet werden, ba fie bie Sauptfrage: wie der Rahrungelofig= feit gesteuert werden tonne, weder auseinandersegen noch lofen, fo follte boch von allen Sochgestellten und Beguterten bie produgirende Rlaffe mehr beruchsichtigt werben, und wenn sie einmal zur Auswanderung geneigt seyn sollte, derselben aller

mogliche Borfchub, Unterftubung und forgende Leitung gewibmet werden; -- benn, wenn diefe Rlaffe, bei ftets fehlgeschlagenen Erwartungen ihrer Industrie, endlich ben Muth verliert fich redlich und ehrlich zu ernahren, und nun finnt, Die fehlende Lude burch Lift, Ranke und Betrugereien aller Urt zu ergangen, und dabei noch vielleicht von dem vergiftenden Luxus angestecht wird, der ihre Berarmung um fo mehr beschleunigt, und bann in Unmuth und Bergweiflung gerath, bann ift fur die Rube und Gicherheit bes Staats Mues ju furchten, vorzüglich wenn die Stimmung des Boltes benutt, und bas unter ber Ufche glimmende Feuer von gebildeten unruhigen Ropfen noch mehr angeblasen wird! - 3mar gebe ich gern ju, und fuhle es fo innig, als nur ein Freund feines Baterlandes es fühlen fann, daß es wohl keinen traurigern Fall fur Regierungen giebt, ale ben, wo fie felbft gur Auswanderung die Sand bieten follen, wo aber dieselbe doch auch ohne fie fortgebt, wo fie, wenn auch erschwert, boch weder verboten noch unterbruckt werden fann, bann ift es Pflicht ber Regierungen , auch ber Scheibenben fich angunehmen und auf beren Giderung bedacht ju fenn, bamit ber Urme wenigstens beim Scheiben die Sorgsamfeit bes Baterlands ertennt, die ihm fpeziell in ber Scimath nie gu Theil werben fonnte. - Geschieht Diefes, bann ,,Bohl bem Musmanberer, Seil bem Baterlande", in welchem leiber nur ber Fleinfte Theil ber Sochgestellten und Beguterten es weiß, wie schmerzlich es ift, wenn auch aus freier Wahl, boch um ber Bufunft ber Scinigen willen, bas Baterland verlaffen ju muffen! - Mit fußer Behmuth laufcht unfer Dhr dem Ramen Bater= land! Allein, die beiligen Erinnerungen ber Jugend ausgenommen, biefe Burgeln ber Baterlandsliebe, mas ift bas Baterland? -Ift es bie Scholle, auf welcher wir bas Licht ber Welt erblickt, ber Boben, ben wir betreten, Die Berge, welche unfere Thaler umschließen, ober gar ber blaue himmel über uns, ber auch in ber neuen Welt fich über uns wolbt? - Bilben nicht vielmehr unfere Sitten und Gebrauche, unfere Familien und Freunde, unfere Sprache unfer Baterland? Und, wenn wir unfre Lieben um uns haben, ift nicht bas Baterland mit allen feinen fußen Erinnerungen in unfrer Mitte und wir in ihm? - Rehmt Taufende! wer kennt bas Baterland? - 3ft es ber thatige Arbeiter, ber von fruh bis in die fpate Racht fur die Seinigen die gange Boche fchafft, und Conntage bem Simmel bankt, wenn er beim Rruge Bier Erholung von feinen Muben findet; ber hart Bedrangte, ber im Glafe Berstreuung von seinen Gorgen sucht; ber Lebensfrohe, ber bei Dufit und Tang feinen Lebensameck zu erreichen gebenkt; ober ber bang Sorgende, ber im tockenden Spiel bas Gluck erfaffen will, bas be

fehlgeschlagenen Er erliert sich redlich und ibe Lude burch Lift, und dabei noch viel= wird, der ihre Verar= nmuth und Bergweificherheit des Staats mung des Boltes beuer von gebildeten un= 3mar gebe ich gern feines Baterlandes es Fall für Regierungen erung die Sand bieten ortgeht, wo fie, wenn rdructt werden fann, Scheibenben fich coacht zu fenn, damit amfeit des Baterlands ie zu Theil werben ohl bem Auswan= lchem leiber nur ber uterten es weiß, wie ahl, boch um ber Buverlaffen zu mus r dem Namen Bater= Jugend ausgenommen, bas Baterland? -Licht ber Welt erblickt, elche unsere Thaler um= r uns, ber auch in ber n nicht vielmehr unfere und Freunde, unfere r unfre Lieben um uns en sußen Erinnerungen it Tausende! wer kennt iter, der von fruh bis ze Woche schafft, und n Kruge Bier Erholung gte, ber im Glafe Berisfrohe, ber bei Musik gedenkt; ober der bang

d erfassen will, das be

be Leitung gewidmet

aller Thatigfeit fich nicht bankbar erweift? ich glaube nicht! Aller Diefer Baterland ift bas Birthshaus, und nur bort eine augenblickliche Erholung fur eine lange Boche barte Arbeit! Liebe jum Baterlande ift zwar eine ber herrlichsten Tugenden, aber, was ift wohl großer: Die Liebe jum Baterlande, oder die ju feinen Und find es nicht gerade biefe Rinbern, ju feiner Familie? und beren Bufunft, welche bie Meiften veranlagt, ber Beimath, bem Baterlande ben Ruden gn febren? Und follte diefes Unrecht, Sunde fenn? Die Butunft ber Seinen ift es ja allein, welche ben thatigen Familienwater treibt, fich ben Gefahren einer langen Seereise auszuseken; eine blinde Liebe nach Veränderung follte ihn aber nie veranlaffen, die alte Welt mit der neuen ju vertaufchen, benn ber Entichtuß gur Auswanderung ift ein großer wichtiger Entschluß, fast fo wichtig als der Gintritt ins Leben felbst! - Leider überlegen bies Biele ju wenig; bie große Unbekanntigaft, welche unter der Mehrzahl ber Bewohner Deutschlands über Amerika und die dortigen Verhaltniffe herricht, verleitet Viele, borthin auszuwandern, Die im Baterlande hatten bleiben follen, und Taufende werden gurudgehalten, Die nur bort eine glucklichere Erifteng gefunden haben murben. - Biele, welche bereits vor Sahren ausgewandert waren, fühlten es erft fpater, daß fie nicht bedacht hatten, was es heißt, bas Baterland und feine Benuffe zu vertaffen; fie hatten fich in Umerika ein Deutschland vorgestellt, und wollten dort die Stellen einnehmen, die fie in der Beimath bekleidet hatten; erft jest fühlten fie, daß fie fur das Leben in ber neuen Welt nicht geschaffen waren, und daß fie, wie ein amerikanischer Staatsmann fagt, erst die alte Haut abstreifen und eine amerikanische Saut überziehen, und dort erft die Runft, glucklich und unabhangig gu leben, ternen mußten. Biele, benen gu rathen gewesen mare, bas Baterland mit einem neuen felbftgewählten zu vertauschen, wurden durch die Macht der Gewohnheit abgehalten, ihre Lage zu andern: burch die Macht ber Bewohnheit, welche auch den schlechtesten Zustand erträglich findet, und deshalb fühlen es bei uns auch nur Wenige, daß fie verkummern muffen, wenn fie nicht ben Muth haben, fich gewaltsam vom Vaterlande, von ber alten Belt loszureißen. - Taufende unfrer deutschen Landsleute leben unzufrieden in Umerika und blicken mit Sehnfucht nach Deutschland zurud, das fie voreilig, ohne Selbstprufung verlaffen, und wurden gern gurudfehren, maren ihnen die Mittel gur Ruckfehr nicht abgeschnitten, ober hatten fie nicht fich freiwillig vom Vaterlande losgefagt, hatten fie nicht freiwillig auf das Burgerthum Verzicht geleistet! - In Stealen lebend, hofften fie ein poetisches Arkabien in Amerika ju finden, wo ewiger Fruhling blubt,

wo vollkommene Freiheit und Gleichheit ber Menschheit, eine alles umfaffende Bruderwelt berriche, und mas fanden fre? ein gand ber Mube, ein gand bes Schweißes und ber Arbeit! Statt mit offenen Urmen empfangen zu werden, feben fie fich auf ihre eigenen Rrafte verwiesen; fatt aber biefe gu benuten, ins Innere bes Lanbes ju geben, ein neues Selb ber Thatigkeit aufzusuchen und burch Einschrankungen fich nach und nach empor zu arbeiten, treiben fie fich muffig und unentschloffen in ben Geeftabten herum, und geben elend zu Grunde, oder fehren, wenn fie vorher wohihabend maren, mit ben Reften ihres Wohlftandes, mit verlorner Seclenruhe und gebrochenem Bergen nach Deutschland gurud, um wenigstens noch ba zu fterben, mo fie nicht teben zu fonnen glaubten: ein Loos, bas fie auch ohne folche lumwige erreicht haben wurden! Frankter Stoly, Die Buhochichanung ihres perfonlichen Sche, erzeugte Unzufriedenheit und verurfachte bas Burudfebnen nach bem Bater-Der Ent: lande, bas fie nie hatten verlaffen follen! schluß der Auswanderung darf nicht das Werk einer aufgeregten Ginbilbungefraft, noch irgend einer Leidenschaft, bie ben alten Erbtheil momentan in Schatten ftellt, fondern ber lleberlegung und Bernunft fenn, welche weder das Gute noch Bedenkliche bes Unternehmens fich verschweigt, und alles treu und unparteilich fich vorlegt und abwagt. Daß bie meiften Musmanderer ihr Mugenmert mehr auf Rord : Umerifa richten, als auf Polen, Rufland, Gerbien ober Siebenburgen, ift gang naturlich, benn alle jene ganber fonnen nicht bieten, mas Umerifa ben Muswanderern geben fann! wo findet man eine gleiche Menge unbefetten freien gandes, welches man um geringe Summen erwerben und fo gu freiem Gigen-Land, fo mobifeil, daß man in manchen thum gelangen fann? Staaten 20 bis 30 und noch mehr Uder mit Solz bewachsenen Bobens für einen Preis erkauft, für welchen man in Deutschland kaum einen Acker beffelben Landes erhalten wurde. Belche Bortheile verfpricht ber Reichthum und bie Fruchtbarkeit Diefes Bobens, welcher Sabrelang, ohne ber laftigen Borrichtungen gur Erzeugung bes Dungers zu bedurfen, Die reichsten Erndten giebt; Die Milbe bes Klima's, welche bie trefflichften, nahrhafteften Früchte hervorzubringen gestattet, ber Mangel an Sanben, welcher hier immer Urbeit und Berbienft finden lagt, bann die volle Freiheit ber Befchaftigungen und Gewerbe, welche nicht bloß hinreichende Beschäftigung gewährt, fondern auch dem Einwanderer gestattet, fich, bloß auf feine Sand geftust, niebergulaffen, und ein hausliches Glud gu begrunden; die Milbe ber Abgaben, welche bem Menschen etwas Namhaftes vom Aleife feiner Banbe ubrig lagt und zu erringen geftatiet, um folches entweber fur feine alten Tage gurud zu legen, fanden fie? ein Banb der Arbeit! Statt mit fie sich auf ihre eigenen n, ins Innere bes ganit aufzusuchen und durch zu arbeiten, treiben fie dten berum, und geben orher wohihabend waren, erlorner Seclenruhe und , um wenigstens noch ba n glaubten: ein Loos, en wurden! Ihr ge= rfonlichen Ichs, erzeugte febnen nach bem Bater: Der Ent: follen! erk einer aufgeregten Gint, bie den alten Erdtheil r Ueberlegung und Ber-Bedenkliche des Unternehunparteiisch fich vorlegt erer ihr Augenmerk mehr olen, Rugland, Gerbien un alle jene Lander koninberern geben fann! ten freien Landes, welund fo zu freiem Gigen: eil, daß man in manchen it Holz bewachsenen **Bo**nan in Deutschland kaum Belche Bortheile ver-. Welche Wortheile verst dieses Bobens, welcher gen gur Erzeugung bes en giebt; bie Milde bes ftesten Früchte hervorzu-, welcher hier immer Arsolle Freiheit ber Beschafinreichende Beschäftigung gestattet, sich, bloß auf ein hausliches Gluck gu che bem Menschen etwas läßt und zu erringen geten Tage jurud ju legen,

Menschheit, eine alles

ober feinen Rindern aufzusparen, ober es wieder in ben Boben und feinen Wohlftand zu verwenden; bann, ber Mangel fiehender Beere, burch welchen bem Einwanderer gestattet wird, seine Rinder als bie beften Behulfen bei feiner Arbeit zu behalten, und mit ihnen, an bausliches Leben, Sitte und Gehorfam gewohnt, gemeinschaftlich ju erwerben; und endlich die allgemein herrschende politische und religiofe Freiheit, welche Jedem erlaubt, gang feiner Denkart und Meinung gu leben, folche unbefangen gu außern, und feine Ginfichten jum Beften feines neuen Baterlandes geltend zu machen in Schriften und als Bertreter feines Bolfes! - Diefes find Die Bortheile, welche Einwanderer in Umerika zu erwarten haben; wer mehr fucht und erwartet, ber wird fich bitter getäufcht finden! Gin Mann aber, bem biefes genug ift, ber thatig, mafig und fparfam lebt und Entbehrungen Erot bieten fann, wird bier beffer als irgendwo in der Welt fein Glud finden konnen. In Zeiten wie die unfrigen, wo alle Geschäftsbranchen überfullt find, wo gartliche Ettern mit bangen Gorgen auf die Bukunft ibrer Rinder bliden, giebt es fur Auswanderer feine andere Buflucht mehr, als in die Urme der Mutter Natur, feine andere fichere Erwerbsquelle, als die unerschopfliche ber Landwirthschaft! Sier offnet sich ber Thatigkeit bas weitefte Keld, hier ift ber von ber Worschung angewiesene Standpunkt, von welchem aus bas meifte Gute gewirft werben fann. --gutem Muth und feftem unerschutterlichen Billen fann bort Jeber ber Schopfer feines eigenen Bluds und bes Blud's feiner Dachfommen werben; burch Thatigfeit laffen fich alle Schwierigkeiten überwinden, und in wenig Sahren wird ber unermudliche Muswanderer die Fruchte feines Fleißes in ungeftortem Frieden genießen.

Nicht gleichgultig ift es aber bei alle bem, mas fo eben befprochen, wer und welche Rlaffen unferer beutschen Landsleute vorzüglich jum Muswandern geeignet find; benn, wie fchon ober gefagt, nicht jeder paft bagu. Füglich konnen wir die Beeigneten in drei Rlaffen scheiben. Die erfte enthalt bie Menge armer, fleißiger, aber burftig geborner Dienschen, welche, zu ewiger Urruth verbammt, entweder auf allen Lebensgenuß verzichten muffen, ober burch ibre augenblicklichen Begierben getrieben, ju Berbrechen gezwungen find, welche baber burch ihre Auswanderung nicht nur Die Beschafte ber Berichtshofe vermindern, und die gaften ber Urmenpflegen erleichtern, fondern auch ben Augen ihrer Mitburger ben beständigen Unblid bes menschlichen Elends entziehen wurden. Diese finden in einem neuen gande fur fich und ihre oft zahlreichen Familien Alles, mas ihnen hier fehlt: Arbeit, Brob, mit ber Beit Gigenthum, und, wenn ber Simmel ihren Fleiß fegnet, felbft Boblftano. - Neun Behntel ber Berbrechen, welche von Mitgliedern

er

be:

fei

n e

feii

me

nig

im

(d)

uni

Ge

Die

rere

(F)

wir

fan

ben

nen

Do

eine

tun

beze

wi

nen

den

ber

ga 1

ger

gen

**id**n

gab

biefer Rtaffe fast taglich vor unfern Mugen begangen werben, entfringen aus Mangel an nothigen Gubfifteng-Mitteln, und baber ift es gewiß Pflicht eines Jeden , babin mitzuwirken , die Unglucklichen, welche aus Mangel und Urmuth in fast unwiderstehliche Werfuchung gerathen, Sandlungen wider Gott und Gewiffen gu begeben, unschablich zu machen, und in eine Lage zu versesen, aus welcher fie in physischer und moralischer Sinficht gebessert hervorgeben Rur foll man nicht einigen fuodeutschen Gemeinden nachabmen, Die ibre Urmen ausbannten und gwar die Reifetoften für fie bezahlten, fie aber, rath : und schuplos und entblost von allen Mitteln, in Amerika and Ufer festen. In die zweite Klaffe berer, benen bas Muswandern nach einem neuen Riederlaffungsorte anzurathen ware, gehort die große Ungabt fleißiger, wohlhabender, redlicher und fonft vernunftiger, nur etwas empfindlicher Leute, welche nicht Phlegma und Geduld genug besiten, einige Schwachen ber alten Welt zu übersehen, fondern welche jenfeits bes Weltmeers, in unangefochtenem Befig ihrer Menschenrechte, rubig, ficher und ungeftort ihr Dafenn, bei billigen Beitragen gur Erhaltung bes Bangen, genießen wollen; und endlich brittens: Die unruhigen Beiffer, die nirgends ihre Buniche befriedigt finden, die nach Billführ bald die Fahne der Ariftofratie, bald der Demofratie aufstecken, Die es aber bei Arbeit nirgends lange aushalten, nur in einer monarchischen Verfassung leben zu konnen glauben, gleichwohl aber bem monarchischen Prinzip abhold, ihm ober wenigstens den berr schenden Dynaftien fich feindlich gegenüber gestellt haben; Feuertopfe, welche mit ihren Befchwerbeschriften abgewiesen, ber neuen Welt zuwandern, und bort ihren Rummer und ihre Thatkraft in bie Ausrottung von Balbern und Urbarmachung neuen gandes ver-Mus Borftebendem ergiebt fich, welche Perfonen den meiften Erfolg bei ber Muswanderung zu erwarten haben. Dicht allein Landleute und Taglohner, auch Sandwerter aller Urt, vorzüglich aber folche, beren Arbeitsprodukte von unmittelbarer Nothwendigkeit find, Arbeiter in den gemeinen, grobern und einfachen mechanischen Runften, werden bort immer Arbeit und Berdienst finben, und durfen nie um Unterkommen verlegen fenn; auch Perfonen, welche bes Landbauce nicht fundig find, konnen bennoch jur Muswanderung fich eignen, fobald fie thatig und der Arbeitstaft gemachfen find, ein maßiges Rapital und arbeitsfähige Rinder haben. Die Sauptregeln bes Aderbaues find babeim vor ber Abreife theoretisch und praktisch leicht zu erlernen; in ben neuen Riederlassungen, wo bas Land in Menge vorhanden und wohlfeil ift, wird ber unerfahrne gandmann, bem ohnehin in anderem Klima und auf anderem Boben die alte Beife nicht ausreicht, weniger Gefahr laufen als

itteln, und baher en, die Unglucklimiderstehliche Ver-Gewiffen zu bege: zu versegen, aus ebessert hervorgehen utichen Gemeinden war die Reisekosten o entblost von allen ezweite Klaffe Nieberlaffungsorte ger, wohlhabender, mpfindlicher Leute, , einige Schwächen eits des Weltmeers, ruhig, sicher und jur Erhaltung Des ns: die unruhigen den, die nach Willemofratie aufstecken, , nur in einer mo-gleichwohl aber dem nigstens den herr telit haben; Feuer: gewiesen, der neuen id ihre Thatkraft in g neuen Landes vervelche Personen ben arten haben. Nicht erker aller Urt, vorunmittelbarer Noth: robern und einfachen rit und Berdienst finn senn; auch Perso-konnen bennoch zur nd der Arbeitslast gefähige Rinder haben. vor der Abreise theoeuen Niederlaffungen, lift, wird ber uner-Klima und auf ande:

igen werben, ent-

in ber Beimath, wo der hohe Pachtzins und die schweren Abgaben nur mittelft großer Geschicklichkeit, bedeutender Betriebskapitale und vieler Erfahrungen gewonnen werden tonnen. Dhnehin muß der Muswanderer mehr an die Seinigen, als an fich felbft benten; hatte er bereits bei seiner Auswanderung ein kleines Rapital, fo merben Fleiß und Sparfamkeit ihn in wenig Jahren dahin bringen, daß er jedem feiner Rinder ein Gigenthum erwirbt; Diefe erft genießen dann die Bortheile ber Muswanderung, ohne beren Beschwerden zu empfinden; ber Emigrant felbft aber wirb feine Muben burch ben jahrlich wachsenden Bohlftand ber Geinen hinlanglich belohnt feben. In feinem Baterlande halfen ihm feine Ruftigkeit, fein kleines Bermogen, Die ftrengfte Sparfamkeit wenig; taglich fant er immer tiefer; und mit ihm fummerten bie Geinigen, ja fie beschleunigten feinen Fall. Seine Gefundheit litt burch immerwährende Gorge, durch Uebermaß von Unftrengung und ichlechte Rahrung; fein fleines Bermogen ichwand immer mehr, und er erichopfte fich in nuplofen Bersuchen, den Lauf feines traurigen Geschickes aufzuhalten. Bie anders gestaltet sich in der Regel bie Lage und Bufunft bes besonnenen und vernunftigen Musmandes - denn der Unvernünftige geht ja überall zu Grunde: feine Familie, ftatt ihm Laft und Gorgen zu machen, wird die Quelle seines Boblftandes! In feiner neuen Beimath tann er Land für ein Geringes faufen; bort bleibt ber Ertrag beffelben ihm gang, benn ber Staatsfchat macht keinen Unspruch an feinen Erwerb; und die unbedeutende Landtare, ein und einen halben Dollar fur hundert Ucres, verdient feine Ermabnung. Er fpart fein Rapital, und wenn er auch nur wenig zurucklegen kann, fo ift dies Benige body niel; benn, fobalb feine Cohne fabig find, einem Saushalte vorzustehen, reicht eine Rleinigkeit zur Ginrich: tung beffelben bin. Dieß find die Bortheile, beren bie bezeichneten Klaffen der Auswanderer theilhaft zu werden ftets gewiß find, oder die nur burch eigne Schuld ihnen fehlen ton--- Arbeitsanftalten, Armenfolonien im Baterlande, mo Daiden, Bufteneien, Lehden oder Moofe find, tonnen Proletarier vor dem Untergange retten, boch nie vollständig, ja fast gar nicht, ber funftigen Berarmung einer Menge, jest noch kleine Rapitale besitender Burger vorbeugen, und leider find gerade diefe die mahren Urmen! - Der im Glende aufgewachsene Bettler kannte nie eine beffere Lage, schmedte nie vorher Die Seeligkeit eines Befigthums; ben Armen aber, die jest noch im Befige eines geringen Eigenthumes, daffelbe von Jahr ju Jahr ichwinden feben, und bei verringerter Ginnahme, aber ftabilen Husger Gefahr laufen als gaben, jahrlich zubugen muffen, und ihren volligen Ruin ichon im

Boraus berechnen konnen, biefen kann nur burch Auswanderung geholfen werden, und Diefer oft, ja meiftens verschamten Urmen findet man in allen Standen unferes deutschen Baterlandes. vom geringften Sandwerker oder verschuldeteten Grundstücksbefiger bis binauf in die hobern Stande, wenn fich felbige es auch nicht immer offen gefteben wollen! Man burchfebe nur bie letten Jahrgange aller unferer beutschen Zeitungs = und Wochenblatter, in welchen bie Menge von Konkurfen und nothwendigen Subhaftationen fprechende Beweise ber eben aufgestellten Behauptung find; glaubt man burch Staatsverbefferungen und Beranderungen, burch Ginfchrankungen im Staatshaushalt, burch Berminderung ber Civit = und Militarbeamten, burch Reduction ber Beere, burch Niederreißen einiger Bolllinien und burch ben großen Bollverband, biefem lebel fur bie Bufunft ganglich abhelfen zu konnen? - Glaubt man, dag durch Erlag ober Berminderung einer Steuer, fo dankenswerth und wohlthatig eine folche auch fur alle Lander fenn wurde, ber Roth ber, ber Berarmung entgegen ichreitenden Menge geffeuert werden konnte? Beiber konnen und werben alle biefe heilfamen Beranberungen jenes Bunder nicht hervorrufen, und nur ein Mittel wird bem Urmen bleiben: feinen Bohnfit zu verlaffen, um eine überfreifche Beimath gu fuchen!

Ri

fd

Lin

dui

uni

inn

bie

fein

bur

Bahrlich nur bann, wenn jene Urmen, Die jest noch Mittel baben, fich von ben Berhaltniffen Europa's, wenn auch vielleicht ofters mit blutendem Bergen losreigen, kann ihnen noch auf den unangebauten ganbereien ber neuen Belt neues Beil erbluben! Borausgesett, daß frifcher Lebensmuth und Luft zur Thatigkeit ihre Begleiter find; - und biefe werben nicht fehlen, benn ichon im Boraus weiß es ber Auswanderer, daß tein Utopien ibn erwartet. baß einige schwere Prufungsjahre voller Arbeit und Mube zu überwinden find, und erft nach jener Beit, zwar fein Reichthum, boch eine rubige Bukunft vor ihm ausgebreitet liegt. — Man fage nicht, baß bie Muswanderungsluft, wie fie fich feit bem unruhigen Jahre 1830 zeigte, eine Rrantheit ber Ginbildungefraft fen; - nein, bem ift nicht fo! fie ift die naturliche Folge einer Menge, oft noch verborgen liegender lebet, und bag Diefe groß fenn muffen, wird Jeder begreifen, ber ba weiß, wie schmerzlich es fenn muß, sich von bem Boben, auf welchem man groß gewachfen, von feinen Bekann blei ten und Franden, von feinen Gewohnheiten zu trennen. Richt bie verfon iche Roth wird von bem Auswanderungsluftigen in Unschlag gebracht, fondern ber Blid auf feine Umgebung, feine Familie, beren eben jo trube Bufunft bie Gegenwart noch mehr fcmargt.

Man fürchte nicht, daß bas lebhafte Sinstromen nach Umerita Berboten unterworfen werden mochte! Bon Geite Umerita's nicht; rch Auswanderung verschämten Armen tichen Baterlandes, rundftucksbesiter bis es auch nicht immer ie letzten Jahrgånge tter, in welchen die ftationen sprechende ; glaubt man burch d Ginfcbrankungen vit = und Militarberreißen einiger Bollem Uebel für die Zu-man, daß durch Erenswerth und wohl: urbe, ber Roth ber, euert werden konnte? Beränderungen jenes wird dem Armen bleireine û berfeeifche

bie jett noch Mittel wenn auch vielleicht nen noch auf den un: Beil erbluben! Borgur Thatigkeit ihre blen, benn schon im ttopien ibn erwartet, t und Muhe zu über:

jäkraft sen; — nein, iner Menge, oft noch B fenn muffen, wird r schwärzt.

istromen nach Umerika Seite Umerika's nicht;

benn mas konnte Umerika bestimmen, die Ginwanderung zu bemmen! 3war hat man ichon einige Mal im Rongreß die Frage aufgeworfen, ob es nicht endlich Beit mare, das Land den Fremdlingen zu schließen, und ber eigenen Rachkommenschaft vorzubehalten; allein diefer Gedante murde ftets mit großer Mehrheit guruckgewies fen. Und in ber That mare eine hemmung ber Ginwanderung und baburch ber Bevolkerung, mabrent alle Staaten noch Millionen Menfchen bedurfen, Die offenbarfte Berkehrtheit. Das vor wenig Monaten publizirte Gefet, bas vom 1. Juni 1847 an die aufzunehmende Bahl von Paffagieren fur Transportichiffe regelt, ift von Bielen fur eine indirette Bemmung ber Einwanderung ausgeschrien worden, bei naherer Beleuchtung beffelben wird man aber finden, bag es nur jum Beften ber Ginmanderer veröffentlicht murbe, und bie Schiffer abhalten foll, Menschen als Waare zu betrachten, die man, ohne Rucksicht auf Gesundheit, wie Baringe zusammen schichtet, um nur viel Frachtgeld verdienen ju fonnen. - Menfchen find Umerita's einziges Bedurfniß, je fruber es folche erhalt, defto fruber tritt Benuß und Civilifation bort, felbst in dem fernsten Besten ein. Worauf foll es auch warten, wofur fein Land fparen? Sat es nicht ohnehin schon nur zu lange geschlummert, foll es noch langer ruben? -Amerika hat Boden fur Jahrhunderte und vermehrt ihn noch täglich burch Unfauf und Expropriation ber Indianer. — Die europäischen Untommlinge, - - fie bauen ihn an, fie vermehren ben Gewerbfleiß und erhoben die Produktion, wie die Konsumtion; Giner ernahrt ben Undern und Jeder tragt jum Unterhalte bes Gangen bei, und fo bluht die Nation wie der Staat durch diefe Ginwanderung ju immer hoherer Macht und Große auf. - Man hat zwar auch gegen Diefe offene Cache Bedenklichkeiten erhoben und gefagt: Umerika werde mit der Beit durch diese Ginwanderer in feiner Berfaffung, ein Reichthum, boch feinen Institutionen, seinen Grundfagen gefahrdet, und von bem Man fage nicht, Gift europäischer Unfichten und Begriffe angesteckt werden, - es bein unruhigen Jahre werbe von dem Abschaum und der Hefe Europa's überschweimmt und zulett ein Schauplat von Bettlern, Muffiggangern, Bagabunden, Berbrechern, unruhigen Kopfen und jeder Urt Nichts-wurdiger werden; es konne fich den Mangel von Handen durch B fenn muß, fich von Meger erfegen und babei herr feines Bodens und feiner Grundfate , von seinen Bekann bleiben. Allein, abgesehen von der Unmenschlichkeit bes Regeru trennen. Richt die handels, ber hierburch verewigt wurde, und von ber Gefahr, mogeluftigen in Unschlag mit ein Land bedroht ift, bas biefe nach Freiheit und Rache burfteng, feine Familie, beren ben Eflaven in fich fchlieft; abgefehen ferner von dem unendlichen Unterschied zwischen freier und Sklavenarbeit, ber schon jest mehrere Staaten ber Union veranlaßt, fich ber Schwarzen allmahlig zu entaußern, und fie nur noch beizubehalten, wo man burchaus feine

anbern Rrafte gur Rultur bes Lanbes fich verschaffen kann, als biefe - muß ber Boden eines Landes biefe fchwarze Sflavenbevolkerung nicht eben fo gut ernahren, als eine gleich große weiße? Und bann, find benn bie aus Guropa fommenden Ginmanderer Bettler, Muffigganger, Abenteuerer, Berbrecher? Leute ber lettern Urt", fagte bei einer ahnlichen Frage über biefen Gegenstand ein Abgesandter bes Staates Dhio im versammelten Rongreffe, "gehoren ju ben privilegirten Klaffen in Europa, bie feine Steuern bezahlen, fondern deren empfangen. Reiner von ihnen verläßt biefes Utopien, um im Schweiß feines Ungefichts in Amerika bas Land zu bauen, mahrend er in Guropa umfonft ernahrt wird. Mein , fein Bettler geht über bas Beltmeer; und wenn -- fo bringt er Sande und Suge mit, und gablt damit erft feine Fracht und Roft. Much feine Rebellen kommen nach Umerika, wenigstens keine andern, als wir felbft fenn wurden, wenn bas Schidfal gewollt hatte, baß wir in Europa geboren maren. Dein, es find die fraftigften Rinder ber alten Belt; 28 find die in Europa gebornen, mit ber Muttermilch amerikanischer Grundiage erzogenen Cohne Umerika's felbft, welche Beimweh nach bem fernen Lande leiben. - Amerika, von ben Sanden ber Europäer in Blut getaucht, wird das Undenken hieran zu lebendig bewahren, um fich zum zweiten Mal ihnen hinzugeben. Bon feinem Dzean umraufcht und befchirmt, wird Amerika mit ben Taufenden, Die gu ihm kommen, vereint gur Berrs lichkeit und Kraft aufbluben, mahrend bie andern Erdtheile unwiderruflich ihrem Schickfale folgen. Umerita wird fortan die Beimath menschlicher Kultur bleiben, und das Ufpl der Ungludlichen und Baifen aller Bolker fenn, die fehnsuchtsvoll und fegnend nach ihm hinbliden; und unter biefen Umftanden murbe auch bie leifefte Befchrankung ber freien Riederlaffung ber Guropaer nicht nur ber Rlugheit widersprechen, fondern auch eine Graufamkeit gegen ben alten Erbtheil, unfer Mutterland, fenn. - 3ch ftimme gegen ben Lintrag!"

Auch von Seiten Europa's scheint ber Auswanderung kein hinderniß entgegengesetz zu werden, und eine directe Hemmung derselben liegt durchaus nicht im Geist der Zeit und im Prinzip europaischer Regierungen. Wie wenig auch noch manche angedorne Menscherrechte hie und da anerkannt werden mögen, — die Heiligkeit des Rechts, zu leben wo man will, ist wenigstens allgemein zugestanden. — Manche Kabinette, wie z. B. das Englische, betrachten die Auswanderung vielmehr als einen glücklichen Ableiter überschießender gefährlicher Krafte, und bieten sogar die Hand zu deren Beseitigung; eine Politik, die, in Ermangelung einer höheren, allerdings auch die beste ist; denn wer Krafte nicht zu benugen und zu

verschaffen kann, als fchwarze Sflavenbe= e gleich große weiße? menden Einwanderer "Alle diefe ther? hen Frage über diesen io im versammelten issen in Europa, bie n. Reiner von ihnen Ingesichts in Amerika imfonst ernahrt wird. nd wenn — so bringt erft feine Fracht und rita, wenigstens feine chickfal gewollt håtte, es find die kraftigften pa gebornen, mit der nen Cohne Amerika's teiben. - Umerika, t, wird das Andenken veiten Mal ihnen hinind beschirmt, wird ien, vereint zur Berrandern Erdtheile unwird fortan die Bei-Usul der Unglücklichen voll und fegnend nach wurde auch die leiseste turopäer nicht nur ber drausamkeit gegen ben Ich stimme gegen ben

Swanderung kein Hindirecte Hemmung ders
und im Prinzip eurotanche angeborne Mengen, — die Heiligkelt
Istens allgemein zugeas Englische, betrachicklichen Ableiter übergar die Hand zu beren
ng einer höheren, allercht zu benugen und zu

beschäftigen weiß, thut wohl, die Klappe zu öffnen und sie entweischen zu lassen, sonst zersprengen sie den Mechanismus! — Unsere Staatskunfter scheinen die drei Grundpfeiler des Staatenwohles nicht gehörig zu kennen, sonst würden sie dieselben nicht lediglich in Politik, Religion und Moral suchen; so hehr und groß auch jene scheinderen Saulen des Volkes und Staatenwohls dastehen, und unserm innern Menschen treue Leiter sind, so wenig vermösgen sie auf den außern, der auf die drei Haupt Brundfaulen "Frühlfluck, Mittags und Abendbrod" basirtist. Wo eine diesen die Saulen fehlt ober wankt, tritt linzufriedenheit ein; zwei stügen die ibeelle Macht, mit dem Fall der dritten aber bestände kein Staatsgebäude mehr und Anarchie wurde herrschen, von welcher die erste französische Revolution nur ein Vorspiel gewesen wäre.

Gin Berbot ber Auswanderung nach Amerika mare bei ber Kindbeit ber europaifchen Staatsweisheit, welche die Feffeln, in benen ber Boben und die Gewerbe liegen, und welche die Sande von ihnen abhalten, meder zu gerbrechen noch fonft zu entfernen weiß, in ber That eine noch größere Berkehrtheit, als ein Berbot ber Ginmanberung von Seiten Umerifa's. Denn Alles, mas nicht beschäftigt wird, verdirbt, und muß baher anderwarts Beschäftigung fuchen. Muswanderungen verbieten, hiefe baber die Menfchen gum Sungertobe verurtheilen! - Rach ber Theorie mancher Staatswirthe wird es auch ben Sinterbliebenen leichter, fich zu ernahren, wenn es wieber Plat giebt und bie Mitbewerbung aufhort. Un eine Gefahr, bie aus Amerika's Mufbluben fur Europa's Sandel, Gelbftfanbigfeit und Reichthum entstehen konnte, benft Riemand in Guropa, und baber wirt bas Recht, fich nach Bedurfniß ein befferes Baterland zu suchen, ber europäischen Menschheit wohl noch lange unverfummert bleiben. Gine indirefte hemmung und Storung ber Muswanderung ber Europaer nach Amerika aber, burch Entfernung ber Urfachen derfelben, fteht noch weniger zu erwarten! - Zwar ift es nicht zu laugnen, daß Europa feiner Wiedergeburt entgegen geht; bis es aber alle Refte einer langen barbarifchen Borzeit abgeftreift haben wird, horen Millionen Bergen auf zu fchlagen, und feben bie Seligfeit befferer und vernunftiger Tage nicht mehr, und beghalb wird benn auch kunftig, wer nur immer es vermag und in feinen Berhaltniffen Beranlaffung bazu findet, Umerita fich in bie Urme werfen. England mar ber erfte ber europaifchen Staaten, beffen fluge und umfichtige Politif ben Ruben einer freien Muswanderung erkannte , und dieselbe nicht nur nicht hinderte , fondern anfanglich buldete, fpater mehr und mehr unterftutte, und gegenwartig fogar unmerklich leitet. -- Rur biefer indirect bisher unterflugten Freizügigkeit hat Großbritannien feine bobe Stellung zu verdanken, und

ju wunfchen mare es, wenn auch bie Regierungen Deutschlanbs bie Erfahrungen jenes verwandten gandes benutten, die Muswanderungen unterflutten und die Bahn der "friedlichen Eroberungen", wie emphatisch die spstematischen Rolonisationen genannt worden find, eroffneten. Die Geschichte ber alten Bolfer mar bisher ja immer unsere Lehrerin, warum nicht auch in biesem Punkte? Warum nicht jenen alten Briechen und Germanen nach: ahmen in Auffindung und Grundung neuer Wohnsite? ba boch tein Menfch und feine Ration an ben Boben gefeffelt ift und von feinem weisen Regenten je baran gefoffelt werben fann! volkerung und Berarmung broben großeres Unbeil, als alle fogenannte bemagogische Umtriebe, und bag Deutschland theilweife übervolkert ift, b. h. daß ein großer Theil feiner Bewohner trot aller Fortschritte in Runften und Gewerben, trot aller großartigen nationalen Unternehmungen, nicht mehr im Stande ift, ben Berfall feines Wohlstandes aufzuhalten, ift nicht zu leugnen, wenn auch gelehrte Befellichaften Preisfragen aufstellen und Durch Dublis fation gefronter Preisschriften bas Gegentheil beweisen wollen, in ber Bunahme ber Bolfszahl bas Bachsthum bes Nationalvermogens erblicen! Aber, ift es fur Regenten benn ein fo großes Blud, eine große Bevolferung ju befigen? Fur ben Eroberer wohl, aber nicht fur einen friedlicbenden Furften. Der lettere will lieber eine geringere und gluckliche, als eine große und ungluckliche Bolfsmenge in seinem Staate feben. Ginem wohlbenkenden Bater liegt es nicht baran, Rinder zu erzeugen, beren einzige Aussicht es ift, bas Leben erhalten zu konnen, und einer weisen Regierung liegt es nicht an Unterthanen, die nur mit Dube ihre thierische Erifteng gu erhalten fabig find. Gie municht eine Bevolferung, welche ein anftanbiges und ber menichlichen Beftimmung einigermaßen wurdiges Leben fuhren fann, fonft geht bas Bolt wieder in den Buffand jurud, aus bem es fich mit fo großer Aufopferung naturlicher Freiheit entriffen hat; bem Glende folgt bie Gittenrobbeit und Gittenlofigkeit, und ber gewerbfleißige, thatige und gebildete Theil ber burgerlichen Befellichaft muß Die Befe einer gur Ungeit vermehrten Bevolkerung unter bem Ramen von Urmen ernahren. figkeit ift eines ber großten Uebel, obgleich Biele Diefes nicht zu begreifen icheinen; bas befte Mittel aber, berfelben ju mehren, ift Die Berhutung ber allzugroßen Bevolkerung burch Musmanberungen, und folche anzuordnen, zu leiten und zu unterflugen, ift eine unerläfliche Pflicht ber Regierungen volfreicher gander. Schon die Natur weißt barauf bin : wir boren aber leiber beren Stimme nicht mehr, ober beach' a fie boch fo wenig. -- Der Bienenftock fendet Die junge Brut aus; ber Gartner lichtet bie bichtgebrangte Blumeningen Deutschlands benutten, die Mus-"friedlichen Grober: onisationen genannt er alten Bolfer war cht auch in diesem nd Germanen nach-Wohnsitze? da doch gefesselt ift und von en fann! -— Ueber= nheil, als alle soge= eutschland theilweise iner Bewohner trop trop aller großarti: im Stanbe ift, ben ht zu leugnen, wenn en und durch Publi: beweisen wollen, in bes Nationalvermos t benn ein fo großes Fur den Eroberer en. Der lettere will roße und ungluckliche wohldenkenden Bater en einzige Aussicht es veisen Regierung liegt e thierische Erifteng gu erung, welche ein annigermaßen wurdiges er in den Buffand zuung naturlicher Freienrobheit und Gitten= o gebildete Theil ber ur Unzeit vermehrten

rnabren. — Brodlos ele dieses nicht zu be-

selben zu wehren, ist irch Ausmanderungen,

ftuben, ift eine uner-

nder. Schon die Ra-

beren Stimme nicht Der Bienenstod fenbet

chtgebrangte Blumen:

faat, und verpflangt fie auf geraumige Beete; bie alten Staaten entluden fich von Beit zu Beit ber überfluffigen Bolksmenge burch Entfendung von Rolonien: nur wir laffen bas Bolk fich jufammen= drängen und einander das Leben verkümmern! — Ja, wahrlich! nur durch Muswanderung fann bas verlorne Gleichgewicht zwischen Probucenten und Konsumenten, zwischen Reichen und Armen, bie Rube und bas Gluck ber Belfer wieder hergestellt werben. Die stetige Abnahme ber Nahrungswege, womit wir taglich schreckenber bedroht werden, durfte bei junehmender Bevolferung, fo lange nicht durch zweckmäßige Organisation ber Auswanderungen nach fremden Belttheilen, ober ber Grundung eigener beutschen Unfiebelungen (die aber nicht im Beifte ber jeht fogenannten Rolonien gebildet werden mußten) Abhilfe geschafft wird, noch Taufende fonft blubender Geschlechter ins Glend fiurgen und der Bergweiflung jum Unlaß blutiger Grauel Dienen, von denen scheußliche Borfpiele ichon

offenkundig am Zage liegen.

Griechenland und andere Staaten bes Alterthums verbreiteten nich durch Rolonien und wurden groß und machtig. Rom unterjochte von Uffen und Ufrika bis Britannien alle Bolker, brang ihnen fein Gefetz und feine Sprache auf, und bildete ein Beltreich, bas erft an ber Kraft Deutschlands zerschellte. — Die nordischen Bolfer, die in Beeren auswanderten, eine neue Beimath gu fuchen, wenn die Grenzen bes Baterlandes ihnen zu enge wurden, ja felbft bie Geschichte unserer Bater scheint in Bezug auf sustematische Auswanderungen für uns ohne Rugen vorübergegangen zu fenn, und boch haben, von den fruhesten Beiten an, wo unsere Ahnen aus bem fernen Mien in das Berg Europa's manderten, bis jest, mo fast vier Millionen Deutscher und beren Rachkommen ben westlichen Kon= tinent bewohnen und durch ihren Schweiß die neue Welt in Flor bringen, es die germanischen Stamme bewiesen, daß fie berufen find, einft ben besten Theil ber Welt burch ihre Auswanderung ju beherrschen! — Gesegnet burch zahlreiche Nachkommenschaft, wurden ben Batern gar bald bie Grenzen Deutschlands ju enge, und, die Nothwendigkeit erkennend, schritten fie, mit ben Baffen in ber Sand, in gahlreichen Schaaren uber ben Rhein, um neue Bohn= fige und einen milberen himmel zu suchen; ihren Ungriffen erlag bas romifche Weltreich, und burch Frankreich bis Spanien, in Italien wie in Ufrita, grundeten fie neue Staaten. - Findet man in jenen ganbern gegenwartig auch nur noch fchmache Spuren, bie vom fruhern Dafenn ber beutschen Gieger zeugen, jog gleich bie, wenn auch verdorbene Bildung ber Befiegten ein unabwendbares Geschick fur bie Sieger herbei, benen fie nichts entgegen ju feten hatten, als ihre muthige Rraft; mußte bie bloße Bewalt fpater

Bromme's Sandb. f. Musm, n. Amerita. Ste Huflage,

unterliegen in einem Rampfe, ber fich nicht durch Waffen entscheiden ließ, fo hatte bas Berberben und ber Untergang ber Ausgewander= ten, welche die physische Macht der Beltbezwingerin gebrochen batten, beren geiftigen aber erliegen mußten, bas Gute, daß bie in Deutschland Burudgebliebenen fich fester an bas theuer errungene Bolfsthum fetteten: fie blieben Deutsch e, blieben oas Bolf, bem allein es gelungen mar, bie romische Herrschaft abzuwehren. 3war brang auch spater in Deutschland bas romische Berberben ein; aber Die beutsche Bilbung, bas beutsche Bolf fur gang Europa, nahm ben Streit auf mit ber romifchen Finfterniß, und hat ihn fortgetampft bis auf den beutigen Tag. - Blucklicher, als die Stamme, welche Roms Macht brachen, waren die Sachsen, welche bamals bie nordlichen Ruften Deutschlands bewohnten; auch sie wan= berten aus, bauten machtige Flotten, auf benen fie nach Britannien binübersegelten und bie Briten über ben Ranal nach Frankreich und in die Gebirge von Wales brangten. 3mar konnten auch fie bort fich nicht ganglich bes romischen Ginfluffes erwehren, und ihre fraftige beutsche ober faffische Sprache vor Berunftaltung ichuben, boch blieben bie zu Englandern gewordenen deutschen Cach fen ein fraftiges Bolf, und ihre Entel befigen noch immer bie Berrichaft ber Deere, wahrend die Entel ber, im alten Deutschland Burudgebliebenen taum gu wiffen icheinen, bag basfelbe Meer noch immer an ihre Rufte fchlagt!

bi

ni

ter

du

die

un

der

fpr

fen

geg mi

Te

de

fur

unf

dei

au

bet

Die Erfahrungen unferer Boreltern find, fo icheint es, ohne Ruben an uns vorübergegangen; zwar jog ber gefunde Ginn unferer Landsleute Taufende nach Mord = Umerifa, und Millionen leben gegenwartig in ben Bereinigten Staaten; vergebens aber fieht man fich nach Deutschen um. - Rein, ihres Bolfes murbiger Beift vereinigte und beschütte fie, gerftreit unter Fremden gingen fie, obgleich im Materiellen glucklich, allezumal unter fur ihr Baterland, weil Deutschland feine überschuffigen Rrafte nicht fur fich felbft zu benuben mußte. - Geit ber Entbedung ber neuen Belt ift ber Deutsche mit feinem Tleiß, feiner Musbauer und Treue, immer nur ber Stlave frember Botter gewesen, beren Stamm er urfprunglich gebilbet! - Durch feinen Fleiß hat er andern Bolfern Staaten geschaffen; politisch aber ging ber Deutsche in der westlichen Welt eben so gut unter, wie am schwarzen Meere, in den Steppen der Krimm, wenn er auch materiell fich moblbefand; - fast immer murbe ber arme Deutsche ber Stlave und bas Spiel bes Fremben, benn ihn vereinigte und befchuste fein, feines Boltes murbiger Beift. - Bas Ginzelne unternahmen, eine Bereinigung ber Deutschen zu bewerfftelligen, und wenn auch nicht einen eigenen Staat, boch beutsche Rolos

Baffen entscheiben er Ausgewander: in gebrochen hat: bute, daß die in theuer errungene 1 0aß Volf, dem zuwehren. Iwar roerben ein; aber inr ganz Europa, und hat ibn fort; als die Stämme, n, welche damals auch sie wan: sie nach Britan:

al nach Frankeich fonnten auch fie rwehren, und ihre instatung schüben, chen Sach sen ein och imm er die, im alten Deutscheinen, daß daß

chlägt!

so scheint es, ohne funde Ginn unferer d Millionen leben rgebens aber sieht 8 Bolfes murbiger er Fremben gingen unter für ihr Ba-Arafte nicht für ber Entdeckung ber iner Ausdauer und er gemejen, beren urch feinen Fleiß hat sch aber ging ber , wie am schwarzen materiell sich wohlber Eklave und das beichütte fein, Gingelne unternahtelligen, und wenn beutsche Rolos

nien ober Dieberlaffungen ju grunden, fand gwar Unflang, aber leiber nur bei benen, die nahe baran maren, eine vierte Macht in Deutschland, bie ber Proletarier, ju grunden, und webe ben beutschen Berhaltniffen, wenn die Rrafte Diefer, sich mit Riefenschritten entwickelnden Dacht nicht von ben Lenkern unfrer Staaten babin geleitet werben , wo fie weife Fruchte entwickeln und ein Segen fur bas Mutterland werben tonnen. - Es ift traurig fur uns als Deutsche, wenn wir die Taufende, bie jahrlich Deutsch= lands Rufte verlaffen, als Deutsche ihrem Untergang entgegen geben feben! - Dh! wie leicht mare es, fie ju einigen, mit ihnen ein neues Deutschland ju grunden, ein gand, wo bie beutsche Nationalitat, bie herrliche Sprache erhalten wurde! -Die Erbe ift groß und reiche fruchtbare Landftriche liegen noch uns benutt und harren fleißiger Sande, und bie Deutschen haben phyfifche und moralische Rraft genug, auch ohne materielle Unterftuggungen von Seiten ber Regierungen, Riefenunternehmungen auszu= führen, wenn fie nur die Erlaubnig erhalten, fich frei bewegen zu burfen!

Man wende mir nicht ein, die deutschen Staaten befagen nicht Die Macht, Rolonien, wie fie England, Frankreich, Solland, Spanien und andere Lander befigen, anzulegen: fie hatten teine Flotten, fie gu beschüten! - Befag Norbamerita im Jahre 1770 eine Marine? - Die Sand elsmarine Deutschlands burchtreugt jest alle Meere, Deutsche Sandelsichiffe bringen deutsche Muswanderer nach allen Theilen ber Erbe! -Glaubt man, fie wurden biefelben nicht auch nach Banbern fchaffen, Die bis jest unter ber Botmäßigkeit keiner civilifirten Dacht fteben? und zweifelt man baran, daß Taufende, die hier jahrlich fortwanbern, in einem neuen ganbe, bas ihnen eine heitere Bukunft verfpricht, wenn fie nur von ihrem Mutterlande Unertennung und Billigung fanden, fich nicht felbft gu ich uben vermochten? Was fonnte bas machtige England gegen feine dreizehn nord : amerikanischen Kolonien, mas Meriko mit feinen neun Millionen Ginwohnern gegen 36,000 Unfiedler in Teras, die ihre Gelbstftandigfeit verlangten? - Die Rraft bes Mannes, ber nichts verlieren, wohl aber bas Glud ber Bufunft feiner Familie erringen fann, ift Riefenfraft, und wenn wir ernftlich wollen, wenn unfere vaterlandischen Regierungen unfern Billen billigen, bann wird in wenig Jahren ein, von Fremden una bhangiger Staat in berneuen Belt, ober wo immer auch ber Deutschewill, entstehen, ein Biel und eine Stute aller beutschen Muswanderer und ein immer machtiger werbender Ses bel für die Wohlfahrt des alten Baterlandes.

Es lebt ein ebler Kern im beutschen Bolke in unvergänglicher Rraft. - Fur alles, mas gut und bem Lichte angehörig mar, fampfte es raftlos einen unendlichen Kampf: in feinem edlen Streben fur die Menschheit bat es sich felbst auf die bochfte Stufe gehoben. Barum foll nun ein fraftiger Theil unferes Bolfes unterthan einem fremden gande, einer fremden Bunge werden? - warum aus biefen Taufenden, bie ber Beimath, aus Roth getrieben, ben Ruden fehren, nicht ein neues beutsches Bolt machen? -Barum beren Kraft und Fleiß zur Beforderung bes Wohlstandes fremder Boller dabin geben? - Barum die Reifer bes eblen Stammes nicht bewahren? -- Wir muffen, auch in fernen Welttheis len, Deutsche bleiben um jeden Preis, und, wo auch bie Borfebung ben Ueberfluß unferer Bevolkerung hinfuhrt, um es ju tonnen, unfere Gprach e behaupten. Gie ift bas toftlichfte Erbtheil, mas bas beutsche Bolt ben Scheibenben mitgeben kann: fie ift das ftartfte Band, welches ben Deutschen mit bem Deutschen verbindet, er mag bie Alpen ober bas Miederland, ober Amerika feine Beimath nennen! - Gie ift innig verwoben mit unferm gangen Beben und Gein : fie ertonte vor Jahrtaufenden ; fie ermunterte unfere Uhnen zu ben schönsten Thaten; sie hat fortgelebt mit unserm Bolke ein immer frifches, jum Sochften trachtendes Leben, und man ents schlägt fich ihrer nicht , ohne fein befferes Gelbft zu verftummeln. -Bird benn ber deutsche Ginn nie erkannt merben? - Der Deutsche will, wenn er ber Beimath ben Ruden fehrt, nicht bas Baterland verlaffen; fein Baterland ift nicht an die Scholle gefeffelt und von Grenzsteinen umfangen; fein Baterland ift boberer Urt, es ift ber noch unvermischte, urfraftig fortlebenbe beutsche Beift und fein ihm eigenthumlich nothwendiger Musbrud, die beutiche Gprache! - Darum alfo, weil unfer Baterland feine Grenze fennt, barum follten wir die Taufende fammeln und einen und jenseits bes Dceans ein neues Deutsch= land bauen, bamit bas groffe beutsche Baterland immer großer werde, und das deutsche Boic, fatt alljahrlich Taufende gu verlieren, fie gewinne.

Bis biefe Beit aber einst kommt, bleibt bem Auswanderungsluftigen kein anderes Land als Nord-Amerika, und kummere sich boch Keiner um die lockenden Ankundigungen englischer Ansiedelungs-Gefellschaften, welche in der neuesten Beit Neu - Seeland zum Biel ihrer Ahatigkeit geseht, und dort und in Neu-Holland, nach Bakesielbschem System, nicht das Wohl der Einwanderer als folcher, sondern ihr eigenes Wohl fast einzig und allein vor Augen haben. — Die Sizze eines Planes zur Grund ung einer deutschen Kolonie, die keine pekuniare Unterstützung, in unvergänglicher hte angehörig war, seinem edlen Streben chifte Stufe gehoben. lkes unterthan einem - warum aus dies etrieben, ben Rücken solk machen? ing bes Wohlstandes eifer bes eblen Stam= in fernen Beltthei: , und, wo auch die binführt, um es gu ift bas toftlichfte Erbmitgeben fann : fie ift t dem Deutschen ver-, oder Amerika seine mit unferm gangen ; fie ermunterte unfere ebt mit unferm Bolke Leben, und man ents st zu verstummeln. erfannt werben? ath den Rucken kehrt, land ist nicht an die ngen; fein Baterland

bem Auswanderungsika, und kummere sich
gen englischer Ansieden Zeit Neu = Seeland
o in Neu-Holland, nach
kr Einwanderer als
kr einzig und allein vor
r Gründung einer
åre Unterstügung,

e, urkräftig fortlebende h nothwendiger Aus-

um also, weil unser

wir die Tausende fam-

ein neues Deutschterland immer großer

ch Taufende zu ver-

fondern nur Billigung von Seiten sammtlicher beutschen Regierungen verlangt, um durch den festen Willen in Ausschurung gebracht werden zu konnen, liegt schon seit langerer Zeit Hochgeskellten vor; möchte es ihr nicht wie dem belgi ichen Kolonisationsplane gehen, der, obgleich zwecknäßig entworfen, in neuerer Zeit zu eigensuchtigen Zwecken benutt oder vielmehr gemisbraucht wurde, und, wie vorauszusehen war, mislingen mußte.

Eine Reise nach Amerika, zu ber in früherer Zeit 3 — 4 Monate ersorbert wurden, ist jest zur Lustreise geworden. Begünstigt durch die großen Fortschritte der physischen Wissenschaften und beren Amendung auf die Kommunikations und Bewegungsmittel, namentlich durch die Einführung der Dampsichtsffahrt, ist die Entferung Amerika's um drei Viertei der fruher notdigen Zeit ausgehoben, und sind die Gesahren dadurch vermindert. — Regelmäßig gehen jeht Packetboote und Dampsschiffe aus beiden Erdtheilen hin und her. Etegante Gasthose gleichsam, deren Küche, Keller und innere Einrichtung jedem Wunsch genügen, schwimmen sie auf dem Wasser dahin, und ist auch der, nur mit beschränkten Mitteln versehene Auswanderer genöthigt, der Wohlseisheit wegen, seine Reise auf einem Kaussahrtheischisse anzureten, so bedarf es doch nur höchsstens sechs Wochen, ihn in das neue Vaterland überzussühren.

Der Menschheit zu rathen, im Canbe gu bleiben und fich redlich zu nahren, ohne ihr bie Mittel bazu nach weifen gu fonnen, wurde eben fo unnug und vergeblich fenn, als Europa gu rathen, feinen Gang abzuandern und feine Bevolferung gu behalten. — Beide Partheien gehen unaufhaltsam ihren Beg! Es wird baher zwedmäßiger fenn, fich mit bem Lande bekannt zu machen, nach welchem man auswandern will, nicht aber ohne Prufung dabin zu eilen, um vielleicht nach kurzem Aufent= halt daselbst, enttauscht wieder zuruck zu kehren. Die folgenden Bogen follen den Auswanderungstuftigen mit bem Cande feiner Bunfche naher befreunden; hat er aber diefes gethan, fo murdige er nochmals die Eigenthumlichkeiten, Borguge und Nachtheile des Landes, welches er verlaffen will, und ermage namentlich, was bie alte Beimath in Ubficht auf Erwerb, Biffenschaft, Religion, gemäßigte Freiheit, Lebenegenuß, Bequemlichkeit und Rommunifationsmittel bem benfenden und gebilbeten Manne ift: Borguge, bie man feineswegs zu geringe in Unschlag bringen darf, wenn man nicht spater der Reue und der Gehnfucht nach dem alten Mutterlande anheimfallen will. Der Muswanderer verhehle fich nicht, daß jede Auswanderung aus einem angebauten in ein unbebautes Land an und für fich schon und von

Baus aus von gemiffen unvermeidlichen Uebeln begleitet wirb, Die man im Schoofe ber Civilifation nicht fennt und ahnt; daß ber Civilisation unendliche Bortheile eigen sind, die man nicht eber schapt, als bis man fie nicht mehr besitht, was man alles wohl zu Bergen nehmen muß, ehe man ben Bodungen feiner eigenen Phantafie, ober wohl gar gefühllofer Berber und Abenteurer, bie mit Menschenwohl ein leichtfertiges Spiel treiben, folgt, und fich in einen Abgrund von Berlegenheit und Bergweiflung fturgt. -Erft wenn ber Auswanderer alles dieß gethan , von beiden ganbern Die Borzüge und Nachtheile gewiffenhaft gesammelt und gegen einander gehalten hat, wird es ihm moglich fenn, von felbst zu ermeffen, ob das gand ihm zusagen werde ober nicht, und somit einen entscheidenden Entschluß zu faffen. - Sat er fich aber einmal nun fur Auswanderung entschieden, bann muß er auch recht fest bagu entschloffen und ein Mann von unerschütterlichem Charafter fenn, ber fich burch Schwierigkeiten nicht entmuthigen lagt, sondern es nimmt, wie es kommt, und bas Unternehmen fraftvoll burch= führt; benn bann nur fann eine Auswanderung fegen 8: reich fur ibn und bie Geinen fenn!

Abgefehen von dem Rugen indeffen, welchen bie Auswanderung ben wirklichen Unfiedlern verspricht und bietet, erwahnen wir berfelben hier noch , als eines der ausgezeichnetften Bildungs - und Belebrungsmittel fur alle Ctanbe, Die, ohne fich irgendivo in einem fremben ganbe niederlaffen zu wollen, zu hunderten jahrlich dem Austande guftromen, um in Frankreich ober Italien ben Schlufpunkt ihrer Ausbildung ju finden. Furften, Staatsmanner, Gelehrte, Runfter, Raufleute ze manbern jenen Staaten ju, ja erftere behnen ihre Wanderungen bis Konftantinopel, nach Aegypten, ja bis in die unter bem bespotischsten Drude feufgenben ganber Uffens aus, um ihre Studien zu vollenden, oder fechten in den Reihen der Goldner einer Kramerkompagnie, Die Herrschaft Europa's noch weiter verbreiten zu helfen. Nur Wenige steuerten in Jugendfrifche dem jest fo naben Beften gu, und thaten fie es ja, fo reigte fie mehr bie Da= tur mit allen ihren reichen Schaben, als ber Menfch in feiner ungehemmten Kraft; Alle aber få den ficher bort die befte Lehronftalt, und mogen fie irgend einem Stande ber burgerlichen Gesellschaft angehoren, von bort jurudgefehrt, murben fie boppelt fegensreich in ihren Rreisen wirken fonnen.

"Jyr Großen Deutschlands, ihr Staatsmanner, wollt ihr die Menschheit ohne Schleier und Schminke betrachten, und das erhabene Schauspiel ber verschiedenen Stufengange ber Kultur genießen, geht nicht nach Konstantinopel ober Griechenland, nach Aegupten ober ben indischen Staaten, nicht nach Rom ober Paris, wo nur Geiftes-

in begleitet wird, bie und ahnt; daß ber die man nicht eber s man alles wohl zu feiner zigenen Phan= benteurer, bie mit , folgt, und sich in zweiflung sturzt. --, von beiden gandern mmelt und gegen ein-, von felbst zu ermef= nicht, und somit einen r sich aber einmal nun iß er auch recht fest hütterlichem Charakter uthigen läßt, sondern hmen fraftvoll durch= anderung segens=

en die Auswanderung t, erwahnen wir bern Bildungs = und Be= fich irgendwo in einem underten jahrlich dem alien den Schlußpunkt atsmanner, Belehrte, n zu, ja erstere behnen Legnpten, ja bis in die ander Usiens aus, um en Reihen der Goldner opa's noch weiter ver= Jugendfrische dem jett reizte fie mehr die Ma= Menfch in feiner unget die beste Lehronstalt, urgerlichen Gefellschaft fie boppelt fegensreich

tsmänner, wollt ihr bie chten, und das erhabene :Kultur genießen, geht , nach Aegnpten oder Paris, wo nur Geistes= sclaverei und verdorbene Sitten zu haben sind, und welche Orte betreten zu haben, schon mancher Große zu seinem und seiner Wölker Schaden zu spat bereute, sondern versest euch eine Zeitlang in die neue Welt, die euch ein reiches Feld der erhabensten Betrachtungen eröffnet, wo tausende neuer Schöpfungen und Gestaltungen den Denfer und Menschenfreund erfreuen, Schöpfungen, welche die seurigsten Phantasiebilder der alten Welt übersteigen, Fortschritte der Civilisation und Kultur in dem Grade, in der Ausdehnung und in so kurzer Zeit, als die Geschichte der alten Welt nicht aufzuweisen vermag! Und, um aufs praktische Leben zu kommen wie wielkonnen wir nicht bereits von Amerika lernen, wie mannigfache Verbesserungen könnten wir nicht auß der neuen in unsere alte Welt zurück verpflanzen; Ideen, die ursprünglich von hier ausgingen, dort aber zuerst im praktischen Leben eingeführt wurden; Kenntnisse, welche allein eine Reise über das Weltmeer werth sind, und

weber der Staatsmann als Denker, noch der Gelehrte, Kunftler und Handwerker, wurden von einer solchen Reise undefriedigt zurücklebren! — Dem Staatsmann wird Imerika, wenn er aufgeklart ist, vorurtheilskrei Vorzüge anzuerkennen, eine herrliche Schule seyn: dort findet er ein Land, dessen Bevölkerung sich in dem kurzen Beitraum dreier Vierteljahrhunderte kalt versechskachte, dessen Ausdehnung und Klächeninhalt sich mehr als verdoppelte, und desse einem inhalt sich mehr als verdoppelte, und desse einem als seitrauf kungen und Indianerkämpse von Neuem aufgehäuft, bei treuer Verwaltung des Staatsvermögens bald wiederum ausgeglichen seyn wird.

In physischer Hinficht vor vielen gandern ber Welt gesegnet, braucht Umerika nur mit Kraft bie Kultur feines Bobens zu verfol= gen, um einft völlig unabhangig von allen Bettheilen bagufteben; fein Boben ift jeber Rultur fahig, und befist und liefert Mles, was bas menschliche Leben forbert, und wenn einft bas Beb. miß bes Bobens an Sanden gefattigt ift, und beren Ueberfluß mehr als jest zur Industrie bin fich wenden kann, ann wird Amerika burchaus von andern Belttheilen nichts mehr bedurfen. - Die Geftaltung bes Candes, die herrlichen naturlichen und funftlichen Bafferverbindungen, die gabllofen Gifenbahnen, beren jahrlich immer neue eroff= net werben, die außerordentliche Fruchtbarkeit bes Bobens, ber Reichthum ber Natur - Mues tragt bagu bei, ben Beitpunkt ber vollkommenen Unabhangigkeit schneller berbeizuführen, und - wie bie Natur, so hat auch ber Mensch, trot vieler Unvollkommenheiten, alles gethan, um Umerika gur. glucklichen Aufenthalte feines Befcblechtes zu machen: er nat ben berben Druck einer Jahrhunderte lang auf ihm lastenden Abhängigkeit abgestreift, und errang, was ben bravften Bolfern ber Borgeit, wenigstens nicht bauernd und nicht

v

ic:

bu

23

201

cri

CII

M

l i

au

Le

nu

ur

ohne Beimischung ber bitterften Erfahrungen, gelang, und wonach Die gebilbetften Nationen ber Gegenwart, wenn auch nicht gang erfolglos, both unter taufend Zaufchungen noch ringen: vernünftige Freiheit und Gleichheit, milbe, menschliche Bermaltungen! Mensch kann nicht ohne Gesethe und 3wang leben, und will es auch nicht, aber er liebt es, fich felbst zu leiten, nach felbst entworfenen Gefeben zu leben - und diefer Erieb, unabhangig von Hugen und Berr über fich felbft zu bleiben, wird, auf ben Staat übertragen, bort vorzuglich gebeihen. - Go findet ber Staatsmann in Umerita überall freie Bolkoftimmen, felbitverfaßte Befete, felbitbeichloffene Abgaben, felbitgewählte temporare Beamte. Die Berfaffungen der verschiedenen Staaten ber Union find nicht auf hiftorifdem Boden entsproffen, - hier bilbeten nicht erft robe Bolfer und Domabenhaufen ben Staat, ber, um biefen Namen fuhren ju burfen, erft alle Stufen und Berirrungen bes politischen Lebens hatte burchlaufen muffen; hier find bie Staaten nicht erft Jahrhunderte lang auf allen Bieren gefrochen; hier hoben fie nicht die Windeln der Rinderjahre mit hinüber ins Junglingsalter geschleppt, und bie Gottifen Dicjes, wie Rleinobien, bem Mannesalter aufbewahrt. -- Bier fprofite, als das Schicfal Diefe eingewanderten Mifchlingsvoller Europa's gu Staaten rief, fogleich bas eble Reis ber Freiheit, ohne erft Sahrhunderte lang als Wilbling ober fruppelhaftes Staudengewachs am Boden hingufrie-Schon die erften, aus Europa hinüberwandernden Coloniften brachten Die Elemente burgerlicher Freiheit mit, und biefe maren: englisches Gemeinde : und Municipalwesen, Geschwornen: gerichte, offentliches und mundliches Recht, Wolfsvertretung und Provincial-Parlamente — Alles altgermanische Schopfungen, welche Die neuern Germanen faum bem Namen nach mehr kennen, ober nur in einzelnen Gegenden theilweise noch besiten - und als endlich britische Parlament jene Freiheiten nicht langer achten, die früher gegebenen Berwilligungen gurudnehmen wollte, ermannte fich bas Bolt, und schuf mahrend eines langen Rampfes aus ben praktifch angewandten Ibeen eines Montesquieu, Rouffeau und anderer befferen Ropfe, ein neues, freieres politisches Bebaube. Die Ibeen jener Manner, und bie burch fie empfohlenen Institutionen find es, welche Amerita jum Fundamente bienten; nicht aber die bemoosten biftorifchen Steine bes Mittelalters, nicht bas alterthumliche Gerolle ber Borgeit, und barum weht auch bem Ginwanderer bort nicht bie bumpfe beengende Buft vergangener Beiten, fonbern bie freie lebenspolle Utmosphare bes Jahrhunderts entgegen."

Alles burchgeben zu wollen, mas Europa von Amerika lernen konnte, wurde zu weit fuhren, biese Einleitung zu einem Werke ausbehnen! Thatsachen, welche beweisen, baß eine Reise nach

lang, und wonach auch nicht ganz erringen: vernünftige altungen! -Der , und will es auch felbft entworfenen oon Außen und Herr tragen, dort vorzügimerifa überall freie ene Abgaben, selbstverschiedenen Staaentsprossen, - hier en ben Staat, ber, Stufen und Werirmuffen; hier find a Vieren gefrochen; re mit hinüber ins es, wie Rleinodien, als bas Schicffal u Staaten rief, fo= rhunderte lang als n Boden hinzufrierwandernden Colo= eit mit, und biefe fen, Geschwornen= olfsvertretung und chopfungen, welche nehr kennen, oder -- und als endlich er achten, die früher ermannte fich bas aus ben praktisch u und anderer befaube. Die Ibeen istitutionen find es, aber die bemoosten erthumliche Gerolle wanderer bort nicht

oon Amerika lernen g zu einem Werke ß eine Reife nach

ern die freie lebens:

ben Vereinigten Staaten jedem gebildeten Deutschen zu empfehlen ist, wird der Leser genug in diesem Werke und meinem "Rathgeber für Auswanderungslustige ic." (Stuttgart, bei E. Hossmann) sinden, und diese und der Wunsch, mich in Amerika von dem zu unterrichten, was Auswanderern Noth thut, waren die Hauptursachen meiner eigenen Auswanderung, deren Resultat ich in diesem Hand, und Reiseduche und dem Nathgeber ie. niedergelegt habe; und nun zum Schusse dieser Einleitung ein Resume besch, was Amerika dem Einwanderer bietet, was der Auswanderer dut erwarten hat, oder vielleicht vermissen wird, und welche Verhältnisse Europa von Amerika scheie.

Umerifa, gludlich in ben Clementen, aus welchen feine Freiheit hervorsproßte, entging allen jenen Leiden , die aus dem entgegen= gesetten Syfteme folgen. - Dort verzehrt feine leere Pracht bas Mark ber Nation; bort labmen keine feiernde Rrafte ben Urm ber Industrie; dort verpflichtet kein Herkommen das Bolk, tagelang Safen und Fuchfe aufzutreiben, um einigen Muffiggangern Bergnugen gu machen; bort blaht fich nicht emporender Raften-Sochmuth neben grinzender Bolfsarmuth; dort preffen nicht mannigfache Finangschrauben auf hundert Wegen dem Burger ben Erwerb ab; dort unterliegt ber Boden nicht einer zweifachen Berrichaft, ber bes Dber = und Un= tereigenthumers; bort entziehen nicht unerschwingliche Auflagen bem Unbau des Bodens und der Induffrie die erforderlichen Kapitale; bort erliegt ber Sandel nicht unter den Feffeln ewiger Mauthichranken; bort brandschaft nicht ein hohes Bollsuftem unter dem Vorwand, bie Induffrie zu beleben , die Borfe ber Ration ; fondern ohne Regie und Monopole, ohne todte Sand und Feudalmefen, ohne herrschende Rirche und fiebende Urmeen, ohne bruckende Auflagen und Bolle, erhebt fich ber Staat lediglich über ben Grundlagen ber allgemeinen Menschenrechte und bes Burgerthums - einzig von ber Kraft bes Bolks getragen, in beffen Reichthum Die Regierung allein Die unerschöpflichen Mittel ihres Bestehens findet. — Gine Folge biefer politifd en Freiheit ift die acht burgerliche Freiheit und Bleichheit, Die aus ihr hervorgeht; Die volle Idee ber Freiheit wird im burgerlichen Leben erft burch die Ginführung bes Gefeges ber Gleichheit erhalten, und die Gleichheit ber Personen in Sinsicht ihrer Rechte ift eine Bernunftforderung. Reiner foll vom andern verlangen, daß er von feiner ursprunglichen Freiheit mehr aufopfere, als er felbst berzugeben bereit ift; die durche Gefet gemachte nothwendige Bofchrankung ber Freis heit foll für Alle dieselbe senn, nach dem Spruche: was dem Einen recht ist, ist dem Andern billig. - In dieser Gleichheit liegt die Bersibnung der Willkuhr mit der Staats Idee: keine willkuhrlichen Scheidewande und Rangordnungen, wie weit jeder vom Throne und

von feinem Nachbar abstehen foll, trennen in Umerika bie Menschen in feindselige Parteien. Saben nicht ichor Natur und Bufall, balb burch geistige, bald burch physische lleberlegenheit, burch Talente, Rraft, ein gluckliches Temparement und Rorpervorzuge, bald burch Reichthumer und Gludsguter ben Ginen über ben Undern gefiellt, bebarf es bagu noch befonderer Borrechte? Ber Reichthumer befint, bedarf es da noch bruckender Privilegien, um ihn hervorzuheben? werben ihn nicht schon seine Besitzungen und bas ihn begleitenbe Unabhangigkeitsgefühl hinreichend biffinguiren? Wem Genie, Beift und eine hohere Bildung und Gewandheit zu Theil geworden, bedarf ber noch zufälliger außerer Sumbole, ihn auszuzeichnen und fein Uebergewicht in ber Gefellschaft durch Berdunkelung ber weniger Begunftigten nur noch brudenber zu machen? und wenn er biefe naturlichen perfonlichen Borguge nicht befitt, ift es nicht widerfprechend und ungerecht, ihn bemungeachtet außerlich auszuzeichnen? Umerika kennt alle biefe Urmfeligkeiten nicht. Der Beift, ber Fleiß, die Thatigkeit, ber Grund : und Rapitalbefit, die Bilbung, bie Tugend und etwa noch bie Sitten und ber Rock find es, welche bort ben Mann allein ftempeln und unterscheiben. - Die gange Bevolkerung ift übrigens in eine Daffe gufammengeschmolzen, in ber jeber um fo ficherer bas Golb erkennt, als keine Plattirung jener Art ben Menschen falscht. - Man beruft fich bort nicht auf verwelkte Uhnen, um fich geltend zu machen; man zieht nicht entlaubte und verborrte Stammbaume aus ber Tafche, um Aufmerkfamkeit zu erregen; und Alle fpielen bort ihre naturlichen Rollen, einfach und felbst ohne bag ihnen Jemand noch Chargen und Gehalte aufdringt. Gine fichtbare Folge ber in Umerito herrschenden burgerlichen Gleichbeit und politischen Treiheit find : Boblftand, beftanbige Gelegenheit ju Arbeit und Berdienft, Sinn fur Reinlichkeit, Ordnung, haustiches Glud, Bilbung und Kenntniffe. Diefe Freiheit bes Burgers, ju treiben, mas er will, feinen Unterhalt mit jedem Gewerbe verdienen zu konnen, das er versteht, ohne dazu auch nur einer Unfrage, gefcweige einer Erlaubniß zu bedurfen, verbunden mit ber in Umerika herrschenden Mittelmäßigkeit ber Gludsguter, wird ber Quell hoher Burgertugenben, und hat befonders bie treffliche Folge, bas Lafter bes Muffiggangs und die baraus folgenden Berbrechen und Lafter ber Befellschaft zu verhuten, die in Europa bloß beswegen fo haufig zu finden find, weil die Quellen der Urbeit kaftenartig vertheilt find, mahrend boch bas zufällig geworbene Gewerbe biefen und jenen nicht nahrt. - In Umerita ift bem Muffigganger jeber Borwand benommen, bie Be fellschaft zu vergiften ober zu belaften; er kann fich weber auf ein folches Bermogen berufen, bas ihn hierzu befähige, weil hier Begunstigungen und Bufalle nicht statt finden, Die in Europa ein foldes merika die Menschen ur und Zufall, bald eit, burch Talente, rvorzüge, bald durch ben Undern geftellt, Reichthumer befitt, ihn hervorzuheben? bas ihn begleitenbe ? - Wem Benie, zu Theil geworden, n auszuzeichnen und unkelung ber weniger und wenn er biefe , ift es nicht widererlich auszuzeichnen? ht. Der Geist, ber ilbesit, die Bildung, Rock sind es, welche en. — Die ganze Bengeschmolzen, in ber e Plattirung jener Art t nicht auf verwelfte cht entlaubte und ver-

n burgerlichen Gleichveständige Gelegenheit
Dronung, häusliches
eiseit bes Burgers, zu
em Gewerbe verbienen
nur einer Unfrage, geen mit ber in Amerika
wird der Duell hoher
e Folge, bas Laster bes
hen und Laster ber Gegen so häusig zu sinden
eilt sind, während boch
enn nicht nährt. — In
benommen, die Gesich weder auf ein sol-

ismerksamkeit zu erre-

len, einfach und felbst dehalte aufdringt.

ige, weil hier Begunin Europa ein solches anzuhäufen gestatten, wie z. B. hohe Gehalte neben großem Guterbesig, noch auf Mangel an Gelegenheit zu Verdienst; denn unter allen möglichen Beschäftigungen des Lebens, wird doch wohl noch eine undesetzte Stelle sich für ihn sinden! — In der That, man kann sich keine kurzsichtigere und ungerechtere Einrichtung benken, als die: der Beschäftigung, der Arbeit, die doch oft der einzige Quell ist, den die Anmahung der Andern den Uedrigen zurückgelassen, Grenzen zu stecken, und dadurch Alle in Verlegenheit zu seigen

Fleiß und Befchaftigung find gar große Quellen der Tugend, und zu diesen ift in Umerika Allen der Zutritt offen! — So ift es in den Vereinigten Staaten von Nord-Umerika, einem Lande, das, jungst noch verachtet von Europa, gegenwärtig der Gegenstand der Bewunderung seiner Weisen, des Neides seiner Gewaltigen — und des Trostes seiner Unglucklichen ift, und bei dessen forgfältiger Betrachtung sich selbst Staatsmannern die Ueberzeugung aufdringen

muß, daß beffen Berfaffung gut fen!

Dag es auch eine Schattenseite Umerita's gebe, auf welcher fich wenigstens der Volkscharakter im Allgemeinen nicht so vortheilhaft darftellt, als man aus dem bisherigen ahnen follte, leugne ich nicht, benn noch ist die Evolution Amerika's nicht vollskandig; unter ber Sulle von Republikanismus verfteckt fich noch haufig moberner Egoismus; Gelb ift noch ju fehr ber Gott biefes freien Bolfes, das noch einen letten gauterungsprozeß zu bestehen hat; inbeß fteht kein außeres, wefentliches Sinderniß Diefer Umbildung entgegen; die Clemente zum vollständig sittlichehoheren Charafter find bort mehr als irgendwo vorhanden. Gin Bolt, welches Manner, wie bie Franklin's, Panne's, Hancock's, Bafbington's, Jefferson's, Abam's, Hamilton's, Madifon's, Monroe's, Jackson's, Ban Buren und Poll's hervorgebracht, kann keine taube Sulfe fenn (wie ein neuerer Schriftsteller behauptet), fondern tragt den vollen Lebensfeim acht antifer Große in fich. Gin Bolt ferner, welches folche Manner nicht bloß befigt, fondern fie auch an die Spite ber Bermaltung gu ftellen weiß, muß eine bebeutenbe Maffe gebiegener und gefunder politischer Ideen, und einen bochft fichern politischen Takt in fich tragen, überhaupt bem Befen bes Republikanismus nicht fo fremb fenn, als einige neuere Berichte uns glauben machen wollen, und waren auch alle jene Bormurfe, welche einige Reisende Amerika machen, gegrundet, - ift Guropa's Denfart und Befinnung benn beffer? - Ift biefer Buftanb, dem von Europa verglichen, nicht noch immer unendlich vorzuziehen? - Faft scheint es, als wenn uns, wenn wir biefem widersprechen wollten, unfer Baterland, ich meine gang Europa, in politisch-burgerlicher Sinficht felbft noch fremb fen, ober baß wir noch nie Parallelen zwischen beiben Belttheilen gezo=

gen batten! - Bie fich Uffien zu Europa verhalt, fo verhalt fich letteres ju Umerita; benn fo wenig ber Guropaer unter ber Billfur-Berrichaft bes Drients murbe leben wollen, fo wenig mochten Die Amerikaner in ber aus Herkommen und Formenwesen gufammengesetten Atmosphare Europa's athmen. - Soren wir, wie amerifanische Staatsmanner, ein Everett u. a. Europa fdilbern : "Eu ropa's Krankheit, fagen fie, ift Altersschwäche, und daher unheil= bar; fein Befen fteif und verhartet, und darum unbiegfam und nicht mehr abzuandern. Ueberall ftoft man noch auf Gpuren, daß feine Staaten urspringlich bas Werk bes Bufalls und ber Gewalt, nicht ber freien Uebereinkunft und eines vernünftigen Willens maren; faum halb erft hat es fich von der Barbarci finfterer Beiten tosgeriffen; benn noch erliegt fein Boben unter ben Institutionen ber Feubalitat, bes Behntens, ber Majorate, Fideicommiffe und ber tobten Sand, jum Glang weniger Familien und jum Rachtheil und Berberben von Millionen Unbeguterter; fein Gewerbe unter bem Drude ber Bunfte, Monopole und Regien, fein Santel unter ber Beifel der Bolle und Probibitiv-Magregeln, fein Glaube unter den Banden ber Inquifition, fein Biffen unter Cenfur-Gbitten und Bucherverboten, lauter Reften einer barbarifchen Borgeit, Die in unfern Zagen keinen Saft und keinen Salt mehr haben; wogegen ihm alle Glemente und Pringipe ber neuern und hellern Beit fehlen; benn noch befitt es feine mabre Bollsvertretung, feine Gefchwornengerichte, feine Deffentlichkeit und Mundlichkeit ber Rechtspflege, feine Freiheit ber Gemiffen, ber Gewerbe, bes Sandels und ber Preffe. - Babrend in Amerika alles Urtheil frei ift, ift hier fast noch alles Borurtheil; gewiffe Berkommlichkeiten gelten fur ausgemachte Bahr beiten und Kraft taufendjägriger Ungewöhnung fur unabanderliche Bedurfniffe, welche man in Umerita zu den langft vergeffenen Irrthumern gahlt, wie g. B. die Ginheit der Rirche, ober die Rothwen bigkeit einer Staatbreligion, bas Bedurfniß ftebenber Beere, bie Unentbehrlichkeit von Probibitiv = Magregeln u. f. w. Bahrend in Amerika Jedermann ju bem Glauben fich bekennt, ben er fur mabi halt, ober ber fein Bemuth anspricht, und jede firchliche Befellschaft ihren Lehrer felbst ernennt, tann man in Europa nicht ohne Auffe ben feine Kirche verlaffen, und bie Rirche felbst empfängt ihre Diener vom Staate - wie benn überhaupt in einem großen Theile Guro pa's bie Burger und Gemeinden überall als Unmundige und Kinber behandelt werden. - Ratholiken und Akatholiken find noch immer im harten Rampfe mit einander, und nur schuchtern fucht die fathe lifthe Kirche großere Unabhangigkeit vom Papft. Nichts jedoch if auffallender, ale die Begriffe, welche man in Europa von Krieg und Frieden bat. - Man Schatt namlich ben Frieden nur bes Kriege

verhalt, so verhalt sich europäer unter ber Bill. llen, so wenig mochten nd Formenwefen gufam: - Soren wir, wie ame-Guropa schilbern : "Guodde, und daher unheilrum unbiegsam und nicht d auf Spuren, oaf feine 3 und ber Gewalt, nicht inftigen Willens waren; rei finfterer Beiten losge= en Institutionen ber Feueicommiffe und der todten jum Rachtheit und Berdewerbe unter bem Drude Santel unter ber Beifel Blaube unter den Banden r-Goiften und Bucherverrzeit, die in unfern Tagen 1; wogegen ihm alle Ele-rn Zeit fehlen; benn noch feine Geschwornengerichte, Rechtspflege, feine Freiheit und der Preffe. - Bah hier fast noch alles Borfür ausgemachte Bahr: hnung für unabanderliche ven langst vergessenen Irr-Kirche, oder die Nothweniß stehender Beere, die Unin u. f. w. Bahrend in bekennt, den er für mahr jede kirchliche Gesellschaft Europa nicht ohne Muffeselbst empfängt ihre Diener einem großen Theile Guro als Unmundige und Kinder katholiken sind noch immer schüchtern fucht bie fatho: Papft. Nichts jedoch ift in Europa von Krieg und

en Frieden nur des Kriegs

wegen; die Kriegsibee und Kriegsraferei zehrt hier alles auf; und nicht genug, das Land schon im Krieg durch Soldaten zu verwüssten, behalt man diese auch noch im Frieden bei, und zahlt ihnen täglich Tausende an Sold und köhnung für den entfernten Fall eines Krieges, wo doch der Muth und nicht die Uebung entscheidet, und der Burger bennoch zur Vertheidigung des Candes aufgesordert wird.

Ihrenthalben vorzüglich werden die brudenden Steuern erhoben, zu ihrer Erganzung Geburtsliften geführt, und der Einquartirung halber die Saufer numerirt. Nicht dem Erfinder nublicher Dinge, nicht dem weifen Geschgeber, sondern dem glucklichen Feldherrn werden Statuen geseht, und wie im Lande der Indianer ift

ber größte Krieger auch ber größte Mann."

"In Amerika genießt der bes größten Unfehens, ber als Landwirth andern jum Mufter bient, oder als Gewerbsmann bedeutendes Bermogen sammelt, ober als Staatsmann weife Gefebe gibt, wie ein Franklin, Panne, Jefferson, ober als Beld bie Freiheit ichirmt, wie Bashington, Jackson; bas Wert eines großen Kriegers aber, ohne hohern 3meck, gilt für blutig und vorübergehend. -- Europa's Dichter befingen bie Rriegsthaten glanzender als alles übrige, und als ware der Ruhm des Berftorens großer als der des Aufbauens. Celbft Ronige geben darum bort auch am liebsten in Uniform, und Uniformen wiederum fteben ihnen naber als alle Undere. Sogar ber Rang wird in einigen Europaifchen Staaten nach ben Militarchargen abgemeffen, und der Waffenkampf, der in Umerika gu jedem Staatsdienst unfahig macht, und in einigen Staaten fogar ins Irrenhaus führt, gilt hier noch als heilige Chrenfache, ber täglich noch ihre Opfer fallen. - Die Beamten, von ber Regierung ernannt, bliden mit Berachtung und Uebermuth auf bas Bolt berab, bas fie wie ihren Kliencen behandeln, mabrend in Umerika die Beamten das Bolk wie ihren Patron betrachten, weil das Bolk fie mahlt, und zwar nach bem Grabe ihrer Auszeichnung vor ben Schranken der öffentlichen Rechtsverfassung, die jedes Talent, sich hervorzuheben gestattet, jeden unfahigen Ropf aber auch nieder- und gurudhalt; eine ber achtbarften Geiten bes republikanischen Wefens, welche ben Aufenthalt in Amerika allein schon unendlich über ben in Europa erhebt."

"Noch vor Kurzem, sagen die Amerikaner, hat man in Europa, ohne das Bolk zu fragen, Gesetz gegeben. Auslagen ausgeschrieben, Krieg und Frieden geschlossen; endlich hat man doch begriffen, und theilweise auch begreifen mussen, daß diese doch nicht in der Ordnung sen, und den Bolkern Konstitutionen gegeben; dadurch aber ist zum Theil die Sache nur noch schlimmer geworden. Denn obschon in Europa, wie Jedermann weiß, die Gesetzvorschläge von

ben Ministern ausgehen, und nicht vom Regenten, so versteden sich doch diese hinter den koniglichen Namen, welches entweder die Folge hat, daß aus Scheu vor demfelben ein schlechter Borfchlag gar nicht bekampft, oder, Falls er angegriffen wird und fallt, die konigliche Autorität kompromittirt wird. -- 3war, gestehen auch bieselben Stimmen zu, hat auch Europa Großes und Berrliches, und genießt eines hohen Ruhms. Aber, worin besteht biefer Ruhm? ber Pracht großer Residenzen und riesenhafter Luftichloffer, unermeglicher Parts und Runftgarten, glangender Theater und Mufeen, unermeglicher Arfenale und Rafernen, unbezwingbarer Festungen und Beere! - aber was wollen alle biefe, in Blut und Thranen gefaete Herrlichkeiten, die des Burgers Berg nicht befriedigen? — Man hat keinen Begriff von mahrem Ruhm und mahrer Broge, wenn man fie in folche Dinge fett! - benn, fein Ruhm ohne Freiheit, feine Große ohne Tugend, fein Glang ohne Sumanitat , fein Glud ohne Liberalitat, und insbesondere ohne Milde ber Abgaben! Co fteht Europa jest, ein fonderbares Baumert ba, in welchem bie Style aller Jahrhunderte, die Institutionen Juftinian's, Die Feubalpracht bes Mittelalters, der Lurus Ludwig XIV. und ber Liberalismus unferer Tage, in die munderlichste Bermischung gebracht find, fein Glement bas andere ganglich überwinden, und baher auch fein rechtes Blud ober Unglud herrschend werden fann."

"Noch weniger befriedigend ift, ben Umerikanern zu Folge, ber gesellige Buftand Europa's; - nirgends findet fich das achte und mahre Burgerthum, beffen Ausdrud Gleichheit Aller ift; fondern Kaftengeift, Absonderungsfucht und Privilegienwesen brudt bie Europaische Menschheit nieder. Wie bie Sindu's scheiden fich Europa's Bewohner in unvermischbare Stande und Raften, in Abel und Nichtadel, in Burger und Bauern, in Bornehme und Pobel. Das Beirathen von einer Rafte in die andere ift Mesalliance und entehrend; bas lebergeben von einer in bie andere noch schwieriger und bebenklicher. Jede biefer Raften hat auch im Staate ihre bestimmten Wirkungsfreise; ber hohe Abel nimmt die hochsten geiftlichen und weltlichen Sof = und Staatsamter in Civil und Militar in Unspruch; ber niebere Ubel bie mittlern Sof- und Staatsamter; ben Burgern und Bauern endlich bleiben die geringen Dienfte, gemeine Gewerbe und ber Pflug, fo wie etwa noch Runfte und Biffenschaften. Gelbst Frauen verschmaben es nicht, die Priefterinnen ber Standesvorurtheile und bes Titel-hochmuthe gu fenn. - Co ift auch alles Uebrige funftlich und abgemeffen, wie in China; felbft ber Rang ift vorgeschrieben, nichts ift naturlich und bem Berftande, bem Berbienfte überlaffen, bas in Bergeffenheit hinschmachtet, wenn es nicht ber Bufall nach Dben breht! - Unermeglich ift Die Bahl ber

en, so verstecken sich entweder die Folge Worschlag gar nicht fällt, die königliche ehen auch dieselben retiches, und genießt ser Nuhm?

Lustichtoffer, unerscheater und Museen, barer Festungen und umd Ehränen gesäete friedigen? — Man abrer Größe, wenn Ruhm ohne Freiheit, manität, kein Gtücket der Abgaben!

f ba, in welchem bie affinian's, die Feu-XIV. und ber Libe-Bermischung gebracht aben, und baher auch

en kann." nerikanern zu Folge,

findet sich bas achte ichheit Aller ift; und Privilegienwesen bie Hindu's scheiden lande und Raften, in , in Bornehme und indere ift Mesalliance ie andere noch schwie= t auch im Staate ihre nmt die hochsten geist= in Civit und Militar of: und Staatsamter; geringen Dienste, gewich Kunfte und Wificht, die Priesterinnen uths zu fenn. — So n, wie in China; felbst h und dem Berftande, it hinschmachtet, wenn meglich ift die Zahl ber Gefehe, Vorschriften und Verordnungen, so daß man selbst nicht immer weiß, wenn man sehlt, und diejenigen, welche die Gesehe vollziehen, sie selbst nicht immer kennen. — Es ist Unglaubliches hievon zu erzählen, und bennoch fordert man Eintracht und Gemeingeist, Enthusiasmus und Vaterlandsliebe!!"

Mag auch Dieses Uetheil ber Umerikaner über Europa etwas zu ubertrieben, zu einseitig, im Besichtspunkte ber Republikaner aufgefaßt fenn; jeder Unparteiische wird aber doch baraus erkennen, daß trot dem manches Bahre barin verborgen liegt, welches fich gang turg in folgenden Sagen aufstellen lagt: In Europa ift die Einheit und Rraft ber Gesellschaft durch große Unterschiede und Vorrechte gebrochen; ben Urmen ift zu viel an ben Staatslaften zugemuthet, ben Reichen zu wenig; bas Ginkommen bes Staats wird zu wenig aufs Wesentliche und zu fehr aufs Bufallige und auf Nebendinge verwendet; die Freiheit der Meinungen und des Gemiffens ju fehr gefürchtet, burch welches alles, fowohl dem aufgeklarten und freifin= nigen, als bem armen und unterdruckten Theile ber Bevolkerung ber Aufenthalt in Europa verleidet, und bagegen ber in Amerika empfohlen wird, wo fich Alles, mas Menschen ber Urt munichen und bedurfen : Eigenthum, Arbeit, Freiheit, Gleichheit, und ein liberales und gerechtes Finanginftem, in größter Fulle und Lebendigkeit findet : weßhalb auch zu furchten ift, daß, so lange als der umgekehrte Fall in Europa vorhanden senn wird, das Buftromen nach Umerika sich nicht vermindern, wohl aber bedeutend vermehren durfte! -

# Erste Abtheilung.

Nebersicht der Länder, nach welchen die Auswanderer vorzugsweise ihre Schritte lenken.

Seit dem Jahre 1682, wo Piftorius aus Frankfurt zuerst eine Gesellschaft deutscher Auswanderer nach Westen sührte und in Pennsylvania ansiedete, bis auf unsere Beit, war der Strom der deutschen Auswanderung größtentheils nach Amerika gerichtet; und wenn gleich in einzelnen Perioden derfelbe

nach Rugland und Polen abgelenft wurbe, in Gub:Rug: land bis zur Bolga und in bie Rrimm geleitet, felbft bie Steppenlander Ufiens befruchten mußte, in Ungarn und Giebenburgen fich ein neues Vaterland schuf, auf die Haiden Butlands und nach Galicien fich ergoß, Taufende nach Gud-Gpanien auf die Sierra Morena zogen, Brafilien mahlten oder, von britischen Berbern gelocht, Gud : Muftralien und Reu : Cee: land zuwanderten, ja in einzelnen Gefellschaften fogar nach Lapp land gingen, um bort bas Glud ju fuchen, bas ihnen in ber Beimath neidisch ben Rucken kehrte, so wendete sich derselbe boch stets wieder nach Nord = Umerifa gurud und zersplitterte fich in ben breigehn alten Rolonien Englands, ben jesigen Bereinigten Staaten. - Geit 25 Jahren, wo England in Dber- Canaba ben Ginwanderern aller Bolfer Landverwilligungen gewährte, fiebelten fich Laufende in ben Englischen Befigungen an; feit Muftin und feine Genoffen Beras aufschloffen und bas reiche Land den Unterdruckten aller Nationen öffneten, wendeten fich auch beutsche Auswanderer nach jenem gande, wo eine Gesellschaft deut: fcher Fürsten unter riefenhaften Opfern fich beutscher Ginwanderer annehmen, und ben Mittelpunkt einer funftigen beutschen Riederlaffung grunden will; Belgien offnete in Guatemala Canto Thomas eine Rolonie, die, leider, durch unvernünftige Bermaltung der Führer wieder unterging, und preußische Unterthanen beabsichtigten auf ber Musquito-Rufte eine beutsche Nieberlaffung, die, obgleich ichon im Prospette vergriffen, bei verninftiger Durchführung fur Taufende fegensreich werden konnte, wenn tuchtige und gewiffenhafte Leiter ber Sache fich annehmen wollten, fowie aber die Ausführung bis jest begann, nie gum Beil der Unfiedler gereichen wird.

Alle biese Lander sind in Boben, Klima, Naturerzeugnissen und ber sittlichen Stellung ihrer Bewohner von den deutschen weit verschieden, weshalb wir im Nachstehenden eine Schilderung derfelben geben, wie der Verfasser solche durch eigene Unschauung und mehrjahrigen Aufenthalt daselbst kennen lernte, damit ein Jeder selber prufen konne, in welchem Lande sich seine Wunsche am leichteften

verwirklichen laffen.

Das wichtigste Land fur alle Auswanderer bleibt immer, so lange nicht Deutschland selbst ein neues Deutschland entstehen läßt, die Union von Nord-Amerika, mit deren Beschreibung wir hier beginnen, derselben dann die Britischen Kolonien in Nord-Amerika folgen lassen, hierauf zu Texas übergehen, und bann nach Santo Thomas wenden, und unsere Schilderung der für Ansiedler geeigneten kander Amerika's mit einer Be-

e, in Gub=Ruß= itet, felbft bie Step: rn und Gieben: Saiden Zutlands Sud Spanien wählten ober, von n und Reu-Gee-1 fogar nach Lapp is ihnen in der Heih derselbe doch stets plitterte sich in ben en Bereinigten in Ober = Canada ngen gewährte, sie= igungen an; feit ffen und bas reiche wendeten fich auch ne Gesellschaft deut= utscher Einwanderer beutschen Riederlaf= atemala Santo vernünftige Verwal= ische Unterthanen bedeutsche Nieber= griffen , bei vernunf: verden konnte, wenn

a, Naturerzeugnissen n ben deutschen weit ine Schilderung bergene Anschauung und bamit ein Jeber felber Bunsche am leichtesten

h annehmen willten, ne zum Heil der Un-

rer bleibt immer, so utschland entstehen it beren Beschreibung tischen Kolonien u Teras übergehen, , und unsere Schildes nerika's mit einer Bes

schreibung ber Musquito : Rufte und ber fur beutsche Unfiebler geeigneten Theile Brafiliens ichließen, um in einem Leitfaben für Auswanderungsluftige spezieller barzuthun: "Wer und wie man auswandern foll!"

# I. Die Vereinigten Staaten von Rord: Amerifa.

Allgemeine Ansicht der Vereinigten Staaten von Mord - Amerika.

## 1. Gefammtblick auf die Lage, die Grenzen und ben Umfang bes Landes.

Die Bereinigten Staaten von Nord = Amerika liegen zwischen 26° 50' und 48° 37' n. Br. und zwischen 10° offlicher und 48° 20'w. E. von Bashington. Der nordlichfte Theil wird burch eine Linic begrengt, welche von ber nordwestlichen Spite bes Waldsees (Lake of the Woods) fich gerade nach Beften bis jum ftillen Dzean dieht; ber fublichfte Puntt ift die Mundung des Gabinefluffes, und bie Spige Oft-Floridas; die offliche Grenze bildet die Insel Manan, und die westliche Kap Flattern, nordwarts von der Minbung bes Columbia. Die größte Musbehnung bes Landes von Morben nach Guden beträgt 1650, von Often nach Beften hingegen 2700 Meilen \*). Der Flacheninhalt beträgt ungefahr zwei Millio: nen, brei Sundert neun und fiebengig Taufend, brei Sundert und funfzig Quadratmeilen, ober eine Billion, funf Sundert zwei und zwanzig Millionen, fieben hundert vier und achtzig Zaufend Morgen (Acres) Landes.

Die Grenzen biefes Staaten : Koloffes find im Often ber atlan: tifche Dzean und die Proving Neu-Braunschweig, im Rorden

<sup>\*)</sup> Es ist zu bemerken, daß in diesem gangen Abrisse von englischen Meisen die Rede ist, von denen auf einen Aequatorgrad 69½ & sehnäßige, 73 gewöhnliche Londoner, 60 Seemeilen und 20 Leagued gehen. 23 englische Meilen betragen 5 deutsche und 100 englische genau 21.702 deutsche geographische Meilen. Die englische Meile bat 1760 Yards oder 5280 Fuß. Der englische Kuß halt 115 Fr. Linien, und 34 englische thun 33 rheinkandische Fuß.

Unter : und Dber : Canada, und ber weite, noch unangebaute Land: ftrich westwarts Diefer Provingen, im Beffen ber ftille Dzean, im Sudwesten die innern Provinzen Mejito's und Teras, und im Guben der mejikanische Meerbusen. Genauer bestimmt, haben Die Bereinigten Staaten ben St. Lorengftrom und bie großen canadiichen Geen, burch beren Mitte fid bie Scheibelinie zwischen ber Union und ben britischen Besitzungen gieht, gur naturlichen Grenze; bie Linie bes 42ften Breitengrades scheidet bas Land bis ju ben Quellen bes Rio bel Morte von ben mejikanischen Provinzen; von hier aus bestimmt diefer Klug und weiter abwarts ber Arkanfas bie, etwas nach Suden gebogene Grenze; eine von dem lettern Fluß auf ben Sabine gerade Sud ftogende Linie fchließt nach Often bie innern Provingen Mejifo's, und ber Gabine icheibet bas Land von Teras, bem neueften Staate ber Union, beffen Berhaltniffen wir ein eigenes Rapitel widmen werden, obgleich derfelbe feit einem Jahre burch Unschluß mit den Bereinigten Staaten eng verbunden ift, und gleiches Intereffe mit benfelben bat. - Rur zwei Reiche ber Belt, bas machtige Ruffische und bas große Chinefische Reich, fteben bem Bebiete ber Bereinigten Staaten an Ausbehnung voran, und es wurde beide Reiche an Macht übertreffen , wenn eine gang allgemeine Bebauung und eine mit jenen verhaltnigmaßig gleiche Bevolkerung ftatt fande. - Muf jede Quadratmeile nur hundert Menfchen gerechnet, fonnten die Bereinigten Staaten beinahe 240 Millionen Menschen enthalten; und bann murbe bie Bevolferung nicht gebrangter fenn, als fie in mehreren Begenden an ber atlantischen Rufte bereits ichon jest ift.

## 2. Boden. - Gebirge und Gewäffer.

Die Dberfläche bes Bobens ist äußerst mannichfaltig. Der nordsössliche Theil der Kuste ist durchbrochen und hügelicht und hat eine Anzabl von Baien und kleinen Buchten. Gegen Guben und längs dem Meerhusen von Meisto if das Land flach und sandig, und untermischt mit vielen Marschen und Sümpfen. An einem großen Theile der Flußmündungen sinder man lange Strecken angeschwenmeten Landes, und vorzäglich an den Strömen des Westens, namentlich an beiden Ufern des Mississippi, ziehen sich angeschwemmte fruchtbare Niederungen, "Bottom-Lands" genannt, von der Mündung die beinahe zu seinen Duellen hinaus. Jenseits des Bereichs der Fluth der östlichen Ströme, beginnt eine ziemtlich fruchtbare und angenehme, mit reichen Thälern untermischte hügelichte Gegend, welche sich die an die Gebirge erstreckt, die von Nordost kommend, in großen Bergsetten sich die einer Breite von 150 Meilen gegen 1200 Meilen nach Südwessen ausbehnen. Diese Bergsetten, von

unangebaute Lanb: er ftille Dzean, im eras, und im Gustimmt, haben bie bie großen canadi= delinie zwischen der naturlichen Grenze; & Land bis zu ben ben Provinzen; von ts der Arkansas die, em lettern Fluß auf ach Often die innern as Land von Teras, riffen wir ein eigenes t einem Jahre burch verbunden ift, und wei Reiche der Welt, he Reich, stehen dem nung voran, und es eine ganz allgemeine g gleiche Bevolkerung undert Menschen geinabe 240 Millionen Bevolkerung nicht gean der atlantischen

#### Gewäffer.

nnichfaltig. Der nordshügelicht und hat eine gen Suben und langs ach und fandig, und en. An einem großen. An einem großen engefchwenmen sich angeschwenmtern sich angeschwemmternannt, von der Mungeschöß Bereichs

ziemlich fruchtbare und hie hügelichte Gegend, von Norbost kommend, von 150 Meilen gegen Diese Bergketten, von

benen bie "blauen Berge" - the blue Mountains - bie oft lichfte bilben, werden mit der Gefammtbenennung ber "Alleg hann : Bebirge" bezeichnet, und find von verschiedener Sobe, von zweitaufend bis zu viertaufend Fuß. -- Den bochften Punkt scheinen die "weißen Berge" (White Hills) in New-Hampshire gu bilben, bie fich bis zu einer Sohe von etwa 6000 Fuß erheben. Tenfeits der Gebirge eroffnet sich das große That des Mississippi und feiner tributaren Strome, einer ber fchonften und in aller Sinficht nuebarften Landstriche ber Belt. Im Weften diefes Thals erheben fich bie "Rodn = Mountains" ober "Felfengebirge", mit ihren fuhnen und großen Umriffen und majeftatischen Pits, welche sich in vielen Verzu eigungen berab bis in die mejita nischen Staaten gieben, und von welchen eine unermegliche Mannichfaltigkeit von Baffermaffen herabstromt, a. 6 beren Bufammenfließen fich im Often ber Miffouri und im Weften ber Columbia bilden; und weftlich biefer Gebirge vollenden die kuhnen Umriffe ber Rufte bes stillen Dzeans, und das Busammenftromen gro-Ber Gewaffer am Ausfluffe bes Columbia, bas Ungichende Diefer merkwurdigen, mit feinem Lande ber Welt zu vergleichenden Region.

Bu ben Sauptfluffen, bie jum Theil zugleich die Grenzen bes Landes bilden, gebort im Norden: ber St. Boren gfluß (River St. Lawrence), beffen eigentliche Quellen im Beften bes Dbern Sees (Lake Superior) gu fuchen find. Unter verschiedenen Ramen, die theils als Straffen und Durchfahrten bezeichnet werden verbindet er die großen, weiter unten berührten fogenannten Canabifchen Geen, nimmt bei feinem Mustritt aus bem Onrario = See, zwischen Kingston und Sacketts = Sarbour, den Ramen des St. Loreng an, wird aber auch vom Gee an bis Montreal haufig als Caba= raqui bezeichnet. In feinem Laufe erweitert er fich in ben St. Francissee und erreicht die wichtige britische Niederlaffung Montreal, wo er ben Uramas ober großen Fluß, die Grenze gwischen den beiden Canadas, in fich aufnimmt. Unterhalb Montreal nimmt er ben Richelieu ober Gorelfluß, aus bem See Champlain, und nach einander ben St. Francis, St. Maurice und la Chaudiere in fich auf. Unfern bes Bufammenfluffes mit bem legterwähnten Strome, liegt Quebec, bie hauptstadt Rieber- Canadas. Unterhalb berfelben wird der Einf durch die Infel Drleans in zwei Arme getheilt, und ergießt fich bann in ben großen Bolf St. Loreng, ber mittelft ber Durchfahrt von Belleisle und ber fogenannten füblichen Einfahrt (South Entrance) mit bem atlantiichen Dzean in Berbindung fteht.

Unmittelbar in bas atlantische Meer munden, vom Norben an gerechnet: Der St. Johns, welcher in Maine entspringt, und

3

burch Neu-Braunschweig ber Fundn-Ban zuströmmt; - ber Schoobiac, welcher die Grenze zwischen ben Bereinigten Staaten und Meu-Braunschweig bildet; - ber Penobscot, ber in die nach ihm benannte Ban mundet; - ber Rennebed; - ber Connecticut, welcher verschiedene Falle bildet, bis Sartfort hinauf mi: Seefchiffen befahren werden fann, und bem Long-Island-Gund queilt; - ber Meirimad, welcher bis Saverhill schiffbar ift, und burch Maffachusetts ftromt; - ber Um ariscoggin oder Sagabahof, melcher aus dem Umbagog-See abfließt; - ber Patufet, welcher in Die Providence-Ban mundet; - die Thames, welche nur 15 Meilen weit schiffbar ift; ber Subfon, ber bedeutenofte Strom New-Ports, welcher fur Seefchiffe von 80 Tonnen bis Albany binauf schiffbar ift, und in die Rem-York-Ban mundet; - ber Delaware, welcher durch die Bereinigung des Mohawf und Popa chton gebildet wird, mehrere Schnellen und Ratarafte macht, Pennsplvanien und Nem-Jersey burchftromt und theilweise begrengt, und burch die Delaware: Ban in den Dzean mundet; bis oberhalb Philadelphia gelangen in ihn große Seefchiffe, flache Boote aber, bis ju 10 Tonnen, bis Trenton; -- bie Susquehannah, einer ber größten Strome bes Dftens, fur Geefchiffe von 200 Zonnen, aber nur 5 Meilen aufwarts fchiffbar, burchftromt New-York und Penninlvanien, und mundet bei Savre be Grace, in Marpland, in bie Chefapeaf:Ban; - ber Patap & fo, welcher unterhalb Baltimore mundet; - ber Potowmat, welcher Birginien und Marpland icheidet und ben Diffrift Columbia burchftromt; bis Geor= getown, bis wohin die Fluth fleigt, ift er fur Cloops und Schooners, bis Alexandria und Bafbington aber fur großere Seefchiffe fahrbar; ber Rappahannot, in Birginien; - ber 3ames in Birginien, an beffen Ufern die erften Rieberiaffungen in Rordamerika gegrundet wurden, und welcher fur große Schiffe bis gur City: Point, fur fleinere bis Richmond ichiffbar ift; - ber Roanofo, welcher Nord-Carolina burchftromt, in ben Albemarle-Sund mundet, und bis Salifax Fahrzeuge von 45 Zonnen tragt; - ber Zar ober Pamlico, in Nord-Carolina, welcher fur Schiffe von 9 Jug Tiefe bis Bafhington Baffer hat, mit Booten aber bis Tarborough befahren werden fann; - bie Reufe, welche bis Dem bern Schiffe tragt, - ber Cape-Fear, ebenfalls in Rord-Carolina, welcher bis Wilmington, 14 Meilen aufwarts, schiffbar ift; - ber Dabfin, ber nach feinem Musfluffe zu ben Ramen Great = De dee fuhrt, in die Binnah Ban mundet, und bis Ches ram : Sill ichiffbar gemacht ift; ber Santee, ber Sauptfluß Sub = Carolina's, welcher burch bie beiben, immer noch schiffbaren Aluffe Congaree und Bateree gebildet wird; - ber Ufblen

nt; — ber Schov= nigten Staaten und ber in die nach ihm ver Connecticut, rauf mit Geeschiffen Sund zueilt; - ber , und durch Massa: Sagadahok, wel= atuket, welcher in welche nur 15 Mei= tendste Strom New= bis Albany hinauf - ber Delamare, nd Popachton gemacht, Pennfplva: begrengt, und burch oberhalb Philadels soute aber, bis zu 10 annah, einer ber on 200 Tonnen, aber New-York und Penn= e, in Marnland, in der unterhalb Baler Virginien und Ma= rchstromt; bis Georr Cloops und Schoo= aber für größere Gee= rginien; - ber 3a= en Niederlaffungen in für große Schiffe bis d schiffbar ist; — ber mt, in den Albemarle: von 45 Tonnen trägt; ina, welcher für Schiffe hat, mit Booten aber bie Reuse, welche ar, ebenfalls in Nord: Reilen aufwärts, schiff: isflusse zu ben Ramen mundet, und bis Cheitee, der Hauptfluß immer noch schiffbaren

wird; — der Ashlen

und Cooper, in beren Gabel Charleston liegt; die Savannah, welche Sub-Carolina von Georgien trennt, und in den TybeeSund mundet; an ihrem süblichen Ufer liegt Savannah. die bebeutendste Statt Georgiens, bis wohin große Seeschiffe gelangen
können; — die Alatamaha, in Georgien; der St. Mary,
ein kleiner Strom, der die Grenze zwischen Georgien und Floriba
bildet; und der St. Johns, welcher Off-Florida von S. nach R.
burchströmt, und unter dem 30° 36' nordl. Breite in den Dzean
mundet.

In ben megifanischen Meerbusen ftromen: Die Charlotte, in Dft = Florida; - ber Upalachicola; - ber Mlabama, welcher fich in die Mobile-Ban ergießt; - ber Pearl, im Staate Miffiffippi, welcher in ben Borgne : Gee munbet; - ber Miffiffippi; — ber Bermilion; — ber Curcufiu, welcher ben gleichnamigen Gee burchstromt, und ber Sabine, welcher die Grenze zwischen ber Union und Teras macht. — Der Miffiffippi, ber Bater ber Fluffe, entspringt im Itadca = Gee, bilbet unter bem 440 n. Br. einen Bafferfall von 58 Fuß, und nach Mufnahme bes St. Peters = und St. Croirfluffes, ben fcb= nen Gee Pepin, an beffen unterem Enbe er bie Bemaffer bes Chippewanfluffes in fich aufnimmt. - 90 Meilen weiter abmart fallt ber Bisconfin aus Dften in den Miffiffippi. Dach Aufnahme ber Fluffe Stonn, bes Moine und Illinois, vercinigt er fich mit bem Diffouri, einem Flug, ber in Sinficht feiner Bichtigkeit bisher mit Unrecht bem Diffiffippi nachgeset murbe, indem man ihn als einen tributaren Urm deffelben betrachtete, mahrend er boch, feiner gange nach, als hauptstrom angesehen werden mußte, ba er boppelt fo lang als ber Miffiffippi ift. Unterhalb St. Louis faut ber Raskaskia, weiterhin ber Dhio, 350 Deilen ti-for ber weiße gluß, 14 Meilen tiefer ber Urfanfas in ben Denfiffippi, und nachdem er ben Red : River, St. Francis und Dazoo, ben Big-Blad-River und andere minber bebeutende Strome aufgenommen, und mehrere Rebenarme (Bayous), von benen ber Atchafalana, ber Banous la Fourche und Sarah bie ansehnlichsten sind, ausgestoßen hat, ergießt er fich, unterhalb Mem = Drleans, burch mehrere Mundungen in ben mejikanischen Meerbufen. Geine Tiefe wird im Durchschnitt auf 120 Fuß, feine Breite auf 800 Darbs (2400 Fuß), und bie Schnelligkeit feines Laufs auf eine Meile in ber Stunde angegeben.

Geine Edinge berechnet man auf 2250 Meilen. — Seine versichiebenen Zufluffe übertreffen ihn theilweise in der Kange ihres Laufs, und sein Stromgebiet erstreckt sich über zwei Drittel der gesammten Bereinigten Staaten. — Bon seinen Quellen bis zu den

Unthonn-Kalls fließt er abwechselnt burch Gumpfe und Seen voll wilden Reis, zwifchen hohen Ufern von Kalkftein und felfigen Sugeln, bunfeln Zannenwalbern und Prairien bin, bie von Baren, Bolfen, Reben, Glens und Buffeln belebt werben. Unterhalb ber Falle werden lettere nur felten gefehen; bier fangen bie Muvialgrunde an, fich weiter auszudehnen und bichter Bald wird vorberrichend. Erft i.i der Rabe der Mundung des Wisconfin zeigen fich an feinen Ufern Spuren ber Rultur. Bon bier abwarts jum Miffouri find im Beften herrliche Prairien, im Offen bichte Baldungen; die Flußthaler, oder Bottom-Landereien erweitern fich immer mehr, und find zwischen bem Des Moines und Miffouri im Durchschnitt von 6, weiterbin bis jum Dhio von 8 Meilen. - Bon unterhalb St. Louis bis Cap Girabeau begleiten ihn gur Rechten bobe Kelfenufer von oft fonderbarer Bestalt, naben fich bald in Borfprungen, vom Strom befpult, bald treten fie bis auf 2 Meilen gurud, erheben fich aber nirgends über 300 guß. Bon ber Mundung bes Dhio abwarts gieben fich bie Uferketten, bier Bluffs genannt, an beiben Geiten weiter gurud; ber gwischen ihnen und bem Fluß liegende Alluvialboden erweitert fich auf 30, balb auf 50 Meilen, und nimmt nach Guben immer mehr au, bis er in Louisiana felbst eine Ausdehnung von 140 Meilen erreicht. Drei Kunftel biefes angeschwemmten Bobens, subwarts vom Dhio,

befteht aus Enpressenstumpfen, ftebenden Baffern ober undurchbrings lichen Rohrbruchen, und bilden gur Beit bes hohen Fruhjahrsmaffers einen zusammenhangenden unübersehbaren See. - Nur felten treten die Bluffs auf Diefer Strecke als Borfprung zum Fluß heran; auf ber Beftfeite nur ein einzigesmal, unweit bes St. Francis, im Often aber baufiger, und hier murben fie auch ftets zu Stadt= anlagen benutt, wie Die Chikkasam-Bluffs, auf benen Demphis, bie Ballnut : Sills, auf benen Bidsburg, und bie Ratcheg-Bluffe, auf benen Datches gegrundet ift. Die jahrliche Aluth bes obern Miffiffinpi beginnt gewohnlich im Marz und mahrt bis jum Mai, unterhalb bem Miffouri aber bis Ende Juni. Der Kluß fleigt bort im Durchschnitt 15 Fuß, weiterhin bis jum Dhio bis 25, unterhalb beffelben gur mittlern Sohe von 50, gur bochften von 60 Jug. Bei Natchez nimmt die Fluth wieder ab, bei Baton-Rouge fleigt fie felten über 30, und bei New Drleans nur 12 Fuß.

Berfolgt man ben Miffouri, ben Sauptarm bes Miffisppi, bis zu feiner hochsten Quelle, so findet man diese im Teffersonstuffe, etwas oberhalb bes vier und vierzigsten Breitengrades, und nahe am 35° westlicher Linge. Folgt man dem Flusse abwarts von diesem Punkte, so stofft man nach einander auf die Flusse Phistantropy, Wisdom, Philosophy, Madison, Gallas

fe und Geen voll und felfigen Su-, bie von Baren, erben. Unterhalb r fangen bie Muer Wald wird vor: Wisconfin zeigen bier abwarts jum Offen dichte Waln erweitern sich im= und Miffouri im 8 Meilen. - Bon bealeiten ihn zur Bestalt, nahen sich d treten sie bis auf er 300 Fuß. Bon die Uferketten, hier rud; ber zwischen weitert sich auf 30, mmer mehr ju, bis Meilen erreicht. üdwärts vom Ohio, 1 oder undurchdrings oben Fruhjahrswaf-Gee. - Mur felten ng zum Fluß heran; eit des St. Francis, auch ftets zu Stadt: benen Memphis, , und die Ratchez-Die jahrliche Fluth Rarz und währt bis de Juni. Der Fluß is zum Dhio bis 25, 0, zur hochsten von eder ab, bei Baton-

Orleans nur 12 Fuß.

tarm bes Miffiffippi,

iese im Tefferson:

igften Breitengrades,

n bem Fluffe abwarts

auf die Fluffe Phis

Madison, Gallas

tin, Dearborn und Smith. Sier fallt ber Flug wenigstens um 365 Fuß im Laufe von 18 Meilen, theils in fentrechten Bafferfallen, theils in reißenden, wenn auch minder fteilen Abstromungen. Die drei hochften Wafferfalle find 87, 47 und 24 Fuß hoch. Unterhalb ber Salle ftoft er auf die Fluffe Portage, Snow, Maria, Stone-Bal, Claugther, Big-Born, Jubith, Turtle, Binbfor, North-Mountain, Bralton, und andere von geringerer Bedeutung, worauf er in Sudwesten ben Dellowstone in fich aufnimmt. Der Dellowstone ift ein febr großer Fluß, beffen Sauptarm im Gee Guftus, unterm 480 n. Br. und bem 270 w. E. entspringt. Unfern beffen Busammenfluffes nimmt ber Miffouri den Bhite : Carth (weißen Erdfluß) und weiterhin ben kleinen Miffouri in fich auf. Bwifchen bem 43° und 44° bildete er eine fehr ftarte feltsame Rrummung, nimmt etwas oberhalb bes 410 n. Br. ben la Platte, einen bedeutenden Strom, etwas oberhalb bes 390 n. Br. ben Ranfas von Weften ber, und den Dfage aus Gudweften auf. Ungefahr 120 Meilen unterhalb biefes Busammenfluffes vereinigen fich, bei Belle Fontaine, oberhalb St. Louis, der Miffouri und Miffiffippi, und ftromen im reißenden Laufe dem Dzeane gu.

In ben ftillen Dzean, welcher auf einer Strede von 490 Deis len bie westliche Grenze bes noch unkultivirten Beftens ber Union bilbet, munben: ber Columbia ober Dregon, ber Clatfop und Rillamout. Der Columbia entspringt etwa 300 Meilen nordofflich von der Stelle, wo er zuerft auf ben Rarten verzeichnet murbe, und wo er fich mit ben Sauptgewaffern bes Unjigah ober Friedensfluffes vermischt. Erft ba, wo er fich bem Clarkfluffe nahert, und wo er ein bedeutender Strom wird, ift fein Lauf genau bekannt. Etwa 70 Meilen unterhalb bem Clarkfluffe vereinigt er fich nach Aufnahme mehrerer tributaren Fluffe mit bem Lewisfluffe, bildet bann Rrummungen nach Guben und Often, ftromt burch bie Bebirge, und etwa 300 Meilen unterhalb berfelben find die großen Bafferfalle; etwa 20 Meilen von denfelben macht er wieder eine ftarte Beugung, ftromt burch eine andere Bergkette, und nimmt 60 Meilen unterhalb biefer aus Guboften ben großen und bedeutenden Fluß Multnomah in fich auf. Der Multnomah entspringt in ber Rabe ber Quellen bes Rio bel Norte, und in Betracht feiner Berbindung und Berzweigung mit ben Sauptgemaffern bes Miffouri, bes la Platte, bes Urkanfas und Rio bel Rorte, verdient er besondere Aufmerksamkeit, indem er mahrscheinlich in nicht ferner Bukunft zu einer Landkommunikation mit ben Nieberlaffungen an ber Mundung bes Columbia burch bas Innere von Louifiana fuhren wird. Bon der Mundung bes Mult-

nomah bis an ben Dzean sind es ungefahr 90 Meilen, und bis babin durchstromt der Columbia ein mit vielen Indianischen Niederlaffungen besetztes Land. Die Mundung des Columbia ift breit, und der Fluß selbst fur größere Seeschiffe weit hinauf schiffbar.

Die ausgebehnten Flußgebiete der Bereinigten Staaten, namentlich aber das des Missippi, tragen außerordentlich zur Aufnahme des Landes bei, und nur ihnen haben es die westlichen Staaten zu verdanken, daß ihre reichen Ländereien so schnell der Kuttur aufgeschlossen wurden. Daher ergibt sich die große Wichtigkeit von St. Louis und der umliegenden Gegend, der Staaten Missouri und Illinois, vorzüglich wegen des großen Jusammenssusses von Gewässern in diesem Centralpunkte, der alles vereinigt, was man nur von irgend einem Lande erwarten und verlangen kann: gefundes Klima, reichen fruchtbaren Boden, nahe Minen, Salzquellen, weitausgedehnte Wiesenlähdereien und üppige, hochstämmige Waldungen, und nicht weit durfte die Zeit entfernt seyn, in welcher St. Louis einer der wichtigsten Orte der linfon, vielleicht einst die Hauptstadt des größten Staates wird, den je die Welt sah.

de E

8

Die Bagen und Buchten ber ausgebehnten Ruften bier anfuhren zu wollen, wurde bem 3med biefes Sandluchs nicht entfprechen, und wir begnugen uns bier mit einer Aufgablung ber großen Canadifchen Geen, die bis auf ben Michigan : Gee, welcher gang in bem Bebiete ber Bereinigten Staaten liegt, gur Balfte ber Union angehoren, und burch ihre Berbindung mittelft mehrerer Ranale mit bem atlantischen Dzeane und bem Golfe von Mejito, und ihrem naturlichen Abfluß, bem St. Loreng, eine befondere Wichtigkeit für Unfiedler erhalten haben. -- Den nordlichsten biefer Geen bilbet der obere Gee (Lake Superior), ein Landsce, welcher eine Lange von 350 Meilen, und eine Breite von 130 Meilen hat, und mahrscheinlich die größte Maffe fuffen Baffers auf bem Erdboden ift. Bei feiner burchgangigen Schiffbarkeit und ber ungewohnlichen Reinheit feiner Gemaffer, wird er ein Gegenstand von großer Bichtigkeit fenn, wenn diefer Theil bes Landes angebaut ift. Mittelft ber Durchfahrt St. Mary fteht er mit bem Suron = See in Berbindung; - nachft bem oberen ift diefer ber großte ganbfee auf bem westlichen Kontinent, 218 Meilen lang und etwa 180 breit, icooch in ber Gestaltung seiner Umriffe bochst unregelmäßig. Gleich bem oberen Gee hat er flares Waffer, eine gute Schifffahrt und ift mit vielen Infeln bebeckt, von benen fich die Monatoulin : In: feln in einer 160 Meilen langen Reihe nach Norben gieben. Beftlich vom Suron : See befindet fich ber See Dichigan, welcher blos als ein Nebenarm von jenem zu betrachten ift, und burch bie Strafe vom Midillimatinad, unterm 450 40' n. Br., feine

eilen, und bis da ndianischen Nieder= columbia ift breit, inauf schiffbar. gten Staaten, naordentlich zur Aufie westlichen Staaschnell ber Kultur Be Wichtigkeit von er Staaten Mis= großen Zusammen: ber alles vereinigt, nd verlangen kann: lahe Minen, Salzuppige, hochstam= t entfernt fenn, in er Union, vielleicht en je die Welt fah. Ruften hier anfuh= luchs nicht entspre= fzählung ber großen See, welcher gang ur Hälfte ber Union lst mehrerer Kanale Mejiko, und ihrem dere Wichtigkeit für t biefer Geen bilbet , welcher eine gange len hat, und wahr= bem Erbboben ift. der ungewöhnlichen nstand von großer angebaut ist. Mit: m Huron = See in r ber größte gandsee und etwa 180 breit, regelmäßig. Gleich te Schifffahrt und ist Nonatoulin=In= orden ziehen. Best-Michigan, welcher en ist, und durch die 5° 40' n. Br., seine

Berbindung mit bem Suron : See behauptet; er ift 262 Meilen lang und 65 breit, und hat eine fcone, - bereits fehr lebhaft gewordene Schifffahrt. Durch ben Sinclairfluß ober Strafe brangt fich die Wassermasse bes Huron : Secs und feiner Buflusse nach bem 50 Meilen im Umfange haltenden Gee St. Clair, und aus biefem von Reuem, in Geftalt eines Fluffes ober einer Strafe von 40 Meilen, unter bem Ramen Detroit in ben Erie = Gee (Lake Erie). Diefe Bafferflache, welche 230 Meilen lang und 65 breit ift, flare tiefe Bemaffer hat und fur große Schiffe fabrbar ift, auch bereits schon eine bebeutenbe Banbelsflotte gablt, empfangt eine außerordentliche Menge größerer und fleinerer Buffuffe, unter benen ber Diamis ber Seen (Miami of the Lake) ber bebeutenbste ift. Nahe an seinem Abfluß liegt eine große Ungahl jum Theil großer and bedeutender Inseln. Un der Sudseite bes Sees öffnet fich ber, nach bem Dhio führende Ranal, und am oftlichen Ende, wo fich bei Lockport ber bedeutende Erie : Ranal offnet, ber ben See mit New : York verbindet, liegt an der einen Seite in einer reizenden Lage Buffalo, und Fort Erie an ber andern. 3mis schen beiden Orten stromen die Gewässer aus dem See krnstallhell im reißenden Lauf durch den Niagarafluß dem See Ontario ju. Etwa 5 Meilen unterhalb bes Erie = Sees wird ber Strom durch eine reizende Infel, Grand : Island genannt, in zwei Urme getheilt; weiter unterhalb liegt Navn-Island, wo fich ber Flug oberhalb der Falle des Niagara zu einer bedeutenden Breite ausdehnt. Der Katarakt ist mahrscheinlich ber größte in der Welt, und außerst sehenswerth; die Falle und Schnellen des nur 36 Meilen langen Niagara betragen, vom Erie bis jum Ontario, 334 Fuß, von benen allein 162 Fuß auf ben großen Fall zu rechnen find. — Der Ontario : See ift 175 Meilen lang und nimmt eine bedeutende Menge Strome in fich auf, unter benen an ber Seite ber Bereinigten Staaten der Geneffee, Seneca und der fc warze Fluß, und von Canada ber ber Trent die vorzüglichsten find.

### 3. Alima.

In einem Lande, das sich vom 25° 50' bis beinahe 50° n. Br. erstreckt, und über zwei Millionen engl. Quadratmeilen Flascheninhalt umfaßt, mussen nach gehören die Bereinigten Staaten zu ben Landern der gemäßigen Bone; der Norden bietet ein rauhees, anadisches Klima; der Suden, namentlich aber Florida und Louissiana, den Uebergang zu dem Aropen-Klima Westindiens. Im wordsstlichen Theile ist der Winter sehr kalt und der Sommer heiß. Im Sudosten, bis Georgien und längs dem Meerbusenvon Mejito

ist ber Sommer sehr heiß und ber Winter milb und angenehm. In ben Gebirgen ist es kalt gegen Norden und gemäßigt im Suden. Jenseits ber Alleghann : Gebirge, in den Thalern des Ohio, Mississippi und Missouri ist das Klima durchgehends mild und lieblich, bis man sich den sogenannten Felsgebirgen (Rocky Mountains) nahert, wo der Winter sehr kalt, und ein Thei' der Gebirge mit ewigem Schnee bedeckt ist. Westwarts dieser Gebirge ist das Klima sehr wechselnd, bis man die Kusten des stillen Ozeans erreicht, wo es dem in den westlichen Theilen Guropa's fast ganz gleich ist.

Im Bangen genommen haben alle Staaten ber Union ein rauberes Klima, als bie Lander Europa's unter gleicher Breite, mas aber wohl meift ber Mangel an Kultur verschuldet, ba ber gange Norden und Westen fast noch durchgebends mit bichten Balbern bedeckt find: benn mas die Rultur des Bodens über das Klima eines Landes vermag, jeben wir in Umerika am deutlichsten in ben angebauten Gegenden ber Ditfufte, die jest bedeutend milder find, als zu ber Beit, wo die erften Unfiedler fich niederließen. Gine Eigenthumlichkeit bes amerikanischen Klima's ist übrigens ber auffallende tagliche Wechsel ber Temperatur, womit nichts in ber alten Welt in Bergleich kommen tann. Die bedeutenoften Beranderungen ereignen sich in den Frühlingsmonaten: Marg, April und Dai, wo ber Stand bes Thermometers oft von 10° unter 0 bis 20° uber 0 wechselt, und bas oft in bem furgen Beitraum eines Tages; eine Erfcheinung, Die hochst nachtheilig auf Die Befundheit wirkt und bem neuen Ginmanderer besondere Aufmerksamkeit auf feine Rleibung anempfiehlt. - Die vorherrichenden Sauptwinde find ber Nordoft, Gudwest und Nordwest. - Der Nordost ift feucht und talt, und bei feinem Streichen über bie Ruftenftaaten am atlantifchen Dzean und über Die Upalachischen Gebirge fett er Die Dunfte ab, welche er auf seinen Bugen über ben Dzean mitgebracht hat. Der Gubmeft weht haufiger im Commer als im Binter, und mehr im Beften ber Alleghanns, als an ber atlantischen Rufte; am haufigften zeigt er fich im Fruhjahre, und brinot Schnee, Regenguffe und Sagel. Im Monat Juli und August erzeugt er bef tige Gewitter, und macht bie Buft schwull und jum Uthenibolen beschwerlich. Reun Monate behalten die füdwestlichen und westlichen Binde, von Louisiana bis an die Gee, die Dberhand. Bahrend bes Winters find bie nordwestlichen und nordoftlichen Binde vor herrschend. - Der Dordweft ift falt, heftig und fturmifch, und weht haufiger im Winter als im Commer, aber keineswegs mehr an ber atlantischen Rufte, als jenseits ber Mleghanns. Bei reinem Simmel ift er ichneibend und mit Gistheilchen geschwängert, und folgt er auf oftliche Binbe, bringt er einen schnellen, alles erftar:

ind angenehm. In emäßigt im Guben. ern des Dhio, Mifos mild und lieblich, Rocky Mountains) heil der Gebirge mit ebirge ist das Klima Dzeans erreicht, wo it ganz gleich ist. der Union ein rauhe: leicher Breite, was uldet, da der ganze nit dichten Balbern über das Klima eines hsten in den angebauilder sind, als zu der . Gine Eigenthum= der auffallende tagin der alten Belt in Beränderungen ereig-April und Mai, wo iter 0 bis 20° über 0 m eines Tages; eine Besundheit wirkt und mkeit auf feine Klei-Sauptwinde find ber ordoft ift feucht und stenstaaten am atlanti: irge fett er bie Dunfte ın mitgebracht hat. als im Winter, und er atlantischen Ruste; brinot Schnee, Re: Mugust erzeugt er hef: id zum Athericholen beestlichen und westlichen Dberhand. Bahrend roofflichen Winde vor ig und sturmisch, und aber keineswegs mehr leghanns. Bei reinem hen geschwängert, und Schnellen, alles erftar:

renden Froft. - Die Dft : und Gudoft : Winde wehen gewohn: lich zu Unfang bes Frühlings, ben ganzen Sommer und einen Theil des Berbstes, als Paffatwinde in ben fublichen Staaten bis jum 33ften Breitengrade. Sie find meiftens fuhl und feucht, wechseln aber zuweilen mit ben Gud und Gudweft - Winden ab, von benen bann ber lettere, in den Monaten Juli und August, eine schwule hipe erzeugt. Treffen heftige Gub - ober Gubweft = Winde auf ihrem Buge nach Norben im Winter auf falte Nordoft: Winde, fo entstehen entweder entsetliche Schneefturme, ober Die Ralte nimmt in einem hohen Grade gu, indem der Sudweft die kalten Schichten bes Nordofts gleichsam verdichtet; biefer Umstand erklart jum Theil bie merkwurdige Erscheinung falterer Tage in ben fublichen Staaten, mahrend bie Temperatur zu berselben Beit in den nordlichen Provingen milder ift. Der Mordwind weht felten in ben nordli= den Staaten, und manchmal nur einige Tage im gangen Winter. Dagegen erscheint er häufiger in ben fublichen Staaten, besonders in Louisiana ic., wo er zuweilen feinen Sagel und Schnee mitbringt.
— Alle diese Winde find übrigens fo abwechselnd, daß sich an einem und bemfelben Orte oft eine breimalige Winds = und Better= veranberung fur jeden Sag ergiebt; eine Erfcheinung, bie ber neue Einwanderer, feiner Befundheit wegen, wohl berudfichtigen muß. Bei biesem haufigen Wechsel ber Witterung und bem Kreuzen ber Binde geben auch bie Berfehungen ber Atmofphare weit schneller und fraftiger vor fich, als es in Europa ber Fall ift, und daher ift auch die Luft in ben Bereinigten Staaten balb feuchter und balb trodner, als in ben ganbern ber nordlichen alten Belt. Der jahrliche Niederschlag ift in allen Staaten ber Union bei weitem ftarter, als in Europa. Im Fruhjahr und herbst außert fich bisweilen eine folche Feuchtigfeit ber Utmofphare, bag bas Baffer in ben Saufern an ben Banden herablauft, und mahrend ber großen Commerbige fturgen in den fudlichen Staaten ftarte Regenguffe herab, welche mit ben Erscheinungen ber Tropenlander einige Mehnlichfeit haben. Begen Rorben nimmt die Regenmenge ab, obgleich fie immer noch ftarter, ale in Deutschland ift, und beträgt oft in einem gangen Jahre nicht mehr, als im Suben in den Monaten Juni, Juli und August. Bu Savannah beträgt ber jährliche Niederschlag, einschließlich des Schnees, von 60 bis 65 Boll; zu Charleston zwischen 42 und 72, zu Philadelphia 60, zu Williamsburg 47, zu Cambridge 47½, zu Andover 51, zu Salem 35, zu New Mort 45, ju Bofton 39 , zu Pittsburg 32 , zu Gineinnati 40, zu Ratchez 391 und zu New = Orleans 59 Boll.

Die nachtheiligen Wirkungen bes nordamerikanischen Rlima's auf bie Ronstitution ber Menschen, welche mehrere ungufriedene

gin

lag

ben

uni

obe

no

Do

unb

nier

Illi

grof

chen

find

Usp

in 2

fen.

phyr

dern

mie

allen

den,

einer

Mar

Intva

Bute

in &

Maha vanie

ben .

Reisende burch Grunde barguthun fich bemuhten, find übrigens nicht so erheblich, als man beim erften Unblick mabnen mochte, und alle jene Brunde merden burch die Erfahrung über ben Saufen geworfen: biefe zeigt ja unwiderleglich, bag bas Menschenkapital in Umerika in ftetem Fortschreiten begriffen ift, bag es fich jahrlich, ohne die hingufommenden Einwanderer zu rechnen, in fich felbst um mehr als 2 Prozent vermehrt, mithin mit ben gefundeften Staaten Europa's gleichen Schritt halt. Die Ehen in Amerika find eben fo fruchtbar, ja fruchtbarer als in Europa; man durchreife nur die Staaten Pennintvanien, Dhio, Rentucky, Tenneffee und bie Dleu-England-Staaten, wo alle Familien gahlreich mit Kindern angefullt fint, Die bort einen leichtern Spielraum laben, neue Familien gu fiften, als es in ben beve'fertften Gegenden Deutschlands irgend oglich ift. Die Bahl ber Ginmanderer, obgleich man fie jest jahrlich im Durchschnitt auf 70 bis 80000 Ropfe allein aus Deutschland anschlagen fann, beträgt boch faum ein Gechstheil gegen ben Bumachs, ben fich bas Land burch fich felbft verschafft! und ein folches Land follte ungefunder als Europa fenn? - Freilich geht mancher Europaer, ben fein mibriges Schickfal ober vielleicht auch Leichtfinn aus ber Beimath an Die Beftade ber westlichen Welt wirft, verloren; aber bie Schuld tragt meniger bie Ratur und bas Klima, als ber Menich felbit, ber fich in eine andere Bemifphare geschleubert fieht, und bort eine andere Lebeusart beginnen, andere Nahrungsmittel zu fich nehmen muß, und nicht geiftig fart ift, ben fich vor ihm aufthurmenben Beschwerben und Sinderniffen die Spibe zu bieten. Gben biefen unterliegt ber Kolonift, ber fich in ben Bufteneien Ruglands, in Polen ober Gerbien, anbauen will; überhaupt Icber, ber eine neue Beimath fucht, fein Baterland mit einem neuen heerbe vertaufcht. Auch Amerika ift nicht frei von Uebeln und Rrankheiten, Die bort Rive endemisch und epidemisch find, wie in Europa : babin gehoren : Die Bigblattern, die nur in den warmeren Theilen angetroffen merben; Die Ballenfieber, Die bort nicht verberblicher, als in Europa Illin Mass find; und die Ruhr und bas falte Fieber, die beide Bemifpharen mit einander theilen. Das gelbe Fieber, welches in ben fublichen Glin Staaten, namentlich in Louisiana, heimisch geworben ift, breitet Mar fich in-manchen Jahren über die offliche Rufte aus, bringt aber nicht, ober nur in einzelnen Fallen ine Binnenland; Die affatifche Cholera, welche, wie in Europa, mit gleicher Seftigfeit und Botartigkeit ihren Bug nach Amerika mochte, ift bort jest ebe fo wieber verschwunden, wie in Europa.

### 4. Maturproducte.

Der größte Reichthum ber vereinigten Staaten besteht in einem flines

überaus fruchtbaren, wohlbewässerten, mannichfaltigen Boben, ber

Bon Mineralien findet man Gifen, Rotfteine und Quabern im Ueberfluß im gangen ganbe. In ben westlichen, fo wie in mehreren

Der atlantischen Staaten, in New : Dort, Pennsplvanien und Bir-

ginien, findet man die reichsten und ausgebehntesten Steinkoblen-

lager; Blei ift in Miffouri und Bisconfin im Ueberfluß vorhanben; Rupferminen find in ber Rabe ber Quellen bes Miffiffippi,

unt gediegenes Rupfer in großen Bloden am fublichen Ufer bes

oberen Gee's, Gilber in Louifiana und Arkanfas, und Golb in Rord = und Gut-Carolina, Birginien, Alabama und Tenneffee, aus

welchen Staaten allein von 1824 bis 1845 über funf Millionen

Dollars an die Munge in Bashington abgeliefert wurden. Un Bink und Galmen find bie Staaten New-York, New-Iersen, Pennfplva-

nien und Miffouri vorzüglich reich; Spiegglang liefert Birginien,

bie verschiedensten Naturerzeugniffe in ber größten Fulle bietet.

, find übrigens nen mochte, und ben Saufen geenschenkapital in es sich jahrlich, in fich felbft um unbeften Staaten ierika sind eben so urchreise nur bie fee und die Reuit Rindern angeen, neue Familien eutschlands irgend an sie jett jährlich 3 Deutschland an: egen ben Zuwachs, n folches Land follte cher Europäer, ben tfinn aus der Bei: verloren; aber bie a, als der Mensch bert fieht, und bort smittel zu sich nehor ihm aufthürmen vieten. Eben biefen eien Ruglands, in Jeber, ber eine neue n Heerbe vertauscht. antheiten, die bort a : bahin gehoren : len angetroffen wer: cher, als in Europa beide Hemispharen bes in ben sublichen geworden ift, breitet te aus, bringt uber Heftigkeit und Bos:

Illinois und Miffouri, und Braunstein Kentuchy und New-York in großer Menge. Quedfilber, Bink und Magnet find in ben westliden Staaten in bedeutender Menge. Un brennbaren Mineralien findet man, außer Steinkohlen, naturlichen Schwefel in Birginien; Usphalt in unerschöpflichen Lagern in Dhio und Indiana; Reifiblei in Maffachufetts; Bergot und Naphta in New-York und New-Jerfen. - Berrliche Bau : und Dublfteine, Granit, Gneif, Porphyr, findet man in allen Staaten, Sandsteine und schone Qua-bern aber vorzüglich in Marpland; Ralfarten von allen Farben, fo wie Gnps in Pennsplvanien, Birginien, Dhio, Michigan und allen westlichen Staaten ; an Marmor ift großer Ueberfluß vorhanben, vorzüglich im Weften bes Mississippi, wo weißer Marmor in einer gange von 300 Meilen bas Bette bes weißen Fluffes (White River) bilbet; blauer und schwarzer Marmor in Birginien und Marpland, und Verde antico in Dhio; Kalffinter, Kreibe, Mergel und Fluffpath von purpurrother und veilchenblauer Farbe in Illinois und Wisconfin; Gerpentin, Lavezsteine und Asbest in Maffachusetts und gang Reu : England; Thon : und Biegelerbe, Blimmer und Felbspathe, fo wie Porzellanerde in Pennsplvanien, Marpland und Birginien; Bolus in Birginien; Baltererbe in beiben Carolina's; Thonschiefer, Maunerbe und Betfteine in Penns land; bie affatische intvanien; Specksteine in New-Hampshire; Rothet in Massachusetts. Heftigkeit und Bos Gute Kiesel findet man in allen Staaten; Quarze und Bergkroftalle rt jest ebe fo wieder im Birginien; Rarneole in Gub-Carolina; Amethyfte in Birginien; Achate in Arkanfas; Dpale in Illinois; Polierfchiefer in Pennfylvanien, und Bimsffeine am Felfengebirge. Un Galguellen baben alle weftlichen Staaten , fo wie New-York, Ueberfluß; naturliges Glauber - und Bitterfalz und Magnefia findet man in Birgi-

raten besteht in einem

nien; naturlichen Alaun und Vitriol in beiben Carolina's und Tennesse, und naturlichen Salpeter und Soba in Thio, Kentucky und Tennessee.

Der

du

**f**dh

vo

ſdb

ein

les

Gi

Ro

W

po

nic

ion S

gel un fai

De

Reicher und bem Muge erfreulicher ift gum Theil ber Unblick ber Pflanzenwelt. Unter einem Simmelöftriche gelegen, welcher Die Polar mit ber Pflanzenwelt vereinigt, kommt eine Mannichfaltig keit von Bewachsen zum Borfchein, beren Kontrafte ein schones Schauspiel gemahren. Die außerordentliche Sibe bes Commers erzeugt noch im hoben Norden ber Union die Bemachfe ber fublichen Bone, und der Julvenbaum, ber Saffafras und die Magnolie fom men noch an ben Ufern ber nordlichen Geen als verkruppelte Stamme vor. Die genannten Bemachse verbreiten fich über einen großen Theil der Bereinigten Staaten, und machien in Georgien, Florida, Mabama und Louisiana zu fraftvollen Baumen heran; bagegen fcminden Gewächse, beren volle Kraft in den mittleren und nordliden Staaten fichtbar ift, zu unscheinbarem Geftrauch in ben fubli chen Gegenden gusammen. Gin großer Reichthum an Solzern ber verschiedensten Urt ift über ben größten Theil ber offlichen, und einen Theil ber westlichen Staaten verbreitet, welche theils burch ihre Machtigkeit, theils burch bie vorzügliche Bute ihres Materials auf bas Bortheilhaftefte fich auszeichnen; gegen breißig Gichengattungen gieren bie nordamerikanischen Balber, und gemahren ben Bewohnern mannichfachen Rugen; theils liefern fie eine Menge ber iconften Bau = und Stabholger, theils liefern fie vorzüglichen Berbestoff. Berrliche Balbungen von immergrunen Gichen zieren bie beiben Florida's, Georgien, Mabama und die andern Staaten bes Subens, und gemahren bas schonfte Schiffsbauholz. Berfchiebene Arten Rabelholzer bedecken in meilenweiten Entfernungen ben fanbigen Boden, und find bie vorwaltenben Gemachfe an ben Ruften und im Innern ber fublichen Staaten. Fichten ber fcbonften Urt werben in Floriba, Georgien und ben Carolina's in großen Walbern angetroffen. Zannen erftreden fich von Carolina an bis gur Subsonsban, und die weiße Tanne ift am haufigften in Reu-England zu Saufe. Huf gutem Boben gebeihen bie fchonften Laubholger, Rugbaume in feche verschiedenen Urten, Lorbeer: und Pappel baume, mehrere Gattungen Uhorn, unter benen ber nugliche Buckeraborn, riefenmäßige Platanen, fcone Magnolien, berrliche Trauermeiben, Efchen, Ulmen, Gleditschien, Maulbeerbaume, Enpreffen, Libensbaume und mehrere Palmenarten. - Die ausgebehnten Gavannen ber offlichen Staaten und die unabsehbaren Prairien bes Beftens find mit ben herrlichften Grafern und Blumen bededt; Bachsmyrthen , Kalmien und mehrere Gattungen Rhodovendron fullen bie feuchten Stellen ber Grasfluren und wechseln mit Lilien,

arolina's und Ten: hio, Kentucky und

Theil ber Unblid gelegen, welcher bie eine Mannichfaltig ntrafte ein schones ibe des Commers wachfe ber fublichen die Magnolie fom: rfruppelte Stamme über einen großen Georgien, Florida, en beran; bagegen ittleren und nördli: ftrauch in ben fubli um an Solzern ber der offlichen, und welche theils burch ute ihres Materials r breißig Gichengat: und gemabren ben fie eine Menge ber ie vorzüglichen Ger n Eichen zieren bie anbern Staaten bes ibolz. Berfchiedene itfernungen ben fan: achfe an ben Ruften en ber ichonften Art 1a's in großen Wâl: Carolina an bis zur figsten in Neu-Enge schönften Laubhol: rbeer : und Pappel: der nütliche Buckeren, herrliche Trauer: erbaume, Copreffen, ie ausgedehnten Sabaren Prairien bes id Blumen bedeckt; ngen Rhododendron wechseln mit Lilien,

Sonnenblumen und Mariengold; Buschrosen und die reigbare Fliegenfalle bedecken die trockenen Plate, und im Suben füllen Hobbrangen und Blumenrohr das von Waldbungen entblößte Land. Das Riesenrohr, ein 30 — 40 Fuß hohes Schiff, bildet, besonbers zwischen dem 30 u. 32° nördl. Breite ein dichtes, kaum zu durchdringendes Gebusch, und Sontverismen und der carolinische Wassers wachsen in Sumpsen und auf Stellen, die den Uederschwemmungen der Flüsse ausgesetzt sind. — Auf neu abgetriebenen Ländereien keimt von selbst der weiße Klee in großer Ueppigkeit hervor, und die verschiedensten Mingarten wachsen in größter Fülle an allen Feldrändern. Heilsame Kräuter füllen die Waldungen, und der werthvolle Ginseng, der sast in allen Staaten gefunden wird, bietet einen nicht unbedeutenden Ausfuhrartikel. —

Wilde Thiere aller Urt find in Menge vorhanden. Das Geschlecht bes Mammouths, bas größte aller vierfußigen Thiere, einft ein Bewohner Diefes Landes, ift jest erlofchen, both findet man in ben Bereinigten Staaten noch viele Ueberrefte beffelben, und ein ganges, fehr febenswerthes Stelett eines Mammouths wird in Deales Mufeum in Philadelphia aufbewahrt. Bu den vorhandenen Thieren, Die namentlich im Beften am haufigsten gefunden werben, gehoren Bifone, (hier Buffolo's genannt), Rothwild, Baren, Bolfe, Buchfe, Luchfe, Pantherthiere, Jaguare, Cuguare, wilde Ragen, Bafchbaren, Beutelthiere, Biefel, hermeline, Ottern, hafen, Eichhornchen, Biber, verschiedene Phokenarten und Ballfische. Unter bem im Canbe einheimischen wilben Geflügel find: Trut= huhner, Fafane, Rebhuhner, Waldhuhner, Schnepfen, wilbe Schwane, wilde Banfe und Enten, Zauben, befonders bie Banbertaube in wolfenahnlichen Bugen, Rriechenten, Wafferhuhner, Roller, Rothhaife, eine Entengattung, Abler, Bufarts ober 21a8= geier, Sabichte, Sperber, Staare, Spechte, eine Menge von Singpogeln, Colibri's und viele andere. - Unter ben Fischen und andern Bafferthieren find zu bemerten: Delphine, Meerschweine ober Porpoifen, Baien, Rochen, Stockfifche, Store, Bariche, Lachfe, Forel= len, Beringe, Male, Meerbraffen und eine große Menge anderer mannichfacher Gattungen, womit die Meere, Landfeen und Fluffe befonders reich gesegnet find. Mit Umphibien find bie Bereinigten Staaten ebenfalls reichlich verfeben, und neben 40, jum Theil febr gefährlichen Schlangenarten, und einer großen Menge von Gibechfen und Frofchen, unter benen ber burch feine brullende Stimme befannte Ochsenfrosch, ber fast die Große eines Raninchens erreicht. ber merkwurdigste ift, findet man eine Menge Arten von Land., Bluß : und Geefchildfroten, besonders in den fudlichen Ruftenlan: bern, woselbst auch ber Kaiman ober Alligator häufig vorkommt,

ber im St. John, ber Alatamaha und bem Mississpoi ofters bis zu einer Länge von 16 Fuß angetrossen wird. — Bedeutende Austerbanke, mit verschiedenen Gattungen dieses Geschlechts belebt, sind an den Kusten der Bereinigten Staaten verbreitet, und estbare Muscheln sindet man ebendaselbst in außerordentlichem Ueberflusse. Unsermeßliche Schwärme von Schnacken oder Musquiten verbittern in den Niederungen den Ausenthalt, und die sogenannte hessische Fliege ist in manchen Jahren eine der gefährlichsten Plagen für den

Landmann.

Die Produfte der landwirthschaftlichen Industrie finden sich in ber größten, nur bentbaren Mannigfaltigfeit. Die bes Pflangenreichs bestehen in Baigen, Mais ober indianischem Korn, Roggen, Safer, Gerfte und andern Betraidearten, und herrlichen Doffforten, obgleich ber Dbftbau fich noch in feiner Rindheit befindet. Beintrauben machsen in Menge wild in allen Staaten, befonders aber in Arkanfas; Drangen und Limonen, fo wie andere füdliche Fruchte in Louifiana und Florida; Tabad liefert Birginien, Mary: land und ber Beften in großter Menge; Baumwolle ift ein Stapel-Artifel ber füolichen Staaten; Indigo liefert Louifiana und Gud-Carolina; Reis wird in Gud-Carolina, Georgien, Mabama, Louis fiana und Miffiffippi in Menge gebaut, und in Louifiana und einigen Gegenben ber atlantischen Rufte ift das Zuderrohr ber Gegenftand eines ausgebreiteten Unbaues geworden. — Die nordlichen und offlichen Staaten, sowie die Lander am Dhio, liefern bie fcon= ften Grastandereien, worauf bereits eine große Menge Sornvieh und Schafe gezogen werden; Birginien, Nord-Carolina, Denn= fylvanien und Dhio betreiben bedeutende Schweinezucht; bie Schafjucht nimmt fast im gangen Lande gu, und die Merinogucht gebeiht bier eben fo gut, als in Spanien. Bug = und Reitpferde find in Fulle vorhanden, und durchgehends vortrefflich, vorzuglich in Penninlvanien und Birginien; und auch an andern Sausthieren, j. B. Gfein, Biegen und Sunden, giebt es einen großen lieberfluß. Un gahmem Geflügel hat man, außer gewöhnlichen Suhnern, fogenannte Guineische, Eruthuhner, Ganfe, Enten, Tauben, Pfauen und im Guben Perlouhner.

### 5. Ginmobner.

Die Bewohner ber Vereinigte. Staaten sind ein Konglomerat ber verschiedensten Nationen, eine Mischung der heterogensten Elemente: Engländer, Schotten, Iren, Hollander, Deutsche, Schweben, Franzosen, Spanier, Eingeborne oder Indianer, Neger, Mulatten, Mestigen, alles unter einander in bunter Mischung, wie kein Land der Erde sie wetter bietet. Die ersten Unsiedler waren iffippi öfters bis zu Bedeutende Aufterfchlechts belebt, find tet, und eßbare Muem Ueberfluffe. Un-Rusquiten verbittern fogenannte heffische often Plagen für den

industrie finden sich Die des Pflanzenem Rorn, Roggen, herrlichen Obstfor-Kindheit befindet. Staaten, besonders wie andere subliche rt Virginien, Mary: wolle ist ein Stapelouisiana und Sud= en, Alabama, Louis 1 Louisiana und eini= uderrohr ber Gegen: . — Die nördlichen hio, liefern die schon= Be Menge Sornvieh rd-Carolina, Penn= einezucht; die Schaf-Merinozucht gedeiht nd Reitpferde find in , vorzuglich in Penn= Hausthieren, z. B. oßen lleberfluß. Un

ind ein Konglomerat er heterogensten Eler, Deutsche, Schwer Indianer, Neger, n bunter Mischung, rsten Unsiedler waren

Suhnern, fogenannte

auben, Pfauen und

Menschen, bie um ber Religion willen ihr Baterland verließen, um eine neue Beimath ju grunden; Berfolgte, die im Beften des atlantischen Meeres ein Ufpl suchten und fanden; Abenteurer, Die, von Gold : und Thatendurft gerrieben, in Hord-Amerika Inviens Schate ju finden mahnten, und Gedruckte, tie ben Plagen Guropa's ben Ruden fehrten, um bier frei aufathmen ju lernen. Die breigehn alten Staaten wurden burch Menschen gegrundet, die in der hoben Schule ber Leiden erzogen, und burch Funten aufgeklart waren, welche ber Stoff ber Faktionen und Emporungen hervorgebracht hatte; Amerika verdankt dem Unglud von Europa, dem Aberglauben und ber Schwarmerei fein Dafenn, und mit Europa verließen jene Unfiedler die lange Reihe von Meinungen und Vorurtheilen, welche es feit fo vielen Sahren verwuftet und fo viel Menfchenblut gekoftet hatten. — Bequeme Lage, Friede und Ruhe, ein ausgebreiteter Birfungsfreis, ber ben erften Unfiedlern wenige Sahre nach ihrer Untunft geoffnet wurde, waren die Mittel, wodurch die Febern bes menschlichen Beiftes, Die burch Unwiffenheit und Glend fo lange erschlafft maren, wieder angespannt murden. Rompas, Pflug, Art und Druckerei hatten fie mitgebracht, und unter einem fo glucklichen Unfange mußte ihre Kraft, mußten ihre Renntniffe machsen. Die neuen Meinungen, Die sie annahmen, die Urkunden, bie fie erhielten, ber eiferne aushaltende Fleiß, mit dem fie bie erften Schwierigkeiten übermanden, die Freiheiten, die fie empfingen, und bas Land felbft, bas fie anbauten, ließen fie Europa und alles barin ausgestandene Ungemach bald vergeffen, und in biefer Epoche mar es, daß fie diese neuen Ufer, die Erde, die fie mit ihrem Schweiße gebungt, ihr liebes neues Waterland nannten. Mit Freuden gaben fie ben Namen : Englander, Iren, Schotten, Deutsche, Schweben, Frangofen, ihren Abschied, und nannten fich nach dem gande, bas fie gaftlich aufgenommen, Umeritaner! Ihr befchutter und ungehemmter Fleiß half ihnen bald zu Reichthumern; Diefe erwarben ihnen ein neues Gewicht und Unfeben, fo wie ihnen ber Boben, ben fie bearbeiteten, schon einen neuen Rang verschaffte. Serumirrende Befen, ohne Aufenthalt und Freiftatt, fchwarmerifche Golbaten, Berfolger und Berfolgte murden bier gute Burger! Durch bie Nothwendigkeit der Arbeit wurden ihre Leidenschaften und Begierden gludlich im Baume gehalten; Die Bekenner aller Gecten, Die fich in Europa fruber blutig bekampften, und feinen anders Denfenden neben fich dulden wollten, vereinigten fich hier, ohne ihren Unfichten zu entfagen, als Bruber; benn die Religion, fo einfach als die Menschen, die fie lehrten, forderte nichts von ihnen, als den Dienft ber Dankbarkeit. - Die weisen Gefete, Die Bohlthaten bes Friedens, eine blubende Sandlung, eine ungehemmte Kultur, die Bromme's Sandb. f. Ausw. n. Umerifa. 5te Muffage.

bewundernswurdige Leichtigkeit, fich bort zu nationaliffren, Die niedrigen Preife neuer gandereien, und die hoben, welche bis jest Die amerikanischen Produkte auf den Markten brachten, haben die Bevolkerung ber Union mit einer Gefdywindigkeit ohne Beifpiel beforbert, und findet fich auch, vermoge verschiedenen Rlima's, gemiffer Meinungen und Gewohnheiten, ein Unterschied unter ben Bewohnern der Vereinigten Staaten, fo gleichen fich doch Mue, mogen fie irgend eines Bolksftammes fenn, in ben großen Grundzugen und in ber Liebe jum Tleiß, gur Dagigkeit und jur Freiheit: Brundmeinungen, die schon jum Borurtheil der Rindheit geworden find. Mu-Berordentlich haben diese brei Grundprincipien bas Gedeihen ber Bevolkerung beforbert: Die Bereinigten Staaten, welche 1790, bei Mufnahme bes erften Cenfus, nur eine Bevolkerung von 3,929,328 Geelen gablten, verfechsfachten beinahe ihre Boltsgabt bis 1846, erweiterten ohne Krieg, blos burch Unbau, ihre Grengen um bas breifache, und verhundertfachten den Berth ihres Gruntbefiges. Co mannigfaltig die Abstammung bes Bolfes ift, fo vereinigten fich boch alle in Giner Sprache, in ber Englischen, und obgleich fast die Balfte ber ursprunglichen Unfiedler die Deutsche und frangofische Sprache mitbrachten, fo haben fie folche boch schon meiftens vergeffen; Die Gipungen ber Berichte werben blos in englischer Sprache, felbst in ben beutschen und frangofischen Niederlaffungen gehalten, und nur in Pennsplvanien und Dhio alle neuen Gefete jett auch in beutscher Sprache veröffentlicht; baffelbe ift auch groß: tentheils in ben Schulen ber Fall, und fogar in ben Rirchen beuticher und frangbfischer Unfiedler wird abwechselnt in biefer Sprache gepredigt. Fur neue Einwanderer ift bieg zwar fehr unbequem, aber hochft zwedmäßig, fie lernen fruber und mit Leichtigkeit bas Englische, und die gange Maffe machft burch biefes große Rulturmittel zu einem Bolke zusammen.

Die Bewohner der Vereinigten Staaten sind im Allgemeinen ein starker fraftiger Menschenschlag, denn aus allen Bolkern sind es ursprünglich an sich nur die gesundesten und kühnsten Individuen gewesen, die sich zur Auswanderung entschlossen hatten; das Küstenleben sowohl, als die Ausrodung des Landes im Innern, hat sie start und gesund erhalten und ihre Kröste geübt. Man lebt gut und fraftig, und kann es auch, weil die Staatsauslagen gering sind, und dem Burger nicht vornhinein schon seinen Lebensbedarf kuren. Man genicht Wrod, Butter, Milch, Fleisch, honig, Jukter, Kaffee, undesorgt und nicht angstlich, um den andern Tag berkummert, denn Lebensmittel sind ja im Ueberstusse vorhaben und leicht zu verdienen. Die Bevolkerung wächst mit jedem Jahre; der Census von 1830 gab 12,854,890 Seelen, der von 1840 t

1 nationalisiren, die ohen, welche bis jett rachten, haben die Behne Beifpiel beforbert, lima's, gewisser Meininter den Bewohnern ch Mue, mogen fie irn Grundzügen und in Freiheit: Grundmeineit geworden find. Muien bas Gebeihen ber iten, welche 1790, bei ferung von 3,929,328 Wolfszahl bis 1846, ihre Grenzen um bas ihres Grundbefiges. fes ift, so vereinigten lifchen, und obgleich deutsche und franzbiische h schon meistens verges= in englischer Sprache, Riederlassungen gehal= alle neuen Gefete jest daffelbe ift auch groß-

en sind im Allgemeinen aus allen Boltern sind nd fühnsten Individuen plossen hatten; das Küstandes im Innern, hat e geübt. Man lebt gut Staatsauflagen gering hon seinen Lebensbedarf de, Fleisch, Honig, Butweberflusse vorhanden und vächst mit jedem Jahre; Seelen, der von 1840 i

ar in ben Kirchen beut:

sselnd in dieser Sprache zwar sehr unbequem,

ind mit Leichtigkeit bas

ch dieses große Kultur:

17,889,211 Secien an, gegenwartig kann aber bie Bahl auf nahe an 21 Millionen Köpfe sich belaufen. — Bei ber letzten offizziellen Bahlung ergab sich folgendes Verhaltniß in hinsicht auf Geschlechter und Karbe:

I. Beiße:

7,638,315 mannlichen Geschlechts, 7,473,819 weiblichen "," "

II. Freie Farbige:

186,457 mannlichen Geschlechts, 199,778 weiblichen "," "

III. Sclaven:

1,246,408 minnlichen Geschlechts, 1,240,705 weiblichen "," ", 2,487,113.

An Taubstummen und Blinden befanden sich nach dem Census von 1840 zusammen 14,588 in den Vereinigten Staaten, und zwar an Taubstummen: 6692 Weiße und 977 Farbige, und an Blinden: 5024 Weiße und 1892 Farbige. — Die Zahl der Indianer, welche meistens die westlichen Theile der Union jenseits des Mississippi bewohnen, beläuft sich auf eiren 4 — 500,000 Seelen.

Kein Wunder, daß in der Union die Bevolkerung so außerordentlich steigt: Jeder kann sich dort leicht ernahren, weil Jeder
für sich selbst, ohne lastdare Zinsen und ohne beschwertiche Abgaben, arbeitet. Die Taren der Ansiedler sind leicht und billig: ein Unsselber, der eine Pflanzung von 320 Acres erworden hat (so viel Land ungefähr, als die drei größten Bauerngüter in Deutschland haben mögen hahlt davon nach sunf Freijahren an Taren Alles in Allem:

Bon 320 Acres, bie Canb-Tare von 1½ Cents vom Acre jabrlich
4 Dollars 80 Cents.

In ben Stabten find, wie überall, die Abgaben ber Burger hober, da ber Grundbesiger fur Beleuchtung, Strafenpflasterung u. f. w. mitfleuern muß; Rauf: und Dandelbleute muffen zur Be-

treibung ibrer Geschäfte Licenzen lofen, und am bochften find bie Licenzen ber Gastwirthe und Branntweinschenken besteuert, - wieberum eine ber wohlthatigften Ginrichtungen. - Der Geme. 58mann gablt fur die Erlaubnig, fein Befchaft betreiben zu burfen, nicht Die geringste Abgabe, bedarf auch keiner Concession, und kann, wenn das Geschäft nicht lohnt, und er Geld und Befick hat, ein anderes ergreifen zu konnen, nach Billfuhr wechseln, ohne genothigt gu fenn, bei dem einmal zunftig erlernten, follte es auch weder feiner Beit noch feiner Umgebung mehr angemeffen fenn, verhungern ober verkummern zu muffen. -- Der größte Theil fleißiger Menschen fann und wird bort etwas Eigenes haben. -In einem fur ben Alderbau eingerichteten gande, wo bas Erbreich gemeiner ift als Die Menschen, sind die Lebensmittel wohlfeit und doch beren Unbau und Gewinnung lohnender, als in Europa. - Drei Funftel ber Bewohner ber Union befigen ihr eigenes Land. Gine freie ausgebehnte Sandlung, wohlgebaute Felber, verschaffen allemal bie nothigsten Bedurfniffe. Die Bewohner leben bequem (comfortable) und gludlich, weil fie (mit Ausnahme ber Bewohner New-Dorks und einiger anderer Stadte ber atlantischen Rufte) bas Bift bes Lurus, ben muffigen Reichthum, ben Unterschied bes Abels, bie Rechte ber Erftgeburt und andere Scheinguter nicht fennen. -Dies find bie Bulfsquellen bes Glude der Union! Die erfte und wichtigfte ift aber unftreitig Diefe, bag ber Ginflug bes Lebenrechts nie übers Meer gekommen ift, um eine Klaffe von Menschen zu dem traurigen Behorfam ju verdammen, unter unbefugten herren ju friechen und fur andere zu arbeiten. - Die Sclaverei, welche noch in vielen Staaten ber Union besteht, in zwolf Staaten aber bereits gang abgeschafft ift, und wo die wenigen, im letten Cenfus mit aufgeführten Reprafentanten ber Stlaverei ihre Freiheit nicht annahmen und größtentheils wegen vorgeruckten Alters in ben Ramilien ihrer Berren ihre Tage in Rube beschließen wollen, ift ein Uebel, beffen Entstehen die Umerikaner nicht verschuldet haben. Es ift ein Erbftud ber Europaer, berer Politif und Induftrie! und Diefelbe burch einseitige Gesete aufheben zu wollen, mare ein Gingriff in die Gigenthumbrechte jedes einzelnen Stlavenbesiters, beffen Eigenthum bie Befete und Behorden eben fo, wie jedes andere, Schuben follen und muffen. - Die Regierung ber Union hat gethan, was nur irgend eine Regierung rechtlicher Weise thun konnte: Die Ginführung neuer Sclaven murbe verboten, Der Sclave konnte fich frei taufen, und jedem ift Beit und Gelegenheit gegeben, fich Die Mittel bagu gu verbienen. Biele Stlaven, namentlich in ben größeren Stadten, miethen fich felbst von ihren herren gegen ein gemiffes Zage und Monatelohn, um fur fich ju arbeiten, und

nicht nur Taufende, nein, Sunderttausende leben gludlicher und freier als Stlaven, als der größte Theil ber Sauster oder fogenannten Gartennahrungsbesitzer und Taglohner in Deutschland !

hochsten sind die

besteuert, - wie-

der Gewelbsmann zu burfen, nicht

ffion, und fann, Geftid hat, ein

eln, ohne genothigt

8 auch weber feiner

, verhungern oder

fleißiger Menschen

In einem für ben

h gemeiner ist als

nd doch deren Un-

a. — Drei Funf-

Land. Gine freie

verschaffen allemal

1 bequem (comforer Bewohner New=

n Rufte) bas Gift

hied des Adels, die

nicht kennen. -

on! Die erfte und

luß bes Lehenrechts

on Menschen zu bem

befugten herren gu

laverei, welche noch

Staaten aber bereits letten Cenfus mit

e Freiheit nicht an=

Alters in ben Fami:

wollen, ift ein Uebel,

t haben. Es ift ein

duffrie! und biefelbe

ware ein Gingriff

avenbesitzers, beffen

, wie jedes andere,

g ber Union hat ge-

r Weise thun konnte:

genheit gegeben, sich

, namentlich in ben

ren Herren gegen ein

ch zu arbeiten, und

#### 6. Etadtemefen.

Das Stabtemefen Umerita's unterscheibet fich fcon in ber Urt ber Entstehung ber Stadte merklich von bem Europaischen, und ba bas Innere bes Landes keine geschloffenen Dorfer besitt, wie wir fie in Europa haben, fondern das gange Land in Ortschaften (Stadtgebiete -- Townships -- fprich: Zaunschips) geschieden ift, bie regelmäßig vermeffen werden und durch Beschluß der Regierung bestehen, noch ehe Menschen sie zu bebauen ba find, tommen bie jungen Stabte auch regelmäßiger ju Stande, als die vom Bufall erschaffenen ber alten Belt. - Ein Unterschied zwischen Stad. ten, Marktflecken, Dorfern und Beilern, wie in Europa, findet cbenfalls nicht Statt, und bie Stadte unterscheiden fich von den ubrigen Ortschaften nicht burch Mauern, benn biese kennt man nicht, noch burch eine besondere burgerliche Gerichtsbarkeit, sondern lediglich burch bas Busammenbrangen ber Wohnungen, burch größere Bolksmenge, burch lebhaftere Betreibung burgerlicher Gewerbe, bie aber nirgends bevorrechtet find, und durch ben Sandel, ber fich in ihnen kongentrirt, und dem fie in der Regel ihr Entstehen zu verbanten haben. Die Stable ber Union find, bis auf einige ber Ruftenftaaten, burchaus Kinder ber neueren Beit, alle mehr ober weniger regelmäßig angelegt, und häufig die Straffen und offentlichen Plate ichon beim Bermeffen des Landes durch die Behorden vorgezeichnet, haufiger aber noch von den bauenden Gemeinden, ober speculativen Unternehmern willkubrlich angelegt. Ein planloses Bauen, wie es in Europa haufig angetroffen wird, findet man nirgends, und die Regelmaßigkeit aller amerikanischen Stadte, welche doch gewohnlich aus der freien Bereinigung einzelner Burger hervorgingen, beurkunden beutlich die Mundigkeit der Nord . Umerikaner fur offentliche Ungelegenheiten. Die Rirchen und Banken ber großeren Stadte find meiftens in einem imposanten, die offentlichen Gebaude ber Behorden aber in einem einfachen, obgleich eblen Style gebaut, theils um feinen Regierungs : Hufwand ju machen, theils um auch außerlich bas Untergeordnete berfelben ju bezeichnen, bemungeachtet wurden Manche felbst europaifchen Stabten jur Bierbe gereichen. Die Bauart ber Saufer ift größtentheils englisch; im Norden findet man gewohnlich Biegel = und Fach wert : Bebaude, im Guben fteinerne, von Cand : ober Bruchfteis nen; im Innern bes Lanbes, auf neuen Unfiedelungen, berricht bas Blockhaus vor, ein kleines ftallahnliches Gebaube von geschro-

tenen Balken, was fur ben Anfang bem Pflanzer zum schükenben Obbach dient, sowie die Kräfte besselben aber steigen, einem bequemeren schöneren Hause und Wirthschaftsgebäuden weicht. Die Bauart der Wohnungen im Lande ist indeß verschieden: anders baut der Landwirth oder Farmer im Norden, anders der Pflanzer oder Plantagenbesitzer im Suden, und nach den verschiedenen Nationen, welche das Land bewohnen, weicht auch die Bauart in etwas ab.

Alles Land in ben Bereinigten Staaten, welches nicht Eigenthum einzelner Staaten ober einzelner Individuen ift, ruht in ben Sanden ber Regierung ber Union, ift fogenanntes Rongregland, und nur in den atlantischen Staaten besitht Diefelbe feine gandereien, ausgenommen ben Diftrift Columbia, welcher ihr von Marpland und Birginien abgetreten wurde, und fleine Strecken, bie einzelne Staaten ihr zur Anlage von Forts, Docks, Baus hofen, Ursenalen und andern offentlichen 3weden cedirten. Mile Banbereien werben, ebe fie zu Markte kommen, nach einem festgesetten Plane auf Koften ber Regierung vermeffen, und die Bermeffungen ber offentlichen gandereien auf eine Gerie mahrer Meridiane gegrundet, von denen der erfte Saupt-Meridian in Obio. ber zweite in Indiana, Der britte und vierte in Illinois, ber funfte von ber Mundung bes Urfanfas burch Arfanfas und Miffouri, ber fechste burch die Salbinfel Michigan gieht. - Mue Meridiane geben in gerader Linie von Morden nach Guden, und eine Bafis, welche von Dft nach Beft ftreicht, burchschneibet bie Meribiane, von benen aus und von der Bafis alle Bermeffungen unternommen merben. Die Bermeffungstinien werden auf beiben Geiten an ben Baumen burch Ginschnitte ober fonftige Merkmale angebeutet, fo baß man fie leicht verfolgen kann. Alle feche Meilen rammen bie Reldmeffer einen Pfahl in die Erde, und von diefen Pfahlen aus werden parallel mit ber Bafis und bem Meribiane andere Linien gejogen, burch welche bas Band in Bierecke von feche Deilen Bange und Breite getheilt wird. Jedes biefer Bierede wird ein Stadtgebiet (Township, Ortschaft) genannt und bekommt nach seinem Plate eine Rummer. Alle Townships zahlen von ber Bafis an nach Guben und Rorben, jebe Reihe (Range - fprich: Mbendich) bon Townships aber, offlich und westlich vom Meridian. Alle Townships find wieder in Bierede von einer Meile eingetheilt, jedes alfo in 36 Quabrat : Deilen ober Geftionen von 640 Acres (1080 Magbeburger Morgen), und jebe biefer Geftionen in Balbes, Biertels und Achtel : Sectionen gefchieben. Die Leitung ber Bermeffungen fuhren 5 Dberfeldmeffer (Surveyors - General), Die Bermeffung felbft geschieht burch Geobaten, welche burch Die

er zum schühenden steigen, einem beunden weicht. Die verschieden: anders unders der Pflanzer n verschiedenen Nas ich die Bauart in

velches nicht Eigens en ift, ruht in ben B Rongregland, efelbe feine Lande-, welcher ihr von nd fleine Strecken, rts, Docks, Baus weden cedirten. mmen, nach einem vermeffen, und bie eine Gerie mahrer Meridian in Ohio, Mlinois, ber funfte nsas und Missouri, - Mue Meridiane en, und eine Bafis, eidet bie Meridiane, fungen unternommen eiben Seiten an ben male angedeutet, fo Meilen rammen die biesen Pfahlen aus ane andere Linien ge= n fechs Meilen Lange fe wird ein Stadtgectommt nach feinem n von ber Bafis an - fprich : Rhenofch ) oom Meridian. Alle ier Meile eingetheilt, ionen von 640 Acres biefer Settionen in ieben. Die Leitung urveyors - General), en, welche burch bie

Dberfeldmeffer angestellt werben, und fur bie Bermeffung einer englischen Quadratmeile im Sochlande und auf ben Prairien brei Dollars, in ben sublichen Theilen ber Union aber, wo Geen, Sumpfe, Banous und Rohrbruche die Arbeit erschweren, vier Dollars erhalten. Die Geodaten find verpflichtet, bem Dberfeld: meffer bie Feldnoten jeder Vermeffung zugleich noch mit einem Plane bes vermeffenen Townships gur Juftifizirung gu überliefern; von biefen Dokumenten werden bann brei Ropien aufgenommen ; eine bavon in der Erpedition bes Doerfeldmeffers, eine zweite beim Regiftrator bes betreffenden gandamts, und eine britte beim Kommiffair bes General = Landamts in Bafbington niedergelegt. -- In jedem Land= Diffrift werben jahrlich vierzig Townships vermeffen, und zweimal jahrlich offentliche Landversteigerungen unternommen; - bas Ungebot ift ein und ein Biertel Dollar (2 fl. 36 fr. C. M.) 3 fl. 7 fr. rhl. fur ben Ucre, und alle an bem beftimmten Tage nicht losgeschlagenen ganbereien find fortwahrend fur biefen Preis von bem Landamte ju erwerben. Die Section Rr. 16 jebes Townfbipe fommt nicht jum Bertauf, fondern wird jur tunftigen Erhaltung ber Ortschaftsschulen reservirt, und außerdem in jedem Staate fur Colleges und Universitaten bedeutende Landstriche gesichert. --Mlle auf Rongreß : Landereien befindlichen Galgquellen und Blei-Minen fommen jest ebenfalls nicht mehr zum Berkauf, fondern werben jum Beften bes Staats unter Leitung bes Prafidenten verpachtet. Funf Prozent aller Berkaufe offentlicher Landereien werben jum Beften ber betreffenden Staaten refervirt, und brei gunftel biefer Summen vom Kongreß zur Eröffnung von Stragen, zwei Kunftel von bem Staate jur Forberung bes Unterragts verwandt.

In allen Landamtern find genaue Karten, Bermessungen und Klurducher oder Feldmesser- Noten des betressenden Land "Distrikts niedergelegt, und mit der größten Bereitwilligkeit werden dieselben seine Kaussustige aufgeschlagen, um aus denselben die noch unverkauften ganzen, halben und viertel Sectionen notiren zu können. Hat man sich ein Stud Land ausgewählt, so läßt man es auf dem Land "Amt beim Registrator eintragen, und bezahlt dem Einnehmer gegen dessen Austitung 1½ Dollars für den Acre. Nach einiger Beit erhält man dann den, vom Präsidenten in Washington unterzeichneten Grundbrief (Deed — sprich Dist), und hat in diesem die größte Garantie von der Welt, da in den Land "Aemtern eine Austchung unersindlich ist. — Eine große Fläche öffentlicher Länderein ist im Besige von Personen, die, ohne Besigtitel ausweisen zu können, sich auf denselben angesiedelt haben, und Jedem ist undennommen, sich auf diese Art auf unverkaustem Kongreßlande, als sogenannte Squatter niederzulassen. — Gewöhnlich geschieht

bieses, um unvermeidliche Berzögerungen, Land im Markt und zum Bermessen zu bringen, zu beseitigen, seltener aber, von Seiten der Ansiedler, um die Zahlung des Landes zu verzögern, obgleich mancher Arme nur dadurch sein Fortkommen grundete. Durch ein besonderes Geseth haben diese Art Ansiedler vor allen anderen Käufern das Vorkaufse Necht (presentive right), sind aber durch nichts vor Ueberbieten gesichert; und mussen öfters bei den öffentslichen Versteigerungen der neuvermessenen Landereien, durch ein sogenanntes Schweigegeld (Hush money), den Mietbieter zum Abetritt bewegen.

#### 7. Land: und Wasserstraßen; — Gisenbahnen und Ranale.

Dbaleich fein gand ber Belt fo von ber Ratur mit schiffbaren Mluffen gesegnet ift, als Doid : Amerika, fo hat aber auch keines fo viel für Kommunikationsmittel aller Urt gethan als Diefes; vom machtigen Miffiffippi an bis auf die unbedeutenoften Meereseinlaffe und Buchten berab, find alle amerikanischen Gemaffer mit Dampf= schiffen, Boten und Flogen bedeckt, und wo die naturliche Berbindung nicht hinreicht, ift das land von gahllofen Ranalen und Gifenbahnen burchschnitten. — Dampfichiffe segen alle Kuftenstädte mit einander in Berbindung, und nabern bas Innere bes Landes bem Meere, und auf den westlichen Gewässern, tem Diffiffippi, Dbio, Miffouri und beren Bufluffen allein, find gegenwartig gegen 200 Dampfichiffe in Bewegung. Die Fluffe bes Beftene find mit bem atlantischen Meere, und die Geen bes Nordens burch eine funftliche Bafferkommunikation, die fast halb so lang ift, als der Miffiffipi felbft, mit bem Golf von Meite verbunden. Die Meilengahl ber bis jum Sahre 1845 vollendeten Ranale fchatte man auf 2989 (665 beutsche Meilen), und ihre Berftellungstoften auf 69,182,530 Dollars ober beinah, auf 167 Millionen Gulben, und wenn man die Rosten der bis dahin fertigen Gifenbahnen zu denen der Ranale abbirt, fo zeigt es fich, bag in ben Bereinigten Staaten auf biefe zwei Urten von Berbefferungen allein 94 Millionen Dollars (240 Millionen Bulden) verwendet worden find, und dieg alles ift erft feit bem Jahre 1817, alfo in 28 Jahren geschehen. Im Staate Rem = Dork allein bestehen 50 intorporirte Gifenbahngesellschaften mit einem Rapital von 34 Millionen Dollars, und burch bie geseigebende Bersammlung wurden noch 42 neue Gifenbahngesellschaf: ten bestätiget. - Gin gleicher Beift ber Berbefferung belebt auch bie andern Staaten ber Union: im Staate Maine find brei Gifenbahnen vollendet und brei neue im Borfchlag; in Rem = Sampfhire find feche, theils vollendet, theils im Bau begriffen; in Maffachufetts

nd im Markt und er aber, von Seis verzögern, obgleich grundete. Durch vor allen anderen it), find aber durch ters bei den öffentsnooreien, durch ein Mietbieter zum Abs

## ifenbahnen und

latur mit schiffbaren at aber auch keines han als diefes ; vom ioften Meereseinlaffe emaffer mit Dampf= ie natürliche Verbin= Ranalen und Gifen= alle Ruftenftadte mit nere des Landes dem n Mississippi, Ohio, jenwäreig gegen 200 Beftene find mit bem durch eine kunstliche ist, als der Mississipi Die Meilenzahl der itte man auf 2989 often auf 69,182,530 en, und wenn man u benen ber Kanale ten Staaten auf Diese lionen Dollars (240 und dieß alles ist erst schehen. Im Staate Eifenbahngesellschaften 3, und durch bie ge-: Eifenbahngesellschaf: Ferung belebt auch die find brei Gifenbahnen New = Hampshire sind in Maffachufette

find vier vollendet, brei im Bau begriffen und noch einige vorges schlagen; die mestliche Gifenbahn, welche schon theilweise vollenbet ift, und beren einzelne Theile von verschiedenen Gesellschaften unternommen wurden, wird von Maine, der norboftlichen Spige ber Union, burch New - York, Pennsplvanien, Dhio, Sadiana und Illinois bis zum Mississippi geben, und fo Rem : Drleans mit bem angerften Endpunkt ber Bereinigten Staaten verbinden. 3m Staate Connecticut find vier Bahnen vollendet und funf andere Ergonnen; in New : Jersen find vier fertig und an zwei andern wird gearbeitet; in Pennintvanien find zwei und zwanzig fertig und feche zum Theil ber Bollenbung nabe, und ber fleine Staat Delaware befitt bereits zwei Gifenbahnen. 3m Staate Maryland find vier Gifenbahnen vollendet und zwei andere begonnen, unter benen die Baltimore-Dhio-Gifenbahn, von 360 Meilen gange, von ber im vorigen Sahre fcon 273 Meilen fertig und bem Betriebe eröffnet maren. In Birginien find fechs Bahnen vollendet, und 18 neue Gefellschaften mit einem Gefammtkapital von 12,595,000 Dollars (31,669,415 Gulden) inkorporirt, die jum größten Theil die Borarbeiten schon vollendet haben. In Nord-Carolina find fechs vorgeschlagen, zwei bavon vollendet, und die ubrigen bereite im Bau begriffen. In Gud : Carolina ift eine von 136 Metten Bange, von Charleston nach Samburg, bereits vollendet, und eine Riefenbahn von 607 Meilen, welche Charleston mit Cincinnati verbinden foll, und beren Roften man auf 15 Millionen Dollars schatt, ift im Bau begriffen. In Georgien find brei Bahnen fertig, und brei andere von 90, 200 und 210 Meilen im Bau. In Mabama find neun Bahnen angefangen, im Staate Diffiffippi brei, und in Louisiana funf fertig, elf im Bau begriffen, und funf neue vorgeschlagen, Die zusammen eine Gesammtlange von 1148 Meilen haben, und einen Koftenbetrag von 15 Millionen Dollars erforbern werben. In Rentucky find funf Bahnen fertig und brei in Arbeit. Im Staate Dhio find gwolf Bahnen, worunter bie Dad = River - und Lake = Erie = Gifenbahn von 153 Deilen Bange, im Bau begriffen und jum Theil ber Bollendung nabe, und 28 neue Befellschaften wurden, von 1836 an, mit einem Gefammtkapital von 20 Millionen Dollars, inforporirt. 3m Staate Indiana find vier Bahnen bereits im Bau; in Illinois find neun in Musfuhrung, worunter bie Alton = Galena = Gifenbahn von 350 Meilen, und 14 neue Bahn : Gefellschaften wurden inkorporirt. In Miffouri find zwei Bahnen vorgeschlagen ; im Staate Michigan, ber erft feit einigen Jahren ins Leben trat, und im Bangen gegenwärtig 241,390 Einwohner gablt, find ichon vier Gifenbahnen theils vollendet, theils im Bau begriffen, und in Wisconfin zwei, in Jowa zwei und im

Gebiete Florida ichon brei in Arbeit genommen, bie wir, nebst ben in jedem Staate befindlichen Kandlen, bei Betrachtung ber einzelnen

Staaten fpezieller berühren werden

Die Randle ber Bereinigten Staaten find alteren Urfprungs, als bie Gijenbannen, boch nur einige ber fleineren vor bem Jahre 1820 entstanden; alle andern erft feit jener Beit. Die naturliche Bafferverbindung icheint die Bewohner der Union aufzufordern, Diefen Zweig ber innern Berbefferungen nicht zu vernachläffigen, und, einers Mege gleich, burchziehen bereits die Ranale bas Land, verbirben Die lußichifffebrten mit einander, und bilden, in gerader brie genominen, eine Strecke, welche mehr als bie Entfernung midden gondon und Philadelphia ausfüllen wurde. Unter den bis Shing 18 3 vollendeten Randlen (mehr als zweimal fo vie! find noch im Baue begriffen) verdient der große Erie-Ranal, welcher ben Subson mit bem Grie : Gee verbindet, besondere Ermahnung, ba er bis jest ber größte aller in ber Belt ausgeführten Ranale ift, und eine gange von 363 Meilen hat; auf bem Bafferspiegel hat berfelbe eine Breite von 40, auf ber Gohle 28 Fuß Breite, und eine Baffertiefe von 4 Fuß; auf feinem bochften Punkte ift er 849' über bie Meeresflache erhaben, hat 97 Schleufen und tragt Ladun= gen von 200,000 Pfund. Die Schifffahrt auf bemselben ift hochft angenehm, benn die Begenden, durch welche er fuhrt, find abwechselnt, fruchtbar und angenehm. Man erstaunt über die Uns lage und über bie unfägliche Dlube und Roften bei ber Musführung biefes Riefenwerks. Der Kanal führt oft weite Strecken burch mach tige Felfen, und tragt feine Schiffe mittelft ber Schleußen uber 15 Stodwerk Sohe. Zwischen Utica und Monteguma fubren 106 Bruden und 50 Strafen über benfelben, und bei Rochefter führt ein 780 Fuß langer Aquabuft ben Kanal über ben barunter binwegftromenden Geneffcefluß. Man arbeitet jest baran, Diefes machtige Runftwert mit bem Susquebanna und bem Alleghann, und burch biefen mit bem Dhio zu verbinden, wodurch die großen canabifchen Geen mit bem Miffiffippi und feinen gahlreichen großen Rebenfluffen in Kommunifation treten. - Bemerkenswerth find ferner noch: ber Chefapeake : und Delaware : Ranal, von 14 Meilen gange; ber Chesapeate = Dhio = Ranal, ber von Georgetown noch Pittsburg führt, Die Mueghann : Bebirge mittelft 398 Schleußen überfteigt, und eine burch Relfen gebrochene tunnelabnliche Paffage von fast 2 Stunden Lange erhalten wird; er ift noch im Bau begriffen, wird 340 Meilen gange erhalten und erforbert nach bem Unschlag einen Roffenauswand von 27 Millionen Dollars; - ber Blad - River Ranal; - ber Pennintvania Ranal von 277, Der Schunffill Ranal von 110,

bie wir, nebst ben in cachtung ber einzelnen

nd alteren Ursprungs, ineren vor bem Jahre Die naturliche Bafaufzufordern, diefen vernachläffigen, und, anale das Land, ver-1d bilden, in gerader als bie Entfernung ourde. Unter den bis 3 zweimal so viel find rie=Ranal, welcher esondere Erwähnung, sgeführten Kanale ift, em Wafferspiegel hat 28 Fuß Breite, und sten Dunkte ist er 849' ißen und trägt Ladun= auf demfelben ift hochft he er führt, sind ab= erstaunt über die Uns en bei ber Ausführung eStrecken durch mach= der Schleußen über 15 ontezuma führen 100 ind bei Rochester führt über ben barunter bin= et jest daran, dieses id bem Alleghann, und durch die großen cana= gahlreichen großen Res erkenswerth find ferner e=Ranal, von 14 o = Ranal, ber von ghann = Gebirge mittelst elfen gebrochene tunnelge erhalten wird; er ift Långe erhalten und er: and von 27 Millionen i; - ber Pennint il: Kanal von 110, und ber Babafch und Erie Range von 200 Meilen gange, in welche alle wir fpater jurud Tommen werben.

Die Konstruftion von Ranalen ift bis jest in ben Bereinigten Chaten immer noch ein ziemlich vortheilhaften Unternehmen gemefer ; Die Ranale 'es Staats Dem : Dort, weld. eine Gefammtlange von 659 Meilen haben, und 11,652,562 Dollars, ober circa 15,000 Dollars (45,000 Bulben) fir bie Meilen berguftellen koften, verintereffiren fich von 10 bis ju 13 ? Prozent; Die 12 Kanale bes Staats Mennfoty nien, welche jusammengenommen 6014 Meiten gange haben, und über 13 Millionen berguftellen kofteten, gewährten hinfichtlich bes Ertrags ein gleiches Resultat. Auch bie andern Staaten der Union find in biefer Beziehung nicht hinter New - York und Pennsplvanien zuruckgeblieben, und alle besitzen mehr oder meniger Kanale. Die Poftamter und Poststraßen haben sich in dem selben Berhaltniß vermehrt, als Ranale und Gifenbahnen. Gute Landstraßen fuhren bis an die außerften Enden des westlichen Binnenlandes, und von dort nach ben Ruften. Die Strafen find in einem Normalmaaß, alle ju 25 Fuß Breite angelegt. Bon jeder Meile gur andern ift ein Meilenftein, ber die Entfernung von beiben Endpunkten ber Strafe anzeigt. Die Summe aller Pofistragen im gangen Bebiet ber Union, welche fich im Sahre 1790 auf 1857 Meilen belief, mar 1800 fchon auf 20,817, im Jahre 1810 auf 36,407, 1820 auf 72,492, 1830 auf 115,176, 1840 auf 155,739 Meilen geftiegen und beträgt jest 168,827 Meilen; in gleichem Berhaltniß nahm die Bahl ber Poftamter gu, und die 75, welche im Jahre 1790 bestanden, hatten sich bis 1846 auf 14,623 vermehrt. - Betrachtet man die Menge und den Umfang aller diefer Berbefferungen und Ginrichtungen, Die unglaublich kurze Beit, in welcher fie ju Stande tamen, ben boben Preis ber Arbeit (25 bis 30 Dollars monatlich fur einen Arbeiter an einer Gifenbahn ober einem Kanale) und die verhaltnigmäßig bunne Bevolkerung bes ungeheueren Gebietes ber Bereinigten Staaten, fo muß man fich gefteben, daß die Umerikaner in diefen Zweigen der National Betriebsamkeit alle Wolker übertreffen. Gelbst die Fortschritte Englands erfcheinen bagegen fleinlich, und bas Festland von Europa kann noch gar teinen Maafftab bes Bergleichs liefern. - Alle biefe Unternehmungen tommen inbeffen in Amerika gang anders zu Stanbe, als in Europa. Die Regierung befaßt fich damit bort burch= aus nicht, fondern überläßt alles ber Privatthatigfeit, und nur in New : York und Pennintvanien haben die Regierungen jener Staaten eigene Randle und Gifenbahnen jum Beften ber Staaten in Musfuhrung gebracht. Mue andern Ranal =, Gifenbahn =, Bruden und Strafenbauten entstanden burch Privatgefellschaften auf Aftien,

welche gewöhnlich die, bem projektirten Bert junachst wohnenden Landbesiger an sich kauften, weil durch daffelbe der Berth ihre Befitungen gesteigert wirbe. Rach Bollenbung einer Unternehmung wird bie Rechnung mit allen Belegen ber Regierung vorgelegt, und biefe bestimmt nun, nach einer annahernden Berechnung, mit Rudficht ber Unterhaltungstoften, bas Bruden ., Wege ober Kanalgelb. — Go tommen in Amerika auf die leichtefte und einfachste Beise die größten, und, obichon nur Privatpersonen die Unternehmungen ausführen, die zweckmäßigften Unftalten, bei benen feine Roften gefpart werben, baburch ju Stande, daß die Regierung fich nicht in biefe Angelegenheit mifcht , fondern den Burgern freie Sand laßt. - Jahrelang fonnte bie gange gegenwartige Bevolferung ber Union an der Ausführung ber jest unternommenen Gifenbahnen und Ranale Arbeit und Beschäftigung finden, und vielleicht ein halbes Sahrhundert hindurch nur in Diesem Zweige ber Betriebsamkeit beschäftigt fenn, und boch findet diefes Bolt, bas an Bahl kaum bem britten Theil ber Bevolkerung Deutschlands gleichkommt, und über einen acht bis gehnmal großern Raum verbreitet ift, bei allen biefen Unternehmungen noch bie nothige Beit zur Erweiterung feines Sandels, feiner Manufafturen und feiner Gewerbe!! -

## 8. Staatsverfagung und Staatsverwaltung.

Die Union ift fein Staat im gewohnlichen Sinne bes Worts, fein Gingel : Staat, fonbern ein Berein unabhangiger Staaten, eine Ronfoderation, ein Rollettiv : Staat, ber aus 32 einzelnen, in ihren inneren und hauslichen Ungelegenheiten vollig getrennten Staaten und Territorien besteht, welche fich in Absicht auf ihre außern und allgemeinen Ungelegenheiten mit einander verbunden, eine aus allen Staaten gebildete Central : Gewalt gegrundet, und Diefer einen Theil ihrer Dacht übertragen haben, um baburch fragtiger und größer als ein Bolt bafteben ju tonnen. 3mar icheint Die Abficht, einen folden Rollektivkorper zu bilben, nicht urfprung= lich im Plan bes Abfalls von Großbritannien gelegen zu haben, indeß fuhlte man ichon bei den erften General : Berfammlungen die Nothwendigkeit des vereinten Birkens; zwar glaubte man, Diefe Berbindung nur fur die Dauer des Kriegs eingehen und unterhalten ju muffen, boch die offentliche Doth, ber Schuldenzustand, vereinigte ichon im Sabre 1781 breigehn Provingen babin, bag fie mit Beibehaltung ihrer vollen Couverainetat und aller, ber Centralgewalt nicht ausbrudlich übertragenen Rechte, auf alle andere Gemalt pergichteten, und somit tein einseitiges Bundnig, keinen einseitigen Rrieg und Frieden ju ichlichen, feine ftebenden Truppen als in ben Feftungen ju halten, feine besondere Mungen ju schlagen ic. fich

junachft wohnenben ber Werth ihre Beeiner Unternehmung rung vorgelegt, und echnung, mit Ruck-QBege = ober Ranal= ichteste und einfachste erfonen die Unternehten, bei benen feine iß die Regierung sich Burgern freie Sand tige Bevolkerung ber nen Eisenbahnen und vielleicht ein halbes ver Betriebsamkeit beis an Zahl kaum dem eichkommt, und über et ift, bei allen diesen terung seines Handels,

# tsverwaltung.

en Sinne des Worts, abhangiger Staaten, ver aus 32 einzelnen, iten völlig getrennten h in Absicht auf ihre einander verbunden, ewalt gegründet, und ben, um baburch fras-konnen. Zwar scheint ilden, nicht ursprungien gelegen zu haben, 1 = Versammlungen die r glaubte man, diefe igehen und unterhalten idenzustand, vereinigte ahin, daß fie mit Beiller, ber Centralgewalt alle andere Gewalt veriiß, keinen einseitigen en Truppen als in ben zen zu schlagen ic. sich Bufagten. Nach bem Kriege rif Miftrauen, befonbere ber Gibulben wegen ein, und mehrere Jahre ichwebte ber Staat in haltungelofer Unarchie bin, bis 1787 auf Madifons Borfchlag 12 Provingen unter Bafbingtons Borfit in einen Bund gufammen traten, und den Foderativftaat bleibeno befchloffen, dem allmahlich alle übrigen beitraten. Durch biefen Schritt haben fich bie einzelnen Staaten nichts vergeben, fie haben bem aus ihrer Mitte felbft gebilbeten Kongreß nur einen Theil ihrer Bewalt übertragen, um Diefe vereint für die wichtigften Ungelegenheiten bes Landes besto fraftiger ausüben zu fonnen. Gine folche Centralgewalt muß aber fart und fraftig, eines in fich fenn, und bas konnte fie nur baburd werben. Die Ginrichtung und Berwaltung bes einzelnen Saushalts ber Provingen, bie Erhebung ber ju biefem 3med erforderlichen Auflagen, bie Einrichtung des Schulwefens blieb jedem Staate vorbehalten, ber fur biefe Zwecke fein Dber : und Unterhaus (Genat und Uffemblee) und einen Gouverneur befigt, die zusammen die gemein-Schaftliche Landebregierung aububen. Rur Die bas gemeinfame Bohl bes gangen Landes betreffenden Ungelegenheiten haben nicht mehr bie einz inen Staaten ju entscheiden, sondern bieß ift Sache der Centralgewalt, des Rongreffes, und ba biefer aus Deputirten fammtlicher Staaten gebildet wird, die noch überdicf verantwortlich bleiben, fo ift meber eine gegrundete Giferfucht, noch ein Migbrauch ber Gewalt benfbar. Die in ber Centralgewalt enthaltenen einzelnen Staatsgewalten: die gefengebende, die eres cutive und richterliche, find wiederum scharf getrennt, mehr als irgendwo, und barin besteht eigentlich bas Glud bes Landes. Diefe Scheidung ift auch durch die Grundfate ber einzelnen Staaten unterfligt, und burch fie entftand bie Berrichaft ber Gefete und nicht ber Menschen.

Die gesetzebende Macht ber Union beruht in einem Kongreß, bestehend aus einem Senat und einem Hause der Repräsentanten werden alle zwei Jahre durch das Bolf der verschiedenen Staaten gewählt; der Wählbare muß wenigstend 25 Jahre alt, 7 Jahre lang Bürger der Vereinigten Staaten, und in dem Staate wohnhaft senn, der ihn zum Abgeordneten wählte. Bon je 40,000 Seesen der Bevolkerung wird Einer gewählt; übersteigt aber auf biese Weise ihre Unzahl 200, so wird die Seelenzahl auf 50,000 erhöht. — Der Senat besteht auß zwei Mitgliedern von jedem Staate, die durch die verschiedene Staatslegislaturen auf 6 Jahre erwählt werden, und von denen alle zwei Jahre ein Drittel außscheidet und durch neue ersetzt wird. Ein Senator muß wenigstens 30 Jahre alt, 9 Jahre Burger der Vereinigten Staaten gewesen, und

gur Beit ber Bahl ein Bewohner bes ihn mablenben Staates fenn. Prafident des Senats ift ber jedesmalige Vice- Prafident ber Bereinigten Staaten, welcher jedoch nur bann eine Stimme bat, wenn bie übrigen getheilt find. -- Der Rongreß versammelt fich wenigftens einmal im Jahre, und zwar regelmäßig am erften Montage bes Decembers, wofern nicht ein Gefet ihn auf einen andern Zag gufammenberuft, Done die Bufammenwirkung beider Baufer kann fein Befet burchgeben; bat diefe Statt gefunden, fo wird bas Befet bem Prafidenten vorgelegt, ber es im Fall ber Billigung unterzeichnet, wo nicht, es mit feinen Einwurfen begleitet, bem Rongreß zur nochmaligen Ermagung gurud fchict, in welchem Falle es nur durch Buftimmung von zwei Drittheilen ber Mitglieder Gefebesfraft erhalt. Schickt jedoch ber Prafident bas Befet nicht innerhalb gehn Tagen gurud, fo erhalt es auch ohne feine ausbrudliche Bu-

ftimmung Befegestraft.

Der Kongreß hat die gesetliche Macht: 1. Dirette und inbirette Abgaben aufzuerlegen und heben ju laffen, um die Schulden ber Union zu bezahlen, und fur die allgemeine Bertheidigung und Boblfahrt ber Bereinigten Staaten ju forgen: doch muffen alle von ihm auferlegte Abgaben in bem gangen Umfange ber Bereinigten Staaten gleichformig fenn; - 2. Unleihen auf den Rredit der Union gu machen; - 3. SandelBangelegenheiten mit fremden Nationen, mit den Indianischen Bolksstammen und zwischen den verschiedenen Staaten unter einander zu reguliren; - 4. gleichformige Raturalis fatione und Fallit : Befege in ber gangen Union gu erlaffen : -5. Mungen zu pragen und ihren, fo wie fremder Mungen, Werth zu bestimmen; auch Maage und Gewicht festzuseten; - 6. fur die Bestrafung ber Falschmunger und Berfalscher von Staatspapieren Sorge zu trogen; - 7. Postamter und Poststraßen anzulegen; 8. Die Fortschritte nublicher Runfte und Wiffenschaften, burch bas ben Schriftstellern und Erfindern auf eine beschrantte Beit gu bewilligende, ausschließliche Recht auf ihre Schriften und Erfindungen, ju befordern; - 9. Gerichtshofe ju errichten, welche bem oberften Berichtshofe unterge' en find; - 10. Sceraubereien und ans bere auf ber offenen Gee begargene Rechtsverletjungen und fonftige Bergehungen gegen bas Bolferrecht zu beurtheilen und zu beftrafen; - 11. Krieg zu erklaren, Raperbriefe zu ertheilen, und über bie ben Feinden zu Baffer und zu Lande abgenommene Beute Borschriften zu erlaffen; - 12. Truppen auszuheben und zu unterhals ten; boch foll fur biefen 3med feine Geldbestimmung langer als zwei Jahre gultig fenn; - 13. eine Seemacht zu errichten und zu unterhalten; - 14. Borfchriften gur Leitung und Regulirung ber gandund Seemacht zu erlaffen; - 15. Die Dilig gur Bollftredung ber

enden Staates fenn.

Prafident der BerStimme hat, wenn
fammelt fich wenigam ersten Montage
if einen andern Tag
beider Hann
n, so wird das Geder Billigung unterbegleitet, dem Konin welchem Kalle es
Mitglieder GesegesBeseig nicht innerhalb
ne ausdrückliche Zu-

1. Direkte und in-1, um die Schulden Bertheidigung und ooch mussen alle von ige ber Bereinigten ben Aredit der Union t fremden Nationen, ben den verschiedenen eichformige Naturalis ion zu erlassen: -der Munzen, Werth epen; -- 6. für die von Staatspapieren raßen anzulegen; – nschaften, burch bas drankte Beit gu riften und Erfinduns richten, welche bem Seeraubereien und an= enungen und sonstige eilen und zu bestra= ertheilen, und über ommene Beute Bor= ben und zu unterhal= nnng långer als zwei richten und zu unter-Regulirung der Lands gur Bollftredung ber Gefete ber Union aufzufordern, Aufftande zu unterbrucken und feindliche Ginfalle gurudgutreiben; - 16. fur bie Organisation, Bewaffnung und Disciplinirung ber Milig ju forgen, und bemienis gen Theil berfelben, ber etwa jum allgemeinen Dienft ber Union gebraucht wird, Borichriften ju ertheilen, wobei jedem Staate bie Ernennung der Offiziere vorbehalten bleibt; - 17. in allen Fallen über benjenigen Diftritt, (in fo ferne er nicht über 10 Meilen im Quadrate an Flacheninhalt beträgt) ber burch Abtretung eines eingelnen Staates und Unnahme von Seiten bes Rongreffes ber Gig der Regierung der Bereinigten Staaten wird, Die ausschließliche Gesetgebung zu handhaben; auch die namliche Gewalt über alle gur Errichtung von Forts, Magazinen, Schiffswerften und andern nothwendigen Berkftatten von einzelnen Staaten erkaufte Plate in Musubung zu bringen ; - 18. alle nothigen Gefete zu erlaffen, um bie vorermahnte, fo wie auch jede andere verfassungemäßige Gewalt der Regierung ber Bereinigten Staaten jur Musfuhrung ju die Einwanderung foll nicht verboten werden, boch kann ber Kongreß auf Einwanderungen eine Abgabe legen, welche jedoch 10 Dollars fur jede Person nicht übersteigen borf; — bie Sabeas : Corpus : Utte foll nie aufgehoben merben; es mare benn, daß die offentliche Sicherheit folches in Fallen des Aufruhrs und auswartiger Ungriffe erforderte; - es foll feine Bann Bill (Bill of attainder, welche die Ginziehung der Guter und ben burgerlichen Tod des Berbrechers gur Folge hat), ober ein rudwirkenbes Gefeb erlaffen werden; - feine Perfonenfteuer ober andere birekte Abgabe foll anders als nach Berhaltniß einer gehörigen Bahlung und Beran-Schlagung aufgelegt werden; feine Zaren ober Abgaben follen auf Baarenartifel gelegt werden, welche ein Staat ausführt; - es follen nur in Gemäßheit gefetlicher Bestimmungen Gelber aus bem öffentlichen Schatz gezogen werden, und von Beit zu Beit foll eine regelmäßige Rechnung über die Ginnahme und Musgabe aller offents lichen Gelber befannt gemacht werden; fein Abelsbiplom foll von den Bereinigten Staaten ertheilt werden und Niemand, bem von ihnen ein befoldetes oder unbefoldetes Umt anvertraut ift, barf ohne Bewilligung des Kongreffes Geschenke, Bortheile, Memter ober Titel irgend einer Urt von einem fremben Ronige, Furften ober auswartigen Staat annehmen.

Keiner ber einzelnen Staaten barf Araktate ober Bundniffe schille ichließen, Kaperbriefe ertheilen, Munze pragen, öffentliche Schuldpapiere ausstellen, noch auch irgend etwas anderes als Gold und Silber zu Bezahlung seiner Schulden andieten; auch darf er keine gesehlichen Verfügungen, wodurch Jemand eines Vergehens für überführt erklart wird (Bill of attainder, siehe oben), keine rückwirsen

kenden oder eine eingegangene kontraktmäßige Berbindlichkeit entkräftigende Gesehe erlassen und keine Abelätitel ertheilen. — Kein einzelsner Staat darf ohne des Kongresses Bewilligung Eins oder Auskuhrs Abgaben einführen, außgenommen diesenigen, welche etwa unumsänglich nöthig sevn möchten, seine Tberaufsichtsgesehe auszusührer; der reine Ertrag aller von dem Staate auferlegten Eins und Ausfuhrs Abgaben soll dem Staatsschaft der Bereinigten Staaten zu gut kommen, auch sollen alle solche Gesehe der Revission und Kontrole des Kongresses unterworfen seyn. — Kein Staat soll ohne Bustimmung des Kongresses unterworfen seyn. — Kein Staat soll ohne Bustimmung des Kongresses unterworfen seyn. — Kein Staat soll ohne Bustimmung des Kongresses unterworfen seyn. — mein Staat soll ohne den Friedenszeiten Truppen oder Kriegsschiffe halten, mit einem andern Staate oder mit einer fremden Macht sich in Berbindungen oder Kriege einlassen, in so fern er nicht wirklich angegriffen oder in solcher augenscheinlichen Gesahr ist, daß kein Ausschläch möglich wäre.

Die Grefutiv : Gewalt beruht in einem Drafidenten, ber auf vier Sahre folgendermaffen ermahlt wird: jeder Staat ernennt auf Diejenige Beife, welche beffen gefetgebende Beborde fur angemeffen halt, eine Angahl von Dablern, Die ber gangen Bahl von Senatoren und Reprafentanten Diefes Staats auf dem Rongreffe gleich ift. Ullein es fann weber ein Genator ober Reprafentant, noch irgend Jemand, ber ein auf Bertrauen beruhendes ober befolbetes Umt von ben Bereinigten Staaten erhalten bat, Babler fenn. Diese Babler versammeln sich an einem und bem namlichen Tage in ihren verschiedenen Staaten, und geben durch Ballotement ihre Stimmen über die jum Prafidenten und Bice-Prafidenten ju ernennenden Perfonen ab, beren Gine jum wenigften tein Bewohner bes namlichen Staats fenn barf. Die Stimmenverzeichniffe werben an ben Prafidenten bes Genats geschickt, ber fie in Gegenwart beiber Saufer eroffnet und gablt. Derjenige, welcher bie großte 2(n= gabl von Stimmen gur Prafibentenftelle vereinigt, wird als gewählt anerkannt, vorausgefest, daß er zugleich die Stimmen ber Mehrheit fammtlicher ernannten Babler fur fich bat. Ift letteres bei feinem ber Fall, fo mabit bas Saus ber Reprafentanten aus benjenigen Ranbibaten, welche die meiften Stimmen fur fich vereinigen, in fo weit ihre Bahl nicht größer als brei ift, ben Prafidenten burch Ballotement. Uebrigens ift nur berjenige mablbar, ber entweber ein eingeborner Burger ber vereinigten Staaten ift, ober boch gur Beit ber Unnahme ber Berfaffung Burger war; auch muß er 14 Jahre bafelbst gewohnt haben und barf nicht unter 35 Jahre alt fenn.

Der Prafficent ist Oberbeschlächaber ber Land und Seemacht ber Union und ber Miliz ber einzelnen Staaten, sohald fie in ben aktiven Dienst ber Bereinigten Staaten tritt. Er kam von jedem Staatsdiener irgend eines erekutiven Departements schriftliche Beerbindlichteit entfrafeilen. — Rein einzel= g Gin= oder Musfuhr= welche etwa unum= ichtsgesetze auszufühauferlegten Ein= und Bereinigten Staaten ețe der Revision und Rein Staat foll ohne Tonnengehalt legen, halten, mit einem anich in Berbindungen ich angegriffen ober in ufschub möglich ware. nem Prafidenten, wird: jeder Staat er: eggebende Beborde für , die der ganzen Zahl ats auf dem Kongresse or oder Reprasentant, beruhendes oder befolerhalten hat, Bahler em und bem namlichen ben durch Ballotement Bice-Prafidenten zu enigsten fein Bewohner menverzeichnisse werden fie in Gegenwart beis welcher die größte Un= nigt, wird als gewählt Stimmen ber Mehrheit Ift letteres bei feinem tanten aus benjenigen r fich vereinigen, in fo Prafidenten burch Ballbar, der entweder ein ift, ober boch gur Beit auch muß er 14 Jahre

35 Jahre alt senn.

e Land = und Seemacht

aten, fohald fie in den

t. Er kann von jedem

rtements schriftliche Be-

richte über Gegenftande feines Dienftzweiges forbern; auch hat er bie Macht, fur Bergehungen gegen bie Bereinigten Staaten, in fo fern fie nicht eigentliche Staatsverbrechen find, Werweise und Wergebung zu ertheilen. - Er ift ermachtigt, nach Bugiehung und mit Bewilligung bes Senats, Traftate ju fcbließen, vorausgefest, baß zwei Drittel der anwesenden Senatoren ihm beiftimmen. Ihm liegt es ob, mit Bugichung und Ginwilligung bes Cenats, Gefandte, bevollmächtigte Minifter, Konfuln, Mitglieder bes bochften Gerichtshofes und alle folche Staatsdiener ber Union gu ernennen, über beren Unftellung feine andere gefetliche Bestimmung erlaffen ift, oder noch erlaffen werden mochte. Doch fteht es dem Rongreß frei, feinem Gutbefinden nach die Unstellung der Unterbeamten dem Prafidenten allein, den Gerichtshofen oder den Departements : Chefs gesehlich anheim zu stellen. Der Prafident befest alle Stellen, welche, so lange ber Senat nicht versammett ift, erledigt werden, burch Ertheilung von Commiffionen, Die am Ende der nachften Genatssitung ertoschen. Er muß dem Kongreß von Beit gu Beit über ben Buftand ber Union Bericht erftatten und bemfelben die notbigen Magregeln zur Erwägung vorschlagen. In auferordentlichen Fäden barf er beibe Saufer ober irgend eines berfelben gufammen gerufen, und im Fall fie verschiedener Meinung maren, fie bis zur regelmäßis gen Bufammenkunft vertagen. Er empfangt Befandte, tragt Sorge, daß die Wefene getreulich ausgeführt werden, und vollzieht die Bestallungen aller Staatsdiener ber Union.

Die oberftrichterliche Macht ber Bereinigten Staaten beruhet in einem bochften Gerichtshofe und in ben niederen Bribunalen, welche der Rongreß bestellt; fammtliche Dber- und Unterrichter behalten ihre Uemter, fo lange fie Diefelben pflichtmäßig verfeben, und erhalten fur ihre Dienfte einen regelmäßigen Behalt, welcher wahrend ihrer Umtefuhrung nicht verringert werden barf. Die oberftrichterliche Macht erftreckt fich auf alle nach ber Billigkeit zu entscheidende Falle, welche aus ber Konftitution, ben Gefetten und Eraktaten ber Union entfichen; ferner auf alle Enticheis dungen, in Beziehung auf Gefandte, bevollmachtigte Minifter und Ronfuln, auf alle in die Scerechte einschlagende Ungelegenheiten, auf Streitfragen, worin die Bereinigten Staaten als Partei befangen find, auf Streitigkeiten zwischen zwei ober mehreren Bundesftaaten, zwischen einem Staat und ben Burgern eines andern Staats, zwischen Burgern verschiedener Staaten, zwischen Burgern eines und des nämlichen Staats in Streitigkeiten über Landes reien und Grundftude, welche der obern Gewalt verschiedener Staaten unterworfen find, und zwischen einem Staat und beffen Burgern und auswartigen Staaten, Burgern ober Unterthanen. In

Bromme's Santb. f. Husm. n. Amerita. Ste Huflage,

allen Rechtsangelegenheiten, welche Gefandte oder Konfuln betreffen, oder worin ein Bundesstaat Partei ift, hat der hochste Gerichtshof die Gerichtsbarkeit in erster Instanz, in allen übrigen Fallen erkennt er jedoch in letzter Instanz, mit denjenigen Ausnahmen, welche der

Rongreß fur gut findet.

Die Untersuchung aller Verbrechen, ausgenommen Staatsverbrechen, geschieht durch Geschworne, und zwar in demjenigen Staat, wo das Verbrechen begangen ist. — In jedem Staate wird den öffentlichen Akten jedes andern Staats vollkommener Glaube beigemessen, und dem Kongresse siehenden Formen frei. — Reue Staaten konnen durch den Kongresse, wenn sie die hinlangliche Volkszahl aufzuweisen vermögen, in die Union aufgenommen werden; bersetbe versügt über das gesammte Nationaleigenthum und garantirt jedem Bundesstaat seine republikanische Regierungsform.

Alle gesengebende, administrative und richterliche Staatsbeamte ber Union und ber einzelnen Staaten haben die Aufrechthaltung der Constitution zu beschweren; doch soll nie ein religiöser Test-Eid als Bedingung zu Erlangung eines offentlichen Amtes oder des offent-lichen Vertrauens in ben Vereinigten Staaten gefordert werden.

Gine Polizei : Verwaltung, wie fie fich in Europa entwickelt bat, giebt es in Umerika nicht und bedarf es beren auch nicht; bas Wolf ift ber Regierung ergeben, weil biefe aus ihm berausge= wachsen ift, und mit ibm einen Leib bilbet; es betrachtet fie als bas Bert feiner Bahl und fann baber nie ben Bedanken haben, gegen fie zu fonspiriren. Die Regierung wiederum geht blos ben Beg ber Bernunft; fie braucht keine Politik, und bedarf baber auch feiner geheimen Polizei, feiner Moucharde, feiner foftbaren Gensb'armerie, fo wie feiner Cenfur, ftebenben Beere, außerorbentlichen Berichtshofe, Festungsarrefte und alle ber Unftalten, die man in Europa für so nothwendig erachtet. Furchtlos kann sie bas gange Bolk bewaffnet feben und all der Unordnungen ber Ctaatspolizei entbehren, welche die Furcht einfloßt. - Auch Die Privat = Sicher= beite-Polizei brangt fich bier nicht in Alles ein, wie in ber alten Belt, wo leiber wenig Glaube an menfchliche Tugend mehr ift, fondern Jeder fich mit Borficht waffnen zu muffen glaubt. Man fest in Amerika voraus, die Mehrheit von Reisenden bestehe aus rechtlichen Menschen, und unterwirft Diese nicht jenen beunruhigenben und beleidigenden Berfugungen, die man in Guropa einiger Schelme und Michtswurdiger wegen erfunden bat. Sier giebt es auch feine Forft =, Buß = und Straf = Zaren, benn bie Ratur bietet, bei magiger Urbeit, alle Lebensbedurfniffe in reichfter Rulle, urb Holz in Ueberfluß fur geringe Entschädigung bar. Man wird nicht r Konsuln betreffen, hochste Gerichtshof rigen Fällen erkennt nahmen, welche ber

nommen Staatsverzwar in demjenigen
n jedem Staate wird
olksommener Glaube
stimmung der beweidurch den Kongres,
en vermögen, in die
über das gesammte
vesstaat seine republi-

terliche Staatsbeamte e Aufrechthaltung der eligioser Test-Eid als mtes oder des öffentgefordert werden e sich in Europa ent-

rf es beren auch nicht; efe aus ihm herausge= ; es betrachtet fie als den Gedanken haben, eberum geht blos ben und bedarf daher auch feiner kostbaren Gens: cere, außerordentlichen Unstalten, die man in os kann fie bas ganze igen ber Staatspolizei ch die Privat = Sicher= ein, wie in ber alten iche Tugend mehr ift, muffen glaubt. Man Reisenden bestehe aus icht jenen beunruhigen= ian in Europa einiger en hat. Hier giebt es benn bie Ratur bietet, in reichster Fulle, urd bar. Man wird nicht

an jebem Schlagbaume burch neugierige befolbete Frager in feiner Reife verzögert, und im Bollamt giebt man feine Baaren an ohne Untersuchung. - Much bei Theatern, Schaustellungen, Bolksfesten und Aufzugen bedarf man ber Borforge einer Polizei nicht; nicht einmal Staats- oder Begirfbargte ordnet fie an, und bem ungeachtet giebt es in Amerika febr vorurtheilsfreie und aufgeklarte Privatarate, von welchen unter taufend kaum gebn an die Unffeckung bes gelben Fiebers ober ber Cholera glauben, und badurch allein ichon ber Dolizei alle Quarantanc-Unftalten bagegen erfparen. Dem ungeachtet berricht vollkommene offentliche Dronung und Gicherheit. Die nachtliche Rube wird burch Burger-Sauptleute mit Adjutanten und Bachtern gehandhabt; gegen Feuersgefahr find treffliche Unftalten getroffen, und in ben Stragen herricht allenthalben große Reinlich= feit, (obgleich felbft in ben großern Geeftabten in allen Stragen Schweine frei herum laufend gefunden werben) und gefunde Buft. In ben großen Stadten werden im Commer Die Stragen und of fentlichen Plage mit Baffer besprengt, um bie Sige gu milbern; alle Stadte find mit gutem Trinkwaffer verfeben und die Basbeleuchtung ift fast allgemein eingeführt. - Go bemubt fich die Dolizei Umerita's, ben Staatsburgern nur bie mahren Wohlthaten bes Staatsvereins zu verschaffen , ohne fie bas Druckende ber gewohnlichen Polizei-Unftalten empfinden zu laffen.

# 9. Münzen; Maaße und Gewichte. — Wechfeleurse.

Die Bereinigten Staaten rechnen gegenwärtig nach Dollar zu 100 Cents a 10 Mills. — Der Bahlwerth des Silberdollars ift sich bisher ziemtlich gleich geblieben, und cs gehen nach der gesehlichen Ausbringung im Durchschnitt gegen 9 Teuch Dollars auf 1 köln. Mark fein Silber, wonach der Werth eines Dollars auf 1 Khr. 13 Sign. 0,923 Pf. preuß. Courant, oder etwa 2 st. 30 kr. rhein. gerechnet werden kann. — Die Munzen, die in den Vereinigten Staaten geschlagen werden, sind in Gold: Abler (Engles — sprich Ighels) — 10 Dollars; halbe Abler — 5 Dollars, und Viertel Abler — 2½ Dollars; in Silber: Dollars, halbe Dollars, viertel Dollars und Dimes oder zehntel Dollars; in Kupser: Cents und halbe Cents, zu 10 und 5 Mills. — Spanisches Silbergeld sindet man indeß kalbassiger als Landesmunze, und alles Europhische Geld, namentlich größere Silberstude vom Werth eines Speziesthalers, werden zeht allgemein in Nord-Umerika angenommen, und ist deren Unnahme durch eine besondere Latvationstabelle, die wir am Schusse Buches geben, gesehlich bestimmt.

Die Maaße find ganz die Britischen, und zwar a) das Langen maaß: 3 Gerstenkörner = 1 Inch (Boll), 12 Inchs = 1 Foot (Fuß); — 3 Fuß = 1 Yard; 5½ Yards = 1 Pole (Ruthe); 40 Ruthen = 1 Fourtong; 8 Fourtongs = 1 Mile (engl. Meile); 1 Fathom = 6 Fuß, und 3 Yards = 5 Franksurter Ellen. —

b) Das Flach en maaß: 144 Boll (Inches) = 1 Quadratfuß; 9 Q.: Fuß = 1 Q.: Yard; 30 L.: Yards = 1 Q.: Pole; 40 Pole = 1 Rood; 4 Roods = 1 Acre, und 640 Ucres = 1 Qua-

bratmeile.

c) Trodines Maaß:  $34\frac{1}{12}$  Kubikzoll = 1 Pinte; 8 Pinten = 1 Gallone; 2 Gallonen = 1 Ped; 4 Peds = 1 Bushel; 4 Bushels = 1 Coom; und 20 Cooms = 1 Last.

d) Bein maaß: 28,875 Kabikzoll = 1 Pinte; 2 Pinten = 1 Quart; 4 Quarts = 1 Gailone; 31½ Gallone = 1 Barrel; 1½ Barrel = 1 Dogshead, und 1½ Hogsbead = 1 Pune.

e) Biermaaß: 35,25 Aubikzoll = 1 Pinte; 2 Pinten = 1 Quart; 4 Quarts = 1 Gallone; 9 Gallonen = 1 Firkin; 4 Firkins = 1 Barrel; 12 Barrel = 1 Hogschead, und 2 Hogschead

- 1 Butt.

Auch die Gewichte find ben Britischen ganz gleich, und zwar:
a) Trongewicht: 24 Gran = 1 Drachme oder Penny; 20 Drachmen = 1 Dunce (Unze); 12 Dunces = 1 Pound (Psund).

b) Handels gewicht: 16 Drachmen = 1 Unze; 16 Unzen = 1 Psund; 28 Psund = 1 Duartrel; 100 Psund = 1 Centner oder Hunder Weight = 96,96 Psund Köllnisch. — c) Upothekergewicht: 20 Grains = 1 Scruple; 3 Scruples = 1 Dram oder Drachme; 8 Drams 1 Dunce, und 12 Dunces = 1 Psund (Pound).

Der Dollar als Nechnungsmunge hat in verschiebenen Staaten in ber, noch immer nebenher bestehenden, früher von England eingeführten, Nechnungswährung nach Pfunden (Pounds) zu 20 Shillingen à 12 Pence amerikanisch Courant, meist eine sehr verschiedene Werthachtung, und da diese im innern Verkehr der Vereinigten Staaten noch immer vorkommt, verdient dieselbe daher von jedem Einwanderer gekannt zu werden, und ist zu diesem Zwecke

vornehmlich Folgendes zu bemerken:

27 engl. Pfund Sterting ober 120 norbamerikanische Dollars find gleich

a) mit 28 Pfund Courant in Sub-Carolina und Georgien, und ber Dollar ist hier zu 4g Shillings hiesiges Courant festge-fett;

b) mit 36 Pfund Courant in New-Sampfbire, Maffachufetts,

nb zwar a) bas Lâns (1), 12 Inchs = 1 = 1 Pole (Ruthe); 1 Mile (engl. Meile); furter Ellen. nches) = 1 Duabrats s = 1 D. Pole; 40

(1 = 1 Pinte; 8 Pins 4 Pects = 1 Bushel; 1 Last.

340 Ucres = 1 Qua:

1 Pinte; 2 Pinten = Ballone = 1 Barrel; Shead, und 1½ Hoge:

1 Pinte; 2 Pinten = Lonen = 1 Firfin; 4 yead, und 2 Hogshead

tang gleich, und zwar: chme over Penny; 20
= 1 Pound (Pfund).
= 1 Unze; 16 Unzen
0 Pfund = 1 Centner
11fch. — c) Apothe:
Scruples = 1 Dram
12 Dunces = 1 Pfund

n verschiebenen Staaten früher von England eins den (Pounds) zu 20 int, meist eine sehr vers inern Verkehr der Vers rvient dieselbe daher von nd ist zu diesem Zweke

ordamerikanische Dollars

olina und Georgien, und hiesiges Courant sestges

ampfhire, Maffachufetts,

Rhobe: Iland, Connecticut und Virginien, und ber Dollar bat bier ben Werth von 6 Shillings hiefig Courant;

c) mit 45 Pfund Courant in Penninsvanien, New-Terfen, Delawa e und Marpland; ber Dollar aber ift hier fruher zu 7 1/4 Gilling hiesig Courant festgesetzt worden;

d) mit 48 Pfund Courant in New-Yorf und Nord : Carolina, und der Werth bes Dollars ift hier 8 Shillings hiefig Courant.

Die hiernach zu vollziehenden Reductionen ber einen Papiers währung in die andere find killen Schwierigkeiten unterworfen.

Die vorzüglichsten Wechselplatze der Vereinigten Staaten sind: Baltimore, Boston, Charleston, Newschrleans, NewsYork, Phisladelphia, Pittsburg, Portsmouth, Providence, Nichmond, Salem und Savannah, der Hauptwechselplatz aber ift NewsYork, auf welchen seit Kurzem auch London angesangen hat, einen direkten Eurd zu notiren, nachdem die Dampsschiffahrt zwischen London und NewsYork den größten Theil des Jadres hindurch ziemlich regelmäßig von Statten geht, die Verbindung zwischen beiden großen Platzen also fast immer offen bleibt. Die neu errichtete Curdenorm von London auf NewsYork ist 60 Tage nach Sicht + 474 Pence Sterl. für 1 Dollar in NewsYork. Diese eben genannten amerskanischen Platze wechseln salt ununterbrochen auf einander, und zwar nach Procenten Gewinn oder Verlust, vier Prämie oder Discount genannt. — In Hinsicht der Wechselarten auf das Ausland ist vornehmlich folgendes zu bemerken:

Baltimore notirt gewöhnlich Curfe auf Umfterbam, Bremen, Samburg und London;

Bofton, Charleston, Pittsburg 2c. gewohnlich nur auf London;

Dem : Drleans auf London, Paris und Trieft;

Philadelphia auf Amsterdam, Samburg und London; New-York aber, als Hauptplat, in welchem sich fast alle Cursnotirungen vereinigen, wechselt bagegen regelmäßig auf Amster-

Eursnotirungen vereinigen, wechselt bagegen regelmäßig auf Amfterbam (Antwerpen), hamburg, London und Paris, so wie von Zeit zu Zeit auf Bremen, Cadir, Livorno 2c., so daß sich in nachfolgendem Curssystem alle nordamerikanischen Wechselarten auf das Ausund Inland ceptäsentirt finden.

Die Curenotirung auf bas Mustand à 60 Zage ober

2 Monate nach Sicht ift:

Muf Bremen, 80 à 81 Cents für einen Reichsthaler in Di-

ftolen à 5 Thaler.

Auf Cabir u. a. fpanische Plage, 76 à 76% Cents für 1 span. Wechselpiafter (peso de plata antiqua).

Auf Franfreich (Paris ic.) 5 France 174 à 20 Centimes fur 1 Dollar ber Bereinigten Staaten.

Auf Samburg, 36% Cents für 1 Mark Samb. Bance. Auf Holland (Amfterbam, Antwerpen ic.); 41% Cents 1 Gulben niederl. Courant.

Auf Livorno, 90 Cents für 1 Pezze von 53 toec. Eira, ober 152 Cents für 1 toecan. Eira.

Auf Condon, feit dem 5. Januar 1839: 4 Dollars 84 Cents für 1 Pfund Sterfing, und

fur 1 Pfund Sterling, und auf Trieft, 473 à 48 Cents fur 1 Gulben Conv. Munge.

Die Curenotirung auf bas Inland, nach Sicht gablbar, ift:

Auf Baltimore  $1\frac{1}{2}-2$ , auf Bofton  $1\frac{1}{2}-2$ , auf Char-leston  $2\frac{1}{2}-3$ , auf New-Orleans  $3-3\frac{1}{2}$ , auf Neude Carolina 5, auf Philabelphia  $1\frac{1}{3}-1\frac{3}{4}$ , auf Richmond 2-3, und auf Savannah  $2\frac{1}{2}-3$  Prozent, Disconto oder Verluft; das ift:  $98\frac{3}{4}$ ,  $98\frac{1}{4}$ ,  $98\frac{1}{3}$ , 98,  $97\frac{1}{2}$ , 97,  $96\frac{1}{2}$  und 95 Dollars vaar in New-York für 100 Dollars in den beigenannten inlandischen Plagen, zahlbar in Bechseln nach Sicht.

#### 10. Bolltarif ber Bereinigten Staaten.

Bollt für Buter, Die in ameritanischen ober mit biefen gleiche Rechte genießenden Schiffen eingeführt werden.

Aerte, Hauen 2c., 30 Proc. Alaun, für 112 Pfund, 2 D. · 50 C. Aloe, frei.

Ambergries, frei. Ambose, 2 Cents per Pfund. Ambra, frei.

Umbra=Perlen, 15 Procent. Unanas, frei.

Ungelichnuren und Fischleinen, 20 Procent.

Angora Ziegenhaare, frei. Unis und Unisol, frei. Unter, 2 Cents per Pfund. Untertaue, von Gras ober Ninde,

5, von Gifen 3 Cents per Pfund.

Unneto, frei.

Antimonium und Regulus, frei.

Untiquitaten, wenn nicht bestellt, nach dem Material.

Untiquitaten-Sammlungen, wenn verlangt, frei.

Upparate, phofitalifche, im Auftrag fur Gefellschaften, Schusten ze., frei.

Urmbater, von Haaren, 15 Procent.

Urrow-Root, frei.

Urtifel jum Muten ber Bereinig, ten Staaten, frei.

Artifel von Gold, Silber, Perten oder Edelsteinen, wenn auch nur theilweise, 12 & Procent.

Artikel, welche nicht als frei bes zeichnet, und auch nicht bes

7½ à 20 Centimes

Hamb. Bance. 20.); 41½ Cents

53 tosc. Lira, ober

4 Dollars 84 Cents

n Conv.:Mûnze. d, nach Sicht zahl:

1½—2, auf Chars auf Nords Earos Richmond 2—3, conto ober Berluft; 6½ und 95 Dollars nannten inländischen

#### Staaten.

biefen gleiche Rechte

, wenn nicht bestellt, Material.

Sammlungen, wenn frei.

fret. hvsikalische, im Auf= Vesellschaften, Schu=

rei. von Haaren, 15

, frei. Nupen ber Bereinigs ten, frei.

Gold, Silber, Pers Edelsteinen, wenn ur theilweise, 12&

iche nicht als frei bes und auch nicht bes fonders besteuert sind, 10 Prozent.

Uffafotida, frei. Badefchwamme, frei.

Balfame, nicht befonders benannte, 15 Prozent.

Bandanas, 10 Procent.

Barilla, frei.

Baumwolle, 3 Cents per Pfd. Baumwollengarn,gebleichtes oder gefärbtes, 25 Procent, und foll der Werth besselben, wenn er unter 75 Cents ist, zu 75 Cents per Pfund, bei der Abgabe-Erhebung angenommen wer-

Baumwollengarn, ungebleichtes und ungefärbtes, 25 Prozent, und foll alles Garn, desten Werth geringer als 60 Cents ift, zu 60 Cents per Pfund, im Werthe angenommen werden.

Baumwollenzeug (Bagging), 3 1/2 Cente per Darb.

Beeren, jum Farben, und Bachholderbeeren, frei.

Beile, wie Aerte, 30 Procent. Berlinerblau, 12½ Procent.

Befen, von Borften ober Palms blattern, 15 Procent.

Bettleinwand, ruffische, 20 Proc. Bettüberzüge, von Leinwand ober Baumwolle, 20 Procent.

Beuteltuch, 20 Procent. Bier, Ale und Porter, in Flaichen, 20 Cents per Gallone; in Faffern, 15 Cents per Gal-

Bilbhauerarbeit, wenn fpeciell eingeführt, frei.

Bindfaden, 5 Cents per Pfd. Blafebalge, 25 Procent.

Blafen, 15 Procent.

Blauholz, frei.

Blei, altes und in Spanen, 2 Cents; in Ganfen, Bloden ober Tafeln, 3 Cents; Mennige, Mafficot und Bleiweiß, 5 Cents per Pfund.

Blei, falpeterfaures, 124 Proc. Bleitifte, 25 Procent.

Bleiwaaren und verarbeitetes Blei, wenn nicht besonders spezisizirt, 25 Prozent.

Bleizucker, 5 Cents per Pfund. Blumen, funstliche, 25 Proc. Bolus, frei.

Bombafin, 10 Procent.

Borar, frei.

Borften, 3 Cents per Pfund. Bon, 16 Cents per Quard. Brechweinstein, 15 Proc.

Bretter und Planken, 25 Proc. Brillen, mit Gold : ober Silbergestell, 12½, von Schildplatt 15, von Metall 25 Procent.

Bronce - ober Gppsguffe , frei. Buchdruder-Lettern, 25 Proc. Bucher, gebundene Schreib = und

Sandlungsbucher , 30 Proc. Bucher, speciell bestellt, fur Pris

vaten, frei. Bucher, welche vor bem Jahre 1775 gebruckt find, so wie Bucher in andern Sprachen, als ber Englischen, Lateinische und Griechische ausgenommen,

4 Cents per Band. Bucher, Lateinische und Griechiiche, wenn gebunden, 15 Cents, wenn ungebunden, 13 Cents per Pfund.

Bucher, alle andern, wenn gebunden, 30 Cente, wenn in

Bogen ober fartonirt, 26 Cents per Pfund. Budram, 25 Procent. Bullion (ungearbeitetes Gold und Gilber), frei. Burgunber Pech, frei. Burlas, 15 Procent. Burrfteine, fur Muhten, noch unbearbeitete, frei. Burften, aller Met, 25 Proc. Buften, ven Marmor, Mictall ober Gnos, frei. Butter, 5 Cente per Pfund. Cacao, frei. Calomel, 15 Precent. Caffia, frei. Caftor Del, 40 Cts ble Galione. Chamillenblumen, frei. China = Rinde, frei. Chlorfalt, 15 Procent. Chocolade, 4 Cents per Pfo. Cigarren, 2 D. 50 Cents per 1000. Cochenille, frei. Cocuenuffe und Schalen, frei. Columbus-Burgel, frei. Confituren und Gingemadites, in Buder ober Frangbrannt: mein, 25 Procent. Curcuma, frei. Cyber, auf Flaschen, 20, auf Saffer, 15 Cente per Gallone. Damaftgemebe, von ginnen ober Sanf, 20 Procent. Damenhute von Spahn, Gras und Strob, fo wie Blechtwert gu Suten, 30 Procent. Darmfaiten, fur mufikalische Inftrumente, frei. Datteln, frei. Decken, wollene, 25 Procent. Demijohns (Rorbflafden), 25 Cente für jebe.

Diamanten, 124 Procent. Draht, von Silber ober plattirt, 5 Procent; Mugen: ober Hutbraht, mit Seibe, Baumwolle oder leinenem Faden übersponnen, 12 Eents per Pfund; von Gisen oder Stabl, über Nr. 14, 9 Cents, unter Nr. 14, 5 Gents per Pfund.

Droguen, wenn nicht befonders fpecifigirt, frei.

Ean de Cologne, 25 Procent. Ebelsteine, gesaßt ober ungesaßt, 12½ Procent: nachgemachte von Glassluß, 2 Ets. per Pfo., und 20 Procent ad valorem; von andern Stoffen, 15 Proc. Eingemachtes, 15 Procent.

Einmanderer, 2 bis 5 Dollars; beren Kleiber, Bafche, Handwerkszeug und Gerathschaften, frei.

Gifen, in Umbofen und Unfern und Theilen berfelben, 2 Cts. per Pfund; in Barren und Stangen, nicht geftredt, 90 Cents per 112 Pfund; wenn geftrectt ober theilmeife, 30 Doll. ver Tonne. -- Rabel ober Retten, ober Theile berfelben, 3 Cents per Pfo. -Kanonen, 20 Proc.; Gußeiserne Gefage, wenn nicht andrerweife fpecifigirt, 1&Cts. per Pfund; alle andern gußeiferne Begenftanbe, wenn nicht befonders fpecifizirt, 1 Cents per Pfund; - Rurbeln für Rader und Muhleifen, verarbeitete, 4 Cents per Pfund; rundes Gifen, Rupferfcmied : Speifen, Ragel ober Speiten-Gifen, Ragelplatten,

24 Procent.
Filber oder plattirt,
Mütgens oder Huts
Seide, Baumwolle
m Kaden überspons
Cents per Pfund;
oder Stabl, über
Cents, unter Nr.
ats per Pfund.

rei.
ogne, 25 Procent.
cfaßt oder ungefaßt,
ent: nachgemachte
uß, 2 Cts. per Pfo.,
rocent ad valorem;
a Stoffen, 15 Proc.
5, 15 Procent.

, 2 bis 5 Dollars; der, Bafche, Handund Gerathschaften,

lmbosen und Ankern en berfelben, 2 Cts. d; in Barren und nicht gestreckt, 90 r 112 Pfund; wenn ober theilweife, 30 r Tonne. -- Rabel en, ober Theile ber= Gents per Pfd. — , 20 Proc.; Guß: defaße, wenn nicht fe fpecifizirt, 1&Cts. 5; alle andern guß= Begenstande, wenn onders specifizirt, 1 Pfund; - Kurbeln und Muhleifen, ver-4 Cente per Pfunb; es Cifen, Rupfer-Speiken, Ragel ober Sifen, Ragelplatten,

geftredte ober gehammerte, fo wie Gifenblech, Reifeneisen, Banber, geftrecttes Gifen, ei= ferne Rollen und Thurbeschlage, 3 Cents per Pfund; -Gifendraht, vierectiger, für Regenschirm - Fabrifanten , 12 Procent : -Gifen in Dias, 50 Cents für 112 Pfb.; altes Gifen 121 Dollars per Zonne; - Egenbraht, über Dr. 14, 9 Cents per Pfund, untet Dr. 14, 5 Cents per Pfund; alle anbern Gifenfa= brifate, die nicht befonders fpecifizirt find, ober Fabrifate, an benen Gifen bas übermiegende Material ift, 25 Pro= cent; alle Urtitel, welche aus einer befonbern Urt Gifen gang ober theilmeise bestehen, jahlen diefelbe Abgabe per Pfund, wie bas genante Gifen, wenn biefe nicht weniger als 25 Procent beträgt.

Elfenbein, robes, frei; wenn verarbeitet, ober Elfenbeinwaaren 20 Procent.

Elfenbein = und Lampenschwarz, 15 Procent.

Epauletten, von Gold ober Silber, frei.

Epsom: Salz, 4 Cents per Pfd. Erben, braune, rothe, blaue ober gelbe, die gewöhnlich als Ocher bezeichnet werden, frei, wenn in Del abgerieben, 11 Cents per Pfund.

Effig, 8 Cente per Gallone. Facher, 25 Procent.

Farbehölzer, frei.

Farbenmaterialien, wenn nicht besonders spezifizirt, frei.

garben, Bleiweiß und Mennigo, troden ober in Del, 5 Cents per Pfund,

Farberfraut, gelbes, frei. Froermeffer, siehe Mefferschmied=

Febern , jum Schmud , 25 , Bettfebern , 15 Procent.

Fenfterglas in ungerschnittenen Tafein wird nach bem hochsten Sat vergeben.

Fensterglas, siehe Glas. Gezogene Feuergewehre, Buchfen, 21 Dollars jebe.

Feuerschaufeln und Bangen, 25 Procent.

Feuer Geine, frei. Feuern affen, ungezählt, 30 Proc. Filtrirfteine, frei.

Filze oder Hutkörper, ganz oder 'heilweise von Bolle, 18 Cents per Stuck.

Firniffe, 15 Procent.

Fifchbein, so nicht von ber ameritanischen Fischerei, 124 Procent.

Fische im Auslande gefangen, 1 Dollar per Quintal; Markarelen, 1 D. 50 Cents per Barrel; Lachs 2 D. per Barrel; alle andern gepödelten Fische 1 Dollar per Barrel: getrocknete oder geräucherte 1 Dollar per 112 Pfund; in Fäschen eingelegte oder marinirte, 13 Procent.

Flachs: unb Hanfwaaren, wenn nicht anderweise specifizirt, ausgenommen Bindsaden, Tauwerck, Tecklenburgs, Osnaburgs und Burlaps, 20 Procent.

Flaumenfedern aller Art, 15 Procent.

Flinten, 1 Da"ar per Stud. Rior, von Baumwolle 10, von

Seide 5, von anderem Material 25 Procent.

Flour (Baizenmehl), 50 Cents per 100 Pfund.

Flurtucher, patentirte, gemalte ober gebruckte 43 Cents per Daro.

Franzbranntwein, 1ste und 2te Probe, 53 Cents per Gallone. bitto, 3te Probe, 57 und 4te 63 Cents per Gallone.

Gamboge, frei.

Garn, baun, wollenes, siehe Baumwolle; worsted Garn, 20 Procent; wollen Garn 4 Cents per Pfund und 50 Procent ad valorem.

Gefäße, von Kupfer, 25 Procent; von Gußeisen, wenn nicht besonders specifizier, 1½ Cents per Pfund.

Gegenstände, naturhistorische, frei.

Beigen , 30 Progent.

Gemalbe, frei.

Genever Brantwein (Giv) 1ste Probe 57; 2te Probe 60; britte 63; vierte 67; fünste 75, und über fünste Probe 90 Cents per Gallone.

Geräthe von Messing, ober bei denen Messing u. Erz das Hauptmaterial ausmacht, wenn nicht besonders specifizier, 25 Proc.

Gerathe, gußeiserne, wenn nicht besonders specifizirt, 11 Ets. per Pfund.

Gerfte, 15 Procent.

Geftelle zu Regen und Sonnenfcbirmen , 25 Procent.

Gewurznelken und Netkendl frei. Glas, Fensterglas, wenn nicht über 8 bis 10 Zoll 3 Dollars per 100 ☐ Fuß; wenn nicht 10 bis 12: 3 D. 50 Ets., und über 10 bis 12 vier Pollars per 100 ☐ Fuß.

Glafer, Glasflaschen und Phiolen für Apotheker ze. von 2 D. 25 Cts. bis 3 D. 25 Cts. per

Groß.

Glasflaschen zu Wein, Bier 12, unter 1 Quart, 2 Dollars, und über 1 Quart 2½ Dollars per Groß. Demijohns, 25 Cents per Stud.

Glasmaaren von geschnittenem Glas, 3 Cents per Pfund, und 30 Proc. ad valorem.

Glaswaaren, nicht befonders specifizirt, 2 Cents per Pfo. und 20 Proc. ad valorem.

Glauberfalz, 3 Cents per Pfo. Glocken, 25 Procent.

Golbstaub und Munzen, frei. Gummi, Senegal und arabis fcbes, frei.

Gugeifen, wenn nicht befonders fpecifizirt, 1 Gents per Pfund. Enps, gebrannter, und Enps:

figuren, frei. Haar, rohes, für Haarkunftler,

15 Procent. Haare und Haarpinsel, frei. Haarpuder, 15 Procent.

Haartuch und Seiher, 15 Proc. Hacken, Hauen und Karste, 25 Procent.

Saderlumpen , frei.

Safer, 10 Cents per Bufhel. Sammer, fur Schmiebe, 21

Arten 25 Procent.

girt, 25 Procent.

rer, frei.

frei.

Procent.

Saute, robe, frei.

Sobeleifen , 25 Procent.

girt, 25 Procent.

Honig, 15 Procent.

Procent.

Pfund.

Ingwer, frei.

Raffee, frei.

Indigo, 15 Procent.

vergoldete, 25 Procent.

Raffeemublen, 25 Procent.

Regen = und Sonnen. 25 Procent. n und Melkenol frei. terglas, wenn nicht 3 10 Boll 3 Dollars JHuß; wenn nicht : 3 D. 50 Cts., und bis 12 vier Nollars ∃Ծиβ. asflaschen und Phio: potheter ic. von 2 D. is 3 D. 25 Cte. per gu Wein, Bier ic. Quart, 2 Dollars, 1 Quart 21 Dollars g. Demijohns, 25 Stud. r von geschnittenem Gents per Pfund, Proc. ad valorem. 1, nicht besonders spe-2 Cents per Pfo. und ad valorem. 3, 3 Cents per Pfd. 5 Procent. und Mungen, frei. Genegal und arabi= wenn nicht befonbers t, 1 Cents per Pfund. brannter, und Gnpsfrei. es, für Haarfunftler, ent. Haarpinsel, frei. und Geiher, 15 Proc. Dauen und Rarfte, 25

pen, frei. Cents per Bufbel.

für Schmiebe, 21

Cents ver Pfund; alle andern | Ralt, frei. Handschuhe, wollene, 25 Proc. Sandwerkszeuge ber Einwandes Sanf, rober, 40 Dollars fur Die Tonne; Manufatte von, wenn nicht besonders fpecifi-Barlemer Del und Birfchhorn, Saufenblafe, Fischbein, 15 Proc. Bausthiere, zur Bucht, frei. nicht zur Bucht, 15 Bolg, unverarbeitetes, und Sarbeholz, frei; verarbeitetes, wenn nicht befonders fpecifi= Solgichrauben, 30 Procent. Sorner und Sornfpigen, frei. Bornplatten für Laternen, frei. Hosentrager und Gurtel, von Bolle, 25, von Leder, 30 Bute, aller Urt, 30 Procent. Butzuder, 12 Cents per Pfund; Lumpenguder, 10 Cents per Inftrumente, mufikalische, von Rupfer oder Meffing, 25 Proc.; von Holz, 30 Proc. Ipecacuanha, f.ei. Jumelen, gefaßte ober ungefaßte, 124 Procent; unachte ober

Rameelhaar, frei; verarbeitetes, 15 Procent. Ramme, von Sorn und Schilb: platt, 15, von Gifen, Blei, Rupfer und Meffing, 25, von Solz, 30 Procent. Rampfer, frei. Raninchenfelle ober Sagre, frei. Rapern, frei. Rarben fur Bolle und Baumwolle, 15 Procent. Rarten und Plane, fpeciell ein= geführt, frei. Rartoffeln, 10 Cents per Bufbel. Rafe, 9 Cents per Pfund. Rastarilla, frei. Raften, ladirte, 25 Procent. Rattun, fo wie alle Beuge, bei welchen Baumwolle ber porherrschende Theil ift, 20 Procent , ausgenommen Emift, gebleichtes und ungebleichtes Garn, welche befonders befleuert find. Alle nicht ge= farbten ober gebruckten Beuge, beren Berth nicht 30 Cents per Dard überfteigt, follen hierbei ju 30, und alle gefarbten und gedruckten Rattune, beren Werth nicht 35 Cents überfteigt , ju 35 Cents per Yard im Werthe angenommen werden. Rautschuck, frei. Rermes und Relp, frei. Retten oder Rabel von Gifen. 3 Cents per Pfund. Fertige Rleider jum Berkauf , 50 Procent. Rleidungsftude fur Ginmanderer, Anopfe von Gold, Gilber unb

eblen Steinen, 121, von Gi-Leber und Lebermaaren, wenn fen, Stahl, Binn, Rompofition und Meffing, 25 Procent. Rohlen , 6 Cente per Bufbel. Rotelstorner, frei. Ropfput, verschiedener Urt, 25 Procent. Rorallen, frei. Rorbe von Gras ober Strob, 15 Procent; von Holz ober Weidengeflecht, 25 Procent. Roriander, frei. Rorinthen, frei. Rorfrinde, frei. Rorfftopfel, 12 Cents per Pfo. Rrapp und Krappwurgel, frei. Rreibe, frei. Rrummhauen und Sohleifen, ad valorem, 12 Procent. Rummel, frei. Rupfer in Barren, Ruchen, Digs und jum Befchlage ber Schiffe, frei; fur Rupferfcmiede, 10 Procent; fupferne Gefäße und andere nicht befonbers fpecifizirte Artifel von Rupfer, 25 Procent. Rupferftiche und Lithographien, 15 Procent. Rupfermaffer, (Rupfervitriol), 2 Dollars per 100 Pfunb. Rutschen und Theile von Rutfchen, 30 Procent. Rutichen : Borden, 25 Procent. Lacone, frei. Lampen, boch ohne bie Glafer, welche besonders verfteuert merden muffen, 25 Procent. Lampenichwarg, 15 "ocent. Landfarten, fpeciell eingeführt, frei. Laudanum, frei.

nicht befonders fpecifigirt, 30 Procent. Leim, 5 Cents per Pfunb. Lemonen und Limes, frei. Lichter, von Zalg, 5 Cents, von Spermaceti 8, und von Bachs 6 Cents per Pfund. Liqueure und Ratafias, 53 Cents per Galone. Linnen, gebleichtes und ungebleichtes, feit bem 30. Juni 1842, 15 Procent. Loffel, wenn nicht von Gilber, 25 Procent. Lumpen, frei. Macis, frei. Magnefia, 15 Procent. Magnete, 15 Procent. Mahagonn = Holz, frei. Malerpinsel, frei. Malz, 15 Procent. Mandeln und Mandelol, frei. Manufafte ber Bereinigten Staaten, frei. Marmor in Bloden, und Marmorftatuen und Buften, frei; bearbeitet, 30 Procent. Maroquinleder, 30 Procent. Mafchinen von Gifen ober Erz, 25 Procent. Meifel und Sobel, 30 Procent. Mefferschmidtwaaren, 25 Proc. Meffing in Barren, Bloden, Platten, ober als altes Deffing, frei. Meffing = Draht, Ragel ober Griffe, 25 Procent. Mineraliensammlungen, frei. Molaffen, 5 Cents per Gallone. Mofchus, frei. Muhl : und Schleiffteine, 15 Drocent.

Leberwaaren, wenn nders specifizirt, 30

ts per Pfund. D Limes, frei. Talg, 5 Cents, rmaceti 8, und von Cents per Pfund. Ratafias, 53 Cents ne. pleichtes und unge-feit bem 30. Juni Procent. nicht von Gilber,

15 Procent. 5 Procent. Holg, frei. Frei. Procent. id Mandelol, frei. ber Bereinigten Staa-

Blocken, und Marsen und Buften, frei; ; 30 Procent.
eder, 30 Procent.
von Eisen oder Erz,
ent. Sobel, 30 Procent.

btwaaren, 25 Proc. 1 Barren, Blocken, ober als altes Mef-

oder als alter Weg-i. Draht, Någel ober 25 Procent. fammlungen, frei. 5 Cents per Gallone. frei.



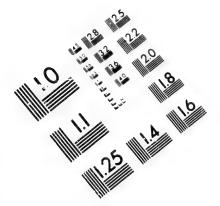



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

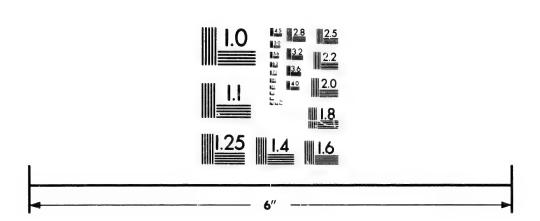

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

STATE OF THE STATE



CIHM/ICMH Microfiche Series.

CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques





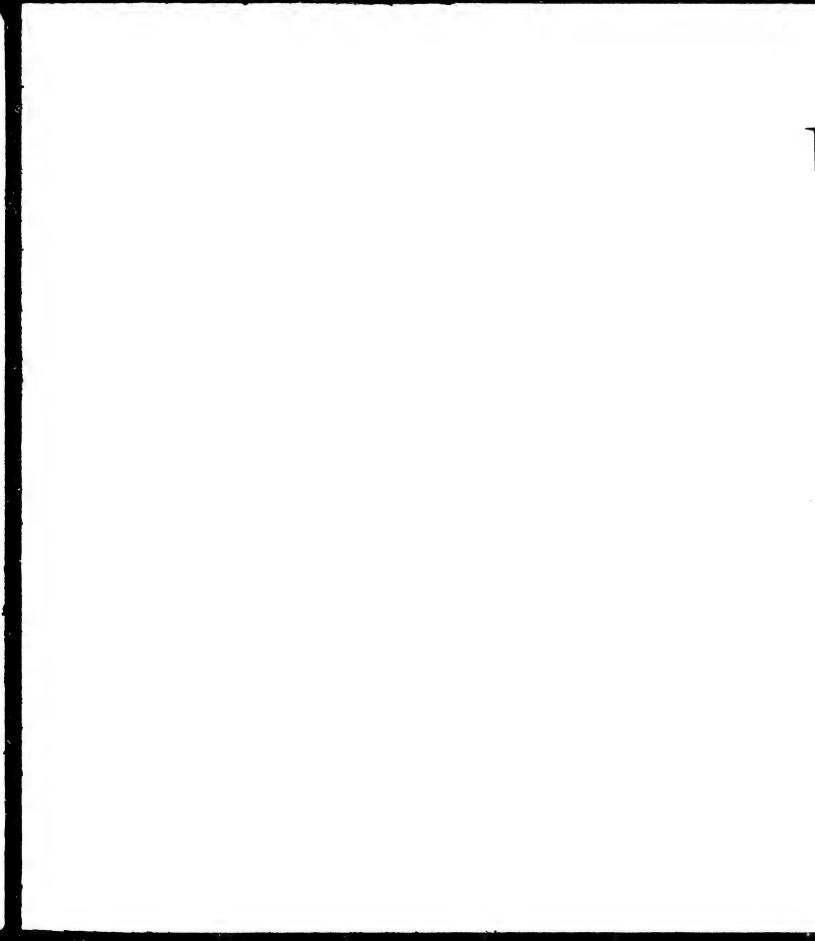

Mung = Cammlungen, frei. Mustatennuffe, frei; Ruffe aller Urt, frei. Mügen von Pelzwert, Leber ober Wolle, 30 Procent. Muben ober Sauben fur Frauen, 25 Procent. Ragel, eiferne aller Urt, 5 Cents; fupferne, 4 Cents per Pfund, meffing'ne, 25 Procent. Mahnadeln, frei. Manfin , 20 Procent. Nitrate of Potash, 3 Cente per Pfund. Roneau, 53 Cente per Gallone Duffe gum Karben, frei. Nux vomica, frei. Dblaten , 25 Procent. Ocher, fiebe: Erden. Del, Spermacetiol 25, Thran, von auslandischen Fischereien, 15 Cents, Dlivenol, 20 Cents per Gallone; - Bachholder-Del, frei - Leinol, 25 Cents per Gallone. Deltuch, Bacheleinwand aller Urt, 124 Cente per [ Darb. Dliven, frei. Dpium, frei. Drangen, 15 Procent. Denaburga, 15 Procent. Pantoffeln, von Seibe 30, von Leber 25, und Rinderpantof: feln 15 Cents per Paar. Papier, Schreib : und Beichen: papier, fo wie Druckpapier in allen Formaten, 17 Cts. per Pfund; - Poftpapiere aller Urt in Folio und Quart 20 Cts. pr. Pfund; - Tippels, Schasblonen : und Durchzeichenpas

pier , Walterbords, Glas . u.

Goldpapier, bunte Papiere, ! Rafiermeffer, 15 Procent.

Maroquin = und Titelpapiere, feine Pappen- und Preffpahne, Sand = und Schmirgelpapiere, 15 Cts. per Pfund ; - Buchbinderpappen und Pactpapier, 3 Cents per Pfund. Papptaften, 15 Procent. Parfumerien, 15 Procent. Paftellfarben, f. Bleiftifte. Paften , unachte Schmudfteine, 15 Procent. Peitichen, 30 Procent. Pelzwert, robes, frei; verarbeitetes, 124 Procent. Pergament, 25 Procent. Verlenmutter, frei. Perry, Birnenwein, 53 Cents per Gallone. Pfeffer, ichwarzer, frei ; Canenne, 15 Procent. Thonerne Pfeifen, 15 Procent. Pferdegeschirr, und Theile besfelben, 30 Procent. Pflaumen, getrodnete, frei. Pfluge, 25 Procent. Pianofortes, 30 Procent. Diment, frei. Pinfel fur Maler und Unftreicher und Burften, 25 Procent. Piftolen, 30 Procent. Plaids, schottische, 10 Procent. Platina, frei. Porter, fiebe: Bier. Porzellan, 20 Procent. Pottafche , 124 Procent. Praparate, anatomifche, frei. Praparate, chemische, 15 Proc. Preffpahne und Pappe, 3 Cents per Pfund. Pupmaaren aller Urt, 25 Proc. Quabranten, 25 Procent. Quedfilber, frei.

Regen = und Sonnenschirme aller Urt, und Geftelle bagu, 25 Procent.

Reis, 15 Procent.

Rhabarber, frei. Rinbfleifch, 2 Gents per Pfd.

Robre ober Spazierftode, 25 Procent.

Rofenfrange von Composition, Bache, Umbra und andern nicht andermarts fpecifigirten Materialien, 15 Proc.; von Gold, Gilber und Ebelfteinen, 121 Procent.

Rofinen aller Urt, frei.

Rum, Ifte und 2te Probe, 53; 3te 57 und 4te 63 Cents per Mallone.

Sactzeuge, von Baumwolle, 31/2 Cents per Dard.

Saffran, frei.

Sagen, für Cagemublen, 1 Dollar jede; alle andern Arten, 25 Procent.

Sago, frei.

Salz, 10 Cents fur 56 Pfund; Rocheller, 15 Proc.; Glauberfalg, 2 Cente per Pfund; Salpeter, rober, frei; raffi-nirter, 3 Cents per Pfunt.

Sammlungen, botanische, frei.

Sanbelholz, frei. Sarfaparille, frei.

Gattel, 30 Procent.

Sattlermaare, menn plattirt, mit Meffing ober polirtem Stahl befchlagen, 30 Proc.; wenn mit Binn , ober verfchieben ladirt, 10 Procent.

Schaufeln, von Gifen und Stahl,

30 Mcocent.

Scheibemaffer, 124 Procent. Schellad, frei.

Schiefer aller Urt , 25 Procent. Schienen fur Gifenbahnen geniefien, wenn im ganbe angemendet, einen Ruckzoll.

Schilberoten , 15 Procent.

Schildplatt, frei.

Schilf = und fpanisches Rohr, un= rerarbeitetes, frei.

Schinken, 3 Cents per Pfund. Schleier, 124 Procent.

Schloffer : und Schloffermaaren, 25 Procent.

Schmiedehammer, 21 Cents per Pfund.

Schmirgel, 15 Procent.

Schneidemeffer, 30 Procent.

Schnallen und Dornen, 15 Proc. Echnupftabad, 12 Cents per Pfund.

Schnuren, getheerte, 4, ungetheerte 5 Cents per Pfunb.

Schnuren, Boroen und Treffen, von Geibe, Gold ober Gil-

ber, 124 Procent. Schraubftode u. eiferne Cchrau-

ben , 30 Procent. Schreibfebern, praparirte, 25

Procent ; ungezogene , frei. Schreibfedern von Metall, 25

Procent.

Schuhe, von Geibe, 30 Gents per Paar; von Mantin, Stoff und Leber, 25 Cents, und Rinberichube, 15 Cente per Paar.

Schmarzblei, robes, 16 Proc.

Echmefel, frei.

Schwefelfaure, 3 Cente per Pfo. Schweineschmalg, 3 Cents per Pfund.

Schwerter und Rlingen, 30 Procent.

Segeltuch (Duck), 15 Proc. Geibe, Geibenmaaren und Balbs er Art, 25 Procent. r Eisenbahnen genienn im Lande ange= einen Rückzoll. 1, 15 Procent. , frei. fpanisches Rohr, untes, frei. 3 Cents per Pfund. 21 Procent.

und Schloffermaaren, ent. immer, 21 Cents per

15 Procent. ffer, 30 Procent. und Dornen, 15 Proc. oad, 12 Cents per

getheerte , 4 , unge= Cents per Pfund. Borben und Treffen, de, Gold ober Gily Procent. de u. eiferne Echraus Procent.

ern, pråparirte, 25 ; ungezogene, frei. ern von Metall, 25

on Geibe, 30 Cents r; von Mantin, Stoff er, 25 Cents, und Rinc, 15 Cente per Paar. ei, robes, 16 Proc. frei.

iure, 3 Cente per Pfo. dymalz, 3 Cents per

und Rlingen, 30

(Duck), 15 Proc. eibenmaaren und Salbs

feibenmaaren, von jenfeits bes | Stednabeln, frei. Borgebirgs ber guten Soffnung, 10 Procent; ausgenommen Nabseide, welche mit 40 Procent verfteuert wird; robe Geide, 121 Procent.

Seife, 4 Cents per Pfund; parfumirte Geife, 15 Procent.

Seile, von Gras ober Rinde, 5 Cents per Pfund. Genf, 15 Procent. Sennesblatter, frei.

Genfen, Sicheln und Beumeffer, 30 Procent.

Spaden, von Gifen ober Stahl, 30 Procent.

Spanhute, 30 Procent. Speifen (Pflode von Gifen), 4

Cents per Pfund. Spiegelglafer, unbelegte, 2 Cta.

per Pfund und 20 Procent ad valorem; belegte, 20 Proc. Spiegelrahmen, vergoldere, 30

Procent.

Spielfarten, 30 Cts. bas Padet. Spielzeug, von Papiermaché 15, von Erg, Gifen, Ctahl, Binn, Blei , Rupfer oder Rompofi=

tion 25, von Holz 30 Proc. Spiritus von Getraide, 1ste Probe 57; 2te 60; 3te 63; 4te 67; 5te 75; uber 5te Probe 90 Cents per Gallone. Spiritus von andern Materialien

als Getraibe, Ifte und 2te Probe 53; 3te 57; 4te 63; 5te 72; und über bie 5te Probe 85 Cents per Gallone.

Stahl, & Dollars für 112 Pfo., alle Stahlmaaren, wenn nicht befonbers fpecifigirt, 25 Proc. Stahlparbs, 30 Procent.

Starte, 15 Procent.

Steingutwaaren, 20 Procent.

Steinfalz, 15 Procent.

Gold : und Gilber : Stidereien, 121 Procent.

Stiefeln und Salbftiefeln, 11 Dollars für bas Paar.

Stifte, fleine Spieker (Ragel ohne Ropf) und Sprigs, wenn nicht über 16 Ungen per 1000, 5 Cents per 1000; wenn über 16 Ungen, 5 Cte. per Pfo.

Stocffische, getrochnete, 1 D. per Quintel.

Stoffe , aus wollenem Barn, 10 Procent.

Strumpfmaaren, wollene unb baumwollene, 25 Procent ; scidene, frei.

Stuble , 30 Procent.

Sublimat, agender, 10 Pruc.

Sumach, frei.

Zabad, fabrigirter, außer Cigarren und Schnupftabad, 10 Cents per Pfund; Taback in Blattern , 15 Cents per Pfund.

Zalg, i Cents per Pfund.

Tamarinden , frei. Tapeten , 40 Procent.

Zapioca, frei.

Zaschenbucher, Brieftaschen von Leder, 30 Procent.

Zaschenuhren und Theile berfel-

ben, 12 Procent. Taue und Tauwert, getheert 4 Cents, ungetheert 5 Cents per

Pfund. Tedlenburgs , 25 Procent.

Teppiche und Flurtucher, 25 Procent.

Thee, aller Urt, von China und andern Plagen offlich vom Borgebirge ber guten Soff-

nung, in Schiffen ber Brei- | nigten Staaten, frei; Thee aller Urt, von andern Plagen Dieffeits bes Raps eingeführt, ober in fremben Schiffen, 10 Cente per Pfund. Thibettucher und Chamts, 15 Procent. Thonerbe, frei. Thur = und Fenfterbeschlage, 3 Cents fur's Pfund. Tinte und Tintenpulver, 65 Procent. Tifchlermaaren, 30 Procent. Tifchmeffer und Gabeln, 25 Procent. Tolu : Balfam, frei. Zwifte, fiebe Baumwollengarn. Banille, frei. Begetabilien, jum Farben und Farbeftoffe enthaltend, frei; alle andern 15 Procent. Beilchenwurzel, frei. Wifitenfarten . 15 Cente per 110. Bitriol, blauer, 4 Cents per Pfund. Bitriolol, 3 Cente per Pfund. Bogel, 15 Procent. Baaren, irbene, 20 Procent. Baaren, ladirte aller Urt . 25 Procent. Baaren, plattirte aller Urt, 25 Procent. Maaren, vergolbete, 25 Proc. Bachholderbeeren und Machholberol, frei. Wachs, 15 Procent. Bachstuch : Teppiche, 43 Cents fur bie Daro. Bagebalten, 30 Procent. Baid, frei.

Baigenmehl, 50 Cents per 100 Pfund. Wandubren, 25 Procent. Wafferfarben, 10 Procent. Wein, frangbfifcher, in Faffern, rother 6, blanker 10 Cents per Gallone; in Flaschen 22 Cents per Gallone; Mabeira und Cherrn, in Faffern, Riften ober Flaschen 50 Cents Gallone; frangofische, Ceutsche, fpanische, und Beine aus ben ganbern bes mittel= landischen Meers, wenn nicht befonders aufgeführt, 15 Cts. per Gallone; rothe fpan.iche und ofterreichische Weine, 10 Gente per Gallone; Beine alter ganber in Flaschen ober Aiften, wenn nicht fpeciell benannt, so wie alle nicht angegebenen Beine, 30 Cts. per Gallone. - Geit bem 3. Mara 1834 ift ber Betrag bie: fer Abgaben, bis auf Wiederruf, auf bie Balfte berabgefest. Beinftein, rober, frei.

Weintrauben, frei.
Serg und alte Taue, 15 Proc.
Solle, rohe, wenn solche am
Ausführungsplat nicht über
8 Cents per Pfund koftete,
frei; wenn über 8 Cents, 4
Cents per Pfund und 40 Proc.
ad valorem; — Wolle, so auf Hauten oder Fellen eingeführt wird, wird hinsichtlich
bes Gewichtes und Werthes
wie Wolle vergeben.

Bagebalken, 30 Procent.
Baid, frei.
Baid, frei.
Baigen, 25 Cents per Bushe.; Stoffe von wollenem Garn, frei.

ehl, 50 Cents per id. , 25 Procent.

n, 10 Procent.
zösischer, in Fassern,
, blanker 10 Cents
one; in Flaschen 22
er Gallone; Madeira
erro, in Fassern, Kistern, Kiste

, so wie alle nicht enen Weine, 30 Cts. llone. — Seit bem 3. 834 ist ber Betrag dieiben, bis auf Wiederruf, Halfte herabgesett.

roher, frei.

alte Taue, 15 Proc. ohe, wenn solche am rungsplat nicht über 15 per Pfund kostet, orn über 8 Cents, 4 per Pfund und 40 Proc. orem; — Wolle, so wird, wird hinsichtlich ewichtes und Werthes olle vergeben.

n Kaninchen, Ungoras, und Rameelhaar, frei. aaren, 50 Procent; n wollenem Garn, frei;

Chawle und andere Waare von Seide und wollenem Barn; worsted Garn 20 Procent; Bollengarn 4 Cents per Pfo. und 50 Proc. ad valorem; geftricte und gewirfte Baaren (Strumpfmaaren), Fußteppiche und Flurrucher, 25 Proc., ausgenommen Bruffels, Bilton und breifache Teppiche, welche 63 Cents per Dard bezahlen; alle andern feine und Benetianische Teppiche; 35 Cents per Dard; wollene Deden, welche am Erportationsplate nicht über 75 Cents koften, bezahlen 5 Procent; Klanell, Boffins und Bon 16 Cente per Dard; wollene Borden für Rutichen, 35 Proc. ; Merino : Chamis von Bolle, alle anderen Wollenwaaren, ober Waaren, bei benen Wolle ber vorherrichende Theil ift, fo wie fertige Kleider, 50 Proc. Beichnungen und Gemalde, frei.

Biegelsteine, 15 Procent. Biegenhaare und Felle, frei. Bimmt, frei. Weißer Bimmt, frei.

Bink, unverarbeiteter, frei; in Platten ober Nageln, 15 Proc. Binn, in Folien, Platten, Barren, Pigs und Bloden, frei. Binnwaaren, ober bei benen Binn bas Hauptmaterial ift, 25 Procent.

Binn = und Kompositionswaaren, wenn nicht andrerweise specifi= girt, 25 Procent.

Buder, brauner, und Buderfprup, 2½ Cents per Pfb.; gethonter 3½, Lumpenzuder 10, und Huszuder und Candis, 12 Cents per Pfund.

Bügel und Baume, 30 Procent, Gebiffe, 25 Proc. Zwiebeln, 15 Procent.

Bwirn, Sanfbraht fur Schuh, macher, in Knauel, 25 Procent; in Strahnen 5 Cents per Pfund.

# B. Sittlicher und wiffenschaftlicher Zustand der Amerikaner.

#### 1. National: Charafter.

De National Charafter ber Amerikaner ist vielfach verkannt worden, ja nur wenige Reisende scheinen benselben überhaupt bis jest geahnet zu haben, da sie denselben fur so neu erklaren, als die Bereinigten Staaten seibst sind, und doch ist berselbe so gediegen, so hoch und edel in allen Theilen der Bevolkerung begründet, daß man benstromme's kandt, f. Ausw. n. Amerika. bie Aust.

felben bem National : Charafter ber ebelften Bolfer bes Alterthums Bur Geite ftellen fann. Urfprunglich aus Großbritannie i ftammend, haben fie von dort ben Stolg, Das Gelbftgefühl bes Briten mitgebracht; aller Ruhm bes britischen Ramens ift ber ihrer Boreltern, und fie felbst theilen fich in die Ehre seiner Erwerbung. Ihre Borfahren waren die fuhnen Unfiedler, welche zuerft britische Befete (oder vielmehr die alten germanischen) und britischen Benius an die Ufer ber neuen Belt verpflanzten, um fie bort zu verewigen. Muf biefem Grund weiter bauend, offneten fie die Tempel bes herrn allen feinen Unbetern, nahmen in ihrem neuen gande alle fich unglucklich ober gebruckt fühlenden Bewohner Europa's mit offenen Urmen auf, und entfalteten vielleicht zum erstenmale bie Fahnen der Freiheit und Berechtigfeit; tampften unter biefen ben ungleichen Rampf gegen bas machtigfte Bolf ber Erbe, und wurden nicht übermunden; rufteten fich jum zweitenmale zur Schlacht gegen England, und traten jum zweitenmale unbesiegt aus bem ungleichen Rampfe bervor; Grunde genug fur den Nationalftolg ber Umerikaner, benn ficher erzeugt es eine gemiffe Gelbstzufriedenbeit, einer Nation anzuge= boren, beren glanzende Thaten, auf bem Rriegsschauplage wie in Der Politit, im Sandel wie in-Runften und Gewerben, Die Belt in Erstaunen feten. Ein zweiter, nicht weniger mertwurdiger Charakterzug ber Umerikaner besteht in einem Grade von Ernft, ber querft als Mangel an Gefelligkeit erscheint, und boch ift vielleicht in keinem gande die mabre, edle Gefelligkeit, welche burch bas hausliche Leben bedingt wird, fo zu Saufe, wie in Umerika. Beinabe von der Wiege an gewohnt, über fich und feine Berhaltniffe nachzudenken, ift der Umerikaner von der Beit an, wo er handelnb auftritt, ftets auf die Mittel bedacht, fie ju verbeffern. Ift er reich und begwegen mehr betheiligt im Befammtwohl bes Staates, bann forbert jedes neue Befet, jeder Bechfel in der Perfonen ber Boltsvertreter feine Corgfalt fur die Bukunft; und ift er arm, bann kann jede Beranderung im Staate ihm die Mittel bieten, feine Bludsumftande zu verbeffern. Er ift beghalb immer machfam, ftets bebacht auf die Bukunft, nicht als bloger Bufchauer, fondern felbft eine Rolle fpielend, und beschäftigt, ben gegenwartigen Buftanb aufrecht zu erhalten oder ihn zu verbeffern. Die gange Daffe ber Bevolkerung ift beständig bewegt, und auf fie bauend ober fie furchtend, bringt man unaufhorlich von allen Seiten auf einen Musfpruch ber öffentlichen Meinung. Kein Mann ift fo reich ober mach tig, ben ihr Ginfluß nicht gittern machen, feiner fo arm und niedrig, in dem fie nicht die hoffnung auf Erfolg und Beforderung er weden fonnte. Gie ift in Umerika bas machtigfte Organ offentlicher Berechtigkeit, Miemand ichonend, vom Prafidenten berab bis auf

ben schlichtesten Burger, erhebend, erniedrigend ober zermalmend, was sich ihr entgegengestellt und ihren Richterspruch verdient.
Dieser Justand hoffanbiger Aufreques giebt ben Itmpiffangen

Bolfer bes Alterthums

britannie i stammend,

bl des Briten mitge-

ft der ihrer Voreltern, werbuug. Ihre Vors zuerst britische Gesethe

chen Genius an die Ufer

erewigen. Auf Diesem

el des Herrn allen seis de alle sich unglücklich

mit offenen Urmen auf,

ahnen der Freiheit und

igleichen Kampf gegen

icht überwunden; rufte-

england, und traten

lmerikaner, benn ficher

einer Nation anzuge=

Kriegsschauplate wie in

d Gewerben, die Belt

iger merkwürdiger Cha-

Grade von Ernft, ber

t, und boch ist vielleicht, welche durch das hause in Umerika. Beinahe feine Verhältnisse nach-

in, wo er handelnd auf=

verbeffern. Ift er reich

wohl bes Staates, bann den Personen der Bolks: ib ist er arm, dann kann

ttel bieten, feine Glucks:

mmer wacham, stets bes Zuschauer, sondern selbst 1. gegenwärtigen Zustand

fern. Die ganze Masse id auf sie bauend ober sie

len Seiten auf einen Aus:

nn ist so reich ober måch

feiner fo arm und niedrig,

olg und Beforberung er

achtigfte Organ öffentlicher

Prasidenten herab bis auf

hen Kampfe hervor; -

Diefer Buftand beftandiger Aufregung giebt ben Amerikanern bas Unfeben geschäftiger Unruhe, ift aber beffen ungeachtet ber eigentliche Grund ihrer Zufriebenheit. Die Umerikaner haben keine Beit, ungludlich ju fenn, und biefes ift bas größte Lob ihrer Berfaffung und ihres Bolkslebers. - Republikanern find nothwendigermeife ichwerere Pflichten auferlegt, als ben Burgern monarchifcher Staaten, aber ihre Erfullung ift erfreulich und beruhigend, weil fie an bas Bewußtseyn von Macht gefnupft ift. Die Umerifaner wunschen fich nicht den Frieden ber Europäer, und am allerwenigsten wurde ihnen bas ftille Blud ber Deutschen genugen. Rube findet der Amerikaner nur in feinem Saufe, im Kreife feiner Familie, feiner Rinder; alles außer demfelben ift fortwahrendes Birfen und Treiben, in der Politif wie im Sandel, auf den Strafen und Kanalen wie in den Baldern des Weftens. - Go verschieden auch die Elemente find, aus benen die Bewohner ber Bereinigten Staaten zusammengesett find , und unter wie verschiedenen Berhaltniffen fie auch leben, bennoch herrscht eine gewiffe Ginheit ber Befinnungen unter ihnen, eine Rube bes Charafters, die man nicht leicht wieder fo trifft, vielleicht eben der Mifchung und Beterogenitat ber Theile megen, indem fein Element bas andere herrichend werden laßt. Alle haben etwas Gemeinschaftliches in ihrem Befen, bas fie zu Bermandten macht; in ihrem Umgang zeigt fich etwas, wodurch fie nicht mehr Englander, Deutsche, Frangofen, fondern etwas Underes find. Durchs gange Land , durch alle Rlaffen binburch ift eine gewiffe Sittenfeinheit, ein Gefuhl fur bas Unftandige und Gole verbreitet, das aus dem Bewußtsenn des eigenen Rechts und aus Uchtung ber Menschheit entspringt. Gelbft die Ginmanderer Schleifen in Amerika bath ihre roben Raffenvorurtheile ab; die folge Leutfeligkeit des Bornebmen, die Rangfeligkeit des fpiegburgerlichen Rleinstädters, die unbehulfliche Steifheit des Sandwerters, die unterthanige Kriecherei und pabige Frechheit des herrendieners in Europa findet fich hier nicht wieder. Der Mensch gilt dort nur als Mensch etwas; nur Thatigkeit macht Sbre, und nur da, wo das ift, ift achter Menschenadel. - Man fragt nicht, was ber Mensch ift, wer feine Eltern maren, fondern, mas er fann, mas er gu leiften, ju ichaffen vermag. Es findet in Umerita fein Worrang, fein Standeunterschied ftatt. Jeber fuhlt fich frei und unabhangig, und außert fich auch nach Diefem Gefuhl. Gelbft ber Dienende ift ein freier Mann, ber wohl feme Dienfe, aber nicht fein ganges Wefen vermiethet hat. - Man ift hoflich, aber feine, nichtsfagende Romplimente werden weber gemacht, noch erwartet; Reiner fummert

ober genirt fich um ben Unbern. In ber amerikanischen Gesellschaft findet baber nur wenig 3wang ftatt; boch herrscht allenthalben, vorzüglich im Umgang mit bem weiblichen Beschlechte, ber größte Unftand, und in feinem Lande ber Welt erfreuen fich bie Frauen einer folden Achtung, als in den Bereinigten Staaten. Immer auf fich felbst gestüht, ift ber Umerifaner offen, freimuthig und ohne Ruchalt in feinem Umgange. Die große Maffe hat Kenntnig und Beift, obgleich weniger wiffenschaftliche Bildung, als in Europa, und ein hoher Grad von Intelligen; durchdringt felbft die niedrigsten Rlaffen, die beghalb mit ber Maffe ber europaifchen Bevolkerung einen sonderbaren Gegensat bilben. Richt die hoheren Zweige Der Biffenschaften, welche man von Gelehrten fordert, sondern die große Maffe nublicher Kenntniffe, welche auf ben Gludbauftanb ber Menschen einen unmittelbaren Ginfluß ausubt, ift es, burch welche fich die Umerikaner vor andern Bolkern vortheilhaft auszeich nen, und fur deren Erwerbung fie beffere Bortchrungen getroffen haben, als vielleicht ingent ein anderes Bolf. Roch zu fehr mit bem Nothigsten und Bichtigften beschäftigt, find fie gezwungen, die hohere Ausbildung ber Sorgfalt und Großmuth einzelner Perfonen ju uberlaffen. Gin Sinblick auf bie Summen aber, welche jahrlich auf die Er ichtung und Unterhaltung von Schulen und Universitäten verwendet werben, wird hinreichen, fich von der Liberalität gu überzeugen, mit ber man in ben Bereinigten Staaten fur Die fitt-liche Erziehung bes Bolfce forgt. Man ichant bas Biffen, aber nur nach feiner Ruglichfeit und Unwendbarfeit im Leben, und beurtheilt es auch barnach, fo bag ein geschickter Gerber mehr gilt, als ein gelehrter Pedant. Reichthum, und gar Reichthum mit Thatigkeit und Bielfeitigkeit verbunden, wird hoher gefchatt, als Gelehrfamfeit, und Gaffreiheit, Bater: landsliebe und Tolerang, Jeden benfen und glauben gu laffen, mas er will, find allgemeine Eigenschaften. - Go ermangelt ben Bereinigten Staaten nichts gur Erlangung einer mahren burgerlichen und gefellschaftlichen Freiheit, wenn auch die Mittel bagu, bort eben fo, wie bei uns, nicht immer richtig erfannt und verftanden werden, und bort, wie bei uns, Die Menscheneben fo fcmach find, bas Gute lieber ibrem Berftande und ihren Zugenden beigumeffen, als bem Glud und ber Matur, welche lettere, wenn man fie unpartheilich betrachtet, bie Bafis bes phyfifchen Gludes ber Umerikaner ift; mas aber bas moralifche Glud bes amerifanischen Burgers ausmacht, ift, bag bort bas Familienleben vorherricht, und biefem bas, mas offentliches Leben und Staat beißt, untergeordnet ift! - 3mar find bie amerifani-

fanischen Gesellschaft herrscht allenthalben, eschlechte, der größte teuen sich die Frauen n Staaten. Immer , freimuthig und ohne se hat Kenntniß und ung, als in Europa, at felbst die niedrigsten paifchen Bevolkerung ie hoheren 3meige ber fordert, sondern bie uf ben Gludszustand ausubt, ift es, burch vortheilhaft auszeich: Borkehrungen getroffen if. Noch zu fehr mit find fie gezwungen, die uth einzelner Personen n aber, welche jährlich chulen und Universitä= von der Liberalität zu n Staaten für die fittast das Wiffen, aber keit im Leben, und be= fter Gerber mehr gilt, ind gar Reichthum erbunden, wird hö= d Gaftfreiheit, Baterglauben zu lassen, was o erniangelt den Berer wahren bürgerlichen die Mittel bazu, immer richtig er: dort, wie bei uns, , das Gute lieber iben beigumeffen, he lettere, wenn man bnfifchen Gludes che Glud bes ameri= das Familienleben itliches Leben und var find die amerikani-

fchen Staatsmanner in benfelben Errthumern befangen, wie bie Europaischen, welche von jeher daran gewohnt find, das Gedeihen ber Bolfer ohne fie fur unmöglich ju halten, und leben auch in bem Glauben, bag bas Seil ihrer Beimath lediglich von ihnen herrührt, von ihren Theorien und ihren Regierungofunften, aber boch lehrt bas flüchtigste Rachbenten, baß, wenn gleich weife Befete weit mehr uber das Blud ber Menfchen vermochten, als fie vermögen, man bennoch bort bas Glud nicht vorzugsweise von weifen Gefeten ableiten durfe, wo bas Bolks und Familienleben fich fo felbst überlaffen ift; foll aber einmal schlechterbings bas Gluck der Umerikaner von diefer Geite hergeleitet werden, fo ift es verftanbiger, anzunehmen, daß gerade die Befreiung von dem, was in der neuern Rultur bisher für tiefe Staatsweisheit gegolten hat, ber Grund fen. - In bem Familienleben und der burch basfelbe begrundeten Promulgation des allgemeinen Rechtes auf Lebensgluck liegt ber Rern bes amerikanischen Bebeihens, nicht aber in bem fo oft migverftandenen Borte "Freiheit", basbei ber Menge, an fich hohl, oft die traurigsten Bewegungen hervorzubringen vermag, und überall, wo die Armuth nur auf Roften ber Reichen zu beben ift, mit jenen Unsprüchen auf Lebensglud verbunden, unvermeidlich ju Ungriffen gegen die Wohlhabenden reigt. - Die außere Matur tritt in Amerika bem Streben nach Lebensglud und Bohlftand eben fo gunftig entgegen, als fie ihm in Europa feindlich ben Ruden fehrt. Die außere Lage bedingt bas Gebeihen ber Rord : Amerikaner, und mare es möglich, Die Bewohner Mittel : Europa's in Diefelbe außere Lage ju verfeten, wurden fie ebenfo gedeihen, als biefe. -- Micht bie Bunderfraft nadter Gesetgebung ift es, welche bas Lebensglud eines Bolfes befordert, und wie gut die amerikanischen Gefete an fich, wie gut auch ihre Bollziehung fenn mag, davon, ohne jene außere Lage, laßt fich bas Gedeihen von Millionen gludlicher Burger nicht ableiten, wenn man bebenkt, wie wenig überhaupt Gefete über bie meiften Befchwerden bes Lebens vermögen. — Bas hilft ben n bem armen Zaglohner die beffe Gefengebung, wenn er ftets im Schweiße bes Ungefichts fein Brobift? was hilft die politische Freiheit, bem, der wegen ber bringenoften Bedurfniffe in beständiger hauslicher Abhangigfeit lebt, wie &. B. in der Abhangigkeit von einem Fabritbefiger ober von einem Gutsherrn? mas nust fie einem gebrudten Schreiber, einem Beamten, bem bie Sonne blos über Uften leuchtet, wenn fie ibn nicht von hauslichen Sorgen befreit, bie feinen Beift

in größerer Beflemmung halten, als ben eines Dienft= boten, ber boch bie Beruhigung hat, bald einen neuen Dienft finden ju tonnen, falls ber alte ibm verfagt? - Bo fich burch maßige Unftrengung von ber Ratur felbft erringen lagt, mas von außeren Gutern zum Lebensglud gerechnet zu werden pflegt, bort werden die Menfchen immer gebeiben, immer Unabhangigfeit erringen; weil aber in Europa nicht Jeder, der Glieder hat, fich ju ruhren, im Wohlstande leben fann, und bie Urmen nur jum Boblstande gelangen fonnen , wenn die Boblhabenoen arm werben , barin befteht eine Quelle ewigen Sabers, die man vergebens feit Jahrbunberten mit Spruchen ber Religion und Moral bekampft hat. Diefer Worzug ift ben Rord = Umerikanern beschieden, und zwar von nichts Underem, als unmittelbar von der Matur ibres Landes. Statt baß fich in Europa Die Menschen, im Drange nach Berbefferung ihrer Lage, gegen einander wenden, einander anfeinden, wenden fich bie Amerikaner an die Ratur! - Gine gefunde Entwicklung fucht bie Sauptquelle ihrer Entwicklung im Privat- und Familienleben; wo aber fur biefe Richtung fich nicht mehr Borfchub findet, als in Europa, da barf es nicht befremben, wenn auch ohne Mitwirfung falfcher Ehrliebe das Entgegengefehte geschieht, und die fteigenden Schwierigkeiten, als Privatmann zu bestehen, ben Guropaer zwingen, fich mehr urd mehr bem offfentlichen Leben wegen Rudfichten gugutehren, Die ihm zum Beile der Menschheit immer fremd bleiben follten. - Uchtung baber bem Nationalftolge , ber Nationaleitelkeit ber Umerikaner, bie nichts anderes find, als nationelles Gelbftgefühl, verftartt und vergrößert durch ihre republikanische Werfassung!

#### 2. Religions: und Rirchemmefen.

Mord Merika kennt keine Staatskirche; die Konstitution gemahrt einem Jeden vollkommene Gewissensfreiheit und die Gleichstellung aller Religionen, und dadurch, daß keine herrschende Religion anerkannt ist, und alle öffentlichen oder Staatsbesoldungen
fur ihre Diener ausgehoben wurden, eine Maßregel, deren Einsubrung man vorzüglich Jefferson zu danken hat, der unermüdet arbeitete,
bis er die Prediger-Besoldungen ausgehoben sah, ward die Religion aus einem Erwerdzweig der Prediger-Kaste ein Eigenthum des
Bolkes, und scheindar verlassen und ausgegeben, wurde ihr absolutes Bedurfniss um so dringender, ihre Herrichaft um so dauerhafter!
Daß durch diese Popularisation das eigentlich Systumatische der verschiedenen christlichen Lehrgebäude verloren hat, ist nicht zu läugnen,
und manche Auslegung der Bibel sindet statt, bei welcher dem Or-

en eines Dienft= at, bald einen 18 ber alte ihm ung von der Natur ern zum Lebensgluck ie Menschen im= gkeit erringen; hat, sich zu rühren, nur jum Bohlstande n werden, darin bergebens feit Sahrhun= bekampft hat. Dieeden, und zwar von ber Matur ihres enschen, im Drange er wenden, einander e Natur! - Eine ibrer Entwicklung im fe Richtung sich nicht arf es nicht befrem= hrliebe das Entgegen= feiten, als Privat: fich mehr und mehr ten zuzukehren, die eiben follten. — Ach= telkeit der Amerikaner, gefühl, verftarkt und

#### uwejen.

bie Konstitution geiheit und die Gleichkeine herrschende Rer Staatsbesoldungen
iregel, deren Einführ unermüdet arbeitete,
iah, ward die Relide ein Eigenthum des
n, wurde ihr absoluit um so dauerhafter!
Enstitut da läugnen,
bei welcher dem Or-

thoboren bie Saare ju Berge fteben mochten, aber bie mahre driff: liche Religion hat dadurch ficher gewonnen. Jeder im ganbe kann fich eine Rirche nach einer felbstgeschaffenen kirchlichen Idee aufbauen, ohne defihalb angefeindet ju werden, und die gabllofen Rirchen, welche man überall erbauet fieht, ihr ftartes Befuchtwerden und die ernfte Undacht ihrer Befucher, bezeugen es deutlich, bag ber Umerikaner wirklich religios ift und febr viel religiofen Ginn vor dem Deutschen voraus hat. Die Bekenner aller Gekten leben friedlich neben einander; oft gablt eine Kamilie fo viel Bekenner einzelner Glaubensmeinungen, als biefelbe C' eber hat, und weit entfernt, bag diese verschiedenen Unsichten Rachtheil bringen, entwideln fich aus biefen verschiedenen Grundfaben bie berrlichften Folgen, sowohl in Beziehung auf die Kirche felbst, als auf den Staat. - Fur Die Rirche: weil diese Bleichheit und Dahe wirft, baß jebe Cette fich burch ihr Betragen als bie beffere ju bemabren bemuht. Die Glaubenspartheien, welche bier feine außere Ctube finden, muffen, lediglich auf fich geftunt, eintrachtig neben einanber leben, und konnen nur noch durch ihr Betragen, nicht durch Privilegien und Kontroversen sich hervorzuheben suchen, und ba ihre Priefter verzweifeln muffen, über fo viele Geften, als bier erifliren, je einen Gieg zu erkampfen, fo bort man bier auch nur außerft felten, ja faft nie von folden religiofen Bantereien, womit fich europäische Theologen oft abqualen und beschimpfen. Diese Berfchmeljung, Diese Rachbarschaft ber Kirchen bringt baber nirgends Reibung hervor, vielmehr ift eine anftanbige Beobachtung ber religiofen Brauche die Folge bavon. Sier find feine geiftigen 3mangeanstalten, feine Beichtzettel, Sonntagemandate und bergleichen Rothbehelfe erforberlich, um Die Rirche gu fullen, und nirgends werden fie fleißiger besucht, als in Umerika. - Rur ben Staat find diese Unsichten vom Kirchenthum noch vortheilhafter und ersprieß= licher: denn in Folge derfelben kennt er die Laft der Roften und der Aufficht bes Kultus nicht; er gibt fein Gelb zu Rirchenbauten, befolbet keine Beiftlichkeit, und dennoch gibt es kein Land, wo mehr Rir chen gefunden werden, als in der Union. Philadelphia allein hat gegen 100 Kirchen, New : York 168, Baltimore 40 u. f. w., welche Sonntags fo voll Menschen find, wie man in Europa schwerlich eine findet. Die Gemeinden muffen ihre Rirchen felbft erbauen, felbst ausstatten, und die Prediger aus eigenen Mitteln, burch freis willige Subscriptionen unterhalten; bedenkt man nun, baß biefe Musgabe mehr beträgt, als die gesammten Abgaben, welche ein Burger zu leiften hat, fo wird man zugeben, daß die amerikanische Religiofitat in einem achtungswerthen Lichte erfcheint, ba man ben Amerikaner in Diefem Falle ber Kargheit nicht beschuldigen kann.

In ben größeren Seeftabten herricht sowohl in ber Bauart ber Rirchen, als in ihrer inneren Ginrichtung eine Pracht, die, England ausgenommen, alles übertrifft, mas in bider Urt in Europa gu feben ift. Im Innern bes Landes findet man durchgangig Kirchen, beren fich feine beutsche Mittelftadt ichamen bur'te, und nur im Beften trifft man Bet : und Bersammlungenaufer, bie ben furglichen Urfprung ber Unfiedlung bezeugen. Die größte Zare, Die ein Amerikaner zu entrichten hat, ift die fur Rirche und Prediger, und fur manchen wird dieselbe nur badurch erträglich, daß er fich biefe felbft auflegt, und fich feinen Prediger felbft mahlt. Es ift nichts ungewöhnliches, eben nicht fehr reiche Farmer (Bandwirthe) hundert bis breihundert Dollars fur ben Bau einer Rirche unterzeichnen, und fur den Unterhalt eines Predigers von funf bis einhundert Dollars jahrlich hergeben zu feben. - Die gahlreichsten religibsen Geften in den Bereinigten Staaten find Die Methodiften, bie Enistopalen, die Presbyterianer und die Biedertaufer oder Baptiften; ihnen folgen: Die Kongregationaliften, Die Reformirten, Butherance, Katholiken, Die mabrifchen Bruder, Unitarier, Univerfaliften. Schwedenborger, Freunde oder Quader, Die Bitterer ober Unbanger be. Milennium-Kirche, die Tunker, Mennoniten, Die ftrengen Calviniften und Remoniten. - Offizielle Liften geben die Bahl ber Beiftlichen aller Religioneparteien auf 24,239, die ber Rirchen auf 19,766, und die der Kommunifanten auf 2,426,436 Seelen an; eine Aufge' lung, welche in fo fern ein außerft gunftiges Refultat gewährt, als aus der gangen Bevolferung der Union, Sclaven und Rinder mit eingeschioffen, 2 Rommunikanten auf 11 Geelen tommen, ein Prediger auf 700 Geelen, und eine Rirche auf ungefahr 900 ber gangen Bevolferung. - Die Unitarier bilben im Rorben und Offen ber Union große Kongregationen, und kommen oft, vielleicht ohne es ju wiffen, bem Deismus fehr nabe; laugnen bie Dreieinig= feit, und baburch auch bie Gottheit Chrifti, halten gate Sittenprebigten, und nehmen die Worte bes beiligen Paulus jum Wahlfpruch: "Prufet alles, bad Befte behaltet"; fie behalten Die Form ber driftlichen Gebete bei, beiligen ben Sonntag und geben gur Rommunion, bennoch ift ihr Glaube weit entfernt, ber Menge gu gefallen, befonders in ben fublichen Staaten, wo er beinahe nur unter ber arbeitenben Rlaffe verbreitet ift. Die Ginwohner bes Gubens find hauptfachlich Epistopalen und unterwerfen fich eben fo willig ber geiftlichen Autoritat, als ungern ber politischen. Die Presbyterianer find Unhanger ber Lehre Calvins, nach welcher alle Menschen gur Berbammniß geboren find, und nur eine beffimmte Ungahl Musermablter burch bie Genbung bes Beilanbs felig wird. - Ein Rebenzweig berfelben find die Cumberland-

in ber Bauart ber Rir-Pracht, die, England efer Art in Europa zu n durchgangig Kirchen, n din te, und nur im shauser, die den kurg-Die großte Tare, die ir Rirche und Prediger, erträglich, baß er fich iger felbft wählt. Es reiche Farmer (Land: r ben Bau einer Kirche Predigers von funf bis Die gablreichsten n find die Methodiften, die Biedertäufer ober liften, Die Reformirten, ider, Unitarier, Univeridcker, die Zitterer ober Mennoniten, Die ftren= le Listen geben die Babl 4,239, die der Kirchen 2,426,436 Seelen an; Berft gunstiges Resultat er Union, Sclaven und auf 11 Geelen tommen, e auf ungefähr 900 ber im Rorden und Often men oft, vielleicht ohne laugnen die Dreieinig= halten gate Sittenpren Paulus zum Wahl-; fie behalten die Form onntag und geben zur entfernt, ber Menge gu Die Einwohner bes unterwerfen fich eben ern ber politischen. ---Calvins, nach welcher ind, und nur eine be-

benbung bes Beilands

find die Cumberland-

Presbyterianer, Die in Sinficht ber Poldeffination und Begnadiaung fich milberer Grundfabe rubmen. Gie haben ihre Rirchengewalt in die Sande von Ronventen gegeben, und haben teine Bischofe; Solle und Verdammniß ift das Lieblingsprinzip ihrer Religion; fie begeben ten Conntag ftill, beilig und in fich gefehrt, und enthalten fid an diefem Tage bes warmen Effens, was auch von Die Methobiften mehreren andern Geften nachgeahmt wird. glauben auch ftreng an bie Pradestination und die Wirkungen ber Gnade. Gie glauben, baß, fobald ber Menfch ein Auserwählter wird, er auch nicht mehr fundige, sondern bloß ber Teufel in ihm. Sie haben Bifchofe, fefte und wandernde Prediger und Rirchen, und halten außerdem Berfammlungen im Freien (Camp-meetings), in benen ber Gottesbienft oft 5 -- 6 Lage bauert und wo eine Menge Prediger zugleich und nach einander ben gangen Zag fpreden; ihr Bortrag ift voll Feuer und Leben, und oa ihr fchwarmerifcher evangelischer Feuereifer mehr gum Bergen fpricht, als bas Maisonnement des falten Presbuterianers oder anglikanischen Prebigers, vermehrt fich biefe Sette, namentlich im Beften, außerordentlich. - Die Baptiften taufen an jedem erften Conntag des Monats, indem fie die Saufluftigen, welche oft 30 Jahre und baruber alt find, in ben nachsten Flug fubren, und nach bem Gebet, rudwarts gebeugt, im Fluffe untertauchen. Much fie glauben an Pradeffination und Onadenwahl, und theilen fich in viele Geften, welche fich, mit einigen Ausnahmen, an die Lehren Calvins halten. Unter tiefen Setten find Die Tunter und Mennoniten Die vorauglichsten. Die Tunter haben fur die armere Rlaffe ber beutfchen Amerikaner außerordentlich viel Angiebendes, und wenn fie nicht unglücklicherweise Barte trugen, mare ihre Ungahl viel größer. Sie find, nebfi ben Mennoniten, Die Rette, Die die armeren, fonft ficher oft verlaffenen und bulflos preisgegebenen Familien in ben Sintermalbern ancinander fchließt. Gie halten unter fich feft gufammen, unterfluben einander in Roth und Krantheitsfällen reichnich, und ihr bedurftiger Mitbruder fann auf fichere Sulfe rechnen. Unter fich halten fie auf ftrenge Ordnung; wer fich betrinkt ober fich eine fonftige grobe Musichweifung gu schutten kommen laft, wird aus ber Gemeinde ausgeschloffen; Die Familien fichen unter gegenfeitiger Aufficht, und haben regelmäßigen Gottesdienft. Alle diefe, an ben Wiedertaufern gehorenden Setten haben, fobald fie fich begeistert fuhlen, wie die Quaker, bas Recht zu predigen. Demuth, Mäßigkeit und Reufchheit find ihre liebsten Zugenden. Sie nehmen Simmel und Solle an, und verwerfen bie Ewigfeit ber Sollen= ftrafen. Die Lehre von ber Erbfunde ift ihnen ein Grauel, Die Lehre vom freien Willen ihr eigentliches Pringip; beghalb muß auch

ber Taufling erwachsen fenn, und feinen Willen felbst erklaren. In Uneigennütigkeit übertreffen fie bie Quater, in Unempfindlichkeit gegen Beleidigungen haben fie feine ihres Bleichen, und eine gedulbige Gemutheart ift bas Biel ihres Strebens. - Die Universalisten laugnen als Unhanger bes Drigines bie Unfterblichkeit ber Secle, glauben Simmel und Solle blos auf die Erde beschrankt, und nehmen eine Muferftehung an. Die andern Gefter bilden bie bei uns in Deutschland bestehenden Sauptfirchen, beren Dogmen binlanglich bekannt find. - Die Prediger werden, wie ichon oben erwahnt, von der Bemeinde erwählt und befoldet, und beren Behalt burch jahrlich wechselnde Subscriptionen festgesett, ein Umftand, ber die Beiftlichen antreibt, bemubt zu fenn, Profelnten zu machen, um ihre Kongregationen ju vergrößern, und wenn auch dieß nicht ber einzige Beweggrund ihres religiofen Gifers ift, fo ift es boch ber vortheilhaf ifte, abgefeben von dem eigentlichen Berbienfte ber Paftoren. Das amerikanische Princip, dort bas Meifte zu bezahlen, wo bas Meifte geschieht, und wo es am besten gemacht wird, welches taglich Bunder hervorbringt, findet fogar feine Unwendung auf die Seelforge, und bringt bort mehr Gutes hervor, als die doppelten und breifachen, ju bemfelben 3med verwendeten Summen in Guropa. - Die Sauptfirchen haben geprufte und von den verschiede: nen Spnoben bestätigte Prediger, die übrigen Geften bingegen baben keine wiffenschaftlich gebitdeten Beiftlichen, und nur die bischoflichen Methodiften muffen fich einer vorläufigen Prufung unterwerfen, ebe fie die Rangel besteigen durfen. Die Prediger ber übrigen Geften treten auf, wenn ihre innere Stimme ober der Beift fie ruft. Diefer Beift ober biefe innere Stimme mag zwar bie guten Leute oft tauschen, wenigstens bort man ungeheure Absurdioaten, im Bangen genommen haben jedoch biefe Geften nicht fo viel Urges, als man benkt. Die Religion eines Bolkes fteht gewohnlich mit feiner Aufklarung im geraben Berhaltniffe, und fo bie Religion ber Stande in ben Bereinigten Staaten. Die aufgeklartere und bobere Rlaffe findet man unter ben Epistopalen; Die Mittelflaffe, mit gablreichen Musnahmen, unter ben Presbyterianern; Die Schwarmer und Giferer aller Rlaffen unter den Methodiften, und ben einfachen, in den Balbern Pennsplvaniens ober Dhio's aufgezogenen Unfied-Ter, wenn er ein Deutscher ift, unter ben Tunkern, wenn ein Unglo-Ameritaner, unter ben Chriften (Christians), Schwebenborgern ober Neuen-Menschen (New-men); die Prediger biefer letten Rlaffen find ehrliche Bauern, Die Die Bibel erflaren, fo gut es geben will, und vier bis funf Stunden in einem Uthem fprechen, ohne babei lefen und ichreiben zu konnen. - Die Ratholiken haben fich in ben letten 20 Jahren ebenfalls fehr vermehrt und mehrere neue Bisthuin Unempfindlichkeit ichen, und eine gedul-Die Universalisten fterblichkeit der Seele, e beschränkt, und neh-Getter bilden die bei t, deren Dogmen hinen, wie schon oben er: et, und beren Gehalt figefest, ein Umftand, Profeinten zu machen, wenn auch die nicht s ist, so ist es doch der n Vervienste der Pasto= Reiste zu bezahlen, wo gemacht wird, welches ine Unwendung auf die rvor, als die doppelten Deten Summen in Guund von den verschiedeen Sekten hingegen has en, und nur die bischof= gen Prufung unterwerie Prediger der übrigen ober ber Beift fie ruft. zwar die guten Leute eure Absurdivaten, im ten nicht so viel Arges, es steht gewöhnlich mit und so die Religion ber aufgeklartere und hohere ; die Mittelflaffe, mit rianern; die Schwarmer sten, und den einfachen, 's aufgezogenen Unfied: inkern, wenn ein Anglo: ns), Schwebenborgern oiger dieser letten Klaffen n, so gut es gehen will, em sprechen, ohne babei holiken haben fich in ben nd mehrere neue Bisthu-

en felbst erklaren. In

mer gegrundet, boch machst ihre Bahl mehr burch Ginmanderer, als durch geborne Umerikaner. - Eron aller Diefer verichiedenen GlaubenBanfichten leben alle Getten friedlich neben und unter einander, und die Tolerang, nicht aber religiofe Gleichgultigkeit, feiert in Nordamerita ihren iconften Triumph. - Der Sonntag ift gang bem Gottesvienste gewiomet; man geht zwei =, brei = und viermal, felbft noch in ber Racht, in die Rirche, wenn Gelegenheit bagu ba ift, und wiomet fich am Sonntage gang ber Burudgezogenheit in fich felbft, und ber Gelbftbetrachtung, man mag irgend einer Gefte angehoren. Der Conntag ift wortlich eine Feier ber ftillen Behs muth, ber Gelbitbeichauung , und nebenbei ber argften gangweile. Todtenstille ruhet auf jedem Orte, und die an fich ichon ernften Befichter werben am Sonntag noch ernfter. Alle Geschafte ruben, alle Baben und Birthebaufer find gefchloffen, und Dufit, Lang und bie unschuldigften Spiele (Schach, Dame, Karten ic., verfteht fich, ohne Geld gespielt, benn Gelbspiele find an fich ichon faft in allen Staaten der Union verboten) find befonders an Diefem Zage ehrenruhrig, und es wurde fogar im Kongreß ber Untrag geffellt, baß an diesem Sage bie Poften liegen bleiben follten, ein Borfchlag, ber aber jum Glud fur Amerika am beffern Ginne ber Mehrheit fcheiterte. Gleichgultigfeit in Religionssachen ift bem Umerifaner ein Grauel, und von Jedem, mit dem er zu thun hat, dem er trauen foll, verlangt er einen religiofen Ginn; welcher Religion er angehort, ift ihm gang gleichgultig, oa Dulbfamkeit durch bie Konstitution gur Bolfeerziehung, und burch ihre milben Folgen gur allgemeinen Bolksfitte geworben ift. Undulbfamkeit trifft nur Rirchen = und Religionsverachter und Spotter, und biefe burfen auf eine Unterftutung in ihrem Berufe nie rechnen.

# 3. Chul : und Grziehungewefen.

Obgleich ber Union von vielen Seiten ber Vorwurf gemacht wurde, als ware für Volkserziehung dort weniger gesorgt, als der Reichthum des Landes und seiner Einwohner erwarten ließe, so ist dieß doch nur ein leeres, unhaltdares Gerücht, da an höheren Lehranstalten Amerika so viele auszuweisen hat, daß man mit Bestimmts beit annehmen kann: Amerika stehe nicht iur in klassischer Bildung mit Europa auf gleicher Stufe, sondern habe bereits schon viele Länder überholt; binsichtlich des Volksschulunterrichts kann man aber als gewiß annehmen, daß Amerika von keinem Lande Europa's übertroffen wird. Die Jahl der Studirenden (1842: 16,233) verhält sich zur ganzen Bevölkerung wie 1: 1,706, während sie zu berselben Zeit im westlichen Europa (wo sie auf 69,634 sich belief) sich wie 1: 2,285 verhielt. Schottland ist das einzige Land, in

welcher bie gelehrte Erziehung die aller anderen gander ber Belt übertrifft; Baben, Maffachufetts und Connecticut find einander ziemlich gleich, und gablen einen Studirenden auf noch nicht taufend Seelen ber gangen Bevolferung. Dem . Sampfhire gablt auf noch nicht gang 1200 Seelen einen Stubirenden, mas in Europa nur in Sachfen und England ber Fall ift, und übertrifft daber hinsichtlich ber flaffischen Bilbung Sannover, Bayern, Loscana, Spanien und Preugen, Staaten, in welchen bas Berhaltniß ber Bevolferung gur Bab, ber Studirenben bei weitem groffer ift, und bie boch alle ancern Guropaifichen Staaten überfleigen, und Illinois, ein gant, bas erft 1809 jum Bebiete erhoben murde, in welchem vor 25 bis 30 Jahren Die Inbianer noch die Mehrzahl ber Bevolkerung bilbeten, und bas vor 25 Jahren erft der Union als felbsisfandiger Staat beitrat, ftebt hinfichtlich der hoheren Schulbildung immer noch zwisch en Frantreich und Irland mitten inne. - Sinsichtlich bes Bolfsichulunterrichts haben die Bereinigten Staaten den Borzug vor Europa, man mag Bergteichungen im Gangen , ober zwischen ben einzelnen Staaten beiber Kontinente anstellen. Die Mehrzahl ber Umerikaner ift beffer unterrichtet, als die Maffe in irgend einem Europäischen Lande; im Staate New : Nork ift bas Berhaltnis ber Schulunterricht erhaltenden Kinder zur Bevolkerung wie 1 zu 3,9; in Maffachusetts wie 1 gu 4; in Maine und Connecticut ebenfalls wie 1 gu 4; in ben gefammten Neu-England-Staaten wie 1 ju 5; in Pennfplvanien wie 1 zu 7; in New : Jerfen wie 1 zu 8; in Illinois wie 1 gu 13; in Kentuckn wie 1 gu 21; - in ben europaifchen Staaten hingegen, in Burtemberg und ber Schweiz wie 1 gu 5; in Bayern und Preußen wie 1 gu 7; in ben Niederlanden wie 1 gu 9,7; in Schottland wie 1 gu 10; in Desterreich wie 1 gu 13; in England wie 1 zu 15,3; in Frankreich wie 1 zu 17,6; in Ir land wie 1 zu 18; in Portugal wie 1 zu 88, und in Rugland wie 1 au 367.

In allen öftlichen Staaten ber Union ist ber Volksunterricht ben resp. Staaten überlassen, und die Ausbringung eines Schulsonds ruht theils in den Handen der verschiedenen Regierungsbehörden, theils ist er nach Vorschrift den verschiedenen Schuldisstrikten übergeben, und diese sind ermächtigt, in ihren Bezirken eine Schultare zur Erhaltung und Errichtung der nöthigen Volksschulen auszuschrieden. In den westlichen Staaten hingegen hat der Kongreß die Zestion jeder Trischaft (Township) für Volksschulen refervirt, und außerdem in jedem Staate ein, zwei und mehr Ortschaften zur Errichtung und Unterhaltung von Asademien, Colleges und Universitäten angewiesen. So liegen zu diesem Zwese in den

eren Länder der Welt Connecticut find Etudirenden auf noch New Sampfhire Stubirenben, mas in d ber Fall ift, und Bildung Sann over, Preußen, Staaten, ur Ben, ber Studirenandern Europäischen id, das erst 1809 zum vis 30 Jahren die In= bilbeten, und bas vor Staat beitrat, ftebt ch zwischen Frant: ditlich des Bolfsschul-Borgug vor Europa, zwifchen ben einzelnen ehrzahl der Amerikaner id einem Europäischen åltniß der Schuluntere 1 zu 3,9; in Massait ebenfalls wie 1 zu 4; e 1 zu 5; in Pennfolju 8; in Illinois wie ben europäischen Staameiz wie 1 zu 5; in Niederlanden wie 1 zu terreich wie 1 zu 13; wie 1 zu 17,6; in Ir-, und in Rugland wie

ist der Wolksunterricht gung eines Schulfonds in Regierungsbehörden, in Schuldiftrikten über-Bezirken eine Schultare in Wolkschulen auszugegen hat der Kongreß in für Wolkschulen rein, zwei und mehr Orten Alkademien, Colleges in biesem Zwecke in den

Staaten Obio, Indiana, Illinois, Missouri, Mississippi, Alabama, Louisiana, Arfansas, Michigan und Florida, an Univerfitate - Landereien 508,000, an Bolksichul - Landereien bingegen 7,952,538 Ucres. Der Werth biefer ganbereim beträgt nach bem Regierungspreise, fur das College : Land : 635,000, der fur das Schulland: 9,940,6723 Dollars; ba aber Schulen und Univerfitaten eine fortgeschrittene Bevolferung verlangen, und burch Diefe ber Werth bes Landes fleigt, ift ber Werth ber Schullandereien gu gehn, ber ber Universitatstandereien gu 30 Dollars angunehmen, wonach ber Werth obiger Landverwilligungen fur Colleges und Universitäten fich auf 15,240,000, ber fur Schulen aber auf 79,525,380 Dollars zu veranschlagen mare. --Wo ift ein gand in ber Belt, bas im Stande mare, ein Mehnliches fur feine Unterrichtsanstalten zu thun! - - Und Diefen Beift und Ginn fur ben Unterricht findet man bereits sogar schon unter den Indianern Nord-Umerika's, namentlich unter ben Creeks, von benen Giner fein Jahrgelb von 2000 Dollars, bas ihm bie Regierung für abgetretene gablte, jum Opfer brachte und 17 Jahre ber Schule widmete. Die Choctam : Indianer haben jahrlich 12,000 Dollars fur Schulen bestimmt, und bie Chifafams ein Jahrgeld von 20,000 Dollars bafur zusammengebracht. - Bas einzelne Staaten fur ben Unterricht gethan haben, geht ins Unglaubliche; fein anderer Berwaltungszweig ift fo reichlich und ficher ausgestattet, und was man anderwarts bem Bufall und ber Milbthatigkeit überläßt, bas ift bier burch die Gesetze gesichert. Zugleich ist bas Schutvermögen auf Quellen fundirt, die eine allmählige Zunahme sichern. — In ben ilteren Staaten, wo fast alles Land ichon in Privat-Eigenthum übergegangen ift, muß der Burger jum Behuf des offentlichen Unterrichts nach feinem Bermogen beifteuern, ohne Rudficht, ob er Rinder hat oder nicht, weil die offentliche Bildung Allen zu Gute fommt. - Der fleine Staat Connecticut hat bereits ein Bermogen von 1,800,000 Dollars zur Unterhaltung offentlicher Schulen gurudigelegt. - Die Schulkaffe bes Staates Dem : Dork verwandte in einem Jahre 182,802 Dollars fur Gemeindeschulen, und von Einzelnen murben noch 850,000 Dollars zugesteuert. Der Schulfond biefes Staates allein überfteigt bereits zwei Millionen Dollars, und bie Fonds anderer Staaten haben fich in ahnlichen Berhaltniffen vermehrt. - Go bringt man vor Allem in Nord-Amerika reiche Mittel und Fonds fur ben Unterricht zusammen, und nun wird es auch möglich, Hußerordentliches bamit zu leiften. - Die Berwendung biefer Mittel ift übrigens von ber in Guropa, wo man bie Saupt= fummen ber ohnehin so geringen Erziehungsmittel auf die hobern und gelehrten Unterrichtsanstalten verwendet, himmelweit verschie=

ben; bie Sauptfraft biefer Gummen hebt ben Bolte und Glementar : Unterricht, und wirkt mehr auf die Mittheilung und Berbreitung der bem burgerlichen Leben nüglichen Kenntniffe, als ber Bafis bes Staats, bamit biefe recht breit und fraftvoll merbe. - Freifculen, Bolksichulen im eigentlichen Ginn des Borts, find in Reu = England, Rem = Dort, Mow : Jerfen ic. Durchgangig eingeführt. Das Rind bes Urmen fowie bes Reichen erhalt unentgelblich Unterricht im Lefen, Schreiben und Rechnen, in der Geographie, Geschichte ber Bereinigten Staaten, und Beltgeschichte. Diefer Unterricht ift grundlich, ba Die Schutlebrer vor ihrer Unftellung fich einer Prufung unterwerfen muffen. Die Koften biefes Unterrichts werben von einer Auflage bestritten, Die sowohl von den Unverheis ratheten, als ben Berheiratheten entrichtet werden muß; und biefen Schulen haben Die nordlichen Stoaten unftreitig ben boben Grad von Aufflarung und Bilbung ju verbanten, ber in ihnen herrscht, und der die Wolksbildung jeder ordern Ration weit übertrifft. Gin Berfuch, Diefe Freischalen in Pennfolvanien einzuführen, um fo mit ber Bilbung ber Schmefferstaate gleichen Schritt halten gu konnen, folug theilmeife feht, ba gwar die englisch en Rantons ben Plan annahmen und aussuhmen, die deutschen aber benfelben verwarfen, aus Kurcht, es mochte ihnen eine neue Tare baburch erwachsen, und bas Deutsche bann gang zu nichte geben. -Fur Unterrichtsanftalten thun bie Deutschen in Pennsplvanien und Dhio wenig ober gar nichts; jie allein find fchuld baran, baß Pennsplvanien in miffenschaftlicher und Bolksbildung guruckgeblieben ift. Der Anglo : Amerikaner, felbit in ben westlichen Staaten, befoldet feine Schullebrer viel beffer, als ber Deutsche, ber bas fur ben Unterricht feiner Kinder verwendete Geld als halb zum Fenfter hinausgeworfen, und ben Schullehrer als einen Muffigganger anfieht. - Den neu eingewanderen Deutschen in Mijsouri und Minois liegt bas geiftige Wohl ihrer Kinder mehr am Bergen, und fenden diese ihre Kinder meistens in englische Schulen. - Die Pris vatschulen in Pennsplvanien, Thio, Indiana und den westlichen und füblichen Staaten, in beren feine Freischulen eingeführt find, find gut oder schlecht, je nachdem ber Grad der Bildung bes Lehrere ift, und find in ben lettern Staaten fast Die einzige Quelle, aus welcher bie Jugend ihren Unterricht schopft. Die Erziehung ber Knaben ift im hohen Grade proftifch : ein amerikanischer Anabe von 10 - 12 Jahren ift eben fo fehr ein junger Mann, als ein Europäer von fechzehn, und wenn er biefes Alter erreicht hat, ift er eben fo gut ju Beschäften zu gebrauchen, als ein Deutscher von 24, ober ein Frangose von funfzig. Bon ber fruheften Rindheit an ift ein Umerikaner gewohnt, fich feibft als bas hauptwerkzeug feines

Bolfs : und Glemen: theilung und Berbreintniffe, als ber Bafis oll werde. — Frein des Worts, find in . durchgangig eingeen erhalt unentgelblich n, in der Geographie, Beltaeschichte. Dieser or ihrer Unftellung fich often diefes Unterrichts ohl von den Unverhei= erden muß; und diesen reitig ben hohen Grab , der in ihnen herrscht, tion weit übertrifft. nien einzuführen, um ichen Schritt halten zu englischen Kantons eutschen aber benfelnen eine neue Tare da= nz zu nichte gehen. in Pennsplvanien und ind schuld baran, daß bildung guruckgeblieben vestlichen Staaten, be-Deutsche, ber bas fur eld als halb zum Fenals einen Mussiggånger chen in Missouri und mehr am Bergen, und e Schulen. --- Die Priiana und den westlichen ischulen eingeführt find, d der Bildung des Leh: fast die einzige Quelle, chopft. Die Erziehung n amerikanischer Anabe i junger Mann, als ein es Alter erreicht hat, ist , als ein Deutscher von er fruhesten Rindheit an

as Hauptwerkzeug feines

kunftigen Fortkommens zu betrachten; was er ternt ober flubirt, ist in der Absicht auf kunftige Amwendung, und von dem Augenblick, wo er die Schule verläßt, tritt er auch schon thatig ins durgerliche Leben ein. Bon der Zeit an, da er zu denken anfangt, liegt ihm sein Rus am Herzen, denn er muß seinen Plat in der Gesellschaft bestimmen und die Sphare seines Wirkens verengern oder erweitern. Eine Frühreise ist ihm eigen; als Schulknabe hat er seine politischen und religiösen Meinungen, und sowie er einmal lesen und schreiben kann, macht er Plane für seine künstige Unabhängigkeit. In ihren Studien sind die Amerikaner auf eine kürzere Beit beschränkt, als die Europäer, aber die Masse praktischer Kenntwisse, die sie sich in dieser Zeit erwerben, ist wahrhaft erstaunlich, und man muß sich nur wundern, wo sie das Gedächtniß bernehmen, auch nur den vierten Theil davon zu behalten.

Sonntagsschulen in Stabten sind für Kinder, die an Bochentagen keinen Unterricht genießen können; hausig nehmen jedoch auch Kinder daran Theil, die sonstigen guten Unterricht haben. Beibe Geschliechter werden zugleich, jedoch von einander abgesondert, unterrichtet; die Lehrer sind Manner und junge Damen aus den ersten Standen; der Unterricht wird unentgeldich gegeben, und selbst die Schulbücher werden, nehst einer Bibel, von den verschiedenen Comittee's unentgeldlich ausgestehtet. Nirgends spricht sich der humane Bürgersinn des Amerikaners so deutlich aus, als in diesen Schulen, und die Gelassenheit und Geduld, mit der die ersten Rechtsgelehrten und sonstige angesehene Manner den Kindern des armsten Tagelöhners Unterricht ertheilen, ist ein sprechender Zug ihres Gleichsbeitssinnes.

Für die Bildung des weiblichen Geschlechtes wird in keinem Lande so viel Sorge getragen, als in den Vereinigten Staaten von Nord Amerika. Eine ganz ungebildete Amerikanerin ist eine Seletenheit. Die reichen Familien senden ihre Töchter gewöhnlich nach Boston, New Nork, Philadelphia und Baltimore, in die sogenannten Boarding-Schools (Damenschulen), deren es in mancherlei Abstusungen giebt, und in denen die Unterrichtsgegenstände: grammatikalisch richtig Lesen und Schreiben, Mathematik, Zeichnen, Landkarten Entwurfe, Geographie und Aftronomie, Del und Sammt Malerei, Welt und vaterländische Geschichte, französische und italienische Sprache, Singen, Pianoforte, Harfenspissiche und italienische Expredie, Singen, Pianoforte, Harfenspissiche Welchichte Arbeiten sind. Der Unterricht dauert ein die weidliche Expiehungsanskatten zweiter Klasse, in denen, mit Ausnahme der italienischen Sprache und des Malens, so ziemlich das

felbe gelehrt wird, befinden fich in Pittsburg, Gincinnati, Lexing

ton, Bafbington ic.

Borbereitungsschulen fur bie, welche hobere Unftalten befuchen und sich Kunften, Gewerben oder bem boberen Biffen widmen wollen, find in allen großeren Stadten, und außer diefen hobere Lehranstalten, sogenannte Colleges und Universitäten, die aber anders organifirt find, als die der alten Belt. Da jeder Staat namlich, ber leiblich organifirt fenn will, im Berhaltniß feiner Bolksmenge bei weitem mehr unterrichtete Sandwerter, Mechanifer, Cherifer, miffenschaftlich gebildete Defonomen, Forftleute, Fabrifanten und Kaufleute, als Buriften, Mediginer, Theologen, Philviegen bedarf, namentlich ein Land, wo die vielen Staatsbeumten nicht ftattfinden, wie in der alten Belt. fo geht auch die Richtung biefer hoberen Behranftalten mehr auf Naturviffenfchaften, Chemie, Mathematif, Mechanif, Geographie, Statistif, überhaupt mehr auf Welt =, Ratur = und Menschenkenntnig, fo wie mehr auf neuere und lebende, als todte Sprachen, beren Rultur in Europa fehr unverhaltnismäßig ftark betrieben wird, obgleich man sie auch hier nicht vernachtäffigt, so wie weniger aufs Siftorifche, das man in Europa zum Fundament alles Wiffens macht, überhaupt weniger auf Dinge, Die man größtentheils wieber verlernen muß, um in ber wirklichen Belt fortgufommen. - Die Union zahlt gegenwartig an hohern Lehranstalten (Colleges und Universitaten) 105 , von denen bie Harvard-Universitat zu Cambridge, bas Dartmouth = College zu Sannover, Yale = College zu New = Sa= ven, Union = College zu Shenectaon, bas College von Rem = Jerfen ju Princeton, Jefferson - College ju Canonsburg, St. Marn's College ju Baltimore, die Universitat von Birginien zu Charlottesville, das College von Sud : Carolina ju Columbia, und Granville: College ju Granville in Dhio, bie bedeutenoften fenn mogen, und welche, nach dem Modelle der englischen Universitäten, einer ftrenges ren Disciplin unterworfen find, als die deutschen. - Un theologifchen Seminarien eriffiren 38, worunter zwei Deutsche ju Gettysburg und Port, auf welchen Predigtamts = Candidaten gebildet mers ben. - Medizinische Schulen gibt es 28, mit 3 bis 9 Professoren, und mit 30 -- 400 Studenten. - Rechtsschulen giebt es in Cambridge, in New - Saven, Philadelphia, Carliste, Williams: burg, Charlottesville, Berington und Cincinnati. - Diejenigen, Die fich zu Merzten bestimmten, muffen zwei Sahre eine ber medizinifchen Schulen besuchen, bringen aber meiftens chirurgische Uebung und officinelle Waarenkenntniß mit; und wenn fie auch nicht gang bie gelehrte Borbereitung wie die Deutschen besigen, fo find fie boch immer muthige und gludliche Operateure. Gie muffen Bunbargte,

urg, Cincinnati, Lexing-

hobere Unftalten befuem hoheren Biffen wid-, und außer diesen hohere Universitäten, die abei Beit. Da jeder Staat , im Berhaltniß feiner andwerter, Mechanifer, men , Forftleute , Fabris ziner, Theologen, Phiwo die vielen Staatsbe-Belt. fo geht auch die r auf Naturviffenschaf= Geographie, Statistif, Menfchenkenntnig, fo e Sprachen, beren Kulbetrieben wird, obgleich wie weniger aufs Siftoent alles Wiffens macht, größtentheils wieder verfortzukommen. -- Die anstalten (Colleges und Iniversität zu Cambridge, ile = College zu New = Ha= Sollege von New : Jersen onsburg, St. Marn's: Birginien zu Charlottes: olumbia, und Granville= endsten senn mögen, und iversitaten, einer strenge= eutschen. - An theolozwei deutsche zu Gettne: Candidaten gebildet wer-, mit 3 bis 9 Professo= Rechtsschulen giebt es ia, Carlisle, Williams: ncinnati. — Diejenigen, Sahre eine der medizini= tens chirurgische Uebung venn sie auch nicht ganz

besitzen, so sind sie doch

Sie muffen Bunbargte,

Upotheter und Mergte in einer Perfon fenn, und bieg Biel vor Mugen habend, treten fie, bevor fie das College besuchen, ein ober zwei Sahre bei einem Urgt in die Lehre, bereiten in beffen Laboratorium Die Medikamente, und begleiten benfelben bei Krankenbesuchen. -Ber fich zum Abvokaten ausbilden will, begiebt fich zu einem beruhmten Rechtsgelehrten, flubirt unter biefem die Landesgesete, bas Coma. ... Law, und arbeitet fur ihn Kontrafte (Deeds), Dbligationen (Mortgages), und fchreibt bie Species Facti ab, bie bem Dberrichter vor ber offentlichen Diekuffion überreicht werden muffen, und wofur es bestimmte alte Formen giebt, te man nicht übertres ten barf. Nicht alle beziehen bie Ufademie, um Borlefungen gu horen. Sobald fie beim Oberrichter gepruft find, erhalten fie barüber ein Zeugniß, und konnen nun, wo fie wollen, fich als Abvofaten nieberlaffen. -- Bon Militair - Afademien eriftirt nur eine, gu Beftpoint, in welcher alle Zweige ber Militair = Biffenschaften für Gee : und Landoffiziere in einem Grade von Bolltommenheit gelehrt werben, ber felten Seinesgleichen hat. - Go bietet bie Union ein offentliches Unterrichtsfustem, bas bereits Die herrlichften Fruchte getragen hat, und noch fortwahrend jenes Streben nach Biffen und Renntniffen erzeugt, jenen allgemeinen Ginn und Durft nach Belehrung und Ginficht hervorbringt, burch welchen fich ber nordameris fanische P'rger fo fehr vo allen übrigen Bolfern ber Erbe ausge= zeichnet. Der Ginwanderer mag unbedenflich fich in irgend einem Staate niederlaffen, überall findet er fur die Erziehung feiner Rinder Sorge getragen, und fteben ihm auch feine beutschen Schulen gu Bebote, fo findet er boch Gelegenheit, in englischen Schul'n feine Rinder jum praktischen Leben heranbilden zu laffen.

#### 1. Preffreiheit. - Literatur.

Die Volksversammlung erkannte bei Begrundung der Freiheit wid Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten auch die Freiheit der Presse an, und machte damit der Nation ein Geschenk. Weit enifernt, zu wähnen, der Regierung könne daraus ein Nachtheil erwachsen, lag den Begrundern der Freiheit mehr daran, durch die resse das Volk in der begonnenn Aufklärung fortzubilden; sie erkannten, daß einer weisen und freien, vom Volke erwählten Regierung nichts gefährlicher und gemeinschadlicher seyn wurde, als Unwissenheit und Dummgläubigkeit der Bürger, und weil in einem freien Staate nur der Verstand das Staatsruder suhren frein, wenn dieser allgemein im Volke vorhanden ist. Nur die durch die Presse verbreitete Aufklärung vermochte die Wunder zu bewirken, die wir in allen, selbst in den jüngsten Staaten der Union erblicken,

Bromme's Sandb. f. Musm. n. Amerita. bie Auflage.

und läßt bie lebenbige Theilnahme an allem erklaren, mas Cache bes Baterlands ift. Gine mehr als funfzigjahrige Erfahrung hat in Amerika bargethan, bag Preffreiheit feinen Schaden bringt, und baß Deffentlichkeit bas Palladium, Die Megibe aller Regierungen ift. Die nordamerikanifche Regierung betrachtete bie Preffreibeit ichon negativ als bas Mittel, ben Bund : und Bahrungsftoff aus ber Daffe abzuleiten, und ihn in Pamphlets, Brochuren und Beitungen, wie ein Brillantfeuer verpuffen zu laffen, mabrent berfelbe Bahrungeftoff, in die Bruft bes Burgers gurudgebrangt, nur burch eine furchtbare Erplofion fich Luft machen und bas gange Staatsgebaude felbft umfturgen murbe. Jenes Wetterleuchten im freien Raume ergott die Maffe ber Ration mehr, ale bag es fie erschuttert; fie bankt es im Stillen ber Preffe, bag fie macht, Die Regierung aber weiß wiederum, bag bas Bolf zwischen ber Regierung und biefen Schreiern mitten innen als ein gels fteht, an bem fich bie Bogen ber Opposition brechen, Die ihr nimmermehr schaden. Die Buth ber Partheien mag fich in Schmabschriften ergießen, Die Preffe bleibt nichts besto meniger bas Reinigungsfeuer, aus bem bas gelauterte Gold in Die Behalter bes Staats fließt. Es ift mahr, in Amerika wird die Freiheit ber Preffe oft zu Gemeinheit und Derbheit migbraucht, und oft bas unfinnigste und leibenschaftlichfte Befchwat gedrudt und verbreitet; aber gerade die ourch ben Gegen ber Preffreiheit allgemein gewordene Denkfraft, Die Reuntniß ber Menschen, ihrer Leidenschaften und Umtriebe, sowie die reifere Entwickelung ihrer Verstandesthatigkeit, macht die Versuche schriftftellerifcher Bosheit, Unvernunft und Parteifucht fraftlos, und die Plumpheit und Robbeit verachtlich. - Diefer Rampf ber Parteien bat übrigens bis jest feine praftisch nachtheiligen Folgen auf ben Burgergeift gehabt; man beruhigt fich, feine Meinung ausgefprochen ju haben, mag nun bie Sache einen Bang nehmen, wie fie will; tommt Gefahr fur ben Staat, fo tommt auch bie Begeifterung fur die gemeine Sache, und in biefer Begeifterung verschwinbet aller Groll. - Der positive Ruben ber Preffreiheit tritt in Umerifa noch beutlicher hervor! Bas gewinnt nicht ber Saat burch fie: welche beffere, toftenlofere Kontrole fann es fur ihn geben, als biefe! Seber Beamte ift ber Preffe wegen auf ber but, einen Fehltritt gu thun. Beftechlichkeit, Untreue, Repotismus, Proteftionswesen, Gidbruchigkeit kann ba nicht gebeiben, wo eine freie Preffe fattfindet, und ift nur bort moglid, wo feine Deffentlichfeit gilt, fondern alles im Bebeimen und im Finftern betrieben wird .-Der Rechtschaffene braucht bas Licht nicht zu scheuen, nur ber Nichtswurdige. Ber feine Pflicht thut, furchtet bas Geschrei ber offentlichen Meinung nicht, er wunscht fie vielmehr; benn fie kann nur

erflaren, was Sache ihrige Erfahrung hat en Schaben bringt, legide aller Regieruntrachtete die Preffreis und = und Gahrungs= mphlets, Brochuren n zu laffen, mabrend rgers zurückgebrangt, nachen und das ganze 1es Wetterleuchten im mehr, alt, daß es fie e, daß sie wacht, die ist zwischen der Regiein Fels fteht, an bem nimmermehr schaden. schriften ergießen, die gsfeuer, aus dem das fließt. Es ist wahr, ft zu Gemeinheit und e und leibenschaftlichste de die durch den Segen aft, die Kenntniß ber ebe, sowie die reifere ht die Berfuche schrift= isucht kraftlos, und die er Rampf ber Parteien eiligen Folgen auf ben ne Meinung ausgespro-Bang nehmen, wie fie mmt auch die Begeifte-Begeisterung verschwinber Preffreiheit tritt in nt nicht der Saat durch fann es fur ihn geben, gen auf ber but, einen ue, Nepotismus, Progebeihen, wo eine freie d, wo keine Deffentlichfinftern betrieben mird .fcheuen, nur ber Dichte: bas Gefchrei ber offent:

iehr; denn sie kann nur

feinen Ruhm verfünden. Auch für den Staat selbst ist bei all seinen Operationen, besonders bei schwieriger Lage, die öffentliche Meinung das Senkblei, die Rathgeberin, — er wird durch sie belehrt und oft auf bessere Entschlüsse geleitet; er wird gewarnt, er erkennt die öffentliche Stimmung und kann sich vor Katastrophen wahren, mahrend die Regierungen ohne Preffreiheit immer wie über einem schlummernden Bulkane stehen.

Die freie Preffe zeigt fich am deutlichsten in ben Zeitungen, und find biefelben eine Sauptstute ber Berfaffung und Baterlands liebe, und hier mehr als anderwarts als integrirendes Glement bes focialen Buftandes zu betrachten. Ginen Guropaer muß es fchwer merben, alles bas Bute zu begreifen, mas aus ber Lekture und bem großen Umlauf Diefer gablreichen Papier. entfteht, beren jahrliche Sammlung Archive bildet, die eben fo erheiternd als belehrend find. Bis in die fernsten Staaten des Bestens ift die Zeitungslekture vorgebrungen. Die Bereinigten Staaten, in benen 1775 erft 37 Beitungen erschienen, publicirten 1834 bereite 1265, und gegenwärtig ift die Bahl berfelben auf mehr als 2000 geftiegen. Die fleinfte Stadt hat eine Druckerei, und fast aus jeder geht wochentlich irgend eine Zeitung hervor. Der Staat Pennintvanien hatte 1837 bereits 251 Beitungen, New York 285, Maffachufetts 114, und Dhio 147; alle Staaten haben ihre Beitungen, und felbft bie neuen Staaten Michigan und Arkanfas, und Die Gebiete Florida, Bisconfin und Lowa haben ihre Beitungen aufzuweisen. Alles lieft Beitungen, und bas allgemein verbreitete Lefen berfelben tragt gur Berbreitung von Renntniffen und zur Baterlandeliebe nicht wenig bei. - Ein merts wurdiges Schauspiel ber Preffreiheit bieten die Beitungsblatter befonbere gur Beit ber Wahlen bar. Sier macht fich jeder Gebrudte und Burudgefegte Luft, und nicht aten unter ben großten Perfonlichkeiten und Beleidigungen; Die Freiheit ber Umerikaner im Umgange fann ba recht berb werden und fich gang vergeffen; hier racht fich die Minoritat an ber Majoritat; aber man achtet auf bas Toben nicht, und die Ehre und bas Unsehen ber Beamten und Candidaten leidet burch Undeutung beffen, mas man offentlich von ihnen benet, so wenig, als an andern Orten badurch, mas man heimlich von ihnen glaubt; ja es ift bem amerifanischen Beamten fogar lieb, ju erfahren, mas man offentlich von ihm und feinen Sandlungen benet, um feine Stellung barnach nehmen ju tonnen; er weiß, bag er babei wenig risquirt; bas Publitum ichatt ben Chrenmann nach wie vor. und fein gehäffiger Nebenbuhler finkt in Bergeffenheit gurud. Die amerikanischen Beitungen umfaffen bie gange Kultur bes Bolks, fie find die großen Leiter des Gemeingeistes, die Archive des mensch lichen Biffens und die Mittheiler alles beffen, mas Jemand inter=

effiren tann. Mile Wiffenschaften, felbft bie abstrafteften, haben in ben veriodischen Blattern bereits ihre Reprasentanten. Die ungebundene Freiheit des Drucks, die Ginbringung der besten europais ichen Bucher, Die, wenn fie werthvoll und nuglich find, burch Bieberabbrud Gemeingut werben, und bereits jest ichon mit werthvollen Driginalwerken in Die Schranken treten muffen, ber Geschmack am Lefen, Die Menge fleiner Bibliotheten, Die leichte Urt, feine Bebanten brucken ju laffen, alle biefe großen Privilegien find eben fo viele Schutgeifter, eben fo viele Leuchten geworden, bie Umerikaner ju fchuben, ju leiten und aufzuftaren. -- Durch die Errichtung von Poften tamen Die Sulfsmittel ber Intelligeng von einem Ende bes feften gandes bis jum andern in Umlauf. Die Ginrichtung und Bermehrung berfelben hatte auf die Sitten ber Befellschaft einen bewundernswurdigen Ginfluß. Das billige Porto der Zeitungen vermehrt beren Umlauf. Fur jebe Beitung, die nicht außerhalb bes Staates, in welchem fie beraustommt, ober, wenn außerhalb, nicht uber 100 Meilen weit verfandt wird, gabit man einen Cent (11 Rreuger), über 100 Meilen aber, und follte es bis an die außerfte Grenze ber Union fenn, nicht mehr als 13 Cents Porto fur jede Rummer. - Journale, Magazine und Pamphlets, welche periobifch erscheinen, gablen bis auf 100 Meilen 14 Cents fur jeben Bogen, über 100 Meilen aber 21 Cents; nicht periodische aber innerhalb 100 Meilen 4, und jede Entfernung über 100 Meilen 6 Cents fur jeben Bogen.

Dbgleich alle auslandische literarische Erscheinungen in Umerifa wieber aufgelegt und nachgebruckt werben fonnen, fo find boch amerikanis iche Schriftsteller und Berleger burch bas fogenannte Copy right vor jedem Rachdruck innerhalb ber Grenzen der Union gefchutt. Die Titel und ein Exemplar bes ju druckenden Bertes werben in ber nachsten Clerke Dffice bes Diftritts : Berichts eingeliefert, baruber vom Clerk eine Bescheinigung ausgestellt, und biefe mit Sinweifung auf die Utte, auf die Rudfeite bes Titels abgebruckt. Alle Zweige ber Literatur haben bereits ehrenwerthe Reprafentanten gefunden; ichon am Schluffe feiner Revolution gablte Umerika unter feiner Bevolkerung nicht nur Gelchrte, fondern Danner des hoch ften und reinsten Genie's. - Benjamin Franklin und Thomas Jefferson murben jed burch ihre Schriften und ihre Philosophie unfterblich gemacht haben, wenn auch feiner von beiben je über ben politischen Horizont seines Baterlandes emporgestiegen mare. 3ames Dtis und Patrick Benry, ben felbft Byron ben malbgebornen Demosthenes hieß, waren Rebner, wie Europa bamals nur wenige aufzuweisen hatte. John Edwards, William Douglas und Billiam Bartram, haben fich burch ihre Schriften berühmt gemacht,

abstraktesten, haben in entanten. Die ungeng ber besten europais nüglich find, burch s jest schon mit werthmuffen, der Geschmad e leichte Urt, feine Beprivilegien sind eben so orden, die Amerikaner Durch die Errichtung ligenz von einem Ende lauf. Die Einrichtung en der Gesellschaft einen dorto der Zeitungen ver: ie nicht außerhalb bes , wenn außerhalb, nid; man einen Cent (11 e es bis an die außerste ! Cents Porto fur jede amphlets, welche perio: 14 Cents für jeden Bot periodische aber inner: ber 100 Meilen 6 Cents

einungen in Amerika wien, so sind doch amerikani: sogenannte Copy right gen der Union geschütt. enden Werkes werden in Berichts eingeliefert, bartellt, und diefe mit Sines Titels abgedruckt. renwerthe Reprafentanten ition zählte Amerika unter ondern Manner des hoch Franklin und Thomas ten und ihre Philosophie er von beiden je über den nporgestiegen ware. 3a-Byron ben waldgebornen uropa bamals nur wenige lliam Douglas und Bildriften berühmt gemacht,

und ber lettere murbe von Linne ,,ale ber größte naturliche Botanifer der Belt" erftart. Thomas Godfren, ber Erfinder bes bem Seefahrer unschatbaren Instruments, welches fpater unrichtigerweise Sablen's Quadrant genannt murbe, und David Rittenhouse, ber Erfinder einer neuen Methobe bes Differential-Calcule, zeichneten fich als tuchtige Mathematiker aus ; Timothy Cutter, Elifha Billiams und Thomas Clap waren ihrer flaffifchen Belehrfamteit wegen bes ruhmt, und Professor Winthorp an ber Sarvard-Universität ein aus-gezeichneter Aftronom. Die neuere Beit bat einen Cooper, Washington Irving und Paulding, beren Namen und Schriften weltbekannt find. James G. Percival, Bryant und Dana find Lyrifer erften Ranges; John howard Panne und Sillhouse find die Kornphaen ber bramatischen Literatur Umerita's; Miß Segurnen, Diß Sebgewick, Mrs. Chilo, Charles Brockben Brown und F. Fan find als Novelliften auch in Europa bekannt; Nathaniel P. Willis, ber jungfte ber amerikanischen Ganger, bat in England Ruhm und ber Minne Preis geerndtet; Nathaniel Bowoitch ift als Mathematiker ausgezeichner; und Jared Sparts, John Marshall und George Bancroft find Geschichtsforscher von bedeutendem Ruf. - Mile als Literaten ausgezeichnete Manner bier aufführen zu wollen, murde die Grenze diefes Sandbuchs überfteigen, bas Gefagte wird genugen, barguthun, bag, wenn auch Englands Literatur Die Salfte ber amerikanischen bildet, Amerika reich genug an Driginalwerken ift, um eine eigene felbsiftandige Literatur ju ichaffen.

## 5. Acterbau und Biebzucht.

Die Bereinigten Staaten find bas Parabies ber Candwirthe, und ber Stand eines Landmanns ber ehrenhaftefte in ber gangen Union. Die Ergiebigkeit bes Bobens zieht den größten Theil ber Bevolkerung bem Uckerbau gu. In ben alteren offlichen, ichon langer kultivirten Staaten wird der Ackerbau vollig wie in Europa betrieben, boch ohne bis jest die Bollkommenheit bes Europaischen erreicht zu haben. Die außerordentliche Menge unangebauter gan= bereien, und die Leichtigkeit, sich neue anzuschaffen, haben in ber Bewirthschaftung bes Bobens eine außerorbentliche nachläffigteit und Berichwendung erzeugt. Dhne Dunger und ohne fchwere Urbeit bringt ber neue Boben reichliche Ernbten hervor; wird Sahre lang benutt, und, wenn er nichts mehr tragt, als Brache liegen gelaffen, um neuen Boden auf gleiche Beife gu entfraften. - Der solidefte Ackerbau wird in Pennsylvanien, bem westlichen Maryland, New-York. Connecticut und Massachusetts betrieben; Dhio, Inbiana, Minois und Miffouri Scheinen aber jest schon bereits biefen alten Staaten ben Rang ftreitig machen zu wollen. Birginien und

Dit Marpland, fruber bie einzigen bedeutenden Zabackelinbereien ber Union, kommen als folche in Ubnahme; ber Boden erschopft fich allmahlig, und ber Tabackeban zieht fich mit feinen Stlaven ben fudwestlichen und mestlichen Staaten ju, um dort ein neues Leben zu beginnen. — Der Neubruch oder Unbau jungen und meuen Bobens wird übrigens hier gang anders betrieben, als in Europa, und ift berfelbe feineswegs fo schwierig, als man glaubt. Die Umfrande haben bier ein anderes Berfahren an die Sand gegeben, als im alten Erdtheile. Bill man ein Stud Land urbar machen, fo werden Die barauf ftebenben Baume gegurtelt, woburch Diefelben absterben, ober umgehauen und im Sahre barauf, ober noch in bemfelben Berbfte bie Stamme auf Saufen gerolt und verbrannt. In Die fruchtbare, ben Boden bungende Ufche faet ober legt man ben Saamen, nachdem man ben Boben mit einem Rarft aufgeriffen bat, ober man pflugt bas mit Stumpen und Burgelftoden bebedte Land, fo gut es geben will, und überlagt es ber Beit, folche all= mablig ju zerftoren, wo fie bann in 5 bis 6 Jahren faulen und von felbst meichen, ober leicht ausgeriffen oder burch Feuer zerftort werden konnen. In m achen Gegenden brannte man fruher gange Streden nieber, weil bas dusrotten mehr gefoftet haben wurde, als ber Raum, ben bie Stocke einnehmen, in 10 Jahren batte eintragen konnen. Mus bem erlangten Stammholz erbaut fich ber Landmann feine erfte einfache Wohnung, umgaunt feine Felder, um fie vor Bild oder feinem eigenen Biehftand ju fchuben, ober benutt basfelbe als Feuerholy. Bo Band burch Feuer urbar gemacht murbe, eggt man ben eingestreuten Saamen mit einem Afte, und hat nun bis zur Ernbte nichts ju thun, als bas uppig aufschießenbe Unfraut auszurotten, welches auf allen neuen Felbern bas junge Korn zu erflicen brobt. Der Reichthune bes Bobens erfett übrigens ben Mangel einer bobern Sorgfalt vielfach. Gben fo einfach wie mit ber Saat und Beftellung, geht es auch mit ber Erndte her : man nimmt bas Betraibe nicht am Boben, sonbern nur in ber Richtung weg, welche bie Lage und lange ber Urme und Sande angeben, alfo etwa 13 Rug über bem unebenen, rauben und ungleichen Boben, weil ein tieferes Abschneiben am Boben weit weniger forbern und bei weitem mehr toften, als ben Ertrag erhoben murbe, ba bort bas Strob, bes Dungers und bes Futters wegen, weniger Beburfniß ift als in Europa man überlaßt es bem Boben, um ihn zu bungen, und biefe bobe Stoppel giebt bem gande eine weit fraftigere Nahrung als bie furze, obichon teine fo ftarte als ber Stalldunger, aber auch eine bei meitem weniger koftbare und umftandliche, als wenn man die Stoppeln erft einfahren, ben Dunger aus bem Ctall gieben, gur Gabrung aufschichten, aufladen und ausführen wollte, wie es in Europa

nden Tabackelindereien e; ber Boden erschöpft ich mit seinen Stlaven u, um bort ein neues nbau jungen und neuen rieben, als in Europa, man glaubt. Die Um: die Sand gegeben, als Band urbar machen, fo telt, wodurch diefelben rauf, ober noch in bem= elit und verbrannt. In faet ober legt man ben einem Karft aufgeriffen id Wurzelstocken bedeckte t es der Beit, solche all= Sahren faulen und von irch Reuer zerftort werden an fruher ganze Strecken en wurde, als ber Raum, batte eintragen tonnen. der Landmann feine erfte , um fie vor Bild oder enutt basfelbe als Feuercht wurde, eggt man ben hat nun bis zur Erndte be Unfraut auszurotten, Rorn zu erftiden brobt. ns den Marigel einer bowie mit ber Saat und er: man nimmt bas Be-Richtung weg, welche die jeben, also etwa 12 Buß Boben , weil ein tieferes rn und bei weitem mehr ort bas Stroh, bes Dunirfniß ist als in Europa; i dungen, und diefe hohe re Nahrung als die kurze, , aber auch eine bei weis wenn man die Stoppeln tall ziehen, zur Gahrung ilte, wie es in Europa

gefchieht. Degwegen bleibt aber bas Land boch nicht ohne allen thierischen Dunger, benn, sobald die Frucht eingescheuert ift, bringt ber Landmann die Rinder, Schaafe und anderes Bieh auf die umgaunten Meder, wo es reichlich Futter findet und bas Cand auch binreichend dungt. Sier bleibt es, felbft in ben nordlichen Theilen bes Landes, bis der Schnee ben Boden bedt, oder bie neue Saat beginnt. Ginige hundert Stud Federvieh , Banfe , Truthuhner ic. kommen noch hingu, und fuchen die einzelnen Aehren und Korner auf, die das große Bieh nicht erreichen fann, und welche man ber Roften und des Ueberflußes wegen gleichfalls ungelefen laßt, fo baß auch hierdurch nichts verloren geht, als Muhe. Much Diefe Thiere hinterlaffen dem Lande ihren fehr wirksamen Dunger. - Die erfte Erndte auf neu aufgebrochenem gande ift gewohnlich Mais (hier Indian Corn oder ichliechtweg Corn genannt), Die zweite Binter-Roggen. Bur britten Ernbte muß bas Land, wie alter Boben, mit Pflug und Egge bearbeitet werden, und gandwirthe, bie von biefer Beit an eine regelmäßige Fruchtfolge einführen und etwas Dungung, fen es Gnps, Ralt, Afche, Mergel ober fonft etwas, nach Berhaltniß bes Bobens, geben, tonnen überzeugt fenn, ihre Felder in gleichem Reichthum, in gleicher Ergiebigkeit wie Reubruch fortgubehalten. - Die vornehmfte Stelle unter ben anbaubaren Bewachsen der Union nehmen unftreitig Die Cerealien ein, die auf bem gangen Gebiet ber Bereinigten Staaten, jedoch am beften in ben mittleren, westlichen und nordlichen Provinzen gedeihen. - Der Baigen ift die vorzüglichste Kornfrucht bes Landes, und nebst Mais und hafer bas einzige Getraide, mas jur Ausfuhr gebracht wird. Um beften gebeiht er in ben mittlern Provingen, und von Birginien hinauf bis New : York macht er ben Sauptreichthum bes Landes aus. Man baut verschiebene Arten besfelben : Berbft., Binter- und Fruhlingswaizen, die vorzüglichste aber ift eine fruhreife weiße Urt, die unter dem Ramen "fruher Birginifcher Baigen" (early Virginia-wheat) befannt ift. Der Ertrag bes Waizens ift fehr verschieden, wird aber, wenn ber Unbau bes Bodens ationeller betrieben wird, ficher um 25 bis 30 Prozent fleigen, wie ichon mehrere Beispiele in Pennsulvanien und Maryland beweisen. Nach Blooget (Statistical Manual for the U. St. by S. Bludget etc.) follen in ben Atlantischen Staaten auf reichem Boben im Durchs schnitte 32, auf schlechtem nur 9 Bushels (à 621 -- 80 Pfb.), jen= seits der Alleghanies aber, in Dhio, Indiana, Illinois und Miffouri, und in Rentucky und Tenneffee, auf gutem 40, auf schlechtem 25 Bufhels gewonnen werben. Aller Baigen, welcher in ben Berei...gten Staaten in ben Sanbel kommt, wird zuerft geborrt, ehe er gemahlen wird, wodurch er fich langer halt, und bann in Baffer

(Barrels) ju 196 Pfund netto verpadt. In den Seeftadten find eigene Mehlauffeber angestellt, um die Bute bes jur Ausfuhr ober jum Bertauf bestimmten Mehles ju prufen, und bie Saffer ben nich abzuftempeln. - Die zweite Sauptfornart ber Bereinigten Staaten bilbet ber Dais ober bas indifche Rorn, beffen Unbau ebenso ausgebreitet wie ber des Waizens, aber hauptsächlich auf das innere Konfumo berechnet ift. Er wird überall im gangen ganbe gebaut, ift auf Meibruch ftets bie erfte Betraibeart, gehort aber tropbem mehr bem Guben als bem Norben an. Die Fruchtborfeit bes indischen Korns ift in einigen Gegenden von Nord-Amerika febr betrachtlich. In einigen Lagen, namentlich im fubwestlichen Theile bes Landes, erreicht es eine Sohe von 10 - 12 Rug, und fruchtbare Relber tragen bort achtzig, neunzig und hundert Bufhels, mahrend in den oftlichen Staaten 40 bis 45 Bufhels ichon als vorzüglich betrachtet werben, obgleich man auch bort Beispiele fennt, baß 60 und 70 Bushels von einem Ucre gewonnen wurden. Weiter nordlich, bis ju ben Reu : England: Staaten hinauf, wird zwar ebenfalls Mais gebaut, boch werben Die Landwirthe bort durch fpate Fruhjahre und harte Nachtfrofte haufig ihrer Soffnungen beraubt. Der Mittelertrag in jenen Staaten kann übrigens nirgends über 30 Bufbels vom Ucce angenom= men werden; und bauet man bafelbft, um allen Berluften vorzubeugen, eine besondere Abart, welche Mohamt = Korn genannt wird, bie man erft im Junius zu pflanzen braucht, und welche schnell reift, aber weniger Rraut jum Biebfutter barbietet. Der Mais ift bie wichtigfte und nutlichfte Betraideart in allen gandern bes ameritanischen Festlandes: theils wird er, ehe er noch seine vollständige Reife erlangt hat, mit ber Uchre ober Rolbe im Baffer abgefocht, als Gemufe aufgetragen, und mit Galg und Butter gegeffen, ober in Mild ober wie Baffergurten fur ben Binter eingelegt; theils wird er gebraten, theils gemablen, geroftet, ober als Brodfuchen verzehrt. Er macht die Sauptnahrung ber Doger aus, und wird in ben oftlichen, westlichen und fublichen Staaten haufig zur Maftung bes Biebes und jum Pferdefutter gebraucht. Gbeifo merben bie Blatter bes Maisftengels in ben fublichen und mittleren Staaten, noch ebe fie abtrod: nen, und fobald die Aehren gut angesett haben, abgeftreift und als Beu benutt, und in neuerer Beit hat man aus ben Stengeln Buder und Del ju gewinnen gesucht. - Roggen wird größtentheils in ben nordlichen Staaten, fo wie in Pennfplvanien und Dhio gebaut , wo man ihn meiftens jum Branntweinbrennen benutt; als Brobtorn wird er nur in den genannten Staaten von den bort angefiedelten Deutschen gebraucht. Der Ertrag beffelben wird burchschnittlich auf 20 bis 30 Bufhels nach ber Gute bes Landes gefchatt. - Gerfte

n den Geeftabten find bes zur Ausfuhr ober nd die Faffer den nich er Bereinigten Staaorn, deffen Unbau hauptfächlich auf bas all im gangen ganbe raibeart, gehört aber an. Die Fruchtbor: Begenden von Nord= igen, namentlich im es eine Sohe von n dort achtzig, neunzig en Staaten 40 bis 45 en, obgleich man auch 18 von einem Acre geden Neu = England= gebaut, boch werben und harte Rachtfrofte elertrag in jenen Staas 8 vom Acce angenom= allen Berluften vorzuf = Korn genannt wird, und welche schnell reift, t. Der Mais ift bie Landern bes amerifanoch seine vollständige e im Baffer abgekocht, Butter gegeffen, ober in eingelegt; theils wirb 8 Brodfuchen verzehrt. id wird in den oftlichen, aftung bes Biehes und Die Blatter bes Maisn, noch ehe fie abtrocken, abgestreift und als 8 ben Stengeln Buder oird größtentheils in den und Dhio gebaut, wo benutt; als Brobforn ben bort angesiebelten ird durchschnittlich auf geschätt. - Gerfte

wird jest in allen mittleren, westlichen und nordlichen Staaten gebaut, und theils als Biebfutter, theils jum Malgen verbraucht. Größtentheils baut man nur Sommergerfte, Die man im Mary faet, und im Juni, in ben norblichen Staaten aber erft im Muguft, ernb-Safer wird gegenwartig nur im Morden gebaut; Buchmaigen von Penniplvanien an in allen nordlichen Staaten; man faet ihn erft im Juli und August, meistens binter Baigen, und erndtet in der Regel fo reichlich, daß man im Durchschnitt einen 30 bis 36faltigen Ertrag annimmt. Sirfe wird im Norben fowohl als Guben, doch meiftens jum Biehfutter gebaut. Reis, bie wichtigfte Getraideart Des Gubens, wird bis Birginien hinauf in allen fublichen Staaten gezogen, und zwar theils in Flug-niederungen, theils in Landsumpfen. Die erfteren fteben mit ben Fluffen in Berbindung, und werden gur Beit ber Ueberschwemmungen burch fie gebilbet; bie letteren find Riederungen, welche burch eine Menge barin zusammenftromenben Regenwaffers entstehen. Gegen Ende bes Mary ober zu Unfang bes Upril werden bie Reisfelber bestellt und eingefact, brei Monate nach ber Saat fangt er an zu bluben und Aehren anzusetzen, und im August und Septem-ber ist die Beit ber Erndte. Der Ertrag diefer Pflanze ift nach bem Boben verschieben; in den Flufiniederungen in den Carolina's giebt fie 12 - bis 1500 Pfund reinen Reis auf ben Ucre, und in ben fogenannten ganbfumpfen 600 - 1000 Pfund. In Birginien rechnet man 20 - 25, in Louisiana 40 - 50 Bushels auf ben Ucre. Ift er gereinigt, fo wird er in Faffer von 560 bis 600 Pfund verpactt und fo verfendet.

Un Begetabilien mit nahrhaften Burgeln und andern Gartengewachsen find die Bereinigten Staaten ebenfalls reich : Rartoffeln und Bataten (Sweet Patatoes, fuße Kartoffeln) werden in Umerita in Menge gebaut, boch fteben bie ersteren hinter ben beutschen und irlandischen zuruck, von benen jahrlich ziemlich viel eingefahrt werden; die fußen Bataten gerathen vorzüglich gut in ben mittlern und füblichen Staaten. Erbfen , Bohnen , Ruben , Rohl , Salat , Spargel, Buder- und Baffermelonen, Kurbiffe aller Urt, Gurten u. f. w. find in Menge vorhanden. Erbfen werden befonders viel in Birginien, Maryland, Pennfplvanien, New-York u. f. w. gebaut, und in Birginien allein schatt man ben jahrlichen Ertrag auf eine Million Bufbels. - Der Dbftbau ift noch in feiner Rindheit; gwar hat in Pennsplvanien, Marpland, Birginien, Dhio, New Dort und ben norblichen Staaten jeber Landbesifter feinen Obfigarten, und manche beren von zehn und mehr Ucres Große, doch findet man in benfelben fast nichts als Mepfel und Pfirfchen. Dbft existirt im Ueberfluß; von einem wiffenschaftlichen Softbau fcheint man aber

noch nicht bie geringfte Ibee zu haben. Uepfel werden in Menge gebaut, und theils ausgeführt, theils aus benfelben ein vorzügliher Mepfelmein, bas Lieblingsgetrant bes Nord = Umerikaners, bereitet. Mus ben Pfirschen, welche in Pennsplvanien, Marpland und Dhio in Menge gebaut, abgebacken ober ju Dug eingefocht werben, bestillirt man in Kentucky einen vortrefflichen Branntwein. Birnen, Rirschen, Pflaumen und Quitten giebt man in ben mittlern und oftlichen Staaten. Ruffe aller Urt und fuße Raftanien findet man in allen Baldungen heimisch, und liefern bieselben ein berrliches Autter fur Die Schweine; Die fublichen Staaten liefern egbare Eicheln in Menge. In Gud : Carolina, Georgien, Florida, Mabama und Louisiana findet man Mandel : und Dlivenbaume, Feigen, Granaten, Limonen und Apfelfinen, boch leiben fie baufig burch ben Froft. Egbare Beeren findet man in allen Staaten in Menge, und Johannis ., Stachel ., Sim und Moselbeeren, Die man in Garten verpflangt hat, haben burch biefe Berfetung fehr gewonnen. Beintrauben machfen with in allen Balbungen, auf allen Prairien; in Urfanfas findet man gange Sugelfetten mit fußen efbaren Trauben bededt, und in den Garten gedeiht die Rebe vorguglich und liefert schone Trauben; Die Weinbereitung aus benfelben hat bis jest aber noch keine besonders gunftigen Resultate geliefert, was aber mehr an ber Behandlung gu liegen scheint; ber Weinbau wird vorzüglich in Pennfplvanien, Dhio und Indiana gepflegt, und ift befonders im letteren Staate durch schweizerische Unfiedler verbeffert worden. - Sandels- und Fabrifpflangen werden in Menge gebaut. Un ber Spige berfelben fteht ber Dabad, bas altefte und noch jest eins ber wichtigften Sandelsprodufte ber Bereinigten Staaten. Man baut ihn gegenwärtig aber bei weitem nicht mehr in folcher Menge als früher. -Baumwolle bildet in den fudlichen Staaten ben Sauprftapelartifel. Schon in Birginien fangt man an, etwas Baumwolle zu pflanzen; allein ihr Ertrag ift bafelbst unbedeutend. Weiter gegen Guben vermehrt fich bie Rultur berfelben, und in Gub-Carolina, Georgien, Mabama, Missiffippi und Couisiana ift fie am weitesten gebieben. Man baut gegenwartig brei Urten: Die Ranking , die grunfaamige und die schwarzsaamige Baumwolle, von benen bie erstere blos jum Sausgebrauche bient, bie lettere aber die befte gu fenn scheint. Der Ertrag berfelben ift verschieden: in Gud : Carolina ernotet man in ber untern ganbichaft 100 - 300 Pfund reine fcmargfaamige Wolle (Sea-Island - Cotton) und in ber mit'lern und obern Canofchaft gibt die grunfaamige Baumwolle (Upland-Cotton) eben soviel; auf geringem Boben erhalt man von eitem Acre nicht mehr als 60 - 100 Pfund reine Baumwolle; in Georgien, Louifiana und Arkanfas bingegen auf gutem Lande

fel werben in Menge enselben ein worzügli= ford = Umerikaners, be= isploanien, Marpland er zu Muß eingekocht refflichen Branntwein. gieht man in ben mitt= und fuße Raftanien nd liefern diefelben ein lichen Staaten liefern na, Georgien, Florida, el = und Tlivenbaume, , doch leiden sie hau-ian in allen Staaten in und Moselbeeren, die h biefe Berfepung fehr allen Waldungen, auf e Hügelketten mit füßen en gedeiht die Rebe vor= bereitung aus benfelben tigen Refultate geliefert, en scheint; ber Weinbau Indiana gepflegt, und rifche Unfiedler verbeffert verden in Menge gebaut. das älteste und noch jest einigten Staaten. Man t mehr in solcher Menge n fublichen Staaten ben fangt man an, etwas ift bafelbft unbedeutenb. r berfelben, und in Gub: und Couisiana ist sie wartig brei Arten: bie arzfaamige Baumwolle, auche bient, die lettere berfelben ift verschieden: n Landschaft 100 — 300 ind - Cotton) und in ber runfaamige Baumwolle n Boden erhält man von id reine Baumwolle; in egen auf gutem Lande

300 - 400, und auf ordinarem gande 150 - 206 Pfund. Die Beftellung der Pflanze ift weit leichter, als der Anbau des Buckers, erfordert weniger Rapital, weniger Unlagen und weniger Arbeit, ift weber muhfam noch nachtheilig für die Gefundheit der Eclaven und kann mit gleider Leichtigkeit und eben so ergiebig von weißen Unfiedlern und neuen Einwanderern, ohne Beihulfe von Negern, erbaut werden. - Buder wird nur in den fudlichften Theilen der Bereinigten Staaten gewonnen, und seitdem die Berhaltniffe auf St. Domingo viele ber bortigen Pflanzer verdrängten, und Louisiana an die Bereinigten Staaten abgetreten wurde, hat der Unbau besselben in Louisiana bedeutend zugenommen. Die Strecke Landes, auf welcher biefe Pflanze in Louisiana mit Bortheil gewonnen werden kann, beschränkt fich auf einen ungefahr 80 Meilen langen Raum, ober : und unterhalb ber Stadt Neu-Dricans, an den Ufern des Mississippi, und auf die fetten Flußufer einiger anderer Kirchfpiele. In Georgien, Alabama, Miffiffippi, und den Florida's find in den letten 15 Jahren ebenfalls Buder : Plantagen mit Mugen angelegt worben. In biefen Begenben wachst bas Buckerrohr vom Februar bis jum November zu einem 8-9 Fuß hogen Stengel beran, und wenn Sige und Feuchtigfeit gehorig auf die Entwicklung beffelben gewirkt haben, kann man annehmen , daß fich der Durchschnittsertrag eines Ucres auf 1000 Pfund reinen Bucker belaufe, obgleich es auch Falle gibt, wo ein Ucre in Georgien und Louisiana 2000 Pfund getragen hat. -- Der Bau bes Indigo, welcher in fruheren Zeiten allgemein in den fudlichen Theis len ber Bereinigten Staaten verbreitet war, hat gegenwartig beinabe ganglich aufgehort. Die Baumwolle und ber Buder haben biefe Pflanze fast gang verbrangt, und bie vermehrte Ginfuhr biefes Karbestoffes aus Oftindien, wo er wohlfeiler und beffer erzeugt wird, hat ihn vollends unnut gemacht. 3mar findet man noch ftrichweise Meder mit Indigo bestellt in Gud : Carolina, Georgien, Miffiffippi und Louifiana, boch wird er blos jum Sausbedarf erzielt. - Mehr Bleiß wurde in neuerer Beit auf ben Unbau von Flachs und Sanf verwendet. Diese Pflanzen gedeihen gwar in allen Theilen ber Bereinigten Staaten, allein am meiften werben fie in Rentudy, Tenneffee, Dhio, Pennsylvanien, New-Yort, und in ben Reu-England: Staaten gewonnen; für Michigan, Bisconfin und Jowa aber fonnten fie einft bie Stapelartifel werben, und ben genannten biefelben Reich= thumer bringen, die ber Tabad Birginien und Maryland gebracht. Kentucky allein erzeugt jahrlich 120 bis 150,000 Centner Sanf. Im Guben reicht ber Ertrag nicht jur Dedung des Sausbedarfs bin, und große Maffen werben noch jahrlich aus bem Rorden Gurova's eingeführt. Lein = und Sanffaamen find jest bereits bedeutende Mus-

fuhrartikel ber Staaten Maffachussell und Rem-York. Der Unbau bes Hopfens erweitert fich in den westlichen und nordlichen Staaten mit jedem Jahre, und außer bem haufigen Berbrauche besselben im Lande selbst, werden jahrlich bereits vedeutende Quantitäten nach

Europa ausgeführt.

Außer diesen Haupt-Handeispstanzen, die in der Union im Großen angebaut werden, gibt es in den Florida's und in Alabama kleine, dis jest noch unbedeutende Anspflunzungen von Cacao und Banille; in Oft Florida gedeiht der europäische Selbaum und der Nopal, auf welchem die Rochenike sich erzeugt; der Talgbaum kömmt in Süd-Carolina, Georgien und den Florida's sort, wird aber noch nicht ökonomisch benüst. Mit der Theestaude, welche von Samuel Bowen 1770 nrch Erorgien gebracht wurde, sind Verluche um Savannah berum genocht worden; ob ihr Andau sich

aber weiter verbreitet hat, ift nicht befannt.

Daß bie Bieh zucht in einem Lande, welches überall Die berrlichften Graslandereien, unabfetbare Prairies und immergrune Savannen bietet, nicht vernachläffigt worden ift, lagt fich leicht benten; alle europaischen Sausthiere gebeihen, wie im atten Baterlande, namentlich in ben nordlichen Staaten, wo die meifte Sorgfalt auf die Biebzucht verwender wird. In Pennsplvanien, New-Berfen und Maffachusetts bemerkt man einen regen Gifer, Berbefferungen in berfelben zu treffen, und Burter : und Rafemachen ift bafelbst eine ber Sauptbeschäftigungen ber bortigen Landwirthe. In ben mittleren und weftlichen Staaten wird zwar viel Bieh gehalten, und in Dhio, Beft Birginien, Kentudy, Tenneffee und Rord = Carolina findet man ungeheuere Beerden von Rindern und Schweinen, boch verwendet man wenig Corgfalt auf biefelben, und ift zufrieden, fo lange bas Bich vor außerem Mangel gefchutt ift; man lagt es ben Winter aber ber Ralte und Raffe ausgefest, fummert fich wenig um Stallfatterung, und freut fich, wenn es bei reichlicher Ernote ein wenig gedeift und ein befferes Unfeben bekommt. - Pferde gebeihen in ben mittleren, weftlichen und nord: lichen Staaten vortrefflich, und in Birginien, Pennfplvanien und New-Mork wird viel auf beren Bucht verwendet, und man laft bafelbft haufig Beschaler und Mutterpferbe aus England tommen. um die Raffen, welche theils britifcher, theils arabifcher und fpanischer Abkunft find, freugen zu taffen. Im Gudwesten ber Union, in ben Ebenen bes Miffouri, am Urfanfas und Red - River, fo wie an ber Grenze von Teras, fintet man große Beerden verwil beter Pferde (Mustanges), fpanischer Abkunft, die Rachkommen ber von ben ersten spanischen Unficotern nach Amerika gebrachten Pferbe. - Efel und Maulthiere findet man am haufigsten in BirNork. Der Unbau d nordlichen Staaten erbrauche desselben im de Quantitäten nach

vie in der Union im sida's und in Alabama ungen von Cacao und dische Delbaum und zeigt; der Tasybaum Fiorida's sort, wird extracht wurde, sind gebracht wurde, sind den; ob ihr Andau sich

, welches überall bie airies und immergrune en ift, laßt sich leicht , wie im alten Baterwo die meifte Sorg-Pennfotvanien, Rem regen Gifer, Berbeffe-: und Rafemachen ist bortigen Landwirthe. pird zwar viel Bieh geentucky, Tennessee und reen von Rindern und Sorgfalt auf biefelben, Berem Mangel geschützt e und Raffe ausgesett, id freut fich, wenn es id ein befferes Anfehen en, westlichen und nord: n, Pennsplvanien und vendet, und man läßt aus England tommen, ils arabischer und spa-Gudwesten ber Union, 8 und Red = River, fo große Beerden verwil: tunft, die Nachkommen ach Amerika gebrachten am häufigsten in Birginien, und feit mehreren Sahren wird auch im Norben beren Bucht einige Aufmerksamkeit geschenkt, fo baß fie bereits einen Sanbels artifel ausmachen und ausgeführt werben. - Das Rindvieh ift gemifchter Urt und ftammt theils aus ben Niederlanden und Frank reich; die irlandischen Rube werden fehr geschatt, fie find von unansehnlichem Meußern, geben aber verhaltnismäßig viel Milch. In New : Sampshire und Bermont, wo ausgezeichnete Rindvieh: gucht betrieben wird, findet man einen Stapel, ber bem Friefiichen nichts nachgiebt. In den mittlern und füdlichen Staaten bingegen ift es großtentheits unansehnlich; man lagt die Beerben bas gange Sahr hindurch ihre Rahrung in den Baldern fuchen, und gewohnt nur bie Milchtube , fich Morgens und Abends bei ben Pflanzungen einzufinden und ihre Milch bargubieten. Die meifte Aufmerksamkeit widmet man der Rinderzucht in Pennsylvanien, Marpland, Chio, Rentudi, Teneffec, New Mork, Bermont und Rem : Sampfhire, und werden von diefen gandern aus ungeheure Maffen Butter und Galgfleifch, fo wie lebendes Bieh ju Markte gebracht. - Schaafe werben auf allen Pflanzungen gefunben , bod Beerben wie in Deutschland ficht man nirgends. Das deutsche Schaaf findet man am haufigsten, und in den letten Jahren find große Gummen verwendet worden, um die nordamerifanische Schaafzucht burch Merinos zu vercbeln. Die beste Bolle fallt in Connecticut.; New-York, Michigan und Illinois bieten herrliche Schaaftriften, werden aber bis jest wenig benutt; bie schlechtefte Wolle findet man im Guden, mo fic fcon haarig wird. Schweine aller Urt, von der fleinen Buineischen bis gur Sollandischen und Englischen Bucht, findet man in allen Staaten in großen Beerben; fie vermehren fich außerordentlich, treiben fich bas gange Jahr in ben Walbungen berum, wo fie von mancherlei Gicheln, Sichories, Raftanien und allerlei Burgeln fett, und fpater zu Saufe, einige Bochen vor bem Schlachten, mit Dlais und Dbft gemaftet Sausgeflugel ift in Umerita ebenfo haufig als in Deutschland : Suhner, Truthubner, Perlhubner, Ganje, Enten und Zauben zieren den Suhnerhof jedes Landwirths, und namentlich findet man Eruthen und Perlhuhner in den mittleren und fublichen Staaten in gangen Beerben. - Bienen findet man am baufigsten in New- Nork, Pennsplvanien, Marpland, Birginien, ben beiden Carolina's und in Ohio; sie sind im Westen die Vorläuser ber Kultur, erscheinen baselbst verwildert, und beleben schon jenseits bes Miffiffippi bie ausgedehnten Balbungen und Prairies.

Der Seibenbau wird in Georgien, den Carolina's und in Oft-Florida, boch noch nicht bedeutend genug betrieben; das Klima ift für benselben sehr geeignet, und da der weiße Maulbeerbaum in

Nord : Amerika eben fo gut gebeiht, als ber rothe ober ichmarze, fo ftebt zu erwarten, bag bie Seibenzucht baselbft gewiß in bobe Auf-

nahme fommen wirb.

Mit der größten Kraft, mit der bewundernswurdigsten Schnellichkeit ist das unermeßliche Gebiet der Vereinigten Staaten in kurzer Zeit angebaut worden. Ein viertel Jahrhundert hat die westlichen Staaten den össtlichen Kustenstaaten nicht nur gleich gebracht, sondern dieselben stellenweise schon sogar überslügelt. Uederall wird man die lebhastessen Beweise der Kustur und Industrie gewahr, und eine Reise von der Ostküsse St. Louis entfaltet alles, was menschliche Intelligenz zu leisten vermag.

## 6. Gewerbe und Manufakturen.

Obgleich in Amerika ber Ackerbau als bie erfte Quelle bes Nationalwohlstandes betrachtet wird, und jeder, er fen Sandwerfer ober Runftler, gern zur Landwirthschaft übergeht, um eine fichere Bafis fur feine und ber Geinigen Bufunft zu haben, find bie Gewerbe bort boch in einem blubenden Buftanbe, und gerade ber Mangel an Bevolkerung bat baju beigetragen, burch Erfindung und Aufstellung neuer Maschienen die Manufattur ber Union zu heben. Die Staaten Maffachusetts, Pennipivanien, New-York und New-Berfen machten ben Unfang, Fabriten und Manufakturen ju grunben; bas Bedeihen berfelben ermunterte ben Unternehmungsgeift ber übrigen Staaten und gegenwartig haben alle Theile ber Union ihre felbsiffandigen Fabrifen und Manufakturen. - 25on der Ratur befonders gesegner, befist Umerika alle Erforderniffe eines Manufakturftaates: Bafferfraft, Steinfohlen, und eine arbeitsame, gefchicfte, erfinderifche Bevolkerung. 3mar ift ber Arbeitstohn bier bober, und Roblen und Gifen theurer als in England, doch find die Abgaben niedriger, die gewöhnlichen Lebensbedurfniffe mohtfeiler, und bas robe Material, befonders Baumwolle, Sanf, Flachs, Alkalien fur Glas, Saute und Gerbeftoffe billiger, und im Lande felbft gu bekommen. Die Bafferkraft der Bereinigten Staaten übertrifft bie aller andern gander, und ift ein wohlfeiles Gubftitut fur Dampf; mit jeder Boche werden neue Rohlenlager entdedt; jahrlich neue Gifenminen aufgeschloffen, und wie fich beren Betrieb vermehrt, machsen auch die Manufakturen und Fabriken. - Der Erfindungsgeift ber Nation unterftugt bas Emportommen ber Manufakturen außerorbentlich: Die tag ichen Berbefferungen in ben Maschinen und in ben Gewerben übertreffen bie aller übrigen ganber, und ber hohe Preis ber Arbeit fest eine naturliche Pramie auf Diefelben. Der Amerikaner befigt eine angeborne Sabigkeit, fich in Bablen und Rechnungen gurecht zu finden, und hierin besteht bas praftische, matheothe over schwarze, so st gewiß in hohe Auf-

enswurdigsten Schnelsigten Staaten in kurgundert hat die westlist nur gleich gebrache, lügelt. Ueberall wird nd Industrie gewahr, 3 entfaltet alles, was

#### akturen.

bie erfte Quelle bes eder, er sen Handwer= t übergeht, um eine nft zu haben, sind die fande, und gerade ber , durch Erfindung und ur der Union zu heben. New-York und Rem-Ranufakturen zu grün= Internehmungsgeift der Theile ber Union ihre 2ion der Ratur benisse eines Manufaktur= arbeitfame, gefchickte, lrbeitslohn hier hoher, doch sind die Abgaben ffe wohlfeiler, und bas anf, Flachs, Alkalien und im Lande felbft zu ten Staaten übertrifft & Substitut fur Dampf; entdeckt; jahrlich neue eren Betrieb vermehrt, - Der Erfindungsgeift r Manufakturen außerben Maschinen und in Lander, und ber hohe ie auf dieselben. Der fich in Bahlen und Rech: t das praktische, mathes

matische Talent bes Umerikaners, welches er "burch Intuition" befist, und welches ihn gleichfam inftinktmäßig jum kalkulirenden Raufmann, fuhnen Geefahrer, geschickten Gewerbsmann ober erfindungsreichen Manufakturiften macht. Er ift beständig mit neuen Planen und Unternehmungen beschäftigt und entbecht, burch feine angestammte Liebe jum Rechnen, jeden Zag neue Mittel, um neues Rapital ju schaffen ober das vorhandene ju vergroßern, fein Bewerbe zu verbeffern oder Maschinen zu erfinden, durch welche er in ben Stand gefeht wird, ben theuern Tagelohn ber Sandarbeiter ju erfparen Der Glaube, daß ber hohe Arbeitelohn in ben Bereinigten Staaten noch auf lange Beit bas Emportommen ber Manufakturen hindern werde, ift ichon praktisch durch die greße Bahl blubender Fabrifen widerlegt, und noch mehr burch den Gewinn, ben fie ihren Unternehmern abwerfen, die große Lagahl Arbeiter, welche burch fie beschäftigt werben, und ben allgemeinen Bohlstand berer, welche babei mittelbar ober unmittelbar betheiligt find. - Der frühere bobe Tarif war nicht die Urfache, bag die Manufakturen in den Bereinigten Staaten fich hoben , wie felbst einige ber fublichen Staaten irrigermeise vermutheten, und baburch einige Beit hindurch bie Union felbft in Gefahr brachten; - benn ber Bolltarif ift feitbem berabgefest worden, und, fatt ju finken, vermehrte fich die Produttion , und bie Fabrifanten gelangten ju Boblftand ju einer Beit, in welcher jede Urt Sandel und Gewerbe in Stodung gerieth. Die amerikanischen Manufakturen find nicht-mehr allein auf ihren eigenen Markt angewiesen und beschrankt, sondern ihre Erzeugniffe werden nach Gud : Umerifa, nach Dft : und Weftindien und felbft nach China ausgeführt, und ihr Fortkommen ift gesichert durch die gunehmende Schifffahrt ber Bereinigten Staaten, und burch die Thatigfeit und ben Unternehmungsgeift ber Raufleute.

Die eigentlichen Manufakturen befinden sich vorzüglich in den Staaten Massachletts, New-Sampshire, Connecticut, RhodesIsland, New-York, Pennsplonatien und Marpland. Die in Baumwolle stehen oben an. Der Werth der jährlichen Baumwollens und Bollen: Manufakte und aller Fabrikate, welcher sich 1815 schon auf 67 Mill. Dollars belief, war bis 1840 schon auf 108 Millionen angewachsen, und stieg in den folgenden vier Ihren abermals um 11½ Million; denn im Jahre 1844 betrug er schon 119,500,000 Dollars oder ungefähr 298,750,000 sl. Das auf Manufakturen und Fadriken verwendete Kapital betrug im Jahre 1815 nur 40 Millionen Dollars; aber im Jahre 1840 hatte es sich schon um 600 Procent vermehrt, und belief sich auf 126 Millionen, oder 315 Millionen Gulden, und nach officiellen Ungaden von 1844, bis zu welchem Zeitpunkte die Bankwirren der Manufakturermehrung

außerordentlich hinderlich maren, trot biefer, auf 131 Millionen Dol-In ben feche New-England-Staaten, in New-York, New-Jerfen, Pennfolvanien, Delaware, Maroland und Birginen, besteben 994 Baumwollenfaktoreien, mit 2,127,224 Spindeln, 20,312 mannlichen Arbeitern , 45,281 Arbeiterinnen und 6,526 beschäftigten Rinder. - Der Staat Dem : Dort allein befitt 117 Faktoreien in Baumwolle, mit 211,659 Spindeln, und beschäftigt in benfelben 13,105 Personen. Bas find aber die Fabrifen von New-Mort, welches eine Bevolkerung von 2 Millionen gablt, gegen die bes Staates Maffachusetts, beffen gange Bevolkerung erft 737,000 Seelen beträgt, und in welchem ichon jest die Bahl ber mannlichen und weiblichen Arbeiter 20,000 überfleigt, jeder 40fte Menfch im Staate baber mit Manufakturen beschäftigt ift? Das auf Manufakturen und Fabrifen verwendete Rapital betrug befelbft 1840 bereits nabe an 42 Millionen Dollars. Die Stadt Lowell allein befitt 19 Baumwollmublen mit 97,590 Spindeln, 3494 Bebffuhle, und beschäftigt über 6000 Menschen blos in ben Baumwoll-Manufakturen; außer biefen bestehen baselbft mehrere Schaafwoll : Manufakturen, Maschinenfabriten und bedeutende Bleichanstatten, und dieß alles in einer kleinen Stadt von 15,000 Einwohnern. Gin abnliches Emportommen zeigen die Fabritftadte Smiethfield, Pawtudet, Rall = River, Claterville, Greenville, Cabottsville, Vatterson, Remark, Cincinnati, Pittsburg, Lancafter, Philadelphia, Baltimore, Willmington u. a. Bon ber in biefen Plagen vorhandenen Bafferkraft ift noch nicht die Balfte, und villeicht noch nicht ber vierte Theil benutt, ben man gu Manufafturen verwenden konnte, und an andern mit Baf, fraft verfebenen Orten ift von biefer bis jest noch gar fein Gebrauch gemacht worben. Die Bafferfraft ber fo eben angeführten Stadt Lowell konnte hundertmal fo viel Mafchinen treiben, als jett im Bange find; bie ber Stadt Lancafter in Pennsplvanien, am Susquehannafluß, ift unerschopflich, und bie Bereinigten Staaten befigen in ber Menge ihrer Strome, Bache und Bafferfalle die wirkfamften und einfachften Mittel , um Dafchinen wohfeiler als irgend ein anderes Land in Bewegung ju feben. Die Bollmanufakturen find ebenfalls im Steigen, und Daffachufetts, Rem . Nort, New-Jersen, Pennsplvanien und Delaware gablen beren eine Menge. - Die Leinwandmanufakturen beden ben Bedarf Des Landes bei weitem nicht; zwar bauen alle Landwirthe bes Nordens und ber mittleren Staaten Sanf und Flachs jum Sausgebrauch, aber noch immer ift Leinwand die haupteinfuhr aus holland und Deutschland und wird es noch fur lange Sahre bleiben, ba bis jest erft 1628 Sande in der gangen Union in benfelben beschäftigt find, und ber Werth bes im gande erzeugten ginnens noch nie in einem

uf 131 Millionen Dol: in New-York, Remind Birginen, bestehen Spindeln, 20,312 und 6,526 beschäftig befitt 117 Faftoreien beschäftigt in benfel= brifen von New-York, ahlt, gegen bie bes lkerung erft 737,000 ie Zahl ber mannlichen jeder 40ste Mensch im ? Das auf Manufat: g beselbst 1840 bereits Lowell allein befitt 19 194 Bebstühle, und beumwoll-Manufakturen; afwoll = Manufakturen, stalten, und dieß alles ohnern. Ein ahnliches miethfield, Pawtucket, abottsville, Patterson, er, Philadelphia, Balen Plagen vorhandenen villeicht noch nicht ber turen verwenden konnte, Orten ift von biefer bis 1. Die Bafferfraft ber indertmal so viel Maschiber Stadt Lancafter in unerschöpflich, und bie ihrer Strome, Bache en Mittel, um Maschinen dewegung zu setzen. Die gen, und Massachusetts, nd Delaware zählen deren en beden ben Bedarf bes Landwirthe des Mordens ichs zum Hausgebrauch, einfuhr aus Holland und ahre bleiben, ba bis jest denfelben beschäftigt find, innens noch nie in einem

Jahre 322,205 Dollars überfliegen bat. In Segeltuch und Seilerwerk wird mehr gethan; in Maffachusetts und Rhode : Island find mehrere Segeltuchfabrifen, und bedeutende Reeperbahnen befigen außer ben Neu-England-Staaten und New-Dorf auch Pennsplvanien, Birginien, Gud Carolina, Rentudy und Tenneffee; leinene Strumpfe liefern Pennfolvanien und Dhio, und Spigen New-York und Maffachusetts. In Leder wird außerordentliches geleiftet, und die amerifanifchen Gerbereien liefern bereits jur Musfuhr; Die Sutmanufatturen übertreffen die aller andern Canber, und ihre Produkte werden Schiffstadungsweise ausgeführt. Die Papierfabrifen haben fich in ben letten 12 bis 15 Jahren verdoppelt, liefern gutes Papier, Pappe, Papiertapeten, Spielkarten u. f. w. 1846 jablte man 458 Papiermublen im Banbe. - Delmublen befteben gegenwartig 543; Tabadomublen und Spinnereien 297. Buderfiedereien und Buder badereien werden jahrlich mehr, und gegenwartig find über 1200 in voller Thatigfeit; Uhornzuder wird in ben nordlichen und einem Theil ber mittlern Staaten von allen Landwirthen bereitet. Rum= und Branntweinbrennereien bestehen in außerordentlicher Menge in allen Staaten, boch haben feit einigen Sahren bie überall verbreiteten Mäßigkeitsgefellschaften ihre Bahl bedeutend verringert und bis auf 10,306 herabgebracht. Bier, namentlich Porter und Mle, wird in allen offlichen Staaten in Menge gebraut, und ftart fonsumirt; bie Bahl ber Brauereien belauft fich auf 406, bie alle von bebeutendem Umfange find, fich aber nicht über Cincinnati hinaus erstreden. Sproffenbier wird, bis Birginien hinab, überall im Bande von den Bandleuten gebraut, und wo Mepfel und Birnen gebaut werden, außerordentliche Maffen von Cyder bereitet. Die Sahl ber Sagemublen ift Legion (1840 bereits 31,650), und beren Producte bilben einen nicht unbedeutenden Musfuhrartitel. Der Schiffbau wird lebhaft betrieben. Gifenwerte find in Menge vor-hanben, obgleich aber Sochofen, Gifenhammer, Bainhammer, Roll - und Spaltmublen faft in allen Staaten, namentlich aber im Norden und den mittleren und westlichen Staaten fich befinden, wird immer noch eine nicht unbedeutende Menge aus ben Auslande eingeführt. Fabriten von Schneibewertzeugen und groberen Gifenwaaren, Baffen = und Gewehrfabriten, Ranonen =, Rugel =, und Schrotgie-Bereien find in allen Staaten, ben tiefften Guben und Gubmeften ausgenommen. Rupferhammer und Deffinghutten giebt es mehrere, bod wird bas Material meiftens aus bem Auslande bezogen ; bie Rupfer- und Meffingmaaren, sowie plattirte Baaren, werben zu Bofton, New : York, Philadelphia und Baltimore verfertigt, boch befriedigt bieß bei weitem ben Bebarf nicht. Pulvermublen find gegen 137 im Lanbe, und bie unerschopflichen Salpetergruben am Potowmad, Bromme's Sandb. f. Musm, n. Amerifa. Ste Muff.

in Kentuchy, Tennessee, Missouri u. a. D. liefern hinreichendes Material. — Glashutten sind jeht 83 im Lande; sie liefern meistend Fenster und Bouteillenglas, und nur die Pittsburger, Bostoner und Baltimorer schoine Krostallgiafer und gepreste Gegenstände. Petterien, Favence:, Porzellan: und Eetingutsabriken sind zwar 659 in den Vereinigten Staaten, doch sommt das bessere Porzellan, Wedgewood und Steingut aus Europa. Außer den hier genannten Manufakturen und Fabriken sindet man noch: Seidenwedereien, Farben: und chemische Fabriken, Bitriol: und Salpetersiedereien, Alaunwerke, Pott: und Perlaschsiedereien, Terpentinschwelereien, Aberdbreiten, Biegelhütten und Ankersabriken; man arbeitet in Gold und Silber, fast Juwelen, macht Zinn: und Pleiwaaren, Bijouterien, Wachstuch, Checolade, Senf, musskalische und Hrungsiche Instrumente, Metallknopse, Kartatschen, Matten, Tapeten, Sassian, Wand: und Assen, Schue u. s. w.

Nur ein Sinderniß haben die Amerikaner zu überwinden, um in Bezug auf Manufakturen bald mit Europa wetteifern zu konnen: ben hoben Arbeitslohn! 3mar geht berfelbe burch vermehrte Konkurreng, namentlich im Often, mit jedem Sabre berab, wo aber ein Knecht auf bem gande nicht unter 100 - 125, und ein Sandwerfer nicht unter 150 - 300 Dollars jahrlich zu haben ift, fann nur in ben Beschäften etwas vorzüglich Großes geleiftet werben, in welchen Dafchinen bie menfchliche Sand erfeten. -- Uebrigens Scheint es ber eigentliche Beruf ber Umerifaner zu fenn, in Sanbel und Gewerben zu ercelliren; benn taum giebt es einen Begenstand, ber ihr induftrielles Genie und ihren Sanbelsgeift nicht in Unfpruch nahme. Go treiben die Reu : Englander einen ansehnlichen Sanbel mit ladirten holgernen Geffeln, Die fie ju Taufenden nicht nur nach allen Theilen ber Union, fondern auch nach Gud : Umerifa, ben Sandwichs-Inseln und nau, Westindien verführen. Der Schuh handel einiger fleinen State in ber Dabe Boftone, befonders bes Stadtchens Ennn, ift eben fo merkwurdig, ba von bort aus fur 2 Millionen Dollars Schuhe jahrlich gang allein nach ben westlichen Staaten geben. Ramme werden mittelft Dampfmafchinen verfertigt und nach Gut Amerika ausgeführt. Der Staat Connecticut befist die größten Bandubrfabriten von der Welt, und liefert Uhren, welche um die Salfte wohlfeiler zu fteben kommen , als die beutschen aus bem Schwarzwalbe. Die Glasmanufakturen von Reu : England, Pennfplvanien und Marpland liefern nicht nur bereits fehr Schone gepreßte und geschliffene Glafer, fonbern treiben auch bamit einen ansehnlichen Sandel mit Gud-Amerika und Beftindien. Die Bewehrfabriten von Lancafter und Sarpers Rerry, und bie Stable fabrifen von Paterfon werden gang nach bem englischen Maafftab

betrieben, und bie Erzeugniffe ber amerifanischen Papier : und Gifen- fabrifen haben langft die englischen verbrangt.

. liefern hinreichenbes

ibe; fie liefern meiftens

Pittsburger, Bostoner

geprefite Gegenstanbe.

ngutfabrifen find zwar

it das beffere Porzellan,

luger ben hier genann:

wch: Seidenwebereien,

und Salpeterfiedereien,

Terpentinschwelereien,

abrifen; man arbeitet

Binn = und Bleimaaren,

enf, musikalische und

Rartatichen , Matten,

uhren, Schuhe u. f. w.

ner zu überwinden, um

oa wetteifern zu konnen:

ourch vermehrte Konkur-

abre herab, wo aber ein

125, und ein Handwer:

zu haben ift, fann nur

pes geleistet werden, in ersetzen. — Uebrigens

aner zu fenn, in Handel

iebt es einen Gegenstand, elsgeist nicht in Unspruch

einen ansehnlichen San-

zu Tausenden nicht nur uch nach Sud-Umerika,

1 verführen. Der Schuh-Bostone, besonders bes

ba von bort aus für 2

allein nach ben westlichen

Dampfmaschinen verfer-Der Staat Connecticut Welt, und liefert Uhren,

mmen, als die deutschen

ufakturen von Neu-Eng-

ern nicht nur bereits fehr nbern treiben auch bamit

ta und Westindien. Die

ers Berry, und bie Stahl

bem englischen Maafftab

In ben meiften Runften und Gewerben find bie Amerikaner bie gludlichen Rachahmer ber Englander, meshalb fie auch jest ichon beffere Urbeiten liefern, als die Frangofen oder Deutschen. Die Difch= lerarbeiten von New : York, Philadelphia und Bofton fteben taum. ben englischen nach, und die fogenannten neusenglischen Schaufelftuble, bas non plus ultra aller Bequemlichfeit, haben fich einen europäischen Ruf ermorben, und werden jeht fogar nach Frankreich und England ausgeführt. --Me in Umerifa verfertigten Gegenftande zeichnen fich nicht fo fehr durch außere Elegang als burch Bredmäßigkeit aus. Man fieht, bag ber Berfertiger ein bentenber Menfch war, der recht wohl wußte, was er schaffen wollte, und nichts ungeschehen ließ, mas die Rugbarkeit feines Werkes erhoben fonnte. Ein Amerikaner ubt fein Gewerbe nicht wie er es gelernt hat; er ift beständig auf Berbefferungen bedacht, und sucht burch ein neues und zwedinäßigeres Berfahren feine Arbeiten ftets beffer und mohlfeiler ju liefern. - Biele Artifel werben in ben Bereinigten Staaten eben fo gut und noch wohlfeiler verfertigt als in England, und wenn in andern Fallen ihre Erzeugniffe ben englifchen nachftehen, fo ftehen doch noch immer ihr niederer Preis und ihre Brauchbaifeit in einem fehr vortheithaften Berhaltniß zu ihrer geringeren Bute, und beweifen eher die Unwilligfeit ber Konfumenten, einen hoheren Preis zu bezahlen, als die Unfahigkeit ber Arbeiter, eine beffere Waare zu liefern. — Es giebt keinen 3weig ber Betrieb-famkeit, mit welchem fich bie Umerikaner nicht beschäftigen, fobalb biefer nur den geringften Gewinn abwirft, und es ift in ben meiften Fallen nur ber Mangel eines guten Marktes, ober bie Unlodung eines andern einträglichen Geschäftes, mas fie in ber Fabrikation irgend eines Artifels hinter andern gandern gurudfteben lagt. -

## 7. Sandel.

Bon ber ersten seefahrenden Nation abstammend, und durch eine mehr als 1600 englische Meilen lange Seekuste, große Binnensen und tausendmeilige Ftusse begunstigt, sind die Amerikaner nach ten Englandern sicher die zweite seehandelnde Nation. In keinem Lande der Weltbeschäftigt sich eine so große Anzahl von Menschen, m Verhältniß zur Bevölkerung, mit der Schiffsahrt, und in keinem andern wird das Wasser mit eben der Vertraulichkeit behandelt als das Land. Die amerikanische Handelsflotte bedeckt alle Theile des Meeres, in allen Hafen der alten und neuen Welt sindet man amerikanische Schiffe; der Handel der Vereinigten Staaten verschaft ihren Einwohnern nicht nur einen Markt für die stets zunehmenden Mas

nufakturen und Naturerzeugniffe, sonbern bilbet auch ben rechten Urm ber National-Bertheidigung, benn aus ben Matrofen ber Sanbeloschiffe werden die der Marine; - nur der Dienst auf Kauffahrern erzieht gute Matrofen fur ben Rriegebienft gur Gee! - Die amerikanische Marine ift vielleicht die kleinfte, Die je einen fo ausgebehnten Sanbel beschütte; aber im Kall ber Roth fonnten bie Bereinigten Staaten mehr Schiffe bauen und bemannen, als jede andere Ration, mit Musnahme Englands, fegelfertig machen tonnte, und ungeachtet ber geringen Ungabt feiner Kriegsschiffe muß Umerifa unter bie erften Seemachte ber Belt gerechnet werden. - Der Sanbel ber Umerikaner icheibet fich in brei Rlaffen: Seehandel, Ruften handel und Binnenhandel, und in allen breien fichen die Bewohner ber Bereinigten Staaten als ebenburtige Rebenbuhler ben Briten gur Seite. - Gin amerikanischer Raufmann ift ein Enthusiaft, ber ein um fo größeres Bergnugen an Unternehmungen findet, je mehr fie mit Gefahr verknupft find; er wagt Bermogen und Guter, und geht nach einem miglungenen Gefchafte mit ber größten Bereitwil ligkeit an ein neues; ben Beift ber Erfindung bringt er auch in feine Rechenftube; er entbeckt beständig neue Quellen bes Sandels, und wagt lieber fein Rapital und feinen Rredit auf ein neues Unternehmen, als bag er einen bereits gebahnten Weg betrate, und fich mit bem maßigen Gewinn feiner Mitbewerber begnugte. Diefer Bug bes amerikanischen Raufmanns ift unftreitig bie Ursache ber vielen ungludlichen Spekulationen und Kallimente in ben Bereinig ten Staaten, aber er begrindet auch feine technifche Superioritat uber ben europaischen. Der amerikanische Raufmann ift ein Erfin ber, nicht ein bloffer Rachahmer, er schafft neue Quellen bes han bels, ftatt fie blos auszulerren. Daber feine Bachfamkeit und Thatigkeit. Die gewöhnliche Geschäftsroutine reicht nicht bin, feinen Erfolg zu fichern; er muß benten, erfinden, magen; benn es ift mehr burch Rlugheit und Umsicht, als burch regelmäßigen Sanbel, bag er hoffen kann, sich empor zu schwingen. In Amerika wird Reich-thum nicht durch kleines Sparen, sondern durch große erfolgreiche Unternehmungen erworben; nicht durch Bufammenfcharren von Gelb, fondern durch zwedmäßige Berwendung beffelben wird bas Bermb gen ber amerikanischen Raufleute vermehrt, und die unerschopflichen Sulfsquellen bes Canbes offinen ber Industrie und bem Sandel tag-lich neue Bahnen und Straffen. Die Amerikaner find vielleicht schlechtere Gelospekulanten als die Deutschen und Hollander, aber fie find unternehmendere, gludlichere Raufleute; fie find bereit, mehr ju magen, um mehr ju gewinnen, und ihr Beift machft im Berhaltniß zu ben mit ihren Unternehmungen verknupften Gefahren. = Die Bereinigten Staaten fprachen gleich anfangs ben Grundfat aus,

bilbet auch ben rechten den Matrojen der Sanver Dienst auf Kauffahienst zur See! — Die e, tie je einen fo ausger Noth konnten die Bermannen, als jede andere rtig machen konnte, und riegsschiffe muß Amerika et werden. — Der han: ien: Seehandel, Rufteneien fteben die Bewohner Rebenbuhler den Briten in ift ein Enthusiaft, ber hmungen findet, je mehr rmogen und Guter, und t der größten Bereitwilndung bringt er auch in ue Quellen des Handels, Aredit auf ein neues Unten Weg betrate, und fich verber begnügte. Diefer nstreitig die Urfache ber Uimente in ben Bereinigtechnische Cuperioritat Raufmann ift ein Erfin: ft neue Quellen bes Sanr feine Bachsamkeit und tine reicht nicht hin, seinen magen; benn es ift mehr gelmäßigen Handel, baß In Amerika wird Reich: n burch große erfolgreiche fammenscharren von Geld, beffelben wird das Bermo: t, und bie unerschöpflichen strie und bem Handel tag-Umerikaner find vielleicht chen und Hollander, aber leute; sie sind bereit, mehr ihr Geist wachst im Berverknupften Gefahren. nfangs ben Grundfat aus,

bag ber Sandel eines Landes, um ju bluben, frei fenn muffe, und ertheilen baber biefelben Privilegien ohne Unterschied nicht nur allen ihren Burgern, fondern auch den Fremden, die fich in irgend einer amerifanifchen Stadt niederlaffen, ober bort Sandel treiben wollten. Dadurch konnte fein Sandel mit besonderen Produkten einen unverhaltnismaßigen Theil des Nationalvermogens absorbiren, ober jum Nachtheil anderer Zweige von einzelnen Personen und Gesellschaften ausschließlich betrieben werden; und Fremde aus allen Theilen ber Belt, Die fich in ben Bereinigten Staaten niederließen, machten fie gewiffermaffen jum Mittelpunkt ihres Sandels. - Sollands beruhmter Sandel fank burch bie unmäßige Befteuerung beffelben; Die unermeglichen innern Sulfequellen ber Bereinigten Staaten aber und bas Princip ber strengsten Sparfamkeit, welches in allen Bweigen ihrer Staatsverwaltung eingeführt ift, fichern ben Sanbel Umerita's gegen ein abnliches Miggeschick. Der amerikanische Sanbel ift eben fo frei von birekten Steuern als von Monopolien; und bieß find die vorzüglichsten Urfachen feines ununterbrochenen schnellen Mufblubens, ungeachtet ber gefteigerten Mitbewerbung Europa's. Die inneren Sulfequellen haben gur Musbreitung bes Sandels machtig beigetragen, und namentlich find in ben Weftindischen Rolonien bie Amerikaner bie willkommensten Kaufleute, weil sie bereit find, Bucker, Kaffee, Taback, Indigo u. f. w. fur Mehl, Fleisch, Butter und andere nothwendige Bedurfnisse ber Westindier einzuhandeln. Fur bas eigentliche Kramerhandwerk haben bie Umerikaner weniger Talent als irgend ein europäisches Wolk; es fehlt ihnen die für den Rleinhandel so nothige Geduld, und sie verstehen sich schlecht auf die Runft, ihre Baaren geschmachvoll zur Schau zu ftellen. Gine Ausnahme hiervon machen bie, bas ganze gand burchziehenden Rramer Neu-Englands, Die "Dantee - Pedlar", welche mit munt icher Unpreifung ihrer Baaren Die Schacherjuden, und an Dreiffigien und Budringlichkeit die deutschen Botterie Unter : Collekteure übertref: fen. In ber Negel aus Mangel an Kapital und Kredit gezwungen, ju einem so mubseligen Anfang ihre Auflucht zu nehmen, sehnen fie sich ungeduldig nach einer Erweiterung ihrer Geschäfte, und ergrei-fen die erfte sich bietende Gelegenheit, ber Kramerei wieder zu entfagen. - In ben atlantischen Stabten ber Union folgen bie Rramer ober Detailliften ber Geschäfteroutine ber Raufleute; fie geben und erhalten einen Kredit von 8-12 Monaten; befolden einen Buchhalter und mehrere Commis, und obgreich fast jede Firma mehrere Theilnehmer hat, fo leben fie boch alle mit ihren Familien in einer Urt Boblstand, Die berfelben Rlaffe in Europa beinahe ganglich fremb ift. Biele beziehen ihre Baaren bireft aus Europa ober Indien, und verseben bamit wieder Die Kramer auf bem Lande, und es giebt

vielleicht teinen unter ihnen, ber nicht bereit ware, bie Batfte feines Bermogens an Die Erweiterung feiner Geschafte gu magen ; felten aufrieden mit ihrer gegenwartigen Lage, Die fie buich jeden gunftigen Umftand zu verbeffern bemuht find, werden fie nur durch große Ungludofalle und Berlufte abgehalten, in die Reihe unternehmender Raufleute einzutreten. - In feinem Cante ber Belt ift ubrigens ber Rredit fo rein perfontich als in ben Bereinigten Staaten, und Thatigfeit und Berftand reichen bort weiter als Reichthum mit untergeordneten Geschäftstalenten. Gin junger, mit faufmannischen Zalenten ausgestatteter Unfanger findet leicht einen Gefellschafter (wenigstens einen fogenannten ,,ftummen Theilnehmer," beffen Rame nicht in ber Firma vorkommt), wahrend ber Gohn eines reichen Mannes nur felten fur gefchaftstauglich angesehen wird. Bum Reich: thum geboren, ift er vielleicht weniger bemubt, fein Bermogen gu vergrößern, als ein armer Unfanger, und man vertraut ibm baber weniger, als einem unternehmenden Raufmann mit einem geringeren Rapital. Gin Unfanger erhalt fogar noch leichter Rredit als ein alter Geschäftsmann, es jen benn, baß lehterer Beweise feiner Fahig-feiten abgelegt hatte. Gin Amerikaner vertraut lieber einem jungen Mann, ber feinen Ruf burch punktliche Erfullung feiner Berpflichtungen zu grunden hat, als einem, ber bereits reich ift, und fich um Die Meinung Underer nicht zu fummern braucht. Munerbem un= terftugen und benügen bie amerikanischen Rapitaliften, welche fich nicht mit fo niederen Procenten begnügen als Die europäischen, und gern einen Theil ihres Bermogens auf neue Unternehmungen magen, welche ihnen einen größeren Bewinn versprechen, hierzu gern bas Talent armerer ober jungerer Unfanger, mit benen fie in Gefellichaft treten. Daber reprafentirt bas in ben Bereinigten Staaten in Umlauf gesetzte Rapital nicht nur ben Werth alles liegenden ober veraußerlichen Wermogens, sondern auch die moralischen Eigenschaften ber Kaufleute und Die Sulfsquellen bes Landes, welche bas Genie bes Bolles ju entwideln berufen ift; und die Biffern auf ber Borfe bebeuten nicht blos Gelb und Buter, fonbern reprafentiren auch bie Intelligeng. Die Bortheile, welche burch biese Beschaftsmethobe für bas gange Land entstehen, find unberechenbar : fie fest bie Raufleute in ben Stand, ihre Geschäfte und Plane auf Gummen auszubehnen, welche ihre eigentlichen Mittel bei weitem überfteigen, giebt jungen Unfangern bie jum Sanbel nothigen Mittel, und bewirft bas Ginftromen frember Rapitalien nach ben amerikanischen Sanbels plagen. - Durch feinen ausgebreiteten Arebit bat ber amerikanische Raufmann ein großeres Feld fur feine Thatigkeit und feinen Unternehmungsgeift, als jeber andere mit bemfelben Rapital ausgeruftete Spelulant, und bie Borguge bes amerikanischen Rreditsuftems find

re, bie Salfte feines te zu magen; felten euich jeden gunfligen nur burch große Un: eihe unternehmenber er Welt ift übrigens nigten Staaten, und 3 Reichthum mit un= mit faufmannischen einen Gefellschafter ehmer," beffen Rame r Gobn eines reichen en wird. Zum Reich: t, fein Bermogen gu in vertraut ihm baher mit einem geringeren eichter Krebit als ein Beweise feiner Fahigut lieber einem jungen llung feiner Berpflich: reich ift, und sich um Außerbem un= apitaliften, welche fich die europaischen, und ternehmungen magen, hen, hierzu gern das enen sie in Gesellschaft nigten Staaten in Umles liegenden ober verralischen Eigenschaften ces, welche bas Benie Biffern auf ber Borfe i repräsentiren auch bie biese Geschäftsmethobe bar: sie set bie Kauf: auf Summen auszu: item überfteigen, giebt Rittel, und bewirkt bas merikanischen Handels: it hat ber amerikanische gfeit und feinen Unteri Rapital ausgeruftete

chen Kreditsuftems find

nicht blos im Sanbel und Fabrikwesen sichtbar, sondern sie haben auch einen hochst wichtigen moralischen Einfluß auf das Volk. Ohne diesen auf Personlichkeit gegründeten Kredit, ben man übrigens nur in Amerika kennen lernen kann, wurden weder Hand noch Manusakturen, ja selbst der Ackerdau nicht so schnell emporgekommen senn, und salten auch in Folge desselben häusiger Fallimente vor, so würde, wenn die Amerikaner sparsamer mit ihrem Kredit wären, die Bahl der Fallimente allerdings geringer senn, aber in demselben Berzhältnis wurde auch der Handel und ber damit verbundene Erwinn abnehmen; die Nation wurde einer der Hauptquellen ihres gegenwärtigen Wohlflandes beraubt, und Tausende von unternehmenden Kausselten von aller Theilnahme an größeren Geschäften außgesschlossen senn.

Der vornehmfte Bandel ber Umerifaner findet mit den britifchen Jufeln ftatt, indeß mar ber gesammte Sandel Umerika's von 1821 bis 1839 fast gang jum Wortheil ber Auslander; 1840 aber gestaltete fich bersetbe ju Gunften Umerifa's, ba bie Einfuhren in biefem Sahre 104,803,891, Die Ausfuhren hingegen 131,571,950 Dollars betragen, und im Jahre 1846 überflieg, in Folge ber in gang Europa berricbenten Roth, Die Ausfuhr Die Ginfuhr um mehr als 39 Millionen! Im Jahre 1835 betrug die Ginfuhr aus England 59,066,989 Dollars, die Ausfuhr hingegen dorthin 48,936,341 Dollars; 1840 hingegen bie Einfuhr aus England 33,114,133, bie Musfuhr borthin 58,048,660 Dollars. - Much bei bem Sanbel mit Frankreich, Ruftand, Schweden und Rorwegen, Sollandisch Weffindien und Buiana, Irland, Britisch Offindien, Bonburas, ben Sanfestädten und Spanien war die Bilang oftere gegen die Bereinigten Staaten. Mit großem Bortheil bagegen handelten fie mit Preußen, bem ichmebischen Bestindien, Danemark und bem banischen Bestindien, Solland und ben hollandischen Rolonien, Schottland, Gibraltar, Malta, bem Borgebirge ber guten Soffnung, bem britischen Quiana und bem britischen Westindien, bem britischen Nord-Umerita, bem frangofischen Westindien, Trieft und bem abriatifchen Meere und ber Nordwestfufte von Umerita. Wahrend Jadfond erfter Abministration überfliegen die Ginfuhren die Mustuhren um 35 Millionen, mahrend ber zweiten aber um 129,681,397 Dollars, und felbst unter Ban Buren war bie Bilang noch immer gegen bie Union gerichtet! - Diefen Ueberschuß mußten die Bereinigten Staaten in Wechseln und Baargablungen beden, und baber ichreibt fich die amerikanische Schreckens : ober Banknoth (the Bankterror), welche jum Theil aus politischen Rudfichten burch bie Bank ber Bereinigten Staaten felbst berbeigeführt murbe. Den Bank namtich borte ju biscontiren auf, und brudte baburch bie

Bechfelfurs auf England um mehr als 15 Procent herab, wodurch Die Ginfuhr englischer Urtitel fich mehrte, Die Manufakturen ber Bereinigten Staaten aber hart bedrangt werden mußten, denn je niebriger ber Rurs auf England ift, besto mohlfeiler kommen bie in Bechfeln bezahlten Baaren zu fteben, und befto mehr werben baber eingeführt. - Der Sandel Umerita's wird übrigens durch gablreiche Banken fraftig unterftust. Die Bahl berfelben belief fich 1834, in ihrer Glangperiode, außer ber Bereinigten Staaten Bant mit ihren vielen Zweigbanken und einem Kapital von 35 Millionen Dollars, auf 487, die ein Rapital von 175,962,572 Dollars befagen, und 79,449,838 Dollars in Roten in Umlauf gefet hatten. Mue Banten find Disconto : , Depofiten : und Bettelbanten , und werden in ben großeren Stadten ber Union mit vieler Rlugheit und Sicherheit verwaltet; die Boftoner Banten, fo wie die von New-Port, Philadelphia und Baltimore fteben im beften Rufe; bas in den Bereinigten Staaten eingeführte Rreditinftem fest fie zwar vielfaltigen Berluften aus, aber fie find deffen ungeachtet eins ber Sauptwertzeuge des schnellen Emporfommens des Landes, benn fie vermehren überall die Leichtigkeit ber Rommunikation und Geschäfte. - Die Kapitale ber verschiedenen Banken bestehen übrigens nicht nur in baarem Belbe, in Bold, Silber und Edelfteinen, fondern es find barin Grundflude, Bechfel, Baaren, und felbft der Rredit ber Raufleute mit inbegriffen. Man fann, wie andere Baaren, auch Bankaktien auf Krebit kaufen, oder ftatt alles Beitrages, mas gar baufig gefchiebt, nur einen ju Bunften ber Bant ausgestellten Cola-Bechsel (Promissory note) statt bes Bank-Rapitals in bie Caffa legen. In folden Fallen tritt bann Die Gumme bes Rrebits ber Bant-Direktoren (gewöhnlich zwolf ber reichsten Burger und Theilhaber) an die Stelle bes eigenen Rapitals; die Bantnoten felbft aber werben mit ben Betteln anberer Banten einge-108t. - Der überfeeifche Sandel ber Bereinigten Staaten beschäftigt jahrlich im Durchschnitt gegen zwei Millionen Tonnen, und ber gange Tonnengehalt ber Union beträgt in runber Summe gegen brei Millionen. — Die Sauptgegenstände bes auswartigen Sambels find vorzüglich, und zwar zur Musfuhr; 1) Baumwolle, meiftens nach England, etwas nach Frankreich, wenig nach Deutsch land, mehr nach Trieft, gegen 50,000 Centner nach Solland und Belgien, und gegen 25,000 Centner durchschnittlich nach ben Sanfeftabten. Die gange Musfuhr an Baumwolle betrug im Jahre 1845 m Werthe 59,132,408 Dollars. 2) Tabad, hiervon bas Meifte nach Deutschland, bas Uebrige nach England und Solland, an Berth im Jahre 1845: 14,713,811 Dollars. 3) Getraibe und Bruchte, und zwar erfteres großtentheils aus Dehl, um jugleich Manufakturen ber Ber: mußten, benn je nie: oblfeiler kommen die in esto mehr werden baher d übrigens durch zahlerfelben belief fich 1834, ten Staaten : Bant mit oital von 35 Millionen 75,962,572 Dollars be: in Umlauf gesetzt hatten. und Bettelbanken, und mit vieler Rlugheit und n, so wie die von News im beften Rufe; bas in tsostem sett sie zwar vielngeachtet eins ber Saupt= es Landes, denn sie verunikation und Geschäfte. i bestehen übrigens nicht und Ebelfteinen, fondern en, und felbft der Arebit wie andere Waaren, auch lles Beitrages, was gar ber Bank ausgestellten es Bank-Rapitals in die ın die Gumme des Kreoolf ber reichsten Burger en Kapitals; bie Bant: n anderer Banken eingereinigten Staaten beschaf: Millionen Tonnen, und in runber Summe gegen de bes auswärtigen Hanr; 1) Baumwolle, meiich, wenig nach Deutsch: entner nach Holland und schnittlich nach den Lanse= olle betrug im Jahre 1845 bad, hiervon bas Meifte gland und Holland, an ollars. 3) Getraibe und aus Mehl, um zugleich

Drocent herab, wodurch

ben Arbeitstohn zu verdienen, meist nach südamerikanischen hafen, nach Westindien und Sud-Europa, in den beiden letten Jahren auch nach England, Holland, Krankreich, Belgie. und Deutschand, 1845 für 18,392,054 Pollard. 4) Waldprodukte, Holz, besonders Schissbauholz, zu Schissen verarbeitet, und Landbauholz zu Haufern gezimmert, meistens nach Westindien: roh auch nach Europa in Summa sur 5,683,500 Pollard. 5) Produkte des Meers, welche sich im Jahre 1841 auf 2,846,851 Dollard im Werthe betiefen, sliegen 1845 auf 4,102,317 Pollard. Außerdem Neis, Butter, Speck, gesalzenes Fleisch, Velzwerk, Hiesen Neis, Butter, Speck, gesalzenes Fleisch, Pelzwerk, Hiesen werd wish webziefen, Einsamen, Hopfen, Wacher, Terpentin, Pottasche, Sassaffaras, Sassaparitle, Ginseng, Indig, Karbeholz und Mahagoni aus den Florida's, und einige Subkrückte aus Louissana.

Die Einsuhr besteht vorzüglich in Kolonialwaaren, namentlich Bucker, Thee, Kasse, Gewürze u. s. w., und in europäischen, vorzüglich englischen Industriewaaren, besonders Seidenwaaren. Die Weineinsuhr nimmt ab, und ebenso die der spiritussen Getränke.

Der Riftenhandel ber Bereinigten Staaten ift ebenfalls außerft lebhaft, vorzüglich an ben Ruften des atlantischen Meeres, an welchen bie betriebsamften Staaten und bie wichtigften Sanbelsplate belegen find. Die Fischerei wird größtentheils burch Ruftenfahrzeuge betrieben, und zeichnen fich in Diefer Die feche Deu-England-Staaten vor allen andern aus. - Der Binnenhanbel ift faft von noch größerer Wichtigkeit, als ber auswärtige Sandel, und bei ber fteigenden Civilisation bes Landes in noch fteigenderer Entwickelung begriffen. Die machtigen Strome bes ganbes, die ausgedehnten, alle Staaten wie mit einem Ret überziehenden Ranale und Gifenbahnen erleichtern die Communitation, und feine Feffel, von welcher Art fie auch fen, kein Boll, keine Mauth, kein Ausfuhrverbot drudt auf den Binnenhandel. Die offlichen Staaten haben an Bofton, New : York, Philadelphia, Baltimore, Norfolk und Charleston treffliche Marktplate; fur bie mittleren westlichen Staaten find Pitteburg, Cincinnati und St. Louis die geeignetften Plate, und fur ben fernen Beften und bie fudweftlichen Staaten ift New-Orleans der befte Markt. Bedeckte Fuhrwerke, hier Teams genannt, bededen alle gandftragen, Riel = und Flachboote die großen Fluffe bes Weftens, und Dampfboote geben überall, wo nur eine Berbindung herzustellen ift; auf bem Miffiffippi und feinen Bufluffen allein gegen zwei Sunbert. - Much auf ben canabifden Geen findet ein lebhafter Vertehr, theils mit ben nordlichen und westlichen Staas ten, theile mit ben britischen Rolonien und ben Indianern fatt, und ber Berkehr an ber Nordwestkufte und zwischen biefer und China mehrt fich mit jedem Jahre. — Die Großhandler find fammtlich in ben

Ceeftabten; ihnen junachft fleben bie Rommiffionare, bie auch ofters jugleich Großhandler find. Der Kommiffionsbundel ift übrigens in ben Bereinigten Staaten bas ficherfte und am wenigsten gefahrliche Mittel reich zu werden, und eine Urt faufmannifcher Ginecure, welche bie amerikanischen Sandeleleute fest an bas Interesse Englands knupft, und ben Horden ber Union feffer als irgend etwas an Die füblichen Staaten kettet. - Aller Ueberfchuß ber nordlichen Staaten geht borthin und findet fchnellen Ubfat; fertige Rleidungsftude aller Urt, Debl, Schinfen, gefalzenes Bleifch, Wagen, Glas : und Gifenwaaren, Bimmereinrichtungen , furg alles , mas irgend Abfat verfpricht, wird bort eingeführt, und eine Menge Reu : Englander (Dantee's) a. f. w. haben fich in Louiffana und allen andern fublichen Staaten als Rommiffionare (Commissionmerchants) niedergelaffen, und betrachten den Guden mehr als eine Kolonie bes Morbens, benn als felbfiffandige verschwifterte Staaten. Der Rramer (Storekooper) ber Seeftabte fpielt eine nur untergeordnete Rolle, in den Landstädten aber ift berfelbe ein angefehenes vielvermogendes Blied des Bemeinwefens. - Der Unfang eines folden Storekeepers ift gewohnlich fegr befcheiben, und taufend Dollars ift meiftens bas bedeutendfte Rapital feines Beginne. 3. So wie er ben Erlaubniffchein erhoben bat, geht er nach Philabelphia, Baltimore, New - York, oter nach irgend einer ibm gunachft liegenden großen Sandelsftadt, und tauft ba auf Berfteigerungen zusammen, mas in feinen Rram paßt, padt es auf einen ober mehrere Frachtwagen, und fendet fie nach Saufe. Ginen Laben ober Store hat er ba bereits gemiethet, Die Waaren werben ausgepact, aufgestellt, eine Unfundigung in bie Beitung mit bem Baarenverzeichniffe eingeruct, und ber Sanbel nimmt fo feinen Unfang. Er muß alles Mogliche in feinem Laben haben, wenn er gedeihen foll: weißen und braunen Bucker, Raffee, Thee, Ge wurze, Teller, Schuffeln, Topfe, Glafer, Deffer, Gabeln, Boffel Scheeren, Schloffer, Gifenwaaren aller Urt, Sute, Stiefeln Schuhe, Blech = , Baumwollen= , Argneiwaaren , Farbeftoffe , all Erforderniffe jum weiblichen Dut, Tucher, Bander, Leimwand Strobbute, Burften, Befen ic., vereinigen fich hier bruderlich mi Schinken, Butter, Rafe, Whisty, Brandy, in Amerika fabrigin ten Beinen, Pfefferkuchen, Cyber und taufend andern Dinger Bon allen nimmt er jeboch in ber Regel bas Schlechtefte, und bie wird im Banbe ju einem Preis vertauft, fur welchen ma in ben Seeftabten bas Befte haben fann. Er fann indeg nicht at baare Bezahlung rechnen, fon ein muß weniaftens brei Bierthei in Fruchten (in trade-) in Taufch nehmen: Debt, Safer, Rog gen, Baigen, Dais, Ahornguder, Bilopret, gerauchertes un

ffionare, bie auch ofters ionsbandel ist übrigens id am wenigsten gefähr: ufmannischer Ginecure, an bas Intereffe Engler als irgend etwas an berfchuß ber nördlichen faß; fertige Kleidungs= zenes Fleisch, Wagen, igen, furz alles, was ührt, und eine Menge i sich in Louissana und iffionare (Commissionn ben Suben mehr als ndige verschwisterte Staaabte spielt eine nur untert derselbe ein angesehenes

Der Unfang eines befcheiben, und taufend apital feines Beginne. A. hat, geht er nach Philaach irgend einer ihm zub kauft ba auf Berfteigepaßt, padt es auf einen nach Saufe. Ginen La-, die Waaren werden aus: in bie Beitung mit bem Sandel nimmt fo feinen em Laben haben, wenn ucter, Raffee, Thee, Ber, Meffer, Gabeln, Loffel, r Art, Sute, Stiefeln, maaren, Farbeftoffe, alle der, Banber, Leinwand gen fich hier bruderlich mit andy, in Amerika fabrizir: tausend andern Dingen. bas Schlechteste, und bieß Rauft, für welchen man Gr kann indeg nicht auf 3 weniastens brei Biertheile hmen: Mehl, Safer, Rog-Bilbpret, gerauchertes und

getrodnetes Fleifch , Gier , Butter, Rafe u. f. w. find bie Taufchartitel, bie er nehmen muß, wenn er verkaufen will. Gib biefer wieber zu entledigen, und fie in ber nachsten Stadt, ober in irgend einem Sechafen zu verlaufen, ift feine Sorge. Sind feine Baaren verkauft, so reiset er wieder nach Philadelphia, Rem : York oder Baltimore, je nachdem bie Lage feines Bohnortes ift, tauft fich ba wieder seine Baaren, und geht in diefer Urt weiter. — Man findet oft Rramer im Lande, bie in vier bis funf Jahren ein Bermogen von 10 bis 12,000 Dollars fich erwarben, ohne von ber eigentlichen Raufmannschaft auch nur eine Idee zu haben. Bei biefem Sandel magt man nie etwas, wenn man nicht zu viel auf Kredit giebt. Die Muslagen babei find nicht zu rechnen. Die Licenze (ber Erlaubnifichein) jum Storehalten toftet jahrlich 15 Dollars; Bolle hat man feine zu bezahlen, und bie Mauthen (Accife) find im Fuhrlohne eingerechnet. - Die meiften Landkramer find Deutsche, Schotten ober Erlander; Umerikaner bleiben, wenn fie ja eine Beitlang als Storekeef er agiren, nur furze Beit bei biefem Befchafte, und beginnen, wenn ihnen das Glud halbwege gunftig ift, bald großere Unternehmungen; felbft bie "Yantee : Pedlar" feben bas Kramer= handwerk nur als einen Uebergang ju größeren Gefchaften an. Für junge folide Kaufleute, Die ein maßiges Kapital befigen, ift ber Detailhandel im Innern ber Bereinigten Staaten vorzüglich zu empfehlen; ihre Firmen werden zwar in Europa nicht genannt werben, aber fie finden bort ein Feld zu weniger glanzendem, bafur aber folibem und bauernbem Bewinn.

# C. Meberficht der einzelnen Staaten und Gebiete der Union,

Man theilt das Gebiet der Bereinigten Staaten in funf hauptabtheilungen, in die oftlich en (früher nördlichen) oder Reusenglands Staaten, in die mittleren, in die füblichen, in die
westlichen, und in die füdwestlichen oder Louisianas Staaten. Der ganze Staatendund besteht dermalen, ausschließlich des
Staates Veras, aus 27 Staaten, 2 Gebieten oder Verritorien,
welche die zur Aufnahme als selbstständige Staaten ersorderliche Seelenzahl von 19,000 noch nicht erreicht haben, einem District, in
welchem die Bundesstadt Washington gelegen ist, und ben zwei, noch

von Indianern bewohnten Gebieten des fernen Westens, in welchen sicher noch der Keim von wenigstens 10 neuen Staaten verschlossen liegt. Die Namen dieser einzelnen Staaten und Gebiete sind:

a) Deftliche ober Neu: England : Staaten: Maine, New: Hamp: fhire, Bermont, Massachussets, Rhobe: Island und Connecticut.

b) Mittlere Staaten: New : York, New : Jerfen, Pennfylvania und Delaware.

c) Subliche Staaten: Marpland, Distrift Columbia, Virginia, Nord : Carolina, Sud : Carolina, Georgia, Florida, Alas bama und Mississippi.

d) Louifiana : Staaten : Louifiana und Arkanfas.

e) Westliche Staaten: Tenessee, Kentudy, Dhio, Indiana, Illinois, Missouri, Michigan, Wisconfin, Iowa, Gebiet Missouri, und bas Oregon Gebiet;

beren specielle Befchreibung, foweit folde Einwanderer intereffiren tann, wir in der angegebenen Ordnung bier folgen laffen.

# Die Bereinigten Staaten.

a) Die öftlichen ober Reu : England : Staaten.

#### 1. Der Staat Maine.

Dieser Staat, der nordostlichste der Union, liegt zwischen 43° 5' und 47° 45' n. Br. und zwischen 6° 10' und 10° 8' oftl. E. von B.; gegen D. wird er von New Braunschweig, im N. u. ND. von Unter Canada, im B. von New Hampsspire und im S. und SD. vom atlantischen Decan begrenzt; hat von N. nach S. eine Ausdechnung von 246, und von D. nach B. von 162 Meilen, und umfaßt einen Flächenraum von 30,945 (Meilen oder 19,810,560 Ucres. Die Oberstäche des Landes ist meist hügelig; im ne westlichen Theile zieht sich eine Reihe schrosser Berge hin, die hier und da schmale Thäler bilden, welche sich durch ihre Fruchtbarkeit auszeichnen. Eine Menge größerer und kleinerer Flüsse durchscheit der Staat nach allen Richtungen, und von diesen sind der St. Johns, der St. Eroir, Passangauoddn, Penobscot, Kennebeck, Androscoggin, Saco und Sebasticoot, die bedeutenossen. Das Innere des Landes dirgt mehrere Landseen, von denen der Moosse

Bestens, in welchen Staaten verschlossen Gebiete sind: laine, New Damp: Island und Con-

ersen , Pennsylvania

olumbia, Virginia, ia, Florida, Ula:

nfas. , Dhio, Indiana, in, Iowa, Gebiet

wanderer interessiren gen lassen.

aten.

nd : Staaten.

te.

liegt zwischen 43° 5'
d 10° 8' offt. E. von
veig, im N. u. ND.
shire und im S. und
von 162 Meilen, und
eilen oder 19,810,560
hügelig; im ur bwestBerge hin, die hier
urch ihre Fruchtbarkeit
erer Flüsse wurchschene,
den bekeutendsten. Das
von benen ber Moose

heab, welcher 40 Meilen im Umfange bat, und ber Cebacoot bie ahnsehnlichsten find. Die Rufte ift fehr gerriffen, und bieter in ber Paffamquodone, Machiase, Frenchman und Casco Ban treffliche, fischreiche Meerbusen. — Deftlich vom Penobscottstusse ift ber Boben fchlecht: zwischen biefem Fluffe und bem Kennebed ift er beffer, und bietet herrliches Getraide : und Wiesenland. Beftlich vom Undroscoggin ift bas Land fandig, und an ben Ruften felfig. Granit ift vorherrichend. - Der großte Theil bes Staates ift noch eine Bildniß; ausgenommen zwischen bem Penobscott und Kennebec, wo der Boden vortrefflich ift, und an den Quellen bes St. John und beffen oberen Bufluffen. In offentlichen gandereien befitt der Staat gegenwartig noch 2,583,960 Ucres, von benen ein großer Theil fehr gunftig gelegen und fruchtbar ift, und zu billigen Preisen von Ginmanberern erworben werden fonnte. Das Klima ift außerft ftreng; ber Thermometer fallt häufig auf 52° F. = — 23° R.; ber Winter bauert gewohnlich von Anfang November bis zu Ende Marz. Der Sommer ift heiß; das Quedfilber fteigt oftere auf + 900 bis + 100° F.; ben Fruhling kennt man nicht; bagegen ift ber Berbft befto angenehmer. Das Land ift gefund, und die Ginwohner erreichen oft ein Alter von 100 Jahren. Aderbau und Biehzucht find die Saupt= Erwerbszweige ber Einwohner. Man baut Waizen, Roggen, Gerfte, Hafer, Erbsen, Flachs, Sanf und etwas Obst. Naturliche Weiben findet man in allen Theilen bes Landes; die Rinder find schon, aber flein; die Pferde ebenfalls, aber ausbauernd und arbeitfam; Schaafe gebeihen gut; am beften aber Schweine, Die in Menge gejogen werden. Gin großer Theil bes Landes ift mit schonen Balbungen bebeckt; man findet mehrere Fichtenarten, unter benen bie weiße Fichte (Pinus strobus) das meiste Ausfuhrholz lieferc; hoch= ftammige Buchen, rothe und weiße Gichen, Birten, Abornbaume, Ulmen, Pappeln, Linten und Beiden find einheimisch und bededen große Streden, und ber ichone Lebensbaum verschonert ben traurigen Unblid ber Marschen und Gumpfe, die fich in vielen Theilen bes Landes ausbreiten. Un Mineralien ift bas Land reich, und Kalk und Eifen, Bitriol, Schwefel und Ocher findet man in allen Kantonen. - Fur Inland-Berbefferungen ift fehr geforgt: ber Rumberland : und Orford : Ranal verbindet Portland mit Gebago : Pond; bie Bangor: und Drono-Gifenbahn von 12 Meilen Lange vereinigt biese beiben Stabte; bie Portsmouth :, Saco: und Portland : Eisen-bahn schließt sich an bie Boston : Portsmouth : Eisenbahn , und eine neuere von 132 Meilen gange, von Portland nach Bangor, ift im Bau begriffen. - Die Bahl ber Einwohner belief fich 1840 auf 501,793, gegenwartig auf 607,328 Seelen, von benen 101,630 in ber gandwirthschaft, 2921 im Sanbel, 21,879 in Gewerben,

14,091 auf bem Meere, und 1889 im gelehrten Fach beschäftigt Die erften Unfiedler bes Landes maren meiftens englischer Abkunft; fpater murbe bas Land burch Ginmanderer aus Bermont, Dem : Sampfbire und Daffachuffets bevolfert. Deutsche Dieberlaffungen find nur zwei im gande: Bidbeford und Balboborough, und nur in ber letteren hat fich die deutsche Sprache erhalten. Fur ben offentlichen Unterricht ift in ben letten Jahren fehr geforgt worden, und gegenwartig gahlt man außer bem Bowbein-College gu Brunswid und ben theologischen Seminaren zu Bangor und Readfield, 86 Afabemien mit 8477 Studenten und 3385 Bolfsichulen mit 164,477 Schulern. - Bie überall in ber Union, berricht auch bier vollkommene Religionsfreiheit, und Die gahlreichsten Glaubensgenoffen gablen die Rongregationaliften mit 161, die Baptiften mit 222 Rirchen und die Methodiften mit 115 Reifepredigern. - Der Ausfuhrhandel des Staats beschrankt fich großtentheils auf Bauholz, Ralt und Produfte ber Fifcherei, und betrug 1845: 1,127,083, bie Ginfuhr bagegen 692,518 Dollars; 70 Großhanbels : und 14 Rommiffionsgeschäfte leiten ben auswärtigen Sanbel und 2220 Detailgeschäfte aller Urt befriedigen ben Binnenhandel; 2068 Perfonen find im Holzverkehre befchaftigt und 3610 in der Ruften = und See-Kischerei. Biele Gagemuhlen find am Rennebed und andern Aluffen errichtet, und eine große Menge von Brettern, Schindeln, Da ften, Sparren u. f. w. werben jahrlich nach ben benachbarten Staaten, nach Beffindien und Europa ausgeführt. — Die gesetgebenbe Bewalt bes Staates besteht aus einem Senate und einem Saufe ber Reprafentanten. - Der Gouverneur wird alle Jahre vom Beife gewählt.

Maine wird in 13 Kantone geschieden: in Aroostook mit 9,413, Cumberland mit 68,658, Franklin mit 20,801, Hancod mit 28,605, Kennebest mit 55,823, Lincoln mit 63,517, Oxford mit 38,351, Penobscot mit 45,705, Piscataquis mit 13,138, Sommerset mit 33,912, Waldo mit 41,509, Washington mit 28,327 und York mit 54,034 Einwohnern. Die bedeutendsten Stadte des Landes sind: Portland, City, Haupthasen und Hauptstadt von Cumberland, mit 15,218 Einwohnern, auf einer Halbinsel in der Gasco-Way, mit 16 Kirchen, 1 Nathhaus, 1 City-Halle, 11 Academien und Bürgerschusen und 32 Freischulen, 6 Wanken, und einem geräumigen sichern Hasen. — Machiasda, die hier einen tresselschammigen Flusses in der Machiasday, die hier einen tresslichen Hasen macht, mit 3019 Einwohnern, die in Western kasen mehrt.

Caftine, auf einer Landspie, am oftlichen Ufer bes Penobfcot, mit 1592 E., bie sich meistens vom handel und ber Schifffahrt nahren. — Bangor, am westlichen Ufer bes Penobscot,

rten Sach beschäftigt ren meiftens englischer inderer aus Bermont, t. Deutsche Rieber: und Waldeborough, Sprache erhalten. n Jahren sehr gesorgt n Bowdein-College zu u Bangor und Read: id 3385 Bolksschulen r Union, herrscht auch ahlreichsten Glaubens: 11, die Baptiften mit eisepredigern. - Der itentheils auf Bauholz, ıg 1845: 1,127,083, Großhanbels : und 14 Handel und 2220 De: andel; 2068 Personen ber Ruften = und Gee: ebeck und andern Fluftern , Schindeln, Da: en benachbarten Staa-. — Die gesetzgebenbe te und einem Saufe ber alle Jahre vom Beite

in Arooftook mit 9,413, 20,801, Hancod mit 63,517, Orford mit is 63,517, Orford mit 13,138, Sommerscheiden mit 28,327 ebeutenoften Stabe besten und Haub Handburg in der Halburg 1 City Hallen, 6 Banken, und ias, an der Mündung ay, die hier einen tress

dflichen Ufer bes Penob-Hanbel und ber Schiffben Ufer bes Penobscot,

ber bis hierher Sahrzeuge tragt, mit 8,627 G. - Morridge wod an beiden Ufern bes Rennebed mit 1,865 G. - Muguft a, Sit ber Regierung, Sauptstadt Des Landes, am Rennebedt, ber bis hierher Schiffe von 100 Tonnen tragt; mit 9 Kirchen, 1 Staaten= haus, 1 Arfenal ber B.St., 1 Irrenanstalt, 1 Hochschule, 2 Afabemien, 26 Schulen, 2 Banfen und 5314 G. - Sallowell, ebenfalls am Kennebeck, unterhalb ber vorigen, mit lebhaftem Sandel und 4,654 G. - Biscaffet, am Checpscot, 13 Deilen vom Meere entfernt, mit gutem Safen, 7879 E. - Thomaston an ber Mundung bes St. George, mit 4 Rirchen, bem Staatsgefangniß, 2 Banten und 6227 E., Die mehrere Gagemubien unterhalten und fich meiftens vom Kalfbrennen und bem Kalfhandel ernahren; — gegen 60 Kalkofen find in ber Rabe ber Stabt. — Paris, am kleinen Androwscoggin, mit 2482 E. — Pork, am gleichnamigen Gluffe, mit 3111 G.; - Rennebunt, an ber Mundung bes gleichn. Fluffes, mit 2330 G.; Bibbeforb, - Urundel am Mousum; Lebanon, am Discaam Saco; taqua, und Balboboro, fleine Stabte, bie bedeutenben Solabandel treiben.

## 2. Der Staat New : Sampfbire.

New = Sampfhire ift einer ber alteften Staaten, und murbe be= reits im Sahre 1623 angefiebelt; er erftrect fich von 420 42' bis 45° 13' n. Br. und vom 4° 23' bis 6° 10' v. E.; feine Grengen find im D. Unter : Canada, im D. Maine und ber atlantifche Dzean, im S. Maffachusetts, und im B. Bermont; feine großte Musbehnung beträgt von D. nach G. 168, von D. nach 2B. 90 Meilen; fein Flacheninhalt 9,280 - Meilen ober 5,939,200 Acres. - Der Staat hat gegen 20 Meilen Geekuften, die zwar wenig gerriffen find, aber mehrere felfige hugeliche Borberge und Candfpigen bilben. Un ber Rufte wechfeln Canb und falziges Marichland; weiter landeinwarts erhobt fich ber Boden und wird reicher und beffer. Langs ben Ufern ber Fluffe ift ber Boben vortrefflich ; entfernt von benfelben ziehen fich burre Striche und Lehben. Die bedeutend= ften Fluffe bes Staats find: ber Connecticut, welcher bie westliche Grenze bilbet; ber Merimad, welcher bie 80 guß hohen Umos: feag Falle bilbet; ber Discataqua, Anbroscoggin, Contoocoof, und ber obere und untere Amonoofut. Mit Lanbfeen ift bas Innere reichlich verfeben; ber großte ift ber, 24 Meilen lange fcbiffbare Binipiscogee; im norboftlichen Binkel, auf ber Brenze von Maine, ber Umbagog, und fublich von diefen ber Squam, Sunapee, Great Offapee und Maffabefic, welcher lettere 30 Meilen im Umfange hat. Die bochften Spigen ber Alleghann : Bebirge,

bie fogenannten weißen Berge (White hills), find in diesem Staate; ber Washington Berg, der hochste der Gruppe, erhebt sich etwas über 6000 Fuß; zwischen den Flussen Merrimad und Connecticut erheben sich andere Gruppen, beren hochste Spigen unter den Namen Moosehillod, Sunapee, Grand Monadnod und Kearfarge bekannt sind; die beiden letzteren sollen 3254 und 2461 Fuß hoher

fenn, als bas Fluthwaffer bes Merrimad.

Das Klima New : Sampfbire's zeichnet fich burch Beiterkeit und Beständigkeit aus, obwohl bas Land burch bas besondere Streichen ber Bebirge von R. nach GB. ben Rord : und Gubwinden vollig blosgestellt ift, und bie Thaier fomit einen Rampfplat bes größten Elimatifchen Wechfels bieten. Fruhling und Berbft zeichnen fich burch auffallende Beranderungen aus; ber Birter beginnt zeitig; im November frieren bereits Die Fluffe zu und geben erft im Upril wieber auf; Echnee liegt ofters bis jum Dai, und ber Thermometer ift ichon oftere bis - 25° R. herabgegangen. -- Der Boben ift fruchtbar, und liefert vorzüglich Baigen, Roggen, Dais, Gerfte, Safer und viel Dbft, besonders Aepfet und Birnen, aus benen Ender gur Ausfuhr gepregt wird. Mais liefert gute Erndten, oft 40 - 50 Bufhels vom Acre; Baigen fchuttet 30 - 40 faltig, Die herrlichen Biefen begunftigen bie Riehzucht: Die New-Sampfhirer Rinder find Die vorzüglichsten ber Union; Die Schaafzucht ift in großer Aufnahme, und die ber Schweine ift noch bedeutenber. -Gin großer Theil bes Landes ift noch mit Walbungen bebedt; am baufigsten find schwarze Tannen, bod findet man auch mehrere Gichen : und Birtengattungen, Ruß : und Raftanienbaume, ben Buckeraborn, die Sainbuche und ben Corbeer- und Tulpenbaum. - In Mineralien findet man : Gifen , Deber , Blei , Rupfer und Quaberfteine. - Manufakturen und handel werben ichwunghaft betrieben. Pottafche, Zuch, Leinwand, Rattun, Topfermagren und Gifen find die wichtigsten Erzeugniffe; die Musfuhr ift bedeutend, und besteht in Schiffen, Bauholz, Pottafche, Fischen, Thran, Podelfleift und Schaafen. Banten find gegenwartig 28 im Staat, mit einen Rapital von 2,939,508 Dollars.

Außer ziemlich guten Lanbstraßen, die den Staat durchkreuzen, bestehen bier an Eisenbahnen: die oftliche Eisenbahn, von 16 Meilen Länge, die von der Massachusette Bernze nach Portemouth führt; die Nasuda und Lowell Eisenbahn, und die Boston und Maines Eisenbahn, welche sich 14 Meilen weit von der Massachusette Grenze nach Ereter zieht. Durch kleine Kanale, Damme und Schleußen sind die hindernisse der Schifffahrt des Merrimacksuffes gehoben.

Die Bahl ber Einwohner beläuft fich gegenwärtig auf 311,221 (1840 auf 284,575), worunter 538 Farbige. Das Gros ber Be-

nd in biesem Staate; pe, erhebt sich etwas ad und Connecticut pigen unter ben Ra: nock und Rearfarge und 2461 Fuß höher

b burch Beiterkeit unb s befondere Streichen d Sudwinden vollig ampfplat bes größten Berbft zeichnen fich Binter beginnt zeitig; geben erst im April , und ber Thermome: ngen. -- Der Boben oggen , Mais , Gerfte, Birnen, aus benen fert gute Erndten, oft et 30 - 40 faltig, die Die New-Hampshirer bie Schaafzucht ift in noch bedeutenber. saldungen bedeckt; am det man auch mehrere Raftanienbaume, ben er = und Tulpenbaum. er, Blei, Kupfer und i werden schwunghaft lattun, Topferwaaren bie Musfuhr ift bedeutasche, Fischen, Thran, b gegenwartig 28 im

nach Portsmouth führt; ie Boston- und Maine: er Maffachufetts-Grenze Damme und Schleußen rimackflusses gehoben. egenwärtig auf 311,221

den Staat durchkreuzen,

nbahn, von 16 Meilen

ollars.

je. Das Gros ber Be-

volkerung ift in ber fublichen Balfte bes Staats jufammengebrangt; im R. bes Binnipiscogee findet man nur wenig Unbau , und eine fvårliche Bevolkerung. Die Ginwohner find anglo amerikanischer Abkunft, und, bis auf die Irlander um Condonderry herum, urfprunglich aus Maffachusetts und Connecticut eingewandert; fie find ein fraftvoller Menschenschlag, ausbauernd in Arbeit, unerschrocken in Befahren, und flets beschäftigt; die Familien mehren fich mit gro-Ber Schnelligfeit, und Die Leichtigkeit, fich in ben nordlichen Gegenden anbauen zu konnen, befordert die fruhen und größtentheils fehr fruchtbaren Chen. -- Un Unterrichtsanstalten ift fein Mangel, und unter ben hoheren Unftalten zeichnet fich Dartmouth-College ju Sannover vortheilhaft aus; Ufademien gabit man 68 und Bolfsichulen 2,127. Sinfichtlich ber Religion findet man bier alle Gekten, am haufigsten aber Kongregationaliften, mit 159 Rirchen, Epistopalen, Presbyterianer, Baptiften mit 90 Rirchen, Quafer, Ganbemanier, Universalisten und Methodisten mit 75 Predigern. -Die Berfassung des Staats ist rein demokratisch. Die gesetzgebende Gewalt ruht in den Sanden des allgemeinen Gerichtshofes (General-Court), welcher aus einem Senat und bem Saufe ber Reprafentanten beffeht , welche alle Jahre durch Stimmzettel ber ichabbaren Burger ermahlt werden; bie vollzichende Gewalt beruhet auf dem Gouverneur und beffen Rath, Die jahrlich in den Bablverfammlungen der Senatoren erwählt werben.

Der Staat zerfallt in 10 Rantons: Rodingham mit 45,771, Merrimad mit 36,253, Sillsborough mit 42,494, Chefhire mit 26,429, Gullivan mit 20,340, Strafford mit 23,166, Belfnap mit 17,988, Caroll mit 19,973, Grafton mit 42,311 und Coos mit 9,849 Einwohnern, und besitt an bemerkenswerthen Stadten: Concord, die Hauptstadt des Staats, auf der Bestseite des Merrimad, über welchen bier 2 Bruden führen, mit 300 Saafern, 5 Kirchen, dem Staatenhaus, 1 Afademie, 28 Schulen, 2 Banken, 1 Staatsgefangniß und 5183 E., welche bebeutenben Binnenhandel treiben; Portsmouth, Seeftadt am fudlichen Ufer ber Discatagua, 2 Meilen vom Meere entfernt, mit 9104 E., 760 Saufern, 1 Rathhaus, 8 Kirchen, 5 Bonten und bedeutender Rheederei und Schiffbau; - Dover, an or Mundung bes Cocheco in die Discataqua, mit 6458 E.; - Umberft, auf einem Sugel am Son= begon, mit ichonem Marktplay, 3 Rirchen, 1 Afademie und 1565 E .; -- Sopfington, am Contocoof, mit 1 Gerichtshaus, 1 Rirche und 3046 E.; - Reene mit 1749 E.; - Charleston am Connecticut, mit Gerichtshaus und 1722 G.; - Saverhill. am Connecticut, in einer fruchtbaren Begend, Die ben Namen bes Gartens von Neu: England führt, mit 1487 G.; in der Rabe find

Bromme's Sanbb. f. Muew. n. Amerifa. 5te Mufi.

reiche Eisenlager; — Plymouth, am Baker, mit Gerichtshaus und 1292 E.; — Lancaster, am Ifrael Greek, mit 1316 E.; — Bath, am Connecticut, mit 1595 E. und reichem Unthracits Kohlenlager.

### 3. Der Staat Bermont.

Früher ein Theil des Staates New-York, und erft 1790 von biefem Staate als felbsisffanbiger Staat anerkannt, erhielt berfelbe feinen Namen von der grunen Unficht feiner Berge. Er liegt zwifchen 42° 42' und 45° n. Br., und zwischen 3° 35' und 5° 27 b. E.; wird im D. von Unter-Canada, im D. von Dew-Sampfbire, im SD. von Massachussets, im B. von New-York, und im NW von bem Champlainfee begrangt, und hat von S. nach R. eine Musbehnung von 157, von D. nach 2B. von 60 Meiten; fein Flachen-Inhalt beträgt 10,237 - Meilen ober 6,935,680 Acres. Die Oberflache bes Canbes ift meift hugelig; eine ausgedehnte Gebirgskette, bie grunen Bebirge (Green Mountains), lauft burch bie Mitte bes Landes beinahe in ber Richtung von Guben nach Norden. Much hier erscheinen die Berge gruppenweise; überall erscheinen großere ober geri igere Saufen, und zwischen benselben weitere ober engere Thaler. Berg und Thal bildeten fruher einen einzigen zusammen: hangenden Bald, gegenwartig aber find die Thaler (interval lands) größtentheils in Kultur genommen. Das gange gand ift ziemlich hoch gelegen; Die hochfte Gpipe ber grunen Berge, ber Killington Deat, erhebt sich 3454 Fuß uber die Flache des Meeres, und 3184 Fuß über den Champlainfee; andere bedeutende Gipfel find ber Ufhutnen, Samt, Bald, Gnate, Cunnen und ber obere Do nabnod. Der weftliche Theil bes Staates besteht aus Ganggebir gen, und in ben offlichen find die Urgebirge ausschließlich vormal tenb. Thon = und Glimmerschiefer find die haufigften Fossilien ; Gifen ift in Menge vorhanden; Blei wird bei Gunderland, und Pfeifenerbe bei Shrewsburn gegraben; Marmor von hubschem Kom bricht man bei Bennigton. - Die wichtigsten Fluffe bes Staates find ber Connecticut , Michiscoui , Lamoille , Onion , Otter : Creek, ber Beft, White, Poultney und Blad. Gine Menge von Geen und Teiche find uber Bermont verbreitet; Die bedeutenoften find ber Auftin und Bombagon, im Ranton Rutland, und ber Caspeau, Billoughy, Seamore, Knoulton und Piffin, im Kanton Drange ber größte jeboch ift ber Memfremagog, wovon aber ber größte Theil in Canada liegt , und welcher vermittelft bes St. Francis mit bem St. Loreng in Berbindung fteht. Der Champlainfee, welcher bie N. . 2B. . Grenze bes Staates bilbet , ift gegen 200 Meilen lang, und gehort jur Balfte, bie in ihm liegenden großen Infeln aber

fer, mit Gerichtshaus Greek, mit 1316 E.; und reichem Anthracit:

iont.

rf, und crft 1790 von rkannt, erhielt berfelbe Berge. Er liegt zwi: en 3° 35' und 5° 27' D. von New-Hampshire, ew-gork, und im NW. on S. nach N. eine Mus: Deilen; fein Flachen: 5,680 Ucres. Die Dber: usgedehnte Gebirgskette, , lauft burch bie Mitte iden nach Norden. Auch berall erscheinen größere elben weitere oder engere inen einzigen zusammen: Thater (interval lands) gange gand ift ziemlich Berge, ber Killington flache bes Meeres, und e bedeutende Gipfel find nnen und der obere Mo. s besteht aus Ganggebir rge ausschließlich vorwals die häufigsten Fossilien : rd bei Sunderland, und rmor von hubschem Korn igsten Fluffe bes Staates lle, Onion, Otter : Greek, Gine Menge von Geen et; die bedeutenoften find utland, und ber Caspean, ffin, im Kanton Drange; wovon aber ber größte ittelft bes St. Francis mit er Champlainfee, welcher ft gegen 200 Meilen lang, nben großen Infeln aber

fammtlich zu Bermont. — Das Klima abnelt bem von New-Hampfhire; bie Binter find ftrenge und bauern gewöhnlich vom December bis Mary; mahrend diefer gangen Beit ift bas gand oft mit 2 Fuß Schnee bedect, und die Fluffe frieren oftere 20 - 24 Boll bid. Die Frofte beginnen ichon im September und bauern bis gur Balfte bes Upril; im Unfang Diefes Monats entwickelt fich bereits die Begetation, und bis jum 20. April haben alle Baume ihr Laub gewonnen. Der Sommer ift zuweilen außerorbentlich beiß, boch find die Rachte durchaus fuhl und angenehm; die schonfte Sahreszeit ift vom Unfange bes Ceptembers bis in bie Mitte bes Dctobers. Die Bandertaube, welche in wolfenahnlichen Bugen das Land durchgieht, verfundet in Bermont die Untunft und bas Ende ber ichonen Sahreszeit; sie erscheint gewöhnlich am 20. Marz, und zieht in ben ersten Lagen bes Octobers wieder fort. — Der gandbau ift bie große Uchfe, um welche fich hier alles breht, ba ber Staat feine Lage zu großem Sandel und zu großer Fischerei hat. Der Boben ift reich, fruchtbar und ftrichweise uppig, und die langen aber beständigen Winter schaden ben Felbfruchten nicht; nur ber Dais leidet in den innern Gebirgsgeger. oen durch fruhzeitige Froste, mahrend ihn am Connecticut die anhaltenden Nebel, die aus bem Estrome aufsteigen , schüten. Man baut Baigen , Roggen , Gerfte . Safer, Mais, Erbsen, Bohnen, Flachs und Sanf. Die Sommerfruchte werben vom 16. bis 20. April gefdet; ber Sommerwaizen im August geerndtet, Die Gerfte ift am 1. August, Safer am 20. August, und Bohnen am 1. Julius reif; ben Dais pflanzt man um die Mitte bes Mai's, und bricht ihn nach bem 1. October. Die meiften Rulturen geschehen auf Neubruch, weil bes unangebauten Landes immer noch viel ift. Sondert Acres in Rultur gu feben, erfordert zwar eine zweisährige Arbeit, aber bie erste Baizenernbte ersett in Auslagen zweisat. Ein Acre Neubruch liefert gewöhnlich von 20 — 30 Bushels Waizen, und von andern Getraidearten verhaltnigmäßig noch mehr. --- Bartenfruchte, vorzüglich Rurbiffe, gebeihen vortrefflich. Doft, besonders Mepfel, Die man gu Cyber verwendet, zieht man hauptfachlich in ben fublichen Rantons; im Rorden scheint es nicht fortkommen zu wollen. Die Biefen find vortrefflich, ber Graswuchs uppig, und bas Mahen beginnt im Mufange bes Julius. Die besten naturlichen Biefen findet man am Connecticut und ben Bufluffen bes Champlain, funftliche Biefen aber, auf welchen man zur Bermehrnng des Winterfutters weißen und rothen Klee, Timothy = und andere Grafer baut, überall im gangen ganbe. - Bermont unterhalt eine ftarte Biebzucht. Die Rinder find groß, ftart und fett; man macht viel Butter und Rafe, maftet Dehfen, mit benen man nach Bofton und Rem Dort handelt,

und rauchert auch Fleisch gur Aussuhr. Das Fuhrwert und ber Uderzug wird nur mit Echfen beforgt, bas Pferd, welches von fleinem Schlage ift, nur jum Reiten benutt, Die Gfel = und Maulthier= Bucht ift feit 25 Jahren eingeführt; Die Schaafzucht vergroßert fich mit jedem Sahre, und Schweine werden in unglaublicher Ungabl gezogen. Diog ber überhanonehmenden Ruftur macht bas Solz doch noch immer einen großen Reichthum der Einwohner aus, bejonders das, mas jum Ctab : und Rutholz bient, und auf ben ungabligen Gagemublen verarbeitet und ausgeführt wird. Fichten, Weimouthofiefern, Ahorn, Platanen, Ulmen, Zannen, Gichen, Linden, Giden und Birfen erreichen eine Sobe von 150 bis 200, und einen Durchmeffer von 3 bis 6 Rug. Unter allen find bie Zanne, vie Ulme, die Riefer, ber Buderaborn und die Buche am gemeinsten; Die Bipfel der Berge werden von Sannen und Richten aller Urt befrangt, boch ift es merkwurdig, bag bas Nabelholz an ber oftlichen Seite ber Bebirge haufiger und beffer gebeiht, als an ber weftlichen. Die Jago ift bier noch immer eine einträgliche Nebenbefchaftigung; fie ift fur Jeden frei und durch nichts eingeschrankt, doch befiehlt bas Gejet, bas Rothwild, um es nicht gang auszurotten, in einer gewiffen Jahreszeit zu ichonen. -- Peizwild ift ichon ziemlich felten, Daubthiere aber gibt es noch in Menge, befonders Baren, Bolfe, Fuchfe, wilde Ragen u. a. m. Eruthuhner und Wandertauben bevolfern bie Walder, und mehrere Urten Gichhornchen thun ben Feldfrüchten bebeutenden Schaben. ---Eigentliche Manufakturen besitt Bermont nur wenige , bagegen aber eine Menge Pottafchfiedereien und Gifenwerke, Branntweinbrennereien. Bierbrauereien und Dublen. Uhorn-Buder wird in Menge bereitet, in manden Jahren gegen 20,000 Centner. Papier: und Delmublen find fast in allen Kantons; Sutfabriten zu Middleburgh; Potterien, Ocherschlammereien und Bitriolfiedereien in verschiedenen Theilen bes Landes , und jeder Karmer befist feinen Bebftugt, fowohl zu ben leinenen als wollenen Beuchen, Die er braucht. Die Musfuhr bes Landes besteht in Pottasche, Getraibe, Bauholg, Rindvieh, Pferden, Butter, Rafe, Stangeneisen u. f. w und beträgt jahrlich nahe an eine Million Dollars; ber Sandel ift trot ber Rleinheit bes Staats, von großer Bedeutung, und wird burch 19 Banken unterftust , die auf ein Rapital von 1,325,530 D gegrundet find, und 1,966,812 D. in Roten im Umlauf haben. Die Bevolkerung bes Staats, welche fich gegenwartig auf 291,948 Seelen belauft, ift ein ftarter, fraftiger, bieberer, wenn auch etwas rauher Menschenschlag; alle find mit Leib und Geele Republikaner und fur ihre Freiheit und ihr Baterland enthusiaftifch eingenommen. Die Mehrheit berfelben bekennt fich jum Ritus ber Kongregationa liften , die 186 Rirchen im Staate gaben, boch findet man auch is Fuhrwerk und ber erd, welches von flei-Gfel = und Maulthier= chaafzucht vergrößert in unglaublicher Uns en Kultur macht bas n der Einwohner aus, la bient, und auf ben geführt wird. Fichten, ien, Tannen, Gichen, obhe von 150 bis 200, er allen find die Tanne, Buche am gemeinsten; d Fichten aller Art beidelholz an der öftlichen , als an der westlichen. iche Nebenbeschäftigung; brankt, doch befiehlt bas iszurotten, in einer geift fcon ziemlich felten, rs Baren, Wolfe, Fuchfe, ndertauben bevölkern die oun den Feldfrüchten befakturen befist Bermont afchfiedereien und Gifen: ien und Muhlen. Ahorn= en Jahren gegen 20,000 in allen Kantons; Sut: blammereien und Bitriols 8, und jeder Farmer be: en als wollenen Zeuchen, cht in Pottafche, Getraide, tafe, Stangeneifen u. f. w. Dollars; ber Sandel ift, er Bedeutung, und wird apital von 1,325,530 D. en im Umlauf haben. Die martig auf 291,948 Sees ederer, wenn auch etwas und Seele Republikaner ithusiastisch eingenommen. Ritus der Kongregationas n, boch findet man auch

Bekenner anderer Sekten in großer Ungahl. Fur Schulen ift binreichend geforgt; außer 3 Colleges gablt man 46 Afademien und 2402 Bolfsichulen, und in jeder Ortschaft ift eine bestimmte Ungahl Acres zu beren Unterhalt angewiesen. - Die Regierungsform bes Staats ift rein bemokratisch; bas Recht ber Regierung kommt allein bem Bolke gu; bie gesetgebende Gewalt halt bie Generalversamm= lung in Sanden, welche aus einem Senat von 30, und bem Saufe ber Reprafentanten von 231 Mitgliedern besteht. Die vollziehende Gewalt beruht in einem Gouverneur, einem Lieutenant Gouverneur, und bem aus 12 Personen bestehenden Rathe. Die Repräsentanten werben jedes Jahr von den Freeholders durch Ballotement gewählt. Freeholders find alle Mannspersonen über 24 Jahre, welche ein volles Jahr eingeburgert gewesen und fich friedlich betragen haben. Bede Ertschaft, welche wenigstens 80 tarenzahlende Einwohner bat, wählt einen Repräsentanten, welcher als weiser und tugendhafter Mann bekannt fenn und den Gid leiften muß, die Rechte des Bolles treulich bewahren zu wollen. Auch ber Gouverneur und Rath werden von ben Freeholders ermablt. Der Rath ber Cenforen ift eine Bermont eigene Beborde; er besteht aus 13 Mitgliedern, bie wie der vollziehende Rath gewählt werden, und tritt alle 7 Sahre zusammen, um zu untersuchen, ob die Ronftitution treulich aufrecht erhalten, ob die Taren nach Richt und Billigkeit vertheilt und erhoben, ob ber Staatshaushalt ordentlich geführt werbe u. f. w.

Der Staat zerfällt gegenwärtig in die 14 Kantons: Addison mit 23,583, Bennington mit 16,872, Calcdonia mit 21,891, Chittenden mit 22,977, Effer mit 4226, Franklin mit 24,531, Grande-Iele mit 3883, Lamoile mit 10,475, Drange mit 27,873, Drleans mit 13,634, Rutland mit 30,699, Windham mit 27,442, Washington (sonft Jefferson) mit 23,506, und Windsor mit 40,356 Einwohnern. — Montpellier, unter 44° 7' n. Br. ist bie Hauptstadt bes Staats, Gis bes Gouverneurs, ber Generalverfammlung, bes Rathe und Dbergerichts und eines Poftamte; fie liegt am Onion, in einer von Sugeln umfrangten, aber fruchtbaren Begend, ift freundlich erbaut, befitt 1 Staatenhaus, 4 Rirchen, 1 Afabemie, 20 Schulen und 1 Befangniß, und gablt 4517 G. -Buildhall, am Connecticut, mit 470 G.; - Graftsbury, am Blad River, mit 838; - St. Albans, am Champlain, mit 2702; - Morth : Bero, auf ber gleichnamigen, langen, aber febr gerriffenen Infel, mit 930; Burlington, an ber, bier einen guten Safen bilbenben Wineastiban, mit 4676 Ginw.; -Danville, an einem Bufluß bes Paffiumfit, mit 2633 G.; -Chelfea, am Fuße ber grunen Berge, mit 2000; - Bergennes, am Otter: Creet, mit 1200; - Rutland, mit 2708 E.;

- Binbfor, am Connecticut, mit 2744; - Bennington, am Wallamsock, mit 3429; - Brattleborough, am Connecticut, mit 2782, und Newfane, am Bantustitgook, mit 1403 Einwohnern, kleine, aber blubende Stadtchen.

### 4. Der Etaat Maffachusetts.

Massachusetts, ber alteste Staat ber Union, liegt zwischen 41° 23' und 43° 52' n. 28., und zwischen 3° 20' und 6° 55' d. L.; wird im D. von Bermont und New-Sampfhire, im D. vom atlantischen Dceane, im G. von eben bicfem, vom Staate Connecticut und Rhode = Island, und im B. von New : York begrengt; hat von G. nach D. eine Mustehnung von 78, von Dften nach Beffen von 147 Meilen, und umfaßt einen Flachenraum von 8554 - Meilen ober 5,474,560 Acres. — Die Dbeiflache bes Landes ift von auffallender Mannichfaltigfeit; ber Ruftenfaum ift geriffen, aber eben, und mit mehreren Gilanden, vielen Sanbbanten und Relfenriffen umgeben; langs ber Ruften findet man nur falzige Marfchen, auf Flugfand; landeinwarts wird ber Boben feft und fett; Die Landschaft wechselt mit Sigeln und Berger., mit Gbenen und Thalern, bis jum Connecticut, wo ber Charafter fich veranbert, bie Berge haufiger vortommen, bie Thaler enger werben, und alles in Bergland übergeht, bas gwar magerer erscheint, als in ben oftlichen Gegenden, aber bemungeachtet schone Weiden und einen fraftigen Baumwuchs tarbietet. Den norowestlichen Theil bes Staates burchftreichen bie grunen Berge, beren hochfter Bipfel im Staate, ber Sattelberg (Saddle-Mountain), eine Sohe von 4509 Fuß er reicht. - Um Connecticut ftreichen fowohl offlich als westlich verschiedene abgebrochene Bergreihen bin, worunter ber Sollvof mit feinen Bafaltfaulen auf ber westlichen Seite, ber Mount Tom, Die beiben Buderhute (Sugar loaves Mountain), die Befifield : und Soufatonid-Berge Die wichtigsten find. Die ben Claat burchftro-menben Fluffe find : ber Connecticut, Deerfield, Bestfield, Chicapee, Merrimack, Concord, Rafhaw, Taunton, Charles und Ne ponfet; bie mertwurdigfte Bay ift die von Maffachusetts, zwischen ben Raps Unn und Cob, welches lettere, eine Salbinsel bilbent fich in einem halben Birkel um Die gleichnamige Ban fcblingt. Die Buchten von Bofton, Plymouth und Barnftable find bie innerften Theile ber Maffachufettes Ban; Buggarbe : Ban, auf ber Gubfeite von Rap Cob, erftredt fich 40 Meilen weit ins Band hinein. Unfern ber fudoftlichen Rufte bes Staats liegen bie Infeln Nantudet und Martha's Beinberg (Martha's Vineyard). — Das Klima in Maffachusetts zeigt fich im Sommer heißer, im Binter kalter als unter gleicher Breite in Europa. Die Winter find lang, und bauern

— Bennington, borough, am Conntustitgoof, mit 1403

# ufetts.

Union, liegt zwischen n 3° 20' und 6° 55' ampfhire, im D. vom , vom Staate Connec: n New : York begrenzt; 8, von Often nach Beflachenraum von 8554 beifläche bes Landes ift üftenfaum ift zerriffen, n Sandbanken und Felt man nur falzige Mar: r Boben fest und fett; rget., mit Ebenen und harakter sich verändert, enger werben, und alles erscheint, als in den oft-Weiden und einen fraflichen Theil bes Staates dehfter Gipfel im Staate, Sohe von 4500 Fuß er i offlich als westlich verporunter ber Hollnof mit e, ber Mount Tom, bie in), die Befffield : und die ben Staat burchftro: erfield, Westsfield, Chica-unton, Charles und Nen Massachusetts, zwischen eine Halbinsel bilbent, mige Ban schlingt. Die rnftable find bie innerften 3 : Ban, auf ber Subfeite it ins gand hinein. Unegen die Inseln Nantucket neyard). — Das Klima iBer, im Winter falter als iter find lang, und bauern

vom December bis gegen Enbe bes Monats Marg. Die Sommer find furg und außerorbentlich heiß; ben Fruhling fennt man nicht, und ber Berbft, die schonfte Sahreszeit bes Bandes, erscheint ju Unfang ober gegen Mitte Septembers. - Ackerbau und Biebaucht geben bier Sand in Sand; ber Ackerbau ift ziemlich weit gebieben; um Bofton herum fieht es einem schon feit Sahrhunderten angebauten gande gleich. Das Sauptforn ift ber Dais, ber am beffen gedeiht, und auf guten Feldern 60 - 80 Bufhels giebt; Baigen gerath an ber Rufte gar nicht, und kommt nur auf ber Beftfeite bes Connecticut fort, wo 30 - 35 Bufhele ber reichfte Ertrag eines Acre ift; Winterroggen wird in Menge gebaut; Safer als Pferdefutter ebenfo; Gerfte nur wenig, und Buchwaizen nur auf Rantudet. - Sopfen, Sanf und Flachs machen bereits einen Musfuhrartifel aus. Kartoffeln, beren Bau, weil man fie fur ungefind hielt, fruher fogar burch Gefete verboten mar, werden jett haufig gezogen, und liefern 300 - 400 Bufhels vom Ucre. Der Gartenbau ift nicht unbedeutend; die Obstzucht macht mit jedem Jahre großere Fortichritte; manche Landwirthe in ber Rabe Boftons erzeugen jahrlich 600-800 Barrels Ender, und manche Ortschaften befiben fo viele Mepfelgarten, baß fie jahrlich gegen 3000 Barrels Ender jum Markt liefern. -- leber Die Balfte Des Landes befteht aus fetten und magern Biefen und Beiben; Die fconften breiten fich am Connecticut und Merrimad und beren Bufluffen aus, und find mit ben nahrhafteften Grafern und Pflanzen bewachfen. Die Biehzucht ift in einem großen Theile bes Staats Saupterwerb: bas Rindvieh ift fart und mildreich; die hiefigen Pferde, obgleich von englischer ober normannischer Raffe, find unansehnlich und mager, jeboch lebhaft, und werben meiftens zum Reiten benutt. Der Aderbau wird allein mit Dehfen betrieben. Die Schaafzucht ift in neuerer Beit burch fpanische und fachfische Widder fehr veredelt worden; Die Bucht ber Schweine, welche wenig fostet, ift außerorbentlich gefties gen, Febervieh und Bienengucht überall im Bande zu finden. Bur Fifcherei, ben Stockfifchfang fowohl als ben Ballfischfang, ift Maffachufetts ber bedeutenofte Staat, und mehr als taufend Schiffe find mit bemfelben jahrlich befchaftigt; ber Bergbau geht allein auf Gifen und Blei; die übrigen Metalle und Mineralien, beren ber Staat in Menge befigt, werden faft noch gar nicht benutt. -Manufakturen und Fabriten bestehen in allen Theilen bes Landes, und übertreffen hinfichtlich ihrer Musdehnung die aller andern Staaten ber Union. Die betrachtlichften beftehen in baumwollenen und wollenen Beugen, in Leber, Tauwert, geiftigen Getranten, Gifenwaaren, Huten, Tifchlerarbeiten, Papier, Del u. f. w. Bu Ennn ift ber Hauptfig ber Schuhmanufakturen; Drath wird zu Debham

verfertigt; Ragel ju Malben gemacht; Topfermaaren gu Charlestown; Glas ju Bofton und Chelmsford; wollene Waaren ju Pitte: field; Seide und Spigenartikel ju Ipowich; Strobbine ju Brent-ham, und Leder zu Northampton. Die Baumwollen Manufakturen ju Lowell, einer Stadt von 15,000 Ginwohnern, veichaftigen allein uber 6000 Menfchen. Der Geehandel bes Staats ift unftreitig ber ausgebreitefte ber gangen Bereinigten Staaten; im Sandel mit Banbesprodukten behauptet Daffachusetts den zweiten Rang. - Bon offentlichen Unlagen gur Berbefferung ber Inland Rommunikation findet man bereits an Ranalen: ben Middlefer-Ranal von 27 M. Lange, ber ben Merrimad, 2 Meilen oberhalb Lowell, mit bem Bofton-Safen bei Charlestown vereinigt; den Sampfhire = und Sampben-Ranal, welcher ben Fermington-Ranal von ber Rordgrenge von Connecticut, 54 Meilen weit, nach Northampton fortfett und ben Bladftone : Kanal, von 45 M. Lange, welcher Borceffer mit Providence verbindet; - an Gifenbahnen: Die Duinen : Gifenbahn, Die erfte in ben Bereinigten Staaten, welche von ben Steinbruchen 3 Meilen weit nach ben Deponfetfluß fuhrt; Die Bofton- und Lowell-Eifenbahn von 25 M. Lange, und eine Zweigbahn von Bilmington nach Saverhill von 18 M.; von Lowell ift die Sauptbahn bis Rafbua, 15 M. verlangert, und von ba nach Concord, R. S.; Die oftliche Gifenbahn, Die von Bofton nach Newhurnport, 33 M. weit fuhrt, und von ba bis in ben Stoat Dlaine fortgefett ift; Die Bofton = und Providence-Gifenbahn, von 42 M. Lange, mit einer Bweigbahn von 2 M. nach Debham, und einer andern von 11 M. nach Taunton, welch lettere, unter bem Namen ber Dlb Colonn-Gifenbahn, bis New-Bebfort fortgeset ift; bie Borcefte Gifenbahn, von 43 M. Lange, bilbet eine Section ber großen westlichen Cifenbahn, die fich bis Albany erstreckt, und die Worcester- und Norwich. Eifenbahn von 59 M. ift mit einer Dampfichifffahrte : Berbindung nach Rem-Dork verfnupft. - Die Ginwohner, gegenwartig 796,809, wor unter gegen 8669 Deger, find größtentheils Unglo = Umeritaner. Der Puritanismus, ber vormals über biefe Proving veroreitet mar, hat fich auf bem gande noch nicht gang verwischt, und hier herrscht noch viele Bigotterie; boch ift ber Berfolgungseifer verschwunden, ber früher bie Bewohner von Maffachufetts auszeichnete; man fragt Niemanden mehr, ob fein Glaube mit ben firengen Dogmen ber Rongregation in Ginklang ftebe, und zwingt keinen mehr, jeben Sonntag die Kirche zu befuchen. - Ein gewiffer Freiheits : und Gleichheitssinn ift bem Maffachusettser angeboren; er fpiegelt fich in allen feinen Sandlungen wieder, und tritt überali gleich fart hervor. Der Charafter ber Landbewohner ift weit unverborbener, als ber Bewohner ber Seeplage; Die Sitten noch ziemlich rein, und bas waaren zu Charles: ne Waaren zu Pitts: Strobhine zu Wrent: vollen: Manufakturen n, veichäftigen allein rats ift unftreitig ber im Sandel mit Laniten Rang. — Von ind - Kommunikation r-Kanal von 27 M. ib Lowell, mit bem n Hampshire = und il von der Mordgrenze jampton fortsett und elcher Worcester mit e Luincy = Eisenbahn, on ben Steinbruchen Bofton= und Cowellabahn von Wilming: ft die Hauptbahn bis ich, Concord, N. H.; lewhurnport, 33 M. ine fortgesett ift; die DR. Bange, mit einer indern von 11 M. nach ld Colonn-Eisenbahn, Sifenbahn, von 43 M. gen Eisenbahn, die sich d Mormich - Gifenbahn erbindung nach Newpartig 796,809, wor-3 Angio = Amerikaner. roving veroreitet war, cht, und bier berricht geeifer verschwunden, iszeichnete; man fragt firengen Dogmen ber t feinen mehr, jeben wisser Freiheits= und ren; er fpiegelt fich in call gleich stark hervor.

nverborbener, als ber

emlich rein, und bas

bundling und tarrying auf dem Lande nichts Unftoßiges, wenn es ichon aus den Stabten verbannt ift. - Die Dehrheit der Ginwohner befennt fich zur Kongregation, die 350 Rirchen im Lande gahlt; ihnen folgen die Baptiften mit 129 Rirchen, die Quater, die Epistopalen mit 1 Bischof und 37 Predigern, Die Presbyterianer, Die Universaliften mit 100 Kongregationen, Die Unitarier mit 120 Prebigern, und bie Methodiften. - In feinem Staate herricht ein regerer Geift fur bie Beforberung ber Runfte und Biffenschaften; nirgends findet man fo viele und gute Schulen, Atademien und Colleges als hier, und Maffachusetis liefert mehr als die Salfte ber Lehrer und Professoren fur alle Schulen und Lehranftalten ber Union; gegenwartig gablt man 3 Colleges, 2 Seminare, 251 Afademien und lateinische Schulen und 3362 Bolfofchulen. - In der Kultur ift Maffachusette unstreitig am weiteften fortgeschritten; bier gilt ber Gelehrte, ber Runfiler, ber Literat am meiften, und in ber Gefellschaft in Bofton hort man beutsch, frangofisch, italienisch und felbst spanisch, fast mit gleicher Fertigkeit wie englisch von der Mehrzahl ber Mitglieder fprechen. - Die Berfaffung Des Staats ift rein bemofratisch; die gesetgebende Gewalt besteht aus einem Senate und einem Saufe ber Reprafentanten , welche alle Jahre vom Bolte gemahlt werben; Die vollziehende Gewalt ruht in ben Sanden eines Gouverneurs, und eines Rathe von 9 Magliebern, Die von beiben Baufern ernannt werden; Die richterliche Gewalt ift von beiben unabhångig.

Maffachusette zerfällt in folgende 14 Kantons: Barnftable mit 32,548, Berffbire mit 41,745, Briftol mit 60,164, Dufe mit 3958, Effer mit 94,987, Franklin mit 28,812, Sampben mit 37,366, Sampshire mit 30,897, Middleffer mit 106,611, Nantudet mit 9012, Norfolt mit 53,140, Phymouth mit 47,373, Suffolt mit 95,773 und Borcefter mit 95,313 Ginwohnern. Die wichtigften Stadte find: Bofton unter 420 23' n. Br., Sauptftadt bes Staats und Sit aller Centralbehorden; auf einer halbinfel im Innern ber Maffachufettsban gelegen; mit einem herrlichen Safen, ber gegen 500 Schiffe faffen kann, beffen Gingang aber fo ichmal ift, baß taum zwei Schiffe zu gleicher Beit einlaufen tonnen. Die Stadt ift unregelmäßig in einem Dreied gebaut, hat meiftens enge, frumme Straffen, und nur wenige offintliche Plate. Gin großer Theil ber Stobt liegt niedrig, boch erhebt fich gegen die Mitte der Boben und tragt auf seiner Sobe die vorzüglichsten Gebaude ber Stadt, unter benen fich bas, mit einer Kuppel versehene Staatenhaus, bas Rathbaus, das allgemeine Sofpital, 3 Markthäufer, Die Faneuilhalle, bie Bibliothet, bas Museum, 75 Rirchen und 2 Theater vorzüglich auszeichnen. Die Stadt gablt mit Gud : und Dft Bofton über

4000 Saufer und 115,200 Einwohner, welche bebeutenben Sanbel treiben. - Salem, nach Bofton die bedeutenbfte Stadt, gwifchen bem North = und South-River , mit einem ansehnlichen Safen; fie macht bebeutenbe Beichafte mit Offinoien und China, und befitt ansehnliche Schiffswerfte und Segeltuchmanufaktucen; ein Rathhaus, 14 Rirchen und 16,486 G.; - Marblehead, mit 5575 Ginwohnern, 19 Meilen von Bofton entfernt, und wegen feiner Fifchereien bekannt. -- Remburnport, am fublichen Ufer bes Merris mad, mit 7253 G., 8 Rirchen, 3 Banten und ansebulicher Fischerei, Schifffahrt und Sandel .- Plymouth, die altefte Stadt ber ganzen Proving mo im Rovember 1620 bie erfte europaische Niederlaffung begann -- Charlestomn, nordlich von Bofton, om Charles, und burch eine 1500 Fuß lange Brucke mit Bofton verbunden. -Concord, Borcefter mit 7800, Springfield mit 10,400, Lowell mit 28,000, Rem Bebfort mit 12,250, Ennn, Rorts hampton u. f. m., angenehme, gewerbfleißige Landflabte. --Cambridge, Undover, Demburn, Saunton, Leicefter, Singham u. f. w. Stabte mit namhaften Colleges und Alfa-Demien. -

## 5. Der Staat Rhode Joland.

Der kleinfte Staat ber Union, und aus brei großeren und einigen fleineren Infeln in und vor ber Marragansetban, und einem fleinen Ruftenftrich an beiden Ufern derfelben bestehend, liegt zwischen 41 º 22' und 42° 3' n. Br. und zwischen 5° u. 5° 50' d. E., wird im R. und D. von Maffachusetts, im G. vom atlantischen Dzean, und im 2B. von Connecticut begrengt, bat von R. nach S. eine Ausbehnung von 48, von D. nach 2B. von 42 Meilen, und umfaßt einen Flachenraum von 1580 DMeilen ober 1,011,200 Acres. Der nordwestliche Theil des Candes ift hugelig und felfig; ber ubrige Theil meift eben; Relfengrund scheint überall als Unterlage ber Dberflache gu bienen, bie auf ben Infeln 2 bis 3 Fuß tief aus fruchtbarem Thongrund besteht. Das Innere bes Landes taugt am besten gum Biefenbau, und enthalt viel magern und rauben Boben, vorzuglich am Connecticut, wo feinkorniger Granit haufig ju Tage ausbricht; Die Gegend um die Narragansetban berum ift von ungemeiner Fruchtbarfeit. -- Der Providencefluß, welcher durch die Bereinigung bes Pawtitet und Pringet gebildet wird, und ber Saunton burchichnei ben ben Staat, unt munden famattlich in bie Rarrage fetban, Die gegen 30 Meilen weit ins Land binein tritt und fich in ben brei Baven Providence, Briffol und Mount : Sope endigt. In ber Sauptbucht liegen mehrere bedeutende Infelie: Rhobe-Island, von welcher ber Staat feiner Ramen erhalten hat; 3 Meilen von Diefer

e bedeutenben Handel nofte Stadt, zwischen nfehnlichen Safen; fie o China, und befitt frucen ; ein Rathhaus, eab, mit 5575 Ginid wegen seiner Fische: olichen Ufer bes Merrianfehnlicher Fischerei, ålteste Stadt der ganzen ropaifche Nieberlassung Bofton, om Charles, Bofton verbunden. ngfielb mit 10,400, ,250, Lynn, Rort: fleißige Landfladte. aunton, Leicefter, en Colleges und Afa-

# Jøland.

brei großeren und einietban, und einem fleinen d, liegt zwischen 41° 22' d. 2., wird im R. und D. Dzean, und im W. von ne Ausbehnung von 48, ifaßt einen Flachenraum Der nordwestliche übrige Theil meift eben; ber Dberflache zu bienen, fruchtbarem Thongrund m beften jum Biefenbau, en, vorzüglich am Con-Tage ausbricht; Die Be: n ungemeiner Fruchtbar: irch die Vereinigung bes ber Taunton burchschneidie Rarrage fetban, Die ritt und fich in ben brei Sope endigt. In ber ich: Rhobe-Island, von hat; 3 Meilen von biefer

Cannonicut, und gegen Morben Prut mee-Ibland. Blod : Island, weld es ebenfalls zu biefem Staate gebort, liegt in ber offenen Gee, und ift 10 Meilen lang und 4 breit. Funf Safen liegen in ber Narragansetban: Newport, Providence, Paturet, Priftol und Baaren. Rhobe-Island hat bas gemäßigtfte Klima unter ben atlantischen Staaten; fowohl im Commer als Winter wird bie Temperatur burch bie Seewinde gemilbert; auf bem Festlande, mehr landeinwarts, ift bas Klima aber wie in Maffachusetts. - Der gandbau wird wie in Maffachusetts betrieben, und liefert Mais, Roggen, Gerfte, hafer und etwas Waizen; Die Bichzucht gedeiht herrlich; man hat icone Minderheerden und bereits eine bedeutende Schaafzucht; Dbft liefert ber Staat in Menge. Die Walber enthalten Fichten, Gichen, Birten, Abornbaume, Copreffen, Ulmen, Pappeln, Linden u. f. w. Unter ben Mineralien findet man Gifen und etwas Rupfer; Ralk bricht man um Providence; Marmor und Graphit find ebenfalls vorhanden, und im Norden bes Staats ift ein ansehnliches Rohlenlager entbedt. Der Kunftfleiß hat bereits bedeutende Fortschritte gemacht; Manufakturen in Boumwolle und Wolle find in Menge vorhanden; Baumwollfpinnereien find gegen 209 im Staate, mit 518,817 Spindeln; Bebfiuble bereits über 5000 im Gange. Bollenmanufakturen find ju Barwick und Portemouth; Sutfabriken, Papiermuhlen, Leinenmanufakturen, Gifengiegereien, Branntweinund Rumbrennereien, Ballrath = und Talglichtfabriten , Cagemublen und Segeltuchfabrifen find fcon in Menge vorhanden. Der Sandel bes Staats ift bedeutend und wird burch 62 Banken unterftutt; bie vorzüglichften Musfuhrartitel bestehen in Bauholz, Rinbern, Pferden, Butter, Rafe, Fischen, Rum, und baumwollenen und leinenen Baaren. - Bon offentlichen Unlagen find zu ermahnen: ber Blackftone-Ranal, welcher Providence mit Borcefter, Daff., verbindet; die Providence : Bofton : Gifenbahn , und die 47 Meilen lange Provibence-Stoningion-Gifenbahn, welche beide burch Dampfbootanichluß mit New-Yorf in Berbindung fteben. — Die Einwoh-ner ftammen urfprunglich aus Maffachusetts, zu welchen fich fpater Untommlinge aus andern Staaten ber Union, aber nur wenige europaifche Einwanderer gefellten; ihre Bahl beträgt gegenwärtig 113,907, worunter 4243 freie Farbige; fie haben einen regen Unternehmungs: geift, und gehoren, ber Religion nach, großtentheils zu ben Baptiften. Die Baptiften haben 20 Kongregationen, 18 Beiftliche und 9 andere unter verschiedener Bener nung; Die Rongregationaliften 16 Rongregationen mit eben fo vielen Beiftlichen; Die Epistopalen 16 Kongregationen und 18 Beiftliche, und bie Dethobiften 10 Prebiger; alle andern Geften haben nur einzelne Rirchen. Fur Schulen ift febr geforgt: in Browns University ju Pravidence, und in einer

Sochschule, die den Charakter eines Evliege angenommen hat, sinden sich 324 Studenten, in 52 Akademien 3664 Studenten, und in 434 Bolksschulen 17,355 Schüler. Rhode Istand ist der einzige Staat der Union, der sich bei der Revolution keine neue Verfassung gegeben, sondern seinen Freiheitsbrief von 1663 beibehalten hat. Die gesetzebende Gewalt ruht in den Handen der Generalversammlung, die auß einem Rath von 10 Mitgliedern, welche alle Jahre neu erwählt werden, und dem Hause der Repräsentanten besteht, welches 72 Mitglieder zählt, welche halbsährig erneuert werden mussen. Die vollziehende Gewalt liegt in den Handen des Gouverneurs und Lieutenant-Gouverneurs, welche, wie die Richter und andere Gerichtspersonen, nur ein Jahr auf ihrem Posten bleiben.

Rhobe-Island, welches fruher in das eigentliche Rhobe-Island und in die Providence Plantations geschieden murde, zerfallt gegenwartig in die funf Cantons : Briftol, Rent, Newport, Providence und Bafbington. Die bedeutenoften Stadte find: Providence, unter 410 5' n. Br. an ber Rarraganfetban, 30 Meilen von ber See, mit 26,527 Ginwohnern; fie besteht aus zwei Theilen, die burch ben Raffasut getrennt, burch eine fcone Brucke aber wieder vereinigt werben; befitt über 1500 Saufer, 21 Rirchen, 1 Rath: haus, mehrere Atademien , und eine hohere Lehranstalt, Browns Univerfity, beren Gebaube auf einem Sugel am obern Enbe ber Stadt liegen; Die Stadt enthalt viele Manufakturen, Brannt weinbrennereien und Buderraffinerien. - Remport, unter 410 29' n. Br. auf ber Infel Rhobe, Sauptstadt bes Staats, mit etwa 1100 Bacfern und gegen 9638 Einwohnern, 1 Staatenhaus, 10 Rirchen, und bedeutender Rheederei und Sandel, der aber fruher, als ber Sclavenhandel noch betrieben werden burfte, anfehnlicher war. - Barmick, an ber gleichnamigen Bay, mit 6726 G.; -Briftol, an ber Briftolban, mit einem Safen, ansehnlicher Rhee berei, und 4409 E.; - South Ringston, am Eingang ber Rarraganfetbap, wo, abwechselnd mit Providence, ein Jahr um bas andere bie Generalversammlung ihre Sigungen halt, mit 3717 G.; Charlestown, auf beiben Geiten bes Charles, mit 1304 weißen und 923 indianischen Ginwohnern, die im fublichen Theile ber Stadt wohnen und 1 Baptiftenfirche und 1 Schule haben.

#### 6. Der Staat Connecticut.

Conne cticut, ber lette ber Nen-England-Staaten, liegt zwischen 41° und 42° 2' n. Br. und zwischen 3° 16' und 5° 11' d. L.; gegen N. grenzt er an Massachusetts, gegen D. an Rhobe-Island, gegen S. an ben Sund von Long-Island, und gegen B. an ben Staat New-York. Seine größte Ausbehnung von N. nach S.

ege angenommen hat, 3664 Ctubenten, und obe = Island ist ber ein= tion teine neue Berfaf: von 1663 beibehalten 1 Sanden der General Ritgliedern, welche alle ber Reprafentanten bepalbiabria erneuert weri ben Sanben bes Gou: e, wie die Richter und rem Posten bleiben. gentliche Rhode-Island n wurde, zerfällt gegen: , Newport, Providence e sind: Providence, ban, 30 Meilen von ber aus zwei Theilen, die bone Brucke aber wieder , 21 Rirchen , 1 Rath: e Lebranstalt, Browns ügel am obern Ende Manufakturen, Brannt: Newport, unter 41° t des Staats, mit etwa n, 1 Staatenhaus, 10 oandel, der aber fruher, den durfte, anfehnlicher Pay, mit 6726 E.; afen, ansehnlicher Rhee afton, am Gingang ber ovidence, ein Sahr um ungen halt, mit 3717 G.; des Charles, mit 1304 die im fublichen Theile ind 1 Schule haben.

## tecticut.

de Ctaaten, liegt zwischen 16' und 5° 11' o. E.; en D. an Rhodes Island, 1, und gegen B. an den 13nung von N. nach S. beträgt 53, und von D. nach 2B. 88 Meilen; fein Flachenraum beträgt 4723 Deilen ober 3,012,720 Ucres. - Der Boben ift mannichfaltig und größtentheils gut; mit angenehmen Soben untermifcht; und nach 9228. ju bergig. Das gange Land befteht eigents lich aus feche Sugel- und Bergreiben, und brei Sauptthalern, burch welche fich die Fluffe Connecticut , Themfe und ber Sousatonic ober Stratfort binabichtangein. Die erste Bergreihe befindet fich auf der Weitfeite bes Stratfort, und besteht aus ziemlich ichroffen Bergen; der zweite, britte und vierte Sobengug gieben fich nach Milford und Rembafen bin, und ber lettere berfelben begrengt die Beftfeite bes Connecticut Thales. Alle biefe Reihen find eine Fortsetzung ber grunen Berge, welche fich burch Bermont erftreden. Zwischen bem Connecticut und ber Themse, und auf ber öftlichen Seite best lettern Fluffes, ziehen zwei andere Sugelreihen berab, die in einiger Entfernung von ber Rufte ihr Ende erreichen. Reines biefer Bebirge bat bobe Spigen, und ber Lanthorn Sill, Diega und Beft : Mountain find die betrachtlichsten. Die Bergreihen find alle kulturfabig: awifchen benfelben befinden fich außerft fruchtbare Streden, worunter fich die Diederungen am Connecticut am meiften auszeichnen. Man benutt fie hauptfachlich gam Wiefenbau; gegen die Rufte bin befinben fich einige fandige Flachen. Das Klima hat febr viel Aehnlichfeit mit jenem von Maffachusetts; die Binter bauern bis in Marg, und im Commer ift die Sipe außerordentlich; zuweilen aber treten talte Rachte ein, Die bem Bau bes Getreides nachtheilig find. Der biefige Landbau liefert Mais, Roggen, Baigen, Safer und Gerfte; Flache, Dbft und Cyder werden in Menge gewonnen. Unter den Erzeugniffen bes Thierreiches findet man viel Rindvieh, Pferbe, Maulefel, Schaafe, Schweine und Geflügel. In ben Balbungen findet man großtentheils Sichten, Zannen, Rugbaume, Gichen, Birten, Buchen, Ahornbaume, Copreffen, Efchen, Platanen; ben rothen Maulbeerbaum, Ulmen, Pappeln, Linden u. f. w. Der Mineralreichthum bes Landes ift nicht unbebeutend, Gifen, Blei, Rupfer, Bint, gediegener Wigmuth, Chrnfoberill u. f. w. werden in Menge gefunden, doch nur erft Gifen benugt. Bu Stafford find bie berühmteften mineralischen Quellen von gang Reu-England. --Der Gewerbfleiß macht außerordentliche Fortichritte; ber Staat enthalt bedeutende Bollen:, Baumwollen : und Leinwandmanufatturen, besonders zu New-London und zu Newhaven; Gifenwerte, Blas:, Knopf: und Gewehrfabriten, Papier:, Pulver : und Tabactsmuhlen u. f. w. - Der Sandel des Staats ift bedeutend, und wird burch 33 Banken, mit einem Kapital von 8,832,000 D. unterftust; bie meiften Gefchafte werben mit Weftindien gemacht, und Fleifch, Rindvieh, Maulesel, Rafe, Butter, Mais, Roggen, Lichter, Seife

u. f. w. find bie vorzüglichsten Ausfuhrartifel. - Die Bahl ber Einwohner belauft fich gegenwartig auf 301,015 Seelen, worunter gegen 9000 freie Farbige, und 24 Sclaven. Die Einwohner find größtentheils mobilhabende gandleute ober Sandwerfer, Ribrifanten und Schiffer, und ihr Charafter ift unverdorbener, als man ihn in ben übrigen Geeprovingen findet; fie find größtentheils Kongregationalisten, Baptiften, Epistopalen und Methodiften. - Fur ben Unterricht hat man in Connecticut von jeher fehr geforgt, und jeder Ranton befitt feine Utabemie, jede Drifchaft eine ober mehrere Glementarichulen; im Gangen 3 Colleges zu Dew-Safen, Sartford und Midbletown, 127 Afademien und lateinische Schulen und 1619 Bolksichulen mit 65,739 Schulern. Das vornehmfte Rollegium bes Staats ift "Dale's-College," eine ber bedeutenoften Universitaten ber Union, mit welcher eine medizinische Schule verbunden ift. Un Ranalen und Gifenbahnen find bis jest im gande vollenbet: ber Farmington-Kanal, welcher fich von Dem-Saven 56 Meilen bis gur Mordgrenze bes Staats erftrectt, und von ba bis Northampton, Maff., fortfett; ber Enfield : Kanal, ber 5% M. weit die Ralle bes Connecticut umgieht; die Norwich: Worcefter-Gifenbahn von 584 M Lange; die New Saven-Sartford-Gifenbahn, von 36 Dl., welche fich bei Springfield an die westliche Maffachusettsbahn anschliegen foll, und die Boufatonic-Gifenbahn, die fich von Bridgeport nach Rorth Canaan erftredt, und fich fpater bei Beft-Stodbridge an die meft liche Bahn von Maffachusetts anschließen wird. - Die Staatsver fassung von Connecticut ift rein bemofratisch, und grundet sich auf ben von Karl II. verliehenen Freiheitsbrief. Die gesetzebenbe und vollziehende Gewalt ift einem Gouverneur, 12 Rathen und ber Stellvertretern bes Boltes, unter ber Benennung ber Generalver fammlung, anvertraut. Die lettere bilbet einen, und bie beiben übrigen Behorden ben andern 3meig ber Gefetgebung. Der Bou verneur und die Rathe werden jahrlich, und die Reprafentanten, beren nicht mehr als zwei fur jede Drtschaft fenn burfen, zweimal im Jahre gewählt. - Connecticut zerfällt in bie 8 Rantons: Fairfielb, Bartford, Litchfield, Middleffer, Rem-Bafen, Reu-Bondon, Tolland und Bindham, und folgende find die bedeutenoften Stabte bes Lantes:

New Safen, Sauptstat bes Landes, unter 41° 18' n. B., an ber Mundung bes Mill in die Jemgate Ban; eine niedliche, gegen 900 Sauser zählende Stadt, mit 16,366 Einwohnern, 1 Staaten haus, 20 Kirchen, 1 theolog. Seminar, dem Yales-College, vielen Manufaktur und Fabrikanstalten, und einem guten geräumigen wenn auch etwas seichten Safen. — New London, unter 41° 25 n. Br., auf dem westlichen Ufer der Themse, 3 Meilen vom Meere

ifel. — Die Bahl ber ,015 Seelen, worunter Die Ginwohner find andwerker, Arbrifanten orbener, als man ihn in größtentheils Rongrega: ethobiften. - Fur ben r fehr geforgt, und jeber t eine ober mehrere Gleem-Hafen, Hartford und iche Schulen und 1619 vornehmfte Kollegium deutenoften Universitäten dule verbunden ift. Un im Lande vollendet: ber Haven 56 Meilen bis zur n da bis Northampton, 31 M. weit bie Falle bes er-Eisenbahn von 58½ M. n, von 36 M., welche fich ettsbahn anschließen foll, Bridgeport nach North: t-Stockbridge an die weftwird. - Die Staatsverfc, und grundet fich auf f. Die gesetzgebende und ur, 12 Rathen und ben enennung der Generalver: et einen, und bie beiben Gefetgebung. Der Bou: und bie Reprafentanten, ft fenn durfen, zweimal im bie 8 Rantons: Fairfield, afen, Neu-London, Tol-

ibes, unter 41° 18' n. B.,
Bay; eine niedliche, gegen Ginwohnern, 1 Staatenbem Nales-College, vielen einem guten geräumigen,
Bonbon, unter 41° 25'
mfe, 3 Meilen vom Meere,

e bedeutendsten Stadte bes

mit 1 Gerichtshaus, 5 Kirchen und 6029 Einwohnern, die sich größtentheils von der Rheederei, Fischerei und dem Sandel mit Bestindien und den sublichen Staaten ernahren; bedeutende Topfereien und Hutsabilen. — Hartford, zweite Haupfladt des Staats, am westlichen Ufer des Connecticut, 50 Meilen von seiner Mundung, ist wegen ihred Acerdaues und ihrer Farbereien und Bollenmanufakturen berühmt; sie besigt 1 Staatenhaus, 6 Kirchen, 1 Staatsatenal, über 900 gutgebaute, meist hölgerne Haufer, und über 12,793 Ginwohner. Der Connecticut trägt bis zur Stadt Schiffe; die Stadt treibt daher Rheederei, und besigt selbst über 10,000 Fonnen zur Schiffshrt. — Norwich, auf einer Erdzunge, zwischen dem Yantie und Duenebough, und auß Abeilen: Chelsea, der City und Veanhill bestehend, mit 1 Gerichtshaus, 6 Kirchen, 1 Postamt und 7239 Einw.; in der Näche sind bedeutende Mühlund Eisenwerke. — Brooklyn, am Duenebough, mit 1478 E.;

Tolland, am Scunganing, mit 1562 Einw.; — Berlin, auf der Officite der blauen Berge, mit 3411 Einw.; bedeutenden Innmanufakturen; Middletown, am Connecticut, mit bedeutenden Manufakturen und Fabriken, 540 Haufern, 1 Rathhaus, 10 Kirchen und 7210 Einw.; — Litchfield, am Great-Pond, mit vielen Muhl: und mehreren Eisenwerken und 4038 Einw.; — Kairfield, wischen den Sagatud und Sasco, und aus 4 Abtheilungen bestehend, mit 6 Kirchen, 1 Gerichtshaus, 1 Akademie, und 3294 Einwohnern.

## b) Die vier mittleren Staaten.

#### 7. Der Staat New: york.

Dieser Staat, in welchem sich im Jahre 1614 Hollander anssiedelten, und ihm den Namen Neu-Niederland gaben, liegt zwischen 40° 35' und 45° n. Br. und zwischen 5° dil. und 2° 51' westl. Lange; er grenzt im N. an den Ontario See, Ober und Untersandda, im D. an Vermont, Massachtett und Connecticut, im SD. an den Long-Island-Sund und den Dzean, im S. an New Fersen und Pennsplvania, und im W. an den Erie See und den Niagara, welcher das Land von Ober-Canada scheidet. Die größte Ausdehnung des Landes vom N. nach S. beträgt 265, vom D. nach W. 351 Meilen; der Flächeninhalt 47,163 Meilen oder 30,184,320 Acres. — Die Gestaltung des Landes ist außerst mannichfaltig. — Gegen SD. ist die Derstäche mit angenehmen Unhöhen untermischt; in der Mitte bergig; gegen NB. wellensomig, gegen die Seen hin slach, und hügelig am südlichen Ende. Die den Staat durchziehenden Bergketten sind sämmtlich Zweige der Apalachen, und bestehen

aus mehreren Ur = , Gang = und Floggebirgen; Die Laconuc-Moun= tains ftreichen langs ber Oftseite bes Subson, und enthalten bedeutende Gifen = und Steinkohlenlager; Die Ratokill = Mountains, ein bobes Bebirge, beffen bochfte Spigen, ber Sigh Peat 3019, und ber Round Top 3105 Fuß erreichen, gieht fich langs ber Beftfeite bes Subson, und ift eine Fortsetzung des hoben gandrudens, ber aus Canada kommend, in mehreren Bugen den Champlain begleitet; an diese schließen sich im Guden die Sochlander, eine niedere Berggruppe, die nirgends über 1600 Fuß fich erhebt. Unterhalb ber City New-Mort erheben fich die fogenannten Reverfint Beights, Die nach Rem Gerfen übergeben; Die Shawangunt-Mountains burchziehen den Canton Ulfter, und ftreichen nach G.; Die Eripp = Sills burchziehen Montgomern und Saratoga, und die Goofeberrn-Sills ftreichen langs ber Rorbfeite ber Gusquehannah. Alle biefe Bergjuge find, fo wie die übrigen Bandrucken, meiftens gut bewalbet, und bestehen jum Theil aus Urgebirgen, worin Granit, Gneiß, Thon = und Glimmerschiefer vorherrschend find, langs dem Dohamt und Ontario aber findet man Sugel von fekundarer Bildung und aufgeschwemmte Erdlager, bie an einigen Stellen einen fetten, an andern einen fandiger Boben bilten. Der Boben von Long : 38: land ift auf feiner westlichen Geite von ben gluthen bes Subson, und auf feiner oftlichen vom Meerfande gebildet worden. - Rem-Dork hat nur eine geringe Rufte, ba, wo fich ber Subson in bas Meer ergiegt, und Long : Island ben nach ihm benannten Sund bilbet. Gine Menge großerer und fleinerer Fluffe, unter benen ber Sudson, Mohawe, Black, Dowego, Geneffee, St. Lorenz, Sus-quehinnah, Delaware, Alleghann, Chenango und Tioga bie betrad,clichften find, burchfchneiden ben Staat, und nehmen gum größten Theil hier ihren Urfprung. Der wichtigfte fur ben Staat ift ber Subson, ber feinen Lauf gerabe nach Guben nimmt, und etwa 250 Meilen lang ift. Bei feinem Durchbruch burch bie Berge von Rittating, in ben fogenannten Sochlandern, bildet er einige fcone Raturfcenen; bort fließt er in einem 1800 guß breiten Ranale, ber auf beiben Seiten mit fast fenfrechten hoben Bergmanben befett ift, breitet fich weiter hinab in den fogenannten Zappan-Gee aus, welcher 5 Meilen breit ift, und fließt fobann burch eine 25 Meilen lange und 50 Fuß hohe Felsenmauer hindurch, theilt fich am obern Enbe ber Infel Manhattan in zwei Urme, von benen ber eine der Ofte, ber andere der Rordfluß (East und North river) genannt wird. Der Nordfluß fließt nordlich und westlich um Die Infel Rew-Bort herum, und offlich ftromt ber Offfluß berab, beffen Baffer durch die Fluthen der Meerenge von Long-Ibland vermehrt werben. Bei ber Stadt Rem : Dort, biefer Infel gegenüber, ift er

; bie Taconuc=Moun= und enthalten bedeutskill = Mountains, ein High Peak 3019, und ch langs ber Bestseite oben Candruckens, ber den Champlain beglei: chlander, eine niedere ich erhebt. Unterhalb ten Neverfink Beights, junk:Mountains durch: S.; die Tripp = Hills die Goofeberrn-Hills ab. Alle biefe Berg= neistens aut bewaldet, vorin Granit, Gneiß, d, langs dem Mohawk fundarer Bildung und stellen einen fetten, an Boden von Long = 38= Fluthen bes Subson, ldet worden. - Rem: ich ber Hudson in das ibm benannten Gunb fluffe, unter benen ber fee, St. Loreng, Gus: igo und Tioga die beiat, und nehmen gum oichtigfte für ben Staat a) Guden nimmt, und dibruch burch bie Berge nbern, bildet er einige 1800 Fuß breiten Raten boben Bergmanden genannten Tappan-See t fobann burch eine 25 ier hindurch, theilt sich ei Arme, von benen ber t und North river) geth und mestlich um bie ber Oftfluß herab, beffen e Long-Island vermehrt Infel gegenüber, ift er

2400 Fuß breit, und bei seiner Einmundung in den Sund von Long-Island besindet sich das sogenannte Höllenthor (Hellgate), eine reisende, durch hervorragende Felsenmassen gebitdete Stromschnelle, welche der Schiffahrt sehr gefährlich ist. Unterhald New-Jork vereinigen sich beide Flusse wieder, und bilden dann die Bay gleiches Namens. Die Fluth steigt im Hubson bis nach Albany, 160 Meilen von seiner Mündung hinauf, dis wohin er Fahrzeuge von 80 Tonnen trägt. Dort mündet der große Erie-Kanal in ihn, welcher New-York mit dem Erie-See verbindet. — Die westliche Grenze bildet der Erie-, einen Theil der nörblichen der Ontario-See, und im Osten der Champlain-See, welcher auf seiner westlichen Seite mit hohen Felsen-Ufern umgeben ist, und durch einen Kanal mit dem Hubson verbunden wird, einen Theil der össtlichen Grenze. Im Innern des Landes besinden sich die Landseen: Oneida, E yuga, Seneca, Canandagua, Chataughque, und der St. George, welcher letzterer mit dem Champlain in Berbindung steht.

Das Klima ift außerordentlich veranderlich, im Bangen genommen aber gefund. Zwischen ben Gebirge i ift ber Binter anbaltend und ftrenge, im Beften aber milber als am Dzeane. Die Winter beginnen in ber Regel mit bem 1. December und fteben bis Mitte Marg, in welchem Monat die Begetation beginnt. Die Sommer find meiftens trocken, zuweilen bruckend fchwul, und haufig von heftigen Gewittern beimgefucht; die angenehmfte Sabreszeit ift ber Berbft, bei vom 1. October bis gegen Ende November bauert. -New-York unterhalt einen ausgebreiteten Aderbau, und fein Boben ift fur ben Unbau aller Gerealien geeignet. Die fruchtbarften Gegen= ben find, außer einigen Strichen auf Long-Island, die Nieberungen am obern Sudfon, am Mohamt, am Beneffee und Geneca, und um bie westlichen Seen herum. — Baizen liefert bafelbft 25 bis 30faltig, Mais 30 bis 60, ja am Geneffce felbit gegen 100 Bufhels; Roggen wird nur hie und ba gezogen und giebt 40 - 50 Bufhels wieder; Gerfte giebt ein reichliches Korn, 60 Bufbels vom Ucre; Safer ichuttet 40 bis 50faltig, Erbfen werben viel gebaut, boch ift ibr Ertrag ungewiß, und 30 Bufhels vom Acre werben fur eine gute Erndte gerechnet; Kartoffeln, Ruben, Kurbiffe, Melonen und Zwiebeln werden in Menge gebaut; Sanf und Flachs werden im Großen gezogen; Tabad nur wenig gebaut. Alle Aderfruchte reifen ichnell, und Difwachs ift felten. Garten und Dbftbau wird fehr gepflegt, und bie Baum- und Saamenschulen auf Long-Island find im Stanbe, alle Staaten mit Geglingen und guten Gamereien ju verfeben. - Un Biefen und Beiden ift lleberfluß; ber Futterfrauterbau breitet sich immer mehr aus, und die Biehzucht ift beträchtlich. Die Balbungen find noch immer bebeutend; befonders reich an Bromme's Sandb. f. Huem. n. Amerita. bte Huffage.

machtigem Bauholy find bie westlichen Theile bes Staats; fechs Gattungen Rugbaume find bort ju Saufe; Die amerikanische Linde bilbet in einigen Theilen bes Staates zwei Drittel ber ganzen Balbermaffe; breierlei Magnolien, ber virginische Kirschbaum, ber Borbeerbaum und bie herrlichsten Gichenarten fommen bort ebenfalls vor; wenigstens 5,000,000 Ader Landes enthalten ben Buderahorn, und liefern jahrlich eine betrachtliche Menge (1845: 4,013,702 Pfb.) Buder. - Unter ben Mineralien bes Canbes findet man Gifen, Bink, Rupfer, Schiefer, Gpps, Marmor, Graphit, Steinkohlen u. f. w. Ergiebige Salzquellen find zu Salina am Dewego, und mineralische Quellen find zu Saratoga und Ballfton. - 3m Kunftfleiß fteht Rem : Dort feinem Staate nach ; Manufafturen und Fabriten in Bolle, Baumwolle, Linnen, Gifen und Glas, befteben fcon in Menge; Pottafchfiebereien, Mabl- und Gagemublen find in allen Theilen des Landes, Papierfabriten, Pulvermuhlen, Gerbereien, Potterien, Brau : und Brennereien u. f. w. bereits in großer Menge vorhanden. Muf bem Bande fehlt es noch an Sandwerfern, und felbst in ben großern Stadten find biefelben noch nicht überfluffig; Arbeiter finden baber ftets Beschäftigung und Berbienft, und überall ein gutes Taglohn von 1 bis 2 Dollars. - Der Sanbel bes Staats ift von dem großesten Umfange und wird burch 96 Banken, mit einem Rapital von 36,801,460 D. unterftust; Die City New-Port ift unftreitig ber bedeutenofte Sandelsplat in ber gangen Union und die Ausfuhren berfelben beliefen fich 1845 auf 45,323,072, die Einfuhren auf 61,012,336 Dollars. - Ungahlige Ranale, Gifenbahnen und Strafen erleichtern ben Berfehr im Innern, und der Seehandel verbindet New-York mit allen Theilen ber Belt. - Un Ranalen befteben bereits: ber große Erie-Ranal, melcher 1817 begonnen und 1825 vollendet murde; er erftrecht fich von Albany bis Buffalo, 363 Meilen weit, und erforberte ju feiner Berftellung 7,143,789 Dollars; - ber Champlain-Kanal, welcher fich von Albann nach Whitehall 79 M. weit zieht; - ber Demego-Ranal, 38 M. lang, von Spracuse nach Dewego; - ber Canugaund Seneca-Kanal, von 21 M. Lange, welcher fich von Monteguma nach Geneva zieht; - ber Chemung-Kanal, welcher fich von Elmira nach bem Seneca-See erftredt, und einschließlich eines Bubringers (Feeder) nach Painted Poft, 39 M. Lange hat; - ber Croos fed-Late-Ranal, von 8 M. Lange, welcher ben Groofed Late (Rrummen See) mit dem Seneca-See verbindet; - ber Chenango-Ranal, welcher fich 97 M. weit von Binghampton nach Utica erftredt. Alle bier genannten find Zweige bes großen Erie-Ranals, bilben mit bemfelben eine Bange von 656 Meilen, und foften mit ihm berguftellen 11,962,711 Dollars. - Der Blad-River-Kanal führt von Rome,

es Staats; sechs merikanische Linde el ber ganzen Bal= Schbaum, ber Bormen dort ebenfalls en den Zuckerahorn, : 4,013,702 Pfd.) findet man Gifen, aphit, Steinkohlen am Dewego, und fton. — Im Kunst: nufakturen und Faund Glas, bestehen Sagemühlen find in lvermühlen, Gerbew. bereits in großer h an Handwerkern, en noch nicht überung und Berdienst, llars. — Der Hanund wird durch 96 D. unterftutt; bie Handelsplat in ber liefen sich 1845 auf Uars. - Ungahlige ben Bertehr im Inrit allen Theilen der Be Erie=Ranal, wel= ; er erstreckt sich von rberte ju feiner Ber--Ranal, welcher fich ot; — ber Oswego: 30; — ber Canuga: fich von Montezuma welcher fich von Elließlich eines Zubrins ge hat; - ber Croos roofed Lake (Krum= er Chenango-Kanal, Utica erftrectt. Mue nals, bilden mit dems mit ihm berzuftellen nal führt von Rome,

am Erie Ranal, bis jum Rug des hoben Kall bes Blade River, bei Lenden, 35 Meilen weit, hat einen schiffbaren Bubringer von 11 Meilen, und foftete, einschließlich ber 40 Meilen langen Berbefferung ber Flußschifffahrt bis Carthago, 1,068,437 D. herzustellen. Der Geneffee- und Alleghanp-Ranal, welcher fich von Rochester 107 M. weit bis Dlean, am Aleghann, erftrectt, einen Zweig : Kanal von 15 M. hat, und beffen Berftellungetoften auf 2,002,285 D. angeschlagen find. Der Delawares und Subfon-Ranal, welcher bei Eddwille, am Rondout Greet, in ber Nahe bes Subfon beginnt, bis Sonesbale, am Ladawaren, reicht, bis jum und burch ben Delaware führt, und 2,300,000 D. herzustellen koftet. - Bon ber großen Ungahl im Lande projektirter Gifenbahnen find folgende bereits vollendet: Die Sarlem-Gifenbahn, welche von New : York nach Fordham, 12 Dl., führt; - die Long = Island = Gifenbahn, die von Brooklyn bis zur Station Suffolt, 41 M. weit, eroffnet ift, und burch die gange Infel bis Greenport fortgeführt werben foll; - die Sudfon : und Bertfhire-Gifenbahn, 33 M. lang, von Sudfon nach Beft-Stodbridge; bie Catstill- und Canajoharie-Gifenbahn, von 78 M. Lange; bie Renffelaer: und Saratoga - Gifenbahn, welche fich, 23 M. weit, von Tron nach Ballfton erftreckt; - die Mohamt = und Subson= Gifenbahn, von 16 M. Lange, welche Albany mit Schenectady verbinbet; — bie Saratogas und Schenectaby-Gifenbahn, von 211 M. gange; — bie Utica : und Schenectaby : Gifenbahn, 77 Meilen; bie Utica-Spracuse-Gisenbahn, eine westliche Fortsetzung ber vorigen, von 53 Meilen ; - die Spracuse-Auburn-Gisenbahn, von 26 M.; bie Auburn=Rochester-Gisenbahn, von 80 M.; - bie Towanda= Eisenbahn, welche Rochefter mit Uttica auf einer gange von 45 M. verbindet, und bis Buffalo verlangert werden foll; - die Buffalound Miagara-Falls-Gifenbahn, von 23 M.; - die Lockport . und Niagara-Falls-Cifenbahn, von 20 M.; - die Ithaka- und Dwego-Eisenbahn, von 20 M.; - bie Rochefter-Gifenbahn von 3 M. Lange, welche Rochester mit Port Geneffee verbindet; - die Bath = Gifen= bahn, die fich von Bath bis jum Croofed Lake 5 M. weit erftrectt; Port Kent- und Reesville-Gifenbahn von 41 Meilen gange. Die Dem-Bork- und Grie-Gisenbahn ift eine ber großten Unternehmungen biefer Urt in ber Welt; fie beginnt ju Riermont am Subson, 22 D. oberhalb Rem : York, erstreckt fich burch bie sublichen Kantons bes Staats, bis Dunfirt, am Erie-Gee, und hat eine Lange von 350 Meilen; die einzelnen Seftionen berfelben find jum größten Theil vollendet, und im Laufe bes nachften Sahres wird die gange Bahn bem Betriebe eröffnet werben. - Die Ginwohner bes Staats find ein Konglomerat von Menschen allee Nationen und Abstammung, Unglo-Umerifaner, Sollander, Deutsche, Schotten, Iren, Schweben,

Frangofen, Meger und Indianer, und ihre gange Bahl belauft fich gegenwartig auf 2,648,028, einschließlich 50,000 freier Farbigen. Die Presbyterianer find die zahlreichsten Religionsverwandten; sonft aber haben alle Geften bier ihre Reprafentanten; Die Presbyterianer und Kongregationaliften haben 564 Beiftliche, Die Baptiffen 483, bie Methobiften 591, die Sollandisch : Reformirten 142, die Epis topalen 207, die vereinigten Reformirten 30, die gutheraner 27, bie romischen Ratholiken 32, die Universalisten 25, die Unitarier 8, alle andern Seften und Rirchen nur einzelne Prediger. Der Staat gablt 13 Universitaten und Colleges mit 1285 Studenten; 505 Ufabemien mit 34,715 Studenten, und 10,593 Bolfe: und Elementar: fculen mit 502,367 Schulern. — Bie in den Reu-England-Staas ten find auch hier bie beiden bochften Bewalten von einander geschieben, boch treten in New-Nork verschiedene Unomalien ein, Die ihre Verfassung von der Neuenglischen unterscheiden und hervorheben, weil bier ben Elementen beiber Gewalten ein bestimmter Standpunkt und ben Gefeten eine Kontrole gegeben ift. Die Gefetgebung beruht auf bem Genate und ber Affembly. Der Senat barf nie uber 100 Mitglieder gablen, Die auf 4 Jahre von den Freeholders erwahlt, und jahrlich jum vierten Theil erneuert werben. Die Reprafentanten ber Uffembly werden nach ber Bahl ber Bevolkerung bes Rantons erwählt, boch barf ihre Bahl 300 nicht überfteigen; alle Sahre werben biefelben neu erwählt. Die vollziehenbe Gewalt ruht in ben Sanben eines Gouverneurs, Lieutenant : Gouverneurs und eines Raths. Die richterliche Gewalt ift unabhangig. Die Staatsschuld belauft fich auf 20,165,254 Dollars. - Der Staat Rem-Port ift in 59 Rantons geschieben, und enthalt folgende Sauptftabte:

New-York, unter 42° 43' n. Br. und 2° 54' D. v. B., die bebeutenbste und erste Handelsstadt Nord-Amerikas, liegt auf der Subspie der Insel Manhattan, und ist in Gestalt eines Dreiecks gebaut, dessen eine Spige weit in die Bay hinaustreicht. Der Umfang der Stadt beträgt 9 Meilen; sie ist im Suben unregelmäßig gebaut, im Norden hingegen regelmäßig angelegt; die Haufer, deren die Stadt 20,283 zählt, sind durchgehends von Ziegeln erbaut, mit Schiefer gedeckt, und von außen geschmackvoll geziert. Die Straßen sind gut gepslastert, und Nachts durch Gas erleuchtet; Proadway, die vornehmste Straße, führt durch die Mitte der Stadt, ist 80 Juß breit und der Hauptspaziergang der hiesigen schonen Welt. Die össendichen Gebäude sind alle geschmackvoll gedaut, und größetentheils von Quadern und Marmor ausgeführt; die wichtigsten sind: die Cityhalle, ein Prachtgebäude von 216 Fuß Breite und einer Hohe von 65 Fuß, bessen kont ganz von weißem Marmor ist; die Föderalhalle, die Börse, das Jollhaus, die Universität,

nze Bahl beläuft sich 00 freier Farbigen. nsvermandten; fonft ; die Presbyterianer bie Baptiften 483, rten 142, die Epis: die Eutheraner 27, 25, die Unitarier 8, rediger. Der Staat Studenten; 505 Afaolks: und Elementar: Neu-England-Staaten von einander gee Anomalien ein, die den und bervorheben, stimmter Standpunkt Die Gesetzgebung be-Senat barf nie über n ben Freeholders er: werden. Die Repra: ber Bevolkerung bes nicht übersteigen; alle lziehende Gewalt ruht t : Gouverneurs und hangig. Die Staats: \_ Der Staat News folgende Hauptstädte: 20 54' D. v. 2B., Die merikas, liegt auf ber Gestalt eines Dreieds ubreicht. Der Umfang unregelmäßig gebaut, aufer, beren bie Stabt erbaut, mit Schiefer ziert. Die Strafen as erleuchtet; Broad Mitte ber Stabt, ift hiefigen fchonen Belt. ou gebaut, und große führt; bie wichtigsten 216 Fuß Breite und ng von weißem Mar-Uhaus, die Universität,

bas Sofvital, bas Gefangnig, bas Befferungshaus, und 168, jum größten Theil mit Thurmen versebene Rirchen aller Geften. Ginwohner gabtt die City 312,710. - Albany, 160 Meilen von New-York, Sauptstadt Des Staats und Gis bes Gouverneurs und ber Centralbehorden, eine blubende Stadt von 2640 Saufern und 43,026 Einwohnern, mit einem Rapitol, 30 Rirchen, 1 Atademie, 2 Beughäufern . 1 Bibliothet, vielen schwunghaft betriebenen Da= nufakturen in Bolle, Baumwolle, Leinwand und Leber, und einem ausgebreiteten Sanbel. - Tron, am Subson, in einer offenen Ebene, eine regelmäßig gebaute Stadt, mit breiten Strafen, an 1300 Saufern, einem Gerichtshaus, 10 Rirchen und 19,334 Ginm.; Subfon, am gleichnamigen Fluß, mit 6479 G.; - Ballstown, am Rayaderoffon, mit 7 Rirchen und nahe an 6000 E.; Sarat oga Springs, am Saratoga : See, mit beruhmten, febr befuchten Stahlquellen, und großartig angelegten Babe = und Rurhaufern; - Schenectady, am Mohamt, blubende Bes werbs, und Handelsstadt, mit 7594 Einw.; - Rochester, am Ranal, mit 10 Kirchen und 24,494 Einw.; - Buffaloe, nahe an ber Musmundung bes Ranals in ben Grie- See, bedeutende Sanbeloftabt mit 20,515 Ginm.; - Salem, am Battentill, mit 3825 E.; Elizabethtown, am Champlain, mit anfehnlichem Sandel nach Bermont; - Platteburgh, an ber Mundung Des Saranad in ben Champlain, mit vielen Muhlen, Manufakturen, und bebeutenbem Sanbel und Schifffahrt; - Dogen sburgh, an ber Mundung bes Demegatchi in ben St. Loreng, mit anfebnlichem Sanbel; - Schobarie, am gleichnar. gen Fluffe, mit 5534 Ginw.; -- Utica, am Ranal, mit 12,782 Ginw., bebeutenden Manufacturen und ansehnlichem Sandel; - Rome, am Mohamt; - Demego, an ber Mundung des Onondaga; -Duonbaga, am gleichn. Fluffe; - Norwich, am Chenango; Ithaca, am Canugafee; - Cananbaigua, am gleichn. Gee; Batavia, am Tonamanta, blubenbe Stabte, die bedeutenben Handel treiben; - Auburn, am Ausfluß des Dumascofees, mit 5626 E., vielen Manufakturen und einem berühmten Gefangniß.

## 8. Der Staat New: Jersen.

Der Staat New Fersen bilbet eine Halbinsel, die sich zwischen 38° 56' und 41° 27' n. Br., und zwischen 1° 23' und 3° 9' d. L. ausbreitet, und im N. und ND. vom Staate New Pork, im D. vom atlantischen Decan, im S. von der Delaware: Bay, und im B. vom Delawaressus, und im B. vom Delawaressus, welcher ben Staat von Pennsylvannien scheiebet, begrenzt wird; die größte Ausbehnung des Staats von R. nach Suben beträgt 163, von D. nach B. 57, die Länge der

Seekufte 140 Meilen; ber Flacheninhalt hat 8528 - Meilen ober 5,457,920 Ucres. - Das Cand bilbet eine Ruftenterraffe; Die Geefufte bilbet eine fandige, angeschwemmte Flache; ber nordliche Theil bes Staats ift hugelig und bergig; ber mittlere Theil bietet angenehme Unhohen. Den Norben burchstreifen zwei Bergfetten, Die fogenannten Gubberge (South - Mountains), von benen bie fubliche bie Cufhetung : und Schulps : Berge, Die nordliche, welche nach New-York ju fich erhoht, Die Savangung : Berge begreift. Das Land in ben Bergen besteht aus einer rothen Sanofteinlage, und hat einen ziemlich ftarten Boben, ber jum Biefenbau gut zu benugen ift. Langs bem offlichen Ufer bes Delaware ift alles aufgeschwemmter Boben und fandig, und bei Sadinfad gieht fich eine, 50 Meilen lange und 4 Meilen breite feuchte Rieberung herab, in welcher Bolten von Musquitos haufen. — Die vornehmften Fluffe bes Staats find ber Delaware, welcher bie westliche Grenze, und ber Narton, ber bie gleichnamige Ban im ND. bilbet; ber Paffait, welcher bei Patterson einen 70 Rug hoben Kall beichreibt, und in bie Remarkban mundet; ber Sackinfact, ber 10 Meilen aufwarts fchiffbar ift, und in diefelbe Ban ftromt; ber Mullicus, Great Egg Sarbour, und ber Mutetgung und Manasquam = Greek. Die bedeutenbsten Bayen find Delaware, Umbon ober Rariton und Remart, von benen die beiden lettern unter fich und mit der New-Portban zusammen bangen. - Das Klima abnett bem von New-Port; im R. ift die Witterung heiter und befandig : ober ber Binter fehr kalt. Im G. und D. ift die Witterung fwnell wechselnb, und ber Sommer heiß und schwul. Die hauptnahrungezweige ber Einwohner find Aderbau und Biebgucht, Sandel und Manufatturen. BBaigen, Roggen, Mais, Gerfte, Kartoffeln und Bataten werben am haufigsten gebaut; ber Garten- und Dbftbau wirb fcmunghaft betrieben; ber uppige Grasmuchs unterftust Die Bieb: jucht außerordentlich; im Dberlande hat man herrliche Graslande reien, und bie Marschwiesen langft ber Rufte tonnen jahrlich zweimal gemaht werben und liefern bann im Durchschnitte 60 Centner Beu per Ucre; Runftwiefen, bie mit Berbgras befaet find, liefern bis 80 Centner. Im Norden bes Staats, im Dberlande, find noch bedeutende Baldungen; Gichen tommen bafelbft am haufigften vor, und die Auereus coccinea erreicht oft eine Sobe von 80 Fuß, und 3 - 4 Fuß im Durchmeffer. In ben beinahe unzuganglichen Gumpfen bes ganbes machft bie schmalblattrige Magnolia ju einem schonen Stamme beran, und auch die Enpresse findet bier ihren Lieblingsaufenthalt. Rugbaume, Kaftanien, Ahornbaume, Sainbuchen, Tulpenbaume, Ulmen und Linden findet man überall im Oberlande; auf der oftlichen Rufte meiftens Radelholg, befon-

8528 Meilen ober iftenterraffe; bie Gee: ; der nordliche Theil Ehril biecet angenehme Bergfetten, die foge: on benen die subliche ordliche, welche nach Berge begreift. Das Sanofteinlage, und Biefenbau gut zu beaware ift alies aufge: dinfad dieht fich eine, Niederung herab, in Die vornehmsten Flusse westliche Grenze, und D. bildet; ber Paffait, all beichreibt, und in 10 Meilen aufwarts der Mullicus, Great nasquam = Creek. Die on ober Rariton und ich und mit der New: abnelt bem von New: fandig : ober ber Winrung funell wechfelnb, uptnahrungszweige der Sandel und Manufak. Kartoffeln und Baten= und Obstbau wird hs unterstützt die Bieh: an herrliche Graslande: e konnen jährlich zweierchschnitte 60 Centner ras befået find, liefern , im Oberlande, find ien daselbst am häufigs t oft eine Sohe von 80 ben beinahe unzugang: ilblättrige Magnolia zu Die Enpresse findet bier aftanien, Abornbaume, nden findet man überall tens Nabelholz, beson-

bere schwarze Richten; weiße Cebern aber überall in ben Cebar-Swamps am Paffait, Sackinfack, im GB. bes Staats. - Bon Bild findet man nur noch Wafchbaren, Beutelthiere, Fuchfe, Marber, Iltiffe, Safen und Gichhornchen; Raguare, Bolfe und Bas ren find außerft felten geworden, und Biber, Sirfche und Rebe find faft gang ausgerottet; Geflügel ift haufig, und Truthuhner, Rebhubner, Fafanen und Enten find in Menge in allen Theilen der Landes ju finden. Un Mineralien ift New : Jerfen reich , Gifen ift in großer Menge vorhanden; Magneteisenstein findet fich in 10 bis 12 guß machtigen Lagern bei Ringwood, Mount Pleafant und Gudufannn; Rafeneisenstein wird ebenfalls gefunden; Rupfer findet man an ber Newart : Ban und bei Flemington, Blei bei Trenton, und ein reis ches Kohlenlager am Rariton. Sochofen und Gifenhammer fir.b 106 im Staate; Stein = und Schieferbruche find an verschiedenen Orten bes Dberlandes. Bollen = und Baumwollen = Manufakturen gahlt ber Staat gegen 90; Berbereien , Lebermanufakturen , Dulvermuhlen, Glashutten, Dels, Mahle, Schneibes und Chocolas bemublen find in allen Theilen bes Landes zu finden. — Der Sandel bes Staats ift ziemlich lebhaft, both größtentheils in den von New- Jork und Philadelphia verflochten, und wird burch 26 Banken unterftutt; Die Musfuhrartikel bestehen in Mehl, Leinfaamen, Bau- und Stabholz, Brettern, Schindeln, gefalzenem Fleifch, Maftvieh und Schaafen, Gifen, Lederwaaren, Blech und Rageln, und, von Newark aus, außerdem in Cyder, ber in New-Jerfen in außerordentlicher Menge bereitet wird. - Die Bahl ber Ginmohner belauft fich gegenwartig auf 409,211 Seelen, worunter 1059 Sclaven und 21,346 freie Farbige. Die erften Unfiedler bestanden aus Schweben , die aber nie fehr gabtreich waren, und ihre Nachkommen wohnen noch in den Bezirken von Salem, Gloucester und Cumberland; nach ihnen famen die Hollander, welche fich in den nordlichen Theilen bes Staats niederließen; Deutsche siedelten fich zwischen Trenton und New : York an, und ihnen folgten Englander, Schotten und Ginwanderer aus ben Reu : England : Staaten , beren Rach : fommen jest größtentheils die Bevolkerung bes Landes bilben. Die gablreichften Glaubenogenoffen befteben aus Presbyterianern, bie 115 Prediger im Lande haben, boch findet man auch Bethäufer und Rirchen anderer driftlichen Religionspartheien: 67 Berfammlungs= haufer ber Quater, 80 Kirchen ber Baptiften, 48 ber Reformirten, 70 ber Methodiften, 30 ber Episcopalen u. f. w. Un Unterrichtsanstalten findet man: Daffau Sall ober bas New . Jerfen = College ju Princeton und Rutgens College, jufammen mit 443 Stubenten; 66 Atabemien mit 3027 Studenten und 1207 Boltsichulen mit 52,583 Schulern. - Die gefetgebenbe Gewalt ift in ben Banben

eines Gouverneurs, eines geseigebender. Rathes und einer Generalversammtung. Jeder der 18 Kantons, aus benen New-Jersen bebesteht, erwählt jährlich ein Mitglied zum geschgebenden Rathe, und drei Mitglieder zur Generalversammtung; der Gouverneur wird durch beide Behörden erwählt. Um Wähler zu senn, ift ein Ber-

mogen von 200 Dollars erforderlich.

Die 18 Rontons bes Staats, welcher noch mit einer Schulbe is if von 3, 183 Dollars belaftet ift, die mahricheinlich noch im Laufe Bers Babres vollig gebecht werden wird, find: Atlantic mit 5, Bergent mar ? Burington mit 11, Cape Dan mit 4, Cumberland mit 8, Cho. mit 13, Gloucester mit 10, Subson mit 3, Sunterbon nat 9, Marer mit 8, Middlefer mit 7, Monmouth mit 7, Morris mit 19, Baffaic mit 5, Salem mit 9, Somerfet mit 7, Suffer mit 11, und Warren mit 10 Ortschaften. Un Inland-Berbefferungen befteben, außer einigen guten Stragen: ber Morris-Ranal, ber bei Berfen : City, New-Mort gegenüber, beginnt, und fich in einen halben Bogen bis jum Delaware, Gafton gegenüber, zieht, er ift 101 Meilen lang, und foftete 3,100,000 D. herzuftellen.; der Delaware = und Rariton=Ranal, der bei New-Brunswick beginnt, ben Staat bis Trenton burchschneibet, und von ba langft bem oftlichen Ufer bes Delaware fich bis Bordentown gieht; er ift 42 M. lang, und toffete, einschließlich bes 23 M. langen schiffbaren Delamare-Bubringers 2,500,000 D. herzustellen; -- ber Galem : Ranal von 4 M. Lange, welcher ben Salem Rreef mit bem Delaware verbindet. - Un Gifenbahnen find bereits vollendet: Die Cambden-Umbon-Gifenbahn, welche fich quer burch ben Staat bis Borbentown, 34 Dt. weit erftredt und von ba langs bem oftlichen Ufer bes Delaware 27 Dl. weiter bis Camben, Philadelphia gegenüber, ftreicht; Die Trenton-Bweigbahn führt von ihr 8 M. weit von Borbentown nach Trenton, und ber Jobstown-3meig 13 M. weit vom Crafts-Greek nach Jobstown. - Die Rem : Berfen : Gifenbahn , welche fich von Jersen : City nach New-Brunswick, 34 M. weit erftreckt, und bort mit der Trenton-Derv-Brunswick = Gifenbahn von 28 DR. Bange fich vereinigt; - bie Paterson : Gifenbahn von Berfen City bis Da: terfon 16 m.; - bie Morris = und Effer : Gifenbahn von Newark nach Morristown, 22 M.; - bie Elizabethport- und Somervilles Gifenbahn von 26, und bie Camben = Woodbury = Gifenbahn von 9 M. Lange.

Trenton, unter 40° 15' n. Br. am Delaware, ben Fallen gegenüber, Sauptstadt bes Staats, mit I Staatenhaus, 1 Rathbaus, 11 Kirden, 2 Banken, 800 Saufern, vielen Gerbereien, Branntweinbrennereien, einer Stahlfabrif, einigen Baumwollen-Manufakturen, und, mit ben Vorstädten South, Trenton, Mill-

d und einer Generals nen NewsTerfen bes gebenden Stathe, und er Gouverneur wird u fenn, ift ein Bers

mit einer Schulben: centich noch im Laufe Utlantic mit 5, Ber: mit 4, Cumberland dfon mit 3, Hunter: , Monmouth mit 7, 9, Somerset mit 7, n. Un Inland Berien: der Morris-Rar, beginnt, und sich fton gegenüber, zieht, D. herzustellen.; o-Brunswick beginnt, on da långst dem ostgieht; er ift 42 M. angen Schiffbaren De-- der Salem : Ra: f mit bem Delaware endet: die Cambben= n Staat bis Borben: dem östlichen Ufer des ia gegenüber, streicht; eit von Borbentown M. weit vom Crafte: Fisenbahn, welche sich R. weit erstreckt, und ihn von 28 M. Länge n Jersen City bis Paisenbahn von Newark port=und Somerville=

Delaware, ben Fällen Staatenhauß, 1 Raths en, vielen Gerbereien, einigen Baumwollens uth, Trenton, Mills

irn = Eisenbahn von 9

Bloomsburn und Camberton, 8000 Einwohnern. Da, wo ber Delawoce feinen Fall macht, etwas oberhalb ber Stadt, bis wohl Schiffe gelangen tonnen, fuhrt eine 110 . Buß tange und 36 Jag breite gefchmachvolle Brucke über ben Flag. Newtown, im richen Soale bes Wallfill, mit 1 Rothhaus, 2 Rirchen und 52:19 Ginw.; - Sadinfad, am gieichnamigen Fluß, ber bis babin große Sahrzeuge tra :, mit 1 Rathhaus, 3 Rirchen, 1 Mabemie, 263. Einie., und bedeutendem gandhandel. - Dem art, am weftlichen Ufer bes Paffail, 2 Meilen von beffen Munbung in Die Newart = Ban und 9 Meilen von New = York, liegt in einer fruchtbaren Ebene; hat ein Rathhaus, 6 schone Rirchen, viele Gerbereien, eine große Schuhmanufaftur, welche uber 200 Meifter beschäftigt, mehrere Gifenwerke und Paumwollen : Manufatturen und 18,500 Einwohner. In der Umgegend prefit man voruglichen Enter, und hat große Steinbruche, bie Quabern und Bruchfteine liefern. - Morristown, am Whippanny, mit mehreren Rirchen und 400 Saufern. New Brunswid, am Raris ton, über welchen eine ichone Brucke führt, in einer niebern, aber nicht ungefunden Gegend, jum Theil am Abhang eines Berges, welcher fich hinter ber Stadt erhebt; mit 1 9h 'hhaus, 6 Rirchen, bem Queens-College, einem theologischen Seminar, und 8693 Gin-.oohnern. - Perth = Umbon, auf der Nordseite des Rariton, an ber Ban gleichen Ramens, mit 2000 G., hat eine fcone Lage, treibt aber megen ber Nahe von New-York nur wenige Geschafte. -Princeton, am Bindfor Greet, ein burch bas College bebeutenber Ort. - Burlington, an und jum Theil auf einer Infel im Delaware, mit 3900 Ginm. - Brid getown, am Cohango, mit 2000 Einw.; - Elizabethtown, mit 4582 Einw.; - Paterfon, mit 7802; - Camben, Philadelphia gegenüber, am Delaware mit 3843 Einw. ; und Jerfen City, New-York gegenuber, am weftl. Ufer bes Sudfon, mit 4 Rirchen, 11 Schulen, bebeutenden Manufakturen in ben Borftabten Sarfimus und Pavonia, und 5022 Einw.: fleine, blubende, Gewerbe, Manufakturen und Landhandel treibende Stadtchen.

### 9. Der Staat Penniplvania.

Pennsylvania, das transatlantische Deutschland, liegt zwischen 39° 43' und 42° n. Br. und zwischen 2° 20' d. E. und 3° 36' w. E.; wird im N. vom Erie See und dem Staat New-York, im ND. von eben diesem Staat, im D. von New-Jersey, im S. von Delaware, Maryland und Vizzinia, und im B. von Ohio und Virginia begrenzt, hat von S. nach N. eine Ausbehnung von 153,

von D. nach B. von 307 Meilen , und umfaßt einen Flachenraum

von 45,954 - Meilen ober 29,410,560 Acres.

Der Geftalt nach bildet Pennsulvania ein vollständiges Parallelogram, welches burch mehrere Bebirgszuge in brei verfchiedene Abtheilungen geschieden wird; ben oftlichen Theil beschreibt ber Abfall . Ipalachifden Berge, welcher großtentheils aus angeschwemm: tem Erbreich besteht, bas mit Sand bebedt und nur ba fruchtbar ift, wo burch bie Strome fruchtbare vegetabilische Erbe aufgefpult murbe; ben mittleren Theil bilbet bas Bergland ber Upalachen und Alleghangs, mit feinen vielen Retten und romantis schen fruchtbaren Thalern, und ben Westen, bas gewellte Hoch-land, mit seinen Sugeln und reichem Boben. — Sieben parallel von RD. nach GB. ftreichenbe Bergreihen burchschneiben Pennfoloania; die erfte beffeht aus abgebrochenen fleilen Bergen, Die vom Delaware bis jur Gusquehanna reichen, und in ber Conewango = Rette endigen; die zweite Reihe bilben die Kittatumn ober blauen Berge, Die bei Efterton über Die Susquehanna feben, und fich in zwei Zweige, Die Couth = und Rorth = Mountains icheiben, von benen ber lettere in die Tuscaroras übergeht, Die fich bis gur Juniatta nordoftwarts berauf giebt; Die britte Reihe bilbet bie Mahantangokette, die fich zwischen bem Lehigh und ber Gusquehanna ausbreitet, und in die Broad : Mountains übergeht; Die vierte Reihe, bie Nittann = und Muncen : Gebirge, erhebt fich am Geftade ber Tioga, ftreicht nach GB., und zersplittert fich im G. von Belfont in bie fleinen Bergreihen, welche ben Ramen ber Shade :, Tuffen :, Jad :, Sibeling : , Alleguppy : , Barrior :, Builte und Bille Berge fubren; Die funfte Reihe bilben bie 211= leghanys, nach welchen gewöhnlich bas gange Beiginftem Pennfplvania's benannt wird; die fechfte die Laurel = Sills, und die fiebente bie Chesnuts = Mountains, westlich von benen nur einzelne fleine Gruppen und Felfen ericheinen. Der größte Theil von Penniplvania befteht aus Bang : und Flongebirgen; nur wenig Urgebirge lagert offlich von ben Alleghanns. Alle primitiven Erblager liegen im fuboftlichen Theile bes Banbes; auf biefe folgen Banggebirge, Die fich in einer Breite von 70 Meilen bis zur Bafferscheibe ber oftlichen und westlichen Fluffe gieht, und zwischen Morristown und Reabing burch Flongebirge unterbrochen wird. Muf Diefer gangen Strecke ift ber Boben in ben Gbenen ziemlich gut, und wo fich bie angeschwemmten Erdlager ber Fluffe bilben, felbft reich. Er enthalt in beffen viel Sand, und eignet fich baber mehr jum Biefenbau. Die Bergthaler find burchgebends fruchtbar. Bon ben Soben ber Mleghanys bis jum Erie besteht bie gange weftliche und nordweftliche Abbachung bes Landes aus Flotgebirgen und aufgeschwemmtem Bot einen Flachenraum

Uftanbiges Parallelos brei verschiedene Abbeschreibt ber Abfall aus angeschwemm= ind nur da fruchtbar abilische Erde aufge-Bergland ber Apa-Retten und romantis das gewellte Hoch: 1. — Sieben parallel burchschneiden Penn= fleilen Bergen, bie n, und in ber Cone= n die Kittatumn ober quehanna setzen, und Mountains Scheiben, bergeht, die sich bis ie britte Reihe bilbet Lehigh und ber Gus: untains übergeht; die ebirge, erhebt fich am nd zersplittert fich im welche ben Namen ber Ueguppy = , Warrior = , te Reihe bilden die Ale Beigfuftem Pennfyl-Bills, und bie fiebente ien nur einzelne kleine Theil von Pennintvanur wenig Urgebirge nitiven Erdlager liegen efe folgen Ganggebirge, r Bafferscheide ber oft: n Norristown und Reas luf biefer ganzen Strecke und wo fich bie ange: bff reich. Er enthalt inr zum Wiefenbau. Die on den Sohen der Muege und nordwestliche Abaufgeschwemmtem Bo-

ben, ber fich befonbere in ben Flußthalern burch feine Fruchtbareit auszeichnet. Der Mangel einer ichutenben Bergreihe fest indef bie nordwestlichen Theile Vennfplvaniens ben schneibenden Nordwestwinden aus, wodurch große und fehr unangenehme Abwechslungen bes Rlima erfolgen. - Dbgleich nicht unmittelbar an ben Dcean grengend, befitt ber Staat brei Fluffe, die ihm eine Berbindung mit bem atlantischen Meere und bem merikanischen Meerbufen eroffnen, und im RB. ben Erie : See, burch welchen er mit bem St. Loreng tommunigiren fann ; die Fluffe find: ber Delaware, ber, aus Rem-Dork komment, von B. ben Lehig und Schunfkill in fich auf-nimmt, und bis Philadelphia bie großten Schiffe tragt; bie Susquehanna, welche in bie Chefapeate-Bay mundet, 15 bis 20 Stromschnellen und Falle bildet, und in Pennsplvania die Juniatta, Conedogwinet, Conewago, Mahonn und Swatara aufnimmt, und ber Dhio, ber burch bie Bereinigung bes Alleghann mit ber Monongahela gebildet wird. — Pennintvania vereinigt alle Klimate ber Belt: es hat die Feuchtigfeit Großbritanniens im Fruhling; Die Sibe Ufrita's im Commer; einen agyptischen himmel im Berbft, und die Ralte Rormegens im Winter. Weftindifche Sturme und Orkane, hier Tornados genannt, ereignen fich beinahe gu jeber Jahreszeit, und die Abwechslung ber Temperatur ift außerordents lich. Der Binter beginnt regelmäßig Anfangs november mit Gis und Froft, wechselt jedoch bis Mitte December mit feuchten Tagen und gelindem Wetter ab; bann aber bauert ber Winter bis Mitte Marz; ber Schnee fallt burchschnittlich 8 - 10 Boll, zuweilen aber auch 2 - 3 Fuß; ber Fruhling ift turg, aber nicht angenehm, veranderlich und naffalt. Der Commer ift außerordentlich heiß; oft fleigt ber Thermometer auf 24, 26 ja 29°, boch bleiben bie Rachte immer tuhl, und ber Unterschied zwischen Zag : und Nachttemperas tur betragt ofter 120. Der Berbft ift bie angenehmfte Jahreszeit, mabrt bis jur Mitte bes Octobers und geht bann in Regenwetter über. - Der offliche Theil Pennsplvaniens und bie meiften Thaler Des Gebirgstandes find fammtlich in Kultur genommen, und Die Landwirthschaft ift baselbft fo blubend, wie in irgend einem Staate Umerika's: man hat in vielen Gegenden einen Aderbau wie in Guropa, eine gute Feldbestellung, einen richtigen Fruchtwechsel, und sucht burch Dungung ben ausgezehrten Felbern neue Fruchtbarkeit ju geben. Die oftlichen und mittleren Kantons fteben auf einer hohen Stufe ber Kultur, und beutscher Fleiß hat Pennsplvania auf biefe Stufe gebracht. Der Beften ift erft theilweise in Rultur genommen, und noch marten bort meilenlange Streden auf thatige Unfiedler. -- Unter ben Erzeugniffen bes Uderbaues fteben Baigen , Roggen , Dais, Gerfte , Safer , Buchwaizen , Sanf , Flachs

und Taback oben an; Dbft wird in großer Menge gewonnen; bie Biebaucht ift ausgezeichnet; die Waldungen, in benen fammtliche Baumarten Rord : Umerita's ihre Reprafentanten finden, liefern toftliches Bau und Rugholz. Der Bergbau wird auf Gifen, Stein-tohlen und Blei betrieben. Gifen findet man in allen Theilen bes Landes; Rohlen bei Pittsburg, am Susquehannafluß, am Schuntfill und Lebigh; Marmor : und Kaltbruche find baufig; Bops in bebeutender Menge bei Pennsborough, in Bestmoreland; Steinol am Dil-Creet, im Ranton Crawford. - Gewerbe und Manufat: turen find im Muffchwunge. Begenwartig bestehen im Banbe: 235 Bollenmanufakturen, 337 Balkmublen, 106 Baumwollenmanufatturen mit 146,494 Spindeln, 213 Sochofen, 169 Gifenhammer, 87 Papierfabriten, 1149 Gerbereien, 30 Pulvermublen, 28 Glas: fabrifen, 182 Porterien, 1005 Branntweinbrennereien, 87 Bierbrauereien und 725 Baigenmublen; 2977 Personen find im Unthracittoblen :, und 1798 im Brauntoblenbau beschäftigt, und erftere liefern jahrlich gegen 900,000 Tonnen, Die letteren gegen 12 Mill. Bufhels bituminofer Roble. Der Ruftenhandel mit ben benochbarten Staaten ift bedeutend: er führt babin BBaigen, Dehl, Godelfleisch und Gifen, und erhalt bagegen von ben nordlichen Stacten: Thran, Spermaceti, Fische, Rafe u. f. w. und von ben fublichen: Theer, Harz, Terpentin, Baumwolle, Holz und Reis. Die Musfuhr von Landesproduften nach überfeeischen Safen ift fehr bedeutenb, und ber gandhandel mit auswärtigen Erzeugniffen fteht bem von New Mort wenig nach. Den überfeeischen Sandel betreiben 194 Groß : und 178 Rommiffionshandlungen, ben gand : und Des tailhandel 6534 Raufleute; Die Ausfuhren Des Staats beliefen fich 1845 auf 9,827,311, die Einfuhren auf 8,283,951 Dollars. Banken befteben 49 im Staate, mit einem gezeichneten Rapital von 24,286,405 Dollars. - Die Ginwohner bestehen zur Salfte aus Deutschen und beren Machkommen, jum vierten Theil aus Englandern, und ber Reft aus Schotten, Iren, Sollanbern, Schweden u. f. w. Die Bahl berfelben beläuft fich gegenwärtig auf 1,885,629, worunter 22,874 freie Farbige unt 18.47 Sclaven. Presbyterianer und Quafer find die gablreichsten Glaubensgenoffen, und erstere haben gegen 400 Prediger, lettere 150 Kongregationen; boch findet man auch viele Baptiften, Episcopalen, Methodiften, Butheraner, Calviniften, Berrnhuter, Reformirte, Schwedenborger u. f. w. - Deutsche Bewohner gahlt Pennsylvanien 908,250 Seelen, konnte mithin mit vollem Rechte schon jest ein zweites Deutschland genannt werben. Die beutschen Unfiebler zeichnen fich burch Ginfachheit ber Sitten, Boblftand, Religiofitat, Gebiegenheit, beutsche Ereue und Bieberfeit vor allen andern Bewohneen ber Union aus, und nur ein Bor-

enge gewonnen; bie in benen fammtliche nten finden, liefern ird auf Gifen, Stein: in allen Theilen bes rafluß, am Schuntfill jaufig; Enps in beftmoreland; Steinol werbe und Manufal: tehen im Lande: 235 Baumwollenmanu: 1, 169 Eisenhammer, vermublen, 28 Glas: rennereien, 87 Bierfonen find im Anthra= eschäftigt, und erstere pteren gegen 12 Mill. pel mit ben benochbar= saizen, Mehl, Pockeln nordlichen Stacten: und von den südlichen: und Reis. Die Mus: Safen ift fehr bebeu: Erzeugniffen fteht bem schen Handel betreiben n, den Land : und Des des Staats beliefen fich ,951 Dollars. Banken Rapital von 24,286,405 Salfte aus Deutschen es Englanbern, und ber ichweden u. f. w. Die 1,885,629, worunter resbuterianer und Quaund erstere haben gegen boch findet man auch Butheraner, Calviniften, u. f. w. - Deutsche elen, konnte mithin mit chland genannt werben. Einfachheit ber Gitten, fche Treue und Bieder: aus, und nur ein Bor-

wurf ift ihnen zu machen, ihr eigenfinniges Festhalten am Alten, Bergebrachten, und die geringe Aufmerkjamkeit, die fie im Augemeinen bem Schul = und Unterrichtswefen widnien. Geit mehreren Jahren haben fie es indeffen burchgefett, bag die Gefete und Beschluffe ber Legislatur in Die beutsche Sprache überfest und beutsch veröffentlicht werden. Rirchen und Schulen find bei ihnen mehrentheils beutich ; es giebt viele Unfiedelungen, beren Bewohner, obgleich einzelne Unfiedlungen ichon an 150 Jahr alt find, faft gar tein Englifch fprechen, und taum im Stande find, Die englische Bibel gu lefen. Sierher, mo fo leicht bas beutsche Element gehoben werben fonnte, follten die Zaufende, die jahrlich von Deutschland einwanbern, fich wenden, hier murben fie bas Baterland nicht vermiffen und gludlich gebeihen. Ift gleich ber Staat schon ziemlich bevols fert, fo find boch immer im Morden und Beften große Streden unbebauten gandes ju fultiviren, und die Rabe der großen Markte, die Leichtigkeit, mit dem Mutterland in Berbindung bleiben gu tonnen, macht eine Unfiedelung bier werthvoller, als in bem feinen, wenn gleich fruchtbareren Beften. Fr. Pauer, ein tuchtiger Beobachter amerikanischer Buftanbe, fpricht fich in feinem gebiegenen Berte über die Bereinigten Staaten, über die gartere Salfte ber Bevolkerung Pennsplvaniens, am mahrften aus; mahrend in allen Theilen ber Union die Frauenzimmer nur jum Puten, Ausgehen und Bergeuden nute find, mahrend es bort fur eine Schande gerechnet wird, die Frau oder Tochter arbeiten zu laffen, geben die Farmertochter der Deutschen in Pennsplvanien luftig mit hinaus ins Feld, binden bie gelben, goldigen Baigenbundel, wenden bas buftende Gras, und figen an den Winter-Abenden fleißig babeim beim Spinnrocken; bringen bem Manne, fatt von Rachtschwarmereien gebleichte Bangen und blaugeranderte, matte Mugen, ein von Befundheit ftrogendes Beficht — fatt in Glace - Handschuhe bis an die Schultern verhullte, schlaffe - ruftige Urme fur Feld und Rube - ftatt Gifenbahn-Aftien 200 unter bem hammer verkauft, eine volle Scheuer und ftolg mogende Felber - ftatt ber rothen, in Corduan mit goldenem Schnitt gebundenen Berte Eugene Gue's, Die alte Bibel, mit bem Familien-Ulmanach barin, und ftatt eines nafenrumpfenben Gefellschaftslächelns ein treues, bieberes, beutsches Berg." - Runfte und Biffenschaften haben hier fpater Gingang gefunden, als in ben nordlichen Staaten, woran wohl die Inftitutionen ber Quader Schuld fenn mochten, bie gwar fur ben Elementarunterricht im Rechnen, Schreiben und Lefen Gorge trugen, einen weiteren Unterricht aber nicht fur noth= wendig hielten. Gegenwartig findet man an 15 hohere Lehranftalten, Utabemien, Colleges, Ceminare und Universitaten in allen Theilen des Staates, wo fie nothig befunden wurden; Akademien 290, mit

15,950 Studenten und 4968 Elementarschulen mit 179,989 Schulern. - 3m Jahre 1825 begann Pennsplvanien seine großen Inland: Berbefferungen, und feit ber Beit find in diesem Staate bie riefenhafteffen Berke auf Staats : fomohl wie Privattoften gur Musführung gekommen; bas bedeutenofte ift ber Kanal, ber Philadelphia mit bem Alleghann bei Pittsburg verbindet; er besteht aus einer oftlichen und weftlichen Abtheilung, Die zwischen Johnstewn und Sollidansburg burch eine Gisenbahn von 37 M. Lange verbunden werden; Die Ausbehnung bes gangen Werkes betragt 400 Meilen. Undere Kanale find : ber Schunlkill = Navigation = Ranal , welcher fich 108 M. weit von Philadelphia nach Port Carbon erftrect; - ber Union = Ranal, 82 M., von Reading nach Middletown; - ber Lehig = Ranal, 84 M., von Gafton nach Stoddarteville; - ber Lackawaran, 25 M., vom Delaware nach Sonesbale; - ber Conestaga, 18 M., von Lancafter nach Safe harbour; — ber Coborus, 11 M., von York nach ber Gusquehanna; — ber Bald Cagle, 25 M., von ber meftlichen Abtheilung bes großen Ranals nach Bellefonte; - ber Gusquehannah-Ranal, 45 M., von Brigteville nach Savre be Grace, und mehrere kleinere Ranale. - Noch gablreicher find die Gifenbahnen: Die Columbia : Gifenbahn, von 81 M. Lange, zieht fich von Columbia nach Philadelphia; - Die Ballen : Gifenbahn, 20 Dt. weit von Morristown gur Columbia = Babn; - Die Sarrisburg-Lancafter-Gifenbahn ift 35 Dt. lang; - Cumberland Ballen, 50 M., von Sarrisburg nach Chambersburg ; - Beftchefter, 10 M., von ber Columbia Bahn bis Beftchefter; - Franklin, 30 Dt., von Chambersburg nach Williamsport; — bie York: Brightsville: Eisendahn, 13 M.; — Strasburg, 7 M., von der Eumberland: Valley-Bahn nach Strasburg; — Philadelphia: Reading, 95 M., von Reading nach Pottsville; — Little Schunskill, 23 M., von Port Clinton nach Amaqua; — Danville: Pottsville, 44 I.M., von Potteville nach Sunburn ; - Little Schuntfill und Susquehanna, 106 M., von Tamaqua nach Williamsport; - Beaver Meadow-3meig , 12 M., von Bardner's Gap jur Beaver-Meadow-Gifenbahn; - Williamsport-Elmira, 73 M.; — Corning und Bloßburg, 40 M.; — Mount Carbon, 74 M., von Mount Carbon nach dem Morwegian Creet; — Schupffill Ballen, 10 Mt., von Port Carbon nach Tuscarora; — Zweige berfelben von 15 M. Lange: Schupfe fill, 13 M., vom Schuntfill nach bein Thale; - Mill Creek, 9 DR., von Port Carbon zu ben Kohlengruben; - Mine Sill und Schuntkill-Saven : Eisenbahn, 20 M.; - Mauch Chunk, 9 M. von Mauch Chunk zu ben Roblenminen, mit 16 Mt. 3meigrabnen - Room Run, 54 M. von Mauch Chunk zu ben Koblenminen bafelbft; - Beaver Meadow, 20 M., von Parrnsville nach ben

n mit 179,989 Schün feine großen Inland: n Staate die riesenhafkosten zur Ausführung r Philadelphia mit bem aus einer öftlichen und on und Hollidansburg inden werden; die Auß= eilen. Undere Ranale lcher sich 108 M. weit - ber Union : Ranal, ber Lehig = Ranal, 84 r Lackawaran , 25 M., taga, 18 M., von Lan-8, 11 M., von York, 25 M., von ber west: Bellefonte; - ber Gus. nach havre be Grace, hlreicher find bie Gifen-M. Lange, zieht sich von len : Gifenbahn, 20 Mt. n; — die Harrisburg-Sumberland Ballen, 50 - Westchester, 10 M., Franklin , 30 M., bie York : Brightsvilles , von der Cumberland: lphia : Reading, 95 M., Schuntfill, 23 M., von Pottsville, 44 m., von ifill und Susquehanna, rt; - Beaver Meadow= aver=Meadow=Eisenbahn; orning und Bloßburg, 40 Rount Carbon nach bem 10 M., von Port Carbon 1 15 M. Länge: Schupls Thale; — Mill Greet, 9 iben; — Mine Hill und - Mauch Chunt, 2 20.

mit 16 Mt. 3weigbahnen ;

unt zu ben Rohlenminen

von Parrysville nach ben

Kohlenminen; — Hazelton und Lehigh, 8 M., von Hazelton nach ber Beaver-Meadow-Gifenbahn; - Resquehoning, 5 M., von ben Nesquehoning-Minen gum Lehighfluß; - Lehigh und Susquehanna , 191 M., von Bhite Saven nach Billesbarre; - Carbondale und Honesbale, von 171 M. Lange; - Enfin's Ballen , 164 M., vom Broad Mountain nach Millersburg; — Pine Grove, 4 M., von Pine Grove nach den Kohlenminen; - Philadelphia-Trenton, 264 M., von Philadelphia nach Morrisville; - Philabelphia : Germantown : Norristown , 17 M. , von Philadelphia bis Norristown , und ber Germantown-3weig , 4 Dt.; und die Philabelphia = Wilmington = Gifenbahn von 27 Meilen Lange.

Die Regierung Pennsplvania's besteht aus einem Senate, ber auf vier Sahre, und einem Saufe ber Reprafentanten , die mit bem vierten Theile bes Senats alle Jahr gewählt merben. Der Gouverneur wird auf 3 Jahre erwählt, und fann in 12 Jahren nur breis mal hinter einander gewählt werden. Gin Lieutenant : Souverneur erifirt nicht. Die richterliche Gewalt ift unabhangig; die Staatsschuld beläuft fich auf 34,723,261 Dollars. - Pennsplvania wird in 58 Rantons geschieden , bie in 1284 Ortschaften zerfallen. Die wichtigsten Stadte bes Landes find :

Sarrisburg, unter 40° 16', Die Sauptfraot Des Staats und Git ber Regierung, an Der Susquehannah, uber welche eine schone bededte Brude von 2876 Fuß Lange führt, mit bem Rapitol, einem Rathhaus, 9 Rirchen, 2 Banken, 1 Akabemie, 600 maffiven und badfteinernen Saufern, und 5980 Ginwohnern, Die Rramerei und Landhandel unterhalten. - Philadelphia, Die zweite Stabt ber Union , unter 30° 56' n. Br. , auf einer weiten glache zwifchen ben beiben ichiffbaren Fluffen Delaware und Schuntfill , über welchen lettern einige Bruden führen; fie befteht aus 7 Theilen: ber eigentlichen City, ben nordlichen Freiheiten, Southwart, Moyamensing, Kensington, Spring Garben und Passunk, und ift wieder in 20 Wards geschieden; sie ist eine der regelmäßigssten und schönsten Städte der Erde, hat, mit Ausnahme der krummlaufenben Docfftrage und ber Straffen in ben Borftabten, burchaus regelmäßige Strafen, die fich in rechten Binteln freugen, aut gepflaftert und an ben Geiten mit Erottoirs verfeben finb , und burchaus von 50 - 80 Jug Breite haben. Deffentliche Plate hat Phis labelphia mehr, ale irgend eine Stadt ber Union; Die Baufer, beren bie gange Stadt gegen 20,000 gablt, find theils maffin, theils von Biegeln errichtet, und fast burchgehends 2 - 3 Stodwert boch; holzerne Saufer burfen im Innern ber Stadt nicht mehr erbaut werben, obgleich noch eine Menge aus ber alten Beit vorhanden find. Die Ginwohnerzahl beträgt 298,056. - Unter ben offentlichen Be-

bauben zeichnen fich folgende vorzüglich aus : bas alte Staatenbaus, 2 Rathhäufer ber City, bas Rathhaus bes Kantons, 6 Markthallen, Die Washington : Sall, Peales Museum, das Franklin : Inftitut, Die Universitate Gebaube, Birarde College, Die berühmten Baffermerte, 13 Banken, 4 Schaufpielhaufer und 150 Rirden und Bethaufer. Elementarschulen aller Urt und Akademien find in Menge vorhanden. Gelehrte Gesellschaften, technische Bereine und Bohlthatigkeits : Un= ftalten find in großer Ungabl bier, und außerdem 1 Ufabemie ber Runfte, 1 Uthenaum, 4 große offentliche Bibliotheten, 1 Sternwarte und 1 botanischer Barten. - Die Einwohner find folid und ordnungeliebend : Fluchen und Trunfenheit find ungewohnlich ; felten fallt auf ben Stragen, in ben Saufern und Bafthofen eine rubeftorende Sandlung vor, und felbst die Rinder benehmen fich ruhig und anftandig; an Sonntagen findet man bie Straffen verodet, bie gablreichen Kirchen gebrangt voll. Die Tracht beider Geschlechter ift vollig englisch; alles fent feinen Stoly in eine anftanbige Rleibung und Betragen. Der Lurus ift zwar ichon ungemein groß, bat fich aber boch nicht in bem Maage aller Bolksklaffen bemeiftert, als gu New Dork und Bofton. Die Nahrung ber Einwohner beruht auf Gewerben, Schifffahrt und hanbel: man findet bier handwerker, Runftler und Fabrikanten aller Urt; ber Schiffsbau ift beträchtlich ; - bie Porterbrauereien rivalifiren mit benen von London, und gegen 70 Buchbruckereien und Buchhandlungen befriedigen ben literarischen Bebarf ber Union. - Pittsburg, unter 40° 32' n. Br., in ber Gabel des Alleghann und der Monongahela, die hier den Dhio bilben, eine ber blubenoften und gewerbfamften Stabte bes Binnenlanbes ber Union, mit 2000 Saufern, ichonen geraden, 40 - 50 guß breiten Steaffen, 1 Rathhaus, 35 Rirchen, 1 Beughaus ber Union, 1 Gefangniß, 3 Banken, und 39,427 Ginrohnern, Die bedeutenden Sandel, Fabrifen, Manufakturen und Robienbau betreiben. Bon ben Borftabten Pittsburgs ift Alleghany City, am nordweftlichen Ufer bes Alleghann, Die wichtigste und mit Pittsburg burch 3 Bruden verbunden; fie hat bereits eine Bevolkerung von 11,205 Seelen, befist 15 Rirchrn, 1 Seminar, 3 Afabemien, 12 Schulen, 1 Staatsbef ferungshaus, 58 Rauflaben und mehrere Manufakturen und Fabrifen. - Lancafter, am Coneftago, eine blubenbe Fabrifftabt mit 10,000 Ginwohnern, 983 Saufern, 1 Rathhaus, 9 Rirchen, 3 Banten und vielen Muhlwerten in ber angenehmen Umgegend. Bethlehem, Sauptort ber Herrnhuter, an ber Mundung bes Manatiffy im ben Lehig, eine freundliche, gewerbfleißige, am Ubhang eines Ralfhugels liegende Stadt. - Allen stow, am Lehigh, mit einer bomoopathischen Lehranftalt. - Reabing, am Schuplfill, Fabrifftabt mit 6000 Ginwohnern, meiftens Deutschen. -

as alte Staatenhaus, ntons, 6 Markthallen, franklin = Institut, bie uhmten Bafferwerke, irden und Bethäuser. in Menge vorhanden. Bohlthatigfeits = Un= rbem 1 Atabemie ber otheken, 1 Sternwarte r find folid und ord: ungewöhnlich ; felten dasthöfen eine ruhestor benehmen sich ruhig Straffen veroder, die acht beider Geschlechter ne anständige Kleidung ngemein groß, hat fich affen bemeiftert, als zu Ginwohner beruht auf indet hier Handwerker, diffsbau ist beträchtlich; on London, und gegen riedigen den literarischen 400 32' n. Br., in ber , die hier ben Dhio bil: Stabte bes Binnenlan: geraden , 40 - 50 Fuß 1 Beughaus ber Union, ohnern, die bedeutenben tenbau betreiben. Bon Sity, am nordwestlichen ittsburg burch 3 Bruden on 11,205 Seelen, befitt Schulen, 1 Staatsbef Manufakturen und Faine blubende Fabrifftadt Rathhaus, 9 Kirchen, angenehmen Umgegend. er, an ber Mundung bes werbfleißige, am Abhang lenstow, am Lehigh,

Reading, am Schunt:

meiftens Deutschen.

Dort, am Coborus; - Columbia, an ber Susquehanna, uber welche hier eine febenswerthe Brude führt; - Gettisburg, am Roct : Creet, mit 1 beutsch : lutherischem Seminar; - Chamber 8: burgh, am Conecocheague; - Bebford, an ber Juniatta; blubende, gewerbfleißige Stabte.

# 10. Der Staat Delaware.

Delaware, nach Rhobe : Island ber fleinfte Staat ber Union. liegt zwifchen 38° 29' und 39° 48'n. Br. und zwifchen 1° 13' und 10 58' d. E., wird im R. von Pennsplvania, im D. von ber Dela= warebay und bem atlantischen Dcean, im G. von Maryland, und im B. von Maryland und Pennsplvania begrenzt, und hat von N. nach S. eine Ausbehnung von 90, und von D. nach B. von 25 Meilen. Der Flacheninhalt bes Landes begreift 2120 □ Meilen, ober 1,356,800 Ucres. - Gebirge befigt Delaware nicht; ber fubliche Theil ift flach und fandig; zwischen ber Delaware = und Chefa= peafe-Ban find ausgebehnte Gumpfe und Nieberungen, nur ber nordliche Theil bes Landes erhebt fich und wird am außern Ende hugelig, boch erhebt fich feiner biefer Sugel uber 500 Fuß. Der Boben im G. und langs ban Delaware ift fandig, und mit Galgmarfchen wechselnd: Die Gumpfe im G., namentlich ber große Coprefinamp, ber 50,000 Ucres bebedt und jum Theil jum Staate Marpland gebort, hat eine torfige, auf weißem Meerfand ruhende Unterlage; ber nordliche Theil bes Staates hat schweren Thon und fruchtbaren Baigenboben. - Gine Menge fleiner Fluffe und Greeks, welche fich theils in ben Delaware und bie Ban gleiches Namens, theils in die Chefapeakeban und in ben Dcean ergießen, bemaffern ben Staat; Die erheblichsten find: ber Delaware felbft, ber Bran-bywine, Chriftiana Greet, Dud, Mispillion, Cebar und Inbiana - Greet, bie theils schiffbar find, theils eine Menge Mublen in Bewegung feben. Der Delaware flieft an der oftlichen Grenze bes Staats hinab, und bilbet bafelbft die Delaware : Ban, Die bereits bei Bomban : Soof beginnt, 40 Meilen lang und 30 Meilen breit ift, und fich bei ihrem Musfluffe ins Meer, wo Rap Benloven vortritt, bis auf 20 Meilen verengt; fie enthalt eine Menge Sandbante, und ihr Sahrmaffer betragt zwischen 6 und 16 Faben. -Das Klima des Staats ahnelt bem von Pennfylvania; ift im S. warm und feucht, im D. angenehm unt gefund; im Gangen aber, namentlich in ben Nieberungen, wo haufig Wechselfieber vortom-men, weniger gefund als in Pennsplvania. Der Winter bauert 3 Monate, und oft fallt bas Quedfilber auf 150 R.; im Commer bingegen fleigt es ofter auf 28 und 300. - Die fublichen Rieberungen find noch reich an Balbungen; ber mittlere Theil bes Lanbes ift

Bromme's Sanbb. f. Husm. n. Amerita. Ste Huflage,

zum Theil ausgeholzt und größtentheils in Kultur genommen. In ben Sumpfen des Sudens gedeihen Enpressen und der Aupelobaum auf eine vorzügliche Weise: kaum ein Sonnenstrahl vermag durch das Dickicht dieser Cypressenwälder zu dringen, welche in den Morrästen schweigerisch heranwachsen, und eine Howe von 70 — 80 Fuß, und einen Durch,nesser von 3 Fuß erreichen. Der virginische Wachholder, der Lerchenbaum, Magnolien, Kirsch und Lorbeerstaume, Akazien, Pappeln, Ulmen, Linden, Schen u. f. w. sind in allen Theilen des Landes heimisch. Der Landbau bildet das Hauptgeschäft der Bewohner, doch wird er nachlässig betrieben und steht auf keiner sonderlichen Stufe; man baut Waizen, Mais, Gerste, Roggen, Buchwaizen, Karzosseln, süße Bataten, Kürs

biffe, Melonen, Erbfen und Dbft.

Die Biehaucht ift nicht febr bedeutenb. Rindvieh und Pferde find mittelmäßig; bagegen gebeiben die Schweine befto beffer. D.e Schaafzucht ift ziemlich betrachtlich. Die Fischerei, in ben Fluffen fomohl, als langs ben Ruften, ift bedeutend, und in der Delamare-Ban findet man unfern vom gande befonders viele Aufterbante. Un Mineralien ift bas Band arm; an ben Quellen bes Rantifofe grabt man etwas Raseneisen; im N. bes Statts bricht man Bruchsteine, und ben Sand bes Delaware, welcher febr rein ift, benutt man gum Glasbrennen. Ralt ift nirgenbs vorhanden, und gum Bauen verwendet man Duschelfalt, ben man an ber Rufte brennt. Un Manufakturen und Fabrifen hat Delaware feinen Mangel; Dapier= , Pulver = , Balt = und Gagemuhlen, fo wie Baumwollen = und Beuteltuchfabriten find in Menge vorhanden, Die meifte Aufmertfamfeit verdienen aber die Mahlmublen, von benen die von Brandpmine fich burch ihre herrliche Ginrichtung auszeichnen: beinabe alle wichtie gen Sandarbeiten werben in benfelben mit Gulfe bes Baffers verrichtet; bas Rorn wird auf die Darre gehoben, gemahlen, abgefühlt und gebeutelt, ohne Dazwischenkunft eines einzigen Menschen. -Mehl ., Bau - und Stabholz, Pocelfleifch, Schinken, Speck, lebenbes Maftvieh u. bgl. find bie hauptfachlichften Musfuhrartifel, und Mehl liefert verhaltnigmäßig fein Staat in folder Dienge jur Musfuhr, ale Delaware. Banten find 4, und außerbem 4 3meigbanten vorhanden, mit einem Rapital von 1,071,318 D.

Die ersten Ansiedler des Landes waren Schweden; der größte Theil der jegigen Bewohner ift jedoch von englischer Herfunft. Deutsche sind nur wenige im Staate. Die gange Bedifferung delauft sich gegenwartig auf 81,917 Seelen, worunter 16,318 freie Farbige und 3733 Sclaven. — Presbyterianer bilden die zahlreichfen Religionsverwandten, doch sindet man auch Quater, Epistopalen, Baptisten, Methodisten u. s. w. — Die Regierung besteht

ur genommen. In und der Tupelobaum trahl vermag durch, welche in den Mosobie von 70 — 80 jen. Der virginische Kirsch = und Lorbeers Cichen u. s. w. sind Landbau bilbet das chlässig betrieben und wat Waizen, Mais, süße Bataten, Kürs

Rindvieh und Pferde eine defto beffer. D.e erei, in den Fluffen fo: und in ber Delamare: viele Austerbanke. An n des Mantifofe grabt richt man Bruchfteine, rein ift, benutt man den, und jum Bauen er Rufte brennt. Un feinen Mangel; Pa= wie Baumwollen = und bie meifte Aufmerksam= n die von Brandywine en: beinahe alle wichtis bulfe bes Baffers vern, gemahlen, abgefühlt einzigen Menschen. -Schinken, Speck, lebenen Ausfuhrartifel, und olcher Menge zur Aus: ib außerbem 4 3meig-

n Schweben; der größte on englischer Herkunft. ganze Beodsterung beworunter 16,318 freie iner bilben die zahlreichauch Qudter, Spisko-Die Regierung besteht

1.071,318 D.

aus einem Senate von 9, und einem hause der Reprasentanten von 21 Mitgliedert, von denen die ersteren alle drei Jahre, die lehteren hingegen jahr' ih gewählt werden, und einem Gouverneur, der seine Stelle drei Jahre bekleidet, und erst nach Verlauf dreier anderer Jahre wieder erwählt werden kann; er hat bei den Gesehen der Generalverstammlung keine verneinende Stimme, und wird blos als Vollzieher angesehen; auch steht ihm woder ein Nach noch ein Lieutnant. Gouversneur zur Seite.

Schulben hat der Staat keine; dagegen besitt er an öffentlichen Anlagen, die auf Privatkosten errichtet wurden: den Chesapeake- und Delaware-Kanal, der den nördlichen Arteil tes Staats durchkreugt, dei Delaware City, 46 M. unterhald Philadelphia beginnt, und sich die Jum Back Greek, einem schissbaren Arm des Etk, erstreckt; er ist 10 Fuß tief, an der Oberstäche 66 Fuß der dereit und für Sloops und Dampsboote fahrbar; der tiefe Durchstich (Deep Cut) an demselben hat 4 Meilen Länge und sührt durch einen Hügel von 90 Fuß Hohe. Der Kanal wurde in 5 Jahren vollendet und ersorderte zum Bau ein Kapital von 2,200,000 D. — Die New-Castleeund Frenchtown-Eisenbahn, das zweite bedeutende Werk, bildet ebens falls eine Verbindung zwischen der Delaware- und Chesapeake-Ban; sie ist 164 M. lang, und ersorderte zu ihrer Herstellung 400,000 D.

Der Staat Delaware besteht aus ben brei Kantons Kent, Rem-Castle und Suffer, Die in 25 hundrebs und in Ortschaften

geschieben find. - Die wichtigsten ber letteren find:

Dover, unter 390 10' n. Breite, Die Bauptftabt bes Staats: eine regelmäßig angelegte freundliche Stadt mifchen ben beiben Saupt= armen des Jones, Die aus 4 Straffen befteht, Die in einem großen vieredigen Square zusammenftoßen, auf beffen Offfeite bas gefchmachvolle Staatenhaus fteht ; bie Stadt hat 3 Rirchen, 1 Rathhaus, 1 Poftamt, 340 Saufer und 3790 Ginm. - Abmechfeind halten bier und gu Rem-Caftle bie Bundesgerichte ihre Sigungen. - Bilmington, unter 390 45' n. Br., in ber Gabel bes Chriftiana und Brandnwine , eine regelmäßig am Abhange eines 109 Fuß hoben Sugel3 gebaute Stadt von 750 Saufern, und mit 8367 Ginwohnern; fie befist 8 Kirchen, 1 Afademie, 1 Beughaus ber Union, 2 Markthäuser, und in der Nachbarschaft bedeutende Emift -, Mehl = und Papier mublen. — Brandywine, am gleichnamigen Fluffe mit beruhmeten Dehle, Zwifte, Pulvere, Papiere, Sage- und Balkmublen. — Rew . Caftle, am Delaware, mit 1 Rathhaus, 2 Rirchen, 1 Markt haus, 250 Saufern und 2737 Ginw., bie vor allen mit Philabelphia handeln. - George town, in ber Mitte bes Rantons Guffer, mit 1 Gerichtshaus, 1 Wefangniß, 1 Kirche, 1 Bant und 983 G. - Lewis. town, an ber Delamare Ban, mit 1200 G. und lebhaftem Sanbel.

#### e) Gubliche Staaten.

#### 11. Der Staat Marpland.

Der Staat Maryland, welcher burch bie Chesapeate-Ban in amei Theile geschieden wird, liegt awischen 380 und 390 45' n. Br. und zwischen 2º offt. und 2º 30' w. E.; grenzt im R. an Denniplvanien, im D. an Delaware und ben atlantischen Dzean, und im S. und 28. an Birginia, von welchem Staat ihn ber Potowmac Scheibet, und hat Die großere Balfte bes Diffrifts Columbia auf feinem Gebiete liegen. Die größte Musbehnung bes Staats vin D. nach S. beträgt 108, und von D. nach B. 198 Meilen, und fein Rlacheninhalt, mit ber Chefapeake = Wan, 14,000, ohne Diefelbe 11,317 DReilen ober 7,242,880 Ucres. - Die Geftaltung bes Lantes ift außerordentlich mannigfaltig; die oftliche Rufte niedrig, eben und fandig; die Weftfufte der Ban großtentheils Riederung; ver mittlere Theil bes Staats hugelig, ber westliche bergig, felbft g birgig. Der Boben im D. ift sanbig und mit vielen Rieberungen, fte enben Gemaffern und reichen Wiesen untermifcht; bas Sugellan' hat ziemlich guten Lehmboben; zwischen ben South-Mountains, welche bie oftliche Bergfette Marplands bilben, liegen fruchtbare Thater. Beiter westlich tommen bie blauen Berge, bie mit ben Rortt : Mountains beginnen, und auf welche bie Gibeiing : Sills und Ragged-Mountains, und endlich die Allegharms folgen. 3miichen biefen Bergen ift ber Boben wie in ben Bergbiftriften Dennfolvania's; die fruchtbarften gandereien liegen im westlichen Theile bes Staats, und am Potowmac, beffen Ufer befonbers fett find. Marpland ift trefflich bewaffert; Die wichtigfte inianbitche Schifffahrt in biefem Staate wird burch bie Chefapeale : Ban eroffnet, bie fich vom Rap henry in Birginia, in 360 58' n. Br., bis gur Mundung der Susquehanna, im 39° 35' n. Br. erftredt, gegen 180 Meilen lang, und von 5 bis 20 Meilen breit ift, und eine Diefe von 6 - 9 Faben hat. In Mary'and enthatt fie mehrere kleine Buchten, von denen die Fishing : und Castern : Bay auf ber Oftseite, und die Berringban auf ber Bestseite fich efinden. Die Fluffe, welche fich in die Chefapeate = Ban ergießen, jugleich bie Sauptfluffe bes Staats, find : bie Gusquebanna, ber Patapsco, Puturent und Potowmac auf ber weftlichen, und ber Git, Gaffafras, Chefter, Choptant, Nantitote und Pocomote auf ber oftlichen Seite. - Das Rlima ift febr milbe; auf ben Unboben fublen Die Seewinde die Sige einigermaffen ab, in den Thitern herricht bagegen im Sommer eine unmäßige bige. - Abwechseiung und Strenge ber Temperatur find indeß auch bier gemein, und im Minter fallt ber Thermometer oftere auf 120 berab. In ben niebern Gegenben,

n.

and.

Chejapeake-Ban in und 39° 45' n. Br. gt im R. an Penninl: ichen Dzean, und im t ihn ber Potowmac ftrifts Columbia auf ung bes Staats vin B. 198 Meilen , unb 14,000, ohne Diefelbe Die Geffaltung bes offliche Rufte niebrig, ftentheils Riederung; westliche bergig, felbst nit vielen Rieberungen, termischt; bas Sugel. en South-Mountains, ben, liegen fruchtbare n Berge, bie mit ben e bie Sibeiing : Hills egharine folgen. 3mi= n Bergdiftriften Penn: en im westlichen Theile fer befonders fett find. afte iniandi'de Schiff: efapeate : Ban eröffnet, 10 58' n. Br., bis zur n. Br. erftredt, gegen len breit ift, und eine ab enthält fie mehrere Caftern : Ban auf ber seite fich Lefinden. Die ergießen, zugleich bie banna, ter Patapsco, n, und ber Git, Saffacomote auf ber öftlichen ben Unhohen fühlen die Thilern herricht bagewechseiung und Strenge 1, und im Binter fallt ben niebern Gegenben, offlich ber Berge, ift ber Commer und Berbft ungefund und Bech: felfieber herrichend, befto angenehmer ift es aber auf den Sohen im gangen Beften bes Staats. - Der Acterbau wird im Beften eifrig, und mit temfelben Erfolge wie in Pennfplvania betrieben: weißer Baigen und Mais find die Sauptprodufte beffelben; Safer, Gerfte und Moggen werben weniger gebaut, bagegen bie Pulma Chrifti, Erbfen, Bohnen, Rartoffeln, fuße Bataten und Erbeicheln in Menge gezogen. Im Guben und Diten ift Plantagenbau, und Taback bas Sauptprodukt beffelben. Baumwolle wird nur wenig gebaut, und größtentheils jur Sausweberei benutt ; Blachs und Sanf bingegen im Beften in großer Menge gezogen. Gemuße und Dbft find reichlich vorhanden, und alle Landleute haben ansehnliche Mepfel-, Pfirschen= und Kirschengarten. Dem Wiesenbau wird wenig Aufmerksamkeit zugewenbet, und die Biehzucht ift baher in schlechtem Stande; nur in ben westlichen Kantons ift eine Art Winterstallung eingeführt, fonft bleibt überall bas Bieb in ben Balbern fich felbft überlaffen. - In Oft-Maryland find die Waldungen in schlechtem Buftande. Die graue Magnolie, Fichten, Tannen und Gichen mach: fen in bem fandigen Boben; in ben feuchten Riederungen Cedern und Cypressen, und langs ben Fluffen : Uhornbaume, Ulmen und Linden. Raftanien, Ballnuffe, Sidorns, Safelnuffe, verschiedene Eichenarten, die großbluthige Magnolie, Saffafras, Hundeholz, Tulpenbaume, find in Weftmarpland gu Saufe, und beilfame Rrauter findet man überall im Canbe wildmachfend. - Un Mineralien ift fein Mangel: Chromeifenstein und gemeinen Thoneisenstein bricht man bei Baltimore; Rohlen findet man an verschiedenen Orten, und eben so Blei, Arsenikalkupfer, Blutstein, Achat, Jaspis, Marmor, Kalk und Malachit. — Der Kunstsleiß hat sich in neuerer Zeit sehr erweitert. Eisenwerke, Maschinenanstalten, Glashutten, Brannts weinbrennereien, Mehl : und Pulvermublen, Sutmanufakturen, Reeperbahnen, Buderraffinerien und Baumwollenfabriten find bie wichtigsten Gemerbe bes Landes. Der Sandel mit bem Muslande ift bedeutend und wird burch 13 Banten, 70 Großhandels : und 117 Kommiffionshaufer unterftutt, ber Binnen = und Detailhandel burch 2562 Kaufladen aller Urt geleitet; bie hauptfachlichften Musfuhrartitel befteben in Mehl, Zaback, Solg, Podelfleifch, Erbfen, Bobnen, Gifen u. f. w.

Die ersten Ansiedler Marplands waren verfolgte englische Katholiken, die in der neuen Welt eine Freistatt suchten; ihnen folgten Trländer, Deutsche, und, nach der Revolution auf St. Domingo, Franzosen und Hollander. Die westlichen Kantons sind größtentheils von Deutschen und deren Nachkommen bewohnt. Die Zahl sämmtlicher Einwohner beläuft sich gegenwärtig auf 495,541, wors

unter 62,078 freie Farbige und 89,737 Stlaven. - Fur ben offent: lichen Unterricht ift febr geforgt, es bestehen mehrere Colleges : Bajbington College ju Cheffertown, St. Johns College ju Unnapolis, St. Mary's College und die University of Maryland gu Baltimore, und Mount St. Mary's College gu Emmeteburg; 127 Afabemien mit 4178 Stubenten, und 567 Elementarichulen mit 16.982 Schülern. - Alle Geften genießen, obgleich ber Staat von Ratholiten gegrundet murbe, volltommene Religionsfreiheit; bie gablreichsten Religionsverwandten find Ratholifen, mit 1 Erzbiichof und 60 Rirchen; Epist calen mit 77 Beiftlichen; Presbnterianer mit 25, Baptiften mit 20 Geiftlichen, Meth, oiften mit 172 Reifepredigern; beutsche Reformirte mit 9 Pfarrern, und Unitarier, Quater, Lutheraner und Calviniften. - Die Berfaffung bes Staats ift vom Jahre 1776. Die gefetgebenbe Dacht besteht aus einem Senate, ber auf 5 Jahre erwählt wird, und ben Reprafentanten bes Bolfs, die alle Jahre erneuert werden. Der Gouverneur wird alle brei Sahre neu ermabit; ihm jur Geite fieht ein, aus 5 Mitgliebern bestehender Rath. Die Schulben bes Stagts belaufen fich auf 15,109,026 Dollars. - 3mei der größten Berte ber Binnenverbefferungen Umerita's find burch ben Staat Marntand in Musfuhrung gefommen; bas erfte ift ber Chefapeate: und Dhio : Kanal, welcher bei Georgetown, im Diffrift Columbia, beginnt, fich bis Cumberland, am Potowmac erftrect, und von ba langs bem Bill's Greet, Yougio: gheny und Monongahela bis Pittsburg, 3414 M. weit fortgeführt werben foll; bis Cumberland, 185 M., ift berfelbe fcon vollenbet, und abwarts bis Alexandria fortgeführt; ein Tunnel von 4 DR. Lange wird ihn burch bas Mleghanngebirge leiten, und fein ganges Schleusensoftem 3215 Rug betragen; Die Berftellungefoften find auf 9,347,408 D. in Unschlag gebracht, bei welchen sich die Union mit einer, ber Staat Maryland mit 3 Millionen betheiligt bat. Das zweite große Bert ift die Baltimore-Dhio-Gifenbahn, von 360 M. Cange, die bei Bheeling am Dhio enben foll, und bei welcher fich ber Staat mit 3, und die City Baltimore ebenfalls mit 3 Millionen betheiligt hat. Much diefes Werk ift bereits bis Cumberland vollenbet. Gine Zweigbahn berfelben, von 301 DR. Lange, führt vom Patapoto nach Bafbington. Unbere im Staate bereits eroffnete Berte find: Die Baltimore = und Port Deposit : Gifenbahn, welche fich 36 M. weit von Baltimore nach Savre be Grace erftredt; bie Baltimore-Susquehanna-Gifenbahn, 56 DR. von Baltimore nach Little-Port; - bie Reistertown = 3weigbahn, bie 6 M. von Baltimore beginnt und fich 8 M. weit nach Reiftertown erftreckt; - bie Bilmington = und Gusquebanna = Gifenbahn, bie von Savre be Grace 32 M. weit nach Bilmington, Del. fubrt; und Die Unna-

n. - Fur ben offent: n mehrere Colleges : ons College zu Anna= of Maryland zu Bal-u Emmetsburg; 127 Elementarichulen mit bgleich ber Staat von Religionsfreiheit; bie holiten, mit 1 Erzbi= Beiftlichen; Presbyte: Meth, oisten mit 172 arrern, und Unitarier, Berfaffung bes Staats cht besteht aus einem den Repräsentanten des Gouverneur wird alle ein, aus 5 Mitgliebern aats belaufen fich auf rte ber Binnenverbeffe: arnland in Ausführung Dhio : Ranal, welcher nt, fich bis Cumberland, m Will's Creek, Yougio: 11 M. weit fortgeführt berfelbe fcon vollenbet, ein Tunnel von 4 DR. leiten, und fein ganges Berftellungsfoften find i welchen sich die Union nen betheiligt bat. Das Fifenbahn, von 360 M. ll, und bei welcher fich enfalls mit 3 Millionen bis Cumberland vollen-Dt. Bange, führt vom Staate bereits eroffnete posit = Eifenbahn, welche e be Grace erftredt; -M. von Baltimore nach

1, die 6 M. von Baltisertown erstreckt; — bie

hn, die von Savre be

führt; und bie Unna-

polis-Etkridge-Eisenbahn, die sich 193 M. von der Washingtonzweigbahn nach Annapolis erstreckt. — Marntand ist in 21 Kantons, von denen 8 östlich, die andern 13 westlich der Chesapeake-Ban liegen, geschieden, und jeder Kanton ist in Hundreds, nicht in Ortsschaften (Townships) wie in andern Staaten, abgetheilt. — Die wichtigsten Stadte des Landes sind:

Unnapolis, unter 38° 59' n. Br., an ber Munbung bes Gevern, Sauptstadt bes Graats, Gip bes Gouverneurs, ber Centralbehorden und der Generalversammlung, eine freundliche, fonft aber nur unbedeutenden Sandel treibende Ctadt, mit einem hubichen Staatshaus in Der Mitte, von welchem Die Straffen wie Die Salbmeffer eines Birkels austaufen; mit 2 Rirchen , bem St. Johns-College, 1 Martthaus, 1 Bant, einem Theater und gegen 400 Saufern und 4792 Einwohnern. - Baltimore, unter 390 20'n. Br., bedeutende Sandeloftadt, an einer Bucht, Die fich von der Mundung bes Patapeco nordwarts in das Land erftrectt; fie ift von freund lichen Sugeln umgeben, mird von bem anes Falls durchschnitten, ber in zwei Urmen ber Bucht guftromt, und die Neuftadt von ber Altstadt, und die lettere von der Felle-Point, einer großen Borftadt langs bem Safen, trennt. Die lettere, fruber ein Sumpf, ift gegenwartig ausgetrodnet, und bietet berliche gerabe Straffen. 3mar nicht fo regelmäßig ausgelegt, als Philadelphia, bat die City boch ichone gerade Strafei,, Die fich meiftens in rechten Winkeln freugen. Die vornehinfte if die Martet = ober Baltimoreftrage, Die fast die gange Stadt vurchschneibet. Die Stadt enthalt ein schones Rathhaus, eine prachtige Borfe, 49 jum Theil magnifife Rirchen, 10 Banten, 8 Markthaufer, 1 Urmen : und 1 Rrantenhaus, 1 Staatsguchthaus, bas St. Marn's : und Baltimore: College, 1 Bibliothet, 1 Mufeum, mehrere Ufabemien und Elementarschulen, 3 Theater, 1 Circus, gegen 10,000 Saufer und 164,309 Ginwohner. Der Safen in ber Patapscoban, gewöhnlich das Baffin genannt, vermag 2000 Schiffe ju faffen, und wird burch bas Fort D'henry, bas auf bem Observation-Sill liegt, beschünt. - Frederikto mn, unter 39° 26', am Carrole-Creek, im Monococy-Thale, mit 8 Rirchen, 862 Saufern und über 6592 meiftens beutschen Einwohnern. - Hagaretown, mit 7 Kirchen, 698 Saufern und 8490 Einwohnern. - Snowbill, am Potomote, mit 2300 Ginm.; -Cumbertand, am Ranal und ber Gifenbahn, mit 4803 Ginw.; - freundliche, ansehnlichen gandhandel und Gewerbe treibende Stabte. —

#### 12. Der Diftrift Columbia.

Der Diftrift Columbia, fruber ein Theil ber Staaten Mary-

land und Biroinia, murbe, als man bas Bedurfnig einer allgemeinen Bundeoff be Giblte, bie unabhangig von ber Regierung einzelner Staaten fur fia, biftebe, von jenen Staaten im Jahre 1790 feierlich ber Union übergeben, und nach bem Entbeder ber neuen Welt, Die Bundesftabt felbst aber nach bem Beros benannt, ber fich um bie Grundung ber Bereinigten Staaten fo ausgezeichnete Berbienfte erworben. Der Diffrift liegt amischen 380 48' und 380 59' n. Br. und zwischen 0° 7' b. und 0° 7' w. E.; er bilbet ein Du rat, beffen Eden nach ben vier himmelogegenden gerichtet find; im itorben wird er von Marpland, im Guben von Birginia umgeben; ber Flacheninhalt beträgt 100 DMeilen ober 64,000 Ucres. Die Dberflache ift fanft gewellt und mit unbedeutenden Sugeln befest; ber Boben ift bunn und fanbig, aber nicht unbankbar; bie Mitte bes Diffritts burchftromt ber, bier eine Meile breite Votowmac, ber bis Bafbington große Fregatten tragt, und ben Tiber=, Reedn= und Rod-Greek, und unterhalb ber City ben Oftarm, ober Unnakoftia in fich aufnimmt, welcher letterer mit ber Tiber burch einen Ranal verbunden ift; ein 3weig bes Chefapeate-Dhio-Kanals enbet bei Washington, und ber Alexandria-Ranal von 71 M. Bange ift eine Fortsetzung bes Sauptkanals. - Einwohner gahlt ber Diftritt 49,862, die in ben brei Stadten Bafbington, Georgetown und Alexandria vertheilt find, theils auf einzelnen gandhofen leben und Feld : und Gartenbau treiben. In Unterrichtsanstalten findet man im Distrifte: bas Georgetown : College und bas Columbia : College, 26 Akabemien und 29 Elementarschulen, und an firchlichen Unftalten: 14 Rirchen fur Presbyterianer, 7 fur Epistopalen, 5 fur Baptiften, 7 fur Methodiften, 2 fur Quater, 3 fur Ratholiten und 1 für Unitarier. — Eine besondere Verfassung hat Columbia nicht, sondern steht unter Obhut bes Kongresses. Der Distrikt ist in die beiben Kantons Washington und Alexandria geschieden; in dem erfteren find die Gefete Marplands, in bem letteren bie von Birginia in Rraft; boch fteben biefe benen nach, bie ber Rongreß fur beide promulgirt. - Der Ranton Bafbington liegt auf bem offlichen Ufer bes Potowmac, und enthalt:

Washington, die Bundes : City, unter 38° 53' n. Br. Sit des Prafibenten der Bereinigten Staaten, des Kongreffes, des höchsten Gerichtschofs und der Centralbehörden. Sie breitet sich langs dem Potowmac aus, wird vom Tiber durchstossen und vom Offarm begrenzt; ihre Unlage ist ungemein weitläusig; die Straßen sind von 100—160 Fuß breit, durchschneiden sich in rechten Winteln, und werden von Diagonalen durchzogen. Rur erst ein kleiner Theil derfelben ist bedaut, gepflastert, und mit Arottoirs versehen. In der Mitte der ausgelegten Stadt erhebt sich auf einem 78 Fuß

urfniß einer allgemeis r Regierung einzelner Jahre 1790 feierlich ber neuen Welt, bie ant, ber sich um bie eichnete Berdienste er-und 38° 59' n. Br. er bilbet ein Du rat, richtet find; im viorn Virginia umgeben; er 64,000 Acres. deutenden Sügeln benicht unbankbar; bie leile breite Potowmac, nd ben Tiber= , Reedn= Oftarm, ober Unnaber Tiber burch einen afe=Dhio=Ranals enbet von 7½ M, Lange ist ihner zählt ber Distrikt ton, Georgetown und Landhofen leben und stsanstalten findet man as Columbia = College, an firchlichen Unftaliskopalen, 5 für Bap= für Ratholiken und 1 g hat Columbia nicht, Der Diftrift ift in die geschieben; in bem er: hteren die von Virginia der Kongreß für beide

unter 38° 53' n. Br.
n, des Kongresses, des
rden. Sie breitet sich
r burchstossen und vom
veitläusig; die Straßen
n sich in rechten Winn. Rur erst ein kleiner
mit Trottoirs versehen.
sich auf einem 78 Fuß

iegt auf bem offlichen

boben Sugel bas prachtige Rapitol, ein 362 Rug Fronte baltenbes Prachtgebaude, in welchem ber Kongreß feine Sigungen halt; an anbern öffentlichen Gebauben findet man, im 2B. bes Rapitols: ben Pallaft bes Prafibenten, bie vier Ministerialgebaude, bas Gebaude bes Generalpostamts, 12 Rirchen und bas College, mit ber Sternwarte, worüber bie Amerikaner gegenwärtig ben Meribian gieben, nach welchem auch wir bier bie Lange angegeben haben; am Dftarm befindet fich ein fleines Fort, und die Ravn = Dard mit einer geraumigen Schiffsbode; 1842 belief fich bie Bahl ber Baufer auf 2956. Georgetown, im B. von Bafbington, und nur burch ben Rod-Greek von ber City getrennte Stadt, mit 6 Rirchen, 1 fathol. College , 2 Banten , 2 Martthaufern , 1000 Saufern und 7312 Einwohnern, Die mehrere Bewerbe unterhalten und etwas Sandel, porguglich mit bem Inlande treiben. - Alexanbria, auf bem weftlichen Ufer bes Potowmac, und einen eigenen Ranton bilbenb, fruber Bellhaven genannt, liegt 6 Meilen unterhalb Bafhington, ift eine regelmäßig ausgelegte Stadt, mit iconen geraben, fich in rechten Binteln freugenden Strafen, 1 Rathhaus, 8 Rirchen, 1 Ufabemie, 3 Banten, 1 Mufeum und 1200 meift badfteinernen Baufern und mit 8459 Ginwohnern, welche ben bedeutenbften Sanbel im Diftrift betreiben. Der Safen ber Stadt ift tief genug fur bie größten Schiffe, und wird durch bas Fort Barbuthnot geschütt. -

# 13. Der Staat Birginia.

Birginia, bas erfte von ben Briten in Nord-Umerika betretene gand, und ichon im Sahre 1584 von Balter Raleigh besucht, breitet fich zwischen 36° 30' und 40° 43' n. Br. und zwischen 1° 40' offl. und 60 20' w. E. aus; wird im M. von Dhio, Pennfpl= vania und Maryland, im D. von Maryland und dem atlantischen Diean, im G. von Nord-Carolina und Teneffee, und im 2B. von Rentudy und Dhio begrengt; hat von D. nach G. eine Musbehnung von 220, und von D. nach B. von 370 Meilen, und umfaßt einen Flachenraum von 67,300 Deilen ober 43,072,000 Ucres. - Die Geftaltung bes ganbes ift außerft mannigfaltig : ber gange offliche Theil, bis auf 100 ober 130 Meilen landeinwarts, ift fandig und fumpfig. In der Mitte bergig, mit vielen reichen Thalern, und im Weften hügelig. Die Thaler in den Urgebirgen find schmal und fruchtbar; im Dberlande, nach ben South = Mountains bin, ift der Boden bunn und leicht; wo die fekundaren Formationen vorwalten aber, ift er fehr gut. In ben Ganggebirgen giebt es ichone, reiche Thaler; ber ubrige Theil berfelben ift felfigt und gerriffen. Gie erftreden fich bis an bie Schwefelquellen auf bem Ruden ber

Alleghanns, mo fie mit ben großen Rlobgebirgstagern im Beften gusammen treffen, beren Boben bis an ben Dbio bin, mit bem von Pennfplvania Aehnlichkeit hat, und größtentheils bis jest zu Wiefen benutt wird. — Die bas gand von ND. nach GB. burchichneibenben Sobenguge find unter ben Ramen ber Couth-Mountains, Blue Rioge, North : Mountains, Jackson's Mountains, Alleghann Ridge und Laurel = Sills befannt. - Birginia bietet verichiedene Naturmertwürdigfeiten an Sohlen, unter benen Die ,blafende Sohle" Die meifte Aufmerksamteit verdient, an beißen Quellen, Bafferftoffgas haltenben Mooren, und an ber naturlichen Felfenbrucke im Ranton Rodbridge. - Das Geftade langs bem atlantischen Dzeane und ber Chefapeate-Bay ift außerft gerriffen burch breite Flugmunbungen, die fich in benfetben offnen. Die Chefapeate-Ban bricht burch ben nordoftlichen Theil bes Staats, zwischen ben fanbigen Borgebirgen Charles und henry, wo fie 12 Meilen breit ift. Un naturlichen Buchten ift Birginia nicht befonbers reich; Gurritud-Ban, Die im GD. auf ber Grenge von Rord : Carolina fich offnet, ift nur unbedeutend und nicht uber 8 Fuß tief; Sampton Road ift eine Bucht, welche vom James gebildet wird, und, ba fie bie größten Kriegeschiffe in sich aufzunehmen vermag, die bedeutenbste bes Staats. Den Mangel naturlicher Safen und Buchten erfeten bie ansehnlichen Rluffe, welche ben Staat burchftromen, und beren breite Mundungen; bie wichtigften berfelben find : ber Potowmac, bie Schenandoah, ber Rappahannod, Mattaponn, Pamunky, Mort, James, Rivannah, Appomator, Gligabeth, Nottowan, Meherrin, Staunton, Dhio, Sandy, Great : und Little-Renhama, die Do: nongabela und ber Cheat. Die Fluth ftreicht überall in biefem Staate ourch bie aufgeschweinmten Erdlager burch, und bricht an ben Urgebirgen, welche in allen nach D. ober GD. ftromenden Fluffen Bafferfalle bilben, bie ber Schifffahrt hinderlich find. — Das Rlima ift, wie in einem fo großen ganbe nicht anders fenn tann, fehr verschieden; in ben niederen Begenden ift ber Sommer heiß und ungefund, und ber Winter milbe; im Dberlande und zwischen ben Bebirgen ift die Euft rein und bas Wetter angenehm; im Westen ift bas Klima gemäßigt. Der Winter beginnt im December und endigt im Februor; felten bleibt ber Schnee mehrere Tage liegen. Regenschauer find haufig, halten aber nie lange an. - De. Canbbau hat in Birginien feine besondern Fortschritte gemacht, obwohl ber Staat einer ber erften mar, in welchen europäische Rultur eingeführt murbe; bas größte Sinderniß 'ag wohl in dem, fruber allgemein verbreiteten Plantagenspftem und ... Cflavenwirthschaft, welche beibe indef jett mehr in den hintergrund treten, und einer rationelleren gandwirth schaft Plat machen. Der wichtigfte Zweig bes in Oft-Birginia be

pirgslagern im Westen bio hin, mit dem von ils bis jest zu Wiesen ach EB. burchschnei: r South : Mountains, Nountains, Alleghann inia bietet vericbiedene n die "blasende Sohle" Quellen , Bafferftoff: Belfenbrucke im Ranm atlantischen Dzeane burch breite Flugmun-Chefapeafe-Ban bricht zwischen ben sandigen Meilen breit ift. Un nders reich; Gurritud: rd = Carolina fich offnet, tief; Hampton Road wird, und, ba sie bie ermag, die bedeutenbste en und Buchten ersetzen urchstromen, und beren n find : ber Potowmac, apony, Pamunky, York, , Nottoway, Meherrin, ttle=Renhama, die Moseicht überall in diesem er burch, und bricht an GD. ftromenden Flufinderlich find. — Das nicht anders fenn tann, t der Sommer heiß und rlande und zwischen ben ngenehm; im Westen ift im December und endigt re Tage liegen. Regen-1. — De. Landbau hat acht, obwohl ber Staat tultur eingeführt wurde; ger allgemein verbreiteten t, welche beibe indeß jeht rationelleren Landwirth bes in Dft-Birginia be





# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

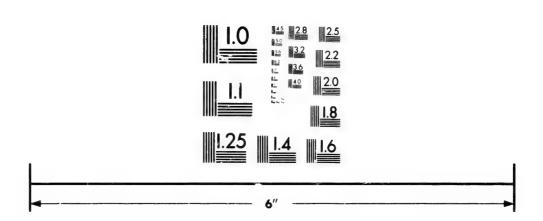

Photographic Sciences Corporation

23 % 4ST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503



CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques







triebenen ganbbaus ift ber Tabacksbau, ber bereits 1621 eingeführt wurde und bis vor 10-12 Jahren ben Reichthum bes gandes aus= machte. Der gewöhnliche Ertrag eines Ucre, ber mit 5 bis 6000 Pflanzen bestellt ift, beträgt eiren 1000 Pfund Tabad, an Berth von 100 bis 250 Dollars, je nachdem der Preis fteht; und nach einem zehnjahrigen Durchschnitt führt ber Staat 80 - 90,000 Dr hofte, jebes ju 1000 Pfund, aus. - Auf den Tabacksbau folgt ber Maisbau, ber über gang Dft-Birginia verbreitet ift, und auf bem Acre 20 bis 50 Bufhels Ertrag gewährt. In Weft : Birginia ift Baigen bie Sauptfrucht; Roggen, Gerfte, Safer, Buchwaizen und Erbfen werden bafelbft ebenfalls in Menge gebaut; Reis in ben Umgebungen bes Dismal = Swamps, wo er vorzuglich gebeiht. Sanf gerath vortrefflich, besonders in ben Flufiniederungen und zwischen ben Gebirgen; Baumwolle in ben Umgebungen bes Roanode; Sefam ober Benne, und Palma Christi werben haufig gebaut und Del baraus gefchlagen. Kartoffeln gebeihen gut und liefern von 100 bis 200 Bufhels vom Acre; Rurbiffe verschiedener Art, Buderund Baffermelonen, Artischofen, Arbufen, Spargel, Zwiebeln, Ruben und Rohl, werden auf allen Pflanzungen gewonnen; Doft gebeibt vortrefflich; Mepfel und Pfirschen find am gemeinsten, außerbem findet man aber auch Birnen , Rirfchen , Pflaumen , Rektarinen, Aprifosen, Manbeln, Granatapfel u. f. w. Berfchiebene Rugarten und egbare Gicheln, fuße Raftanien und Maulbeeren findet man in allen Balbungen. Der Graswuchs in Beft-Birginia und ben Gebirgen ift uppig, auf den Sanbflachen bes Oftens vernichtet bie bibe bas Grun ber Biefen, und bie fumpfigen Dieberungen erzeugen nichts als Stachelgras, Rohr und Binfen. Der Pferbezucht wird vorzügliche Aufmerksamkeit gewidmet; Die Rinderzucht im Often wird außerft nachlaffig, im Weften aber befto forgfaltiger betrieben, und eine Menge Daftvieh von bort nach bem Often gebracht; bie Schaafzucht tommt in neuerer Beit febr in Aufnahme; Schweine werben in erstaunlicher Menge gezogen, ba ihre Ernahrung faft nichts toftet, und fie in ben Balbern und Obftgarten die befte Daft finden. Bon Geflugel werben vorzüglich Eruth- und Perlhuhner gezogen; die Bienenzucht aber bloß als Baldzucht betrieben. -Ueber brei Biertel bes Landes ift noch mit Balbung bebedt; in ben Rieberungen bes Dftens findet man vorzüglich bie weiße Fichte, Cypreffen, immergrune Gichen und ben virginischen Bachholberbaum, ber in ben fandigen Gbenen eine Bobe von 40 - 45 Fuß erreicht. In ben Bergen und ben weftlichen Theilen bes Staats findet man Magnolien, Balfamtannen, Efchen, Abornbaume, funf Arten Rußbaume, zwolf Gichengattungen, Birten, Linben, Buchen u. f. m. Bon Mineralien findet man Golb am und im James, Rappahan-

nod und Appomator; Blei zu Austinville; Rupfer am James; Eifen, Marmor, Ralkstein und Flußspath fast in allen Theilen bes Landes, und 10 Meilen westlich von Richmond ein reiches Rohlenlager, welches 20 - 25 Meilen lang und 10 Meilen breit und von Urgebirgen eingeschloffen ift. - Die Manufakturen bes Staats find bis jest unbedeutent, und bienen meiftens jum Sausbedarf. Un bebeutenderen Fabrit = und Manufaktur-Unlagen bestehen: 41 Bollenmanufakturen, 47 Balkmublen, 22 Baumwollenmanufakturen, mit 42,262 Spinbeln, 42 Sochofen, 52 Gifenhammerwerke, 11 Schmelzhutten für Gold, 5 Schmelzhutten für Blei, 12 Papier-fabrifen, eine Menge Sabademanufafturen, 660 Gerbereien, 4 Glashutten, 33 Potterien, 1454 Branntweinbrennereien, 5 Bierbrauereien, 764 Mablmublen und 50 Buchbrudereien. Der Sanbel mit Naturprodukten ift ansehnlich, und die Hauptausfuhrartikel find Tabad und Mehl, Mais, Holy, Theer, Terpentin, gefalzenes Schweinfleifch, Maftvieh und Steinkohlen; im 3. 1845 betrug Die Gesammtausfuhr 4,873,211 D., Die Ginfuhr 583,277 Dollars. -Der Sauptstamm ber Ginwohner, beren Birginia gegenwartig 1,259,647 gablt, worunter 53,695 freie Farbige und 514,502 Stlaven, find bie Nachfommen ber erften englischen Unfiedler, ju welchen nach und nach viele Schotten, Iren und Deutsche eingemandert find; die beiden lettern bilben wenigstens ein Drittel ber gangen weißen Bevolkerung. Die Glaubensparteien, welche bie meiften Unbanger haben, find im Often Die Spistopalen mit 65, und bie Baptiften mit 437 Rirchen; im Weften bie Presbnterianer mit 120, und die Methodisten mit 170 Beiftlichen; die Deutschen in ben Gebirgen find alle gutheraner. - Rirchen findet man nicht in allen Diftriften, boch burchziehen wandernde Prediger aller Getten bas Land; Schulen hingegen find in allen Ortschaften errichtet, eine Universitat besteht zu Charlotteville, und Colleges zu Williams burg, Berington, Bondton und in Prince-Comard; Afabemien gablt man 382 im Staate, und Elementarfchulen 1561, mit 35,331 Schulern. - Un offentlichen Unlagen find vollenbet und ber Benugung übergeben: ber Dismal = Swamp = Ranal, welcher bie Che fapeate-Bay mit dem Albemarle-Cund verbindet und fich von Deep Greef 23 Dt. weit bis jum Jonce's Creef erftredt; ber Alexandria Ranal, ben wir ichon bei Columbia ermabnten, ber James-River und Ranawha : Ranal, ber fich von Richmond 175 M. weit bi Buchanan gieht; - Die Richmond-, Frederiteburg-Potommac-Cifen bahn, die fich 75 M. jum Aquia Creet erftrectt ; - ber Louifagwei berfelben, 25 M. von Richmond, welcher fich 49 Mt. weit bis Gor bonsville gieht; - bie Richmond-Petersburgh-Gifenbahn von 23 De Lange; - bie Petersburgh : Moanote : Gifenbahn, Die 59 M. me

; Rupfer am James; ift in allen Theilen bes ond ein reiches Kohlen-Meilen breit und von ikturen bes Staats find jum Sausbedarf. Un igen bestehen: 41 Bolumwollenmanufakturen, Gifenhammerwerke, 11 fur Blei, 12 Papiersen, 660 Gerbereien, 4 beinbrennereien, 5 Biers brudereien. Der Sandie Sauptausfuhrartitel r, Terpentin, gesalzenes im 3. 1845 betrug die hr 583,277 Dollars. i Virginia gegenwärtig Farbige und 514,502 englischen Unfiedler, zu fren und Deutsche eingevenigstens ein Drittel ber bensparteien, welche bie Die Epistopalen mit 65, Besten die Presbyterianer istlichen; die Deutschen in Kirchen findet man nicht bernde Prediger aller Set: allen Ortschaften errichtet, nd Colleges zu Williams: Edward; Akademien zählt ulen 1561, mit 35,331 ind vollendet und ber Be-Ranal, welcher die Cherbindet und fich von Deep erstreckt; ber Alexandria ahnten, der James-River hmond 175 M. weit bis erikoburg=Potowmac=Gisen= streckt; — ber Louisazweig r fich 49 Mt. weit bis Gor: urgh=Eisenbahn von 23 M. eisenbahn, die 59 M. weit nach Welbon führt; Greenswille- Eisenbahn, die sich von nahe bei Sicks, 18 M. weit bis Gaston, N. C., erstreckt; — die City-Points- Eisenbahn, die von der City Point, am James, 12 M. weit, nach Vetersburgh führt; die Chestersield-Eisenbahn, welche von den Kohlenminen 13 m. nach Richmond leitet; — die Portsmouth-Roanoke- Eisenbahn, von 8 M. Länge, die in Weldon, N. C., endet, und die Winchester- und Potowmac-Eisenbahn, die von Harper's Ferry, 32 M. weit nach Winchester sührt. — Die Regierung des Staats des steht unter der Benennung der Generalversammlung: der Senat wird auf vier Jahre, und die Repräsentanten nebst dem Gouverneur werden alle Jahre gewählt. Der lehtere kann nur dreimal hinter einander gewählt werden.

Der Staat Virginia zerfällt in vier Distrikte und 120 Kantons, von benen Oft Wirginien 67, und West Wirginien 53 enthält. — Nach großen Stadten, wie in den nördlicher gelegenen Staaten, sieht man sich in Virginien vergebens um; Richmond und Petersburgh sind erst in den lehten Jahren empor gekommen, und haben größtentheils backseinerne Hahren empor gekommen ber vornehmen Pflanzer sind größtentheils von Bruchsteinen oder Ziegeln, weitlauftig und großartig gebaut; die kleineren Pflanzer wohnen bagegen in Blockhäusern, die ir West Wirginia überall

aufstoßen. — Die wichtigsten Stadte des gandes find :

Richmond, Sauptftadt bes Staats, unter 37° 30'n. Br., am James, unterhalb beffen Stromfchnellen, mit ber Borftabt Rodetts, mit einem Rapitol, 1 Rathhaus, 6 Kirchen, 1 Synagoge, 2 Martthaufern, 3 Banten, 1 Staatbarfenal, 2 Gefangniffen, 1697 Baufern und 22,456 Ginwohnern, Die fich von Sandel, Gewerben und ber Candwirthschaft nahren. - Petersburgh, am Appomator, unter 37º 15' n. Br., ber vorzüglichste Stapelplat bes Zabade, und aus ben brei Ortichaften Petersburgh , Blandford und Podahontas bestehend, mit 981 Saufern, 6 Kirchen, 1 Rathhaus, 2 Banten, mehreren Tabadoniederlagen, vielen Muhlen in ber Rachbarichaft, und 11,386 Ginwohnern. - Norfolt, unter 360 53' n. Br., auf einer Salbinfel an ber Mundung bes Gligabeth; wichtigste Sanbelsftadt bes Staats, und nach bem Brande regelmäßig und ichon wieder aufgebaut, mit 1200 Saufern und gegen 15,200 Einwohnern. - Frederiteburgh, an ber Gudfeite bes Rappahannot, mit 600 Saufern, worunter 1 Rathhaus, 5 Kirchen, 2 Banten, mehrere Tabackniederlagen und 1 Afademie, und 6913 Einm.; - Di heeling, am Dhio, bedeutenofte Bandelsftadt bes Beftens, mit 640 Saufern und 7885 Ginm. - Charlottes ville, eine halbe Meile von ber Rivanna, Universitateftabt. -Billiamsburgh, fruber hauptstadt bes Staats, mit etwa \$50

Saufern und bem William = und Mary = College. — Porktown, mit 1800 Einw.; — Suffolk, am Nansenwoh; Bermubas Hundred, auf beiben Seiten des Appomator, mit City = Point am James; — Linchburg, am Falle des James; — Danville, am Dan; kleine, aber ansehnlichen Handel treibende Ortschaften. —

#### 14. Der Staat Mord : Carolina.

Diefer Staat liegt zwischen 33° 45' und 36° 30' n. Br. und zwischen 1º 28' d. und 6° 50' w. E.; wird im R. von Birginia, im Often vom atlantischen Meere, im G. von Gub . Carolina unb Georgia, und im 2B. von Tennessee begrengt; hat von R. nach G. eine Ausbehnung von 184, von D. nach 2B. von 490 Meilen, und umfaßt einen Blachenraum von 59,242 D Deilen ober 33,882.880 Acres. - Die Gestaltung bes Landes ift außerst mannichfaltig; am Ausfluß ber Strome niedrig und fandig, mit Moraften untermischt; gegen die Bebirge hin mit angenehmen Unboben und Sugeln bebedt. Zwischen ben Gebirgen bes Beftens giebt es viele fruchtbare Thaler und reigende Raturscenen. - Im Beften vereinigen fich, nach ber Grange von Birginia gu, bie verschiedenen 3meige ber blauen Berge mit bem Sauptftod ber Alleghangs. Die vordere Bergreibe führt ben Namen ber Tricot = Mountains; ihnen folgen bie Montaque-Mountains, und bie unter ben Ramen Stone :, Bellow:, Balb :, Smotn = und Bhite : Mountains befannten verschiedenen 3weige ber Alleghanns, bie nach Gub-Carolina und Tenneffee binüberftreichen. Das ganze Land befteht aus Urgebirgen und aufgeichwemmtem Boden, ber lettere erftreckt fich 80 - 100 Meilen ins Land hinein, und bilbet ungeheure, mit Moraften und Swamps untermischte, mit holz bestandene Canbebenen. Das Gestade ift niedrig und mit haffen umgeben. Rad ben Gebirgen zu wird ber Boben fefter und produktiver; westlich berfelben ift er rauh, ftreng, felfigt und unfruchtbar. - Das Klima ift wechselnd: in ben oftlichen Riederungen im Sommer heiß, zu Beiten ungefund; ber Berbft angenehm; ber Winter milb, boch Regen, Schnee und Eis beständig abwechselnd. Im Sochlande ift bas Klima beffer, und in ben Gebirgen vortrefflich. - 3mei Meerbufen ober Gunbe, ber Albemarle und Pamlico, giehen fich langs ber Rufte bin, und werben burch eine Reihe von Sanbhugeln vom Meere geschieben. Die bebeutenbften Fluffe bes Staats find ber Chowan, Roanote, Tare, Pamplico und Neuse, welche in die genannten Gunbe, ber Ray Rear und Blad, welche in ben Dzean munben, ber Yabfin, Catamba und Broad, welche nach Gud-Carolina, und ber große Kanhama, Solfton, Notachuty und French Broad, welche nach Beften ftromen. -Die Probutte bes Staats, die am haufigsten gebaut werben, find

e. — Yorktown, 10010; Bermubas 1. mit CitysPoint 186; — Danville, endc Ortschaften. —

rolina.

36° 30' n. Br. und m N. von Birginia, Sub : Carolina unb hat von N. nach S. on 490 Meilen, unb ilen ober 33,882,880 rst mannichfaltig; am Morasten untermischt; hen und Sugein bebt es viele fruchtbare Beften vereinigen fich, nen Zweige ber blauen Die vorbere Bergreihe men folgen die Monen Storie :, Dellow:, ekannten verschiebenen na und Tennessee hin-Urgebirgen und aufge-80 — 100 Meilen ins oraften und Smamps en. Das Geftabe ift ben Gebirgen zu wird berfelben ift er rauh, lima ist wechselnd: in , zu Beiten ungefund; ch Regen, Schnee und bas Klima beffer, und usen ober Sunbe, ber r Rufte bin, und wer-Meere geschieben. Die man, Roanote, Lare, n Sunde, ber Rap Fear r Yabkin, Catawba unb große Ranhama, Solach Westen stromen. en gebaut werben, find

Baigen, Roggen, Mais, Gerfte, Safer, Flachs, Sanf, etwas Baumwolle und Reis. Die Biebzucht, namentlich bie ber Rinder und Schweine, wird schwunghaft betrieben. Die Baldwirthichaft ift bedeutend, und Dech, Theer und Terpentin find Sauptftapelartis fel. Berichiedene Fichtenarten, Gichen, ber ameritanische Delbaum, Rohlpalmen, Copreffen, schwarze und Balfamtannen, Ruß : und Raftanienbaume, Afagien, Magnolien, Zulpenbaume u. f. w. fullen alle Balber, und bie Gebirge find bis jum bochften Gipfel burchaus mit Solz bestanden. — Unter ben Mineralien ift Gold in Rornern, in ben Sandebenen und Fluffen am haufigften gu finden. Gifen, Blei, Rupfer, Ralkfteine, Balterbe und Mergel zc. find ebenfalls vorhanden. - Der Gewerhfleiß ift in Rord : Carolina noch in ber Kindheit. Eigentliche Manufakturen find noch nicht zu finden. Man gewinnt hauptfachlich Dech, Theer, Terpentin, Bimmerholz, Bretter, Schindeln, Baumwolle, Reis und Dehl, Gold und Gifen, und Die Erzeugniffe bes Beftens geben heils nach Petersburgh in Birginia, theils nach Charleston in Gud-Carolina, die bes Dftens werden aber, außer jenen beiben Stadten, auch über Bilmington ausgeführt. - Die Ginwohner, beren ber Staat 763,889 gablt, worunter 247,064 Stlaven und 22,930 freie Farbige, find größtentheils englischer Abfunft, boch findet man auch Schotten und Deutsche, und im Beften , zwischen bem Yabtin und ber Catamba, größtentheils Irlander. — Die gablreichsten Gekten find, im Beften: Die Presbyterianer, im Often: Methodiften und Baptiften. Deutsche Lutheraner, Reformirte und herrnhuter bewohnen den mittleren Theil des gandes. Fur miffenschaftliche Bildung ift in ben letten Sahren mehr gethan worben, ale früher, und gegenwartig findet man außer ber Universitat von Rord-Carolina zu Chapel Sill, und dem Davidson-College im Kanton Medlenburg, gusammen mit 158 Studenten, 141 Atademien mit 4398, und 632 Elementarschulen mit 14,937 Schulern. — Defe fentliche Unlagen und Binnenverbefferungen find hier weniger als in andern, felbst fleinern Staaten; vollendet find bis jest: Die Bilmington : und Raleigh : Gisenbahn, die sich von Wilmington 1614 M. bis Balbon gieht, und bort an bie Portsmouth-Roanote-Gifenbahn anschließt; — die Raleigh: und Gaston-Eisenbahn von 85 M. Bonge, welche fich bei Gaston, am Roanote, mit ber Greenville-, und Petersburgh = Roanote = Gifenbahn vereinigt; - ber Nordweft-Ranal von 6 M., welcher ben Nordwestfluß mit bem Dismal-Smamp-Kanal verbindet; - ber Beldon-Kanal, welcher fich 12 Dt. weit um bie Falle bes Roanote giebt, und ber Clubfoot = und Barloms Ranal, von 14 M. Lange, bei Beaufort. - Die Regierung beruht in ben Sanden einer Generalversammlung und eines Gouverneurs;

bie erstere besteht aus bem Senate und bem Hause ber Gemeinen. Sowoh! die Mitglieder des Senats, als die des Hauses der Gemeinen und der Gouverneur werden jahrlich gewählt. — Nord : Carolina zerfällt in 71 Kantons, die wiederum in Ortschaften geschieden werden. Große Städte besit der Staat nicht: die Pstanzer wohnen meist zerstreut umher, und nur bei Kirchen, Mühlen, Brücken oder Gerichtshäusern haben sich Gewerbtreibende und Kausseute in zusammenhängenden Ortschaften angesiedelt. Die wichtigsten Städte des Landes sind:

Raleigh, unter 35° 44'n. Br., Hauptstadt bes Lanbes und Sit der Regierung, am Walluntriver; die Stadt ist regelmäßig ausgelegt, aber erst im Werben; sie zählt gegen 400 Hauser, ein schones Staatenhaus, die Kantonsgedaude von Walke, 5 Kirchen, 2 Banken, 4 Ukademien, 1 Theater, 1 Markthaus, und 3800 Einwohner. — Rewbern, am Reus, die bedeutendste Stadt in Staate, mit 640 Hausern, 4 Kirchen und 3690 Einw. — Wilsmington, am Kap Fear-River, der Stapelplatz für einen großen Theil des Staats, mit gutem Hasen, in welchen jedoch Schiffe, die über 11 Juß Wasser brauchen, nicht gelangen können, mit 4744 Einwohnern, die ansehnlichen Handel treiben. — Edendon, an einer kleinen May der Chowanmundung, mit 2721 Einwohnern, — Kayetteville, am Kap Fear-River, mit 4 Kirchen, 1 Gerichtsbause, 1 Bank und 4225 Einw.; — kleine, aber ansehnlichen Handel treibende Städtchen.

#### 15. Der Staat Sud: Carolina.

Diefer Staat, fruber mit Nord-Carolina vereinigt, bereits aber 1729 von jenem Staate getrennt, liegt zwischen 32° 6' und 35° 8' n. Br. und zwischen 10 30' und 60 25' westl. &., und wird im D. und ND. von Nord-Carolina, im GD. vom atlantischen Dzean und im SB. und BB. von Georgia begrengt. Die größte Muebeh: nung des Staats von N. nach S. beträgt 162, von D. nach 2B. 216 Meilen, und ber Flacheninhalt beffelben 27,950 Deilen ober 17,888,000 Acres. Die Geftaltung bes Lanbes ift mannigfaltig; im Unterlande erftreden fich bie Sandebenen 80 Meilen landeinwarts, und bestehen aus Savannen, Gumpfen und Fichtenlanbereien; bas Mittelland zeichnet fich burch eine Reihe Sandhugel aus, die fich 100 - 150 guß erheben und nach Rord : Carolina binuberftreichen; ber Boben Diefer Sugel ift unfruchtbar, und nur in der Rabe der Fluffe zu benuten. Im Innern diefer Canbichaft besteht er aus Sand, Thon und Ries, und eignet fich vorzüglich gut zum Unbau ber Baumwolle und bes Indigo. Im Beften ift Das Land boch, romantisch und reigend; Granit und Gneis find use ber Gemeinen. Sauses ber Gemeis.
— Nords Carostchaften geschieden bie Pflanzer wohs Mühlen, Brücken und Kausseute in wichtigsten Städte

abt bes Lanbes und tabt ist regelmäßig n 400 Häuser, ein Walke, 5 Kirchen, us, und 3800 Einzutenbste Stadt im O Einw. — Wilzub für einen großen jedoch Schiffe, die können, mit 4744 — Ebenbon, an 21 Einwohnern, — Kirchen, 1 Gerichtser ansehnlichen hans

olina.

ereinigt, bereits aber en 32° 6' und 35° ftl. E., und wird im n atlantischen Dzean Die größte Muebeh: 2, von D. nach W. n 27,950 🗆 Meilen Canbes ift mannignen 80 Meilen land: fen und Fichtenlanne Reihe Sandhügel 1ach Nord = Carolina nfruchtbar, und nur ern dieser gandschaft ignet fich vorzüglich go. Im Weften ift anit und Gneis find

baselbst vorherrichend, und ber Boden besteht theils aus fruchtbarer Dammerde, theils aus gabem Thone und Mergel. Die bedeutendften Bergfetten burchziehen Die Diftrifte Pendleton, Greenville, Spartanburgh und Dorf; ber Table-Mountain, in Pendleton, erhebt fich 3400 Fuß über die Meeresflache; westlich von diefem erhebt fich ber Dolenon, von welchem ein 6 - 700 guß hoher Bafferfall, welcher einen Urm bes Saluba bilbet, herabsturgt. Der Donee, im B. bes vorigen, ift 2632 Fuß boch; ber Paris, Glaffen und Sog-Bad erreichen fast biefelve Sobe, und bie Rings-Mountains und ber Black und Iron Mount, welche fich an die Cumberlandberge anschließen, find ebenfalls nicht unbedeutend. Die Buchten langs ber Rufte find von feinem Belang, und bie ansehnlichsten berselben nur die Mundungen der, bas gand burchstromenden Fluffe , von denen der große und fleine Pedee, ber Santee, Bateree, Catamba, Congree, Broad, Inger, Cooper, Ashlen, Edifto, Coofawhatchie und Savannah bie bedeutenoften find. - Das Rlima bes Staates ift mild: Die Winter find nicht viel gefannt und in ben Ebenen fallt felten Schnee. In ben niedrigen Gegenden ift ber Sommer heiß und ichwul, im Sochlande gemäßigter und in ben Gebirgen hochft angenehm und gefund. Im Juli und August beginnen die Regenguffe; die Utmofphare wird fchwul und mit Dunften überladen; Bechfel., Gallen : und Nervenfieber ftellen fich ein und bauern bis gegen Mitte bes Octobers; von biefer Beit an aber, bis gegen Ende bes Jahres herricht ein vorzügliches Klima. - Die Landwirthschaft Gub-Carolina's theilt fich in Plantagen = und in Acterbau ab, von benen ber lettere nur bem Sochlande angehort. In den Niederungen und Ebenen, wo lediglich Plantagenbau betrieben wird, find die Hauptprodukte Reis und Baumwolle, als Sanbelsmaaren, und Mais, Bundererbsen und fuge Bataten gur Konfumtion; die Indigokultur, die fruber fo betrachtlich war, hat in demfelben Berhaltniffe abgenommen, als die Kultur ber Baumwolle gestiegen ift. Im Mittel- und Hochlande baut man Baigen und andere Cerealien, Mais, Taback, Baumwolle und Rartoffeln; Flachs und Sanf wird in einigen Theilen bes Landes ebenfalls in Menge gebaut, und in ber neueren Beit auch Gefam jum Delfchlagen. Bon Dbft gebeihen Pfürschen, Reftarinen und Rirschen vortrefflich; alle übrigen Obstarten arten aber aus. — Die Biehzucht ift in schlechtem Buftande, und die Biefen und Beiben haben Mangel an gefunden, nahrhaften Grasarten. Schweine gebeihen im Ueberfluß. - Die Waldungen find gut beftanden, werben aber ichlecht gepflegt; befonders reich ift Gud : Carolina an schonen Nabelholzern; die immergrune Giche, fruher ber Reichthum ber Sandinfeln langs ber Rufte, ift faft gang ausgerottet; in ben Bromme's Sanbb, f. Musm. n. Amerifa. Ste Huff.

Dieberungen bes Oftens fprofit bie Beibeneiche, ber ichmalblattrige Biberbaum, ber rothe Uhorn, ber carolinische Borbeer, Die Baffereiche, die großblumige Magnolie, die Rohlpalme und der amerifanische Delbaum; im Sochlande findet man Linden, Birten, Buchen, Raftanien, und fuße Cicheln. - Mineralien find in Menge vorhanden, und unter benfelben fommen: Bold, Gilber, Rupfer, Blei, Gifen, Reifblei, Marmor, rother und gelber Deber, Balterbe, Kalkstein, Maun, Salpete , Schwefel und Bitriol am baufigsten vor. - Die Manufakturen find unbedeutend, und felbft ber Sausfleiß wenig thatig; Debl =, Del., Balt = und Gagemublen, einige Gifenwerte, Ragelfabriten, Pulvermuhlen, Reeperbahnen und Branntweinbrennereien fast die einzigen Beichen ber gewerbliden Induftrie. Der Sandel ift bedeutend, wird durch 14 Banten unterftust, und Baumwolle, Reis, Bildhaute, Leber, Dech, Theer, Terpentin, Stabbolg, Bretter , Sagdauben, Schindeln, Mais und etwas Baizenmehl find die großen Stapelwaaren des Landes; die Ausfuhr belief fich 1845 auf 10,743,812, die Ginfuhr auf 2,974,375 Dollars. Die Ginwohner, beren Bahl fich auf 609,778 beläuft, worunter 328,935 Cflaven und 8909 freie Farbige, find größtentheils britischer Abkunft, ber Reft Frangofen , Deutsche, Schweiger und Irlander. - Presboterianer, Methodiften und Baptiffen find bie gablreichsten Glaubens,eften; erftere besitzen 90 Rirchen und 73 Prediger, die Baptiften 314 Rirchen mit nur 228 Geiftlichen, Die Episkopalen 50 Rirchen, 1 Bifchof und 43 Prediger, Die Lutheraner 34 Rongregationen und 24 Geiftliche, und die Methodiffen 113 manbernde Prediger. Fur Schulen ift in neuerer Beit fehr geforgt morben , und bereits find einige hobere Lehranstalten bier errichtet: ju Columbia bas College von Gud . Carolina mit 168, und ju Charleston ein College mit 65 Studenten; Afademien bestehen 117, und E' ientarschulen 566. - Die wichtigsten binnenlandischen Unlagen find: ber Santee : Ranal, welcher fich 22 M. weit vom Safen von Charleston nach bem Canteeflug erftredt, und burch welchen und die Fahrwaffer - Berbefferungen der Riuffe Santee und Congaree eine Booteverbindung zwifchen Charleston und Columbia eröffnet ift; - ber Winnam : Ranal, von 74 M. Lange, ber bie Binnam-Ban mit bem Rintod Creek, einem Urm bes Santee, verbindet. - Die Schiffffahrt bes Catamba ift durch 5 furge Ranale verbeffert worden, die zusammen eine gange von 11% DR. haben; ber Saluda-Ranal von 6 ! Ml. gieht fich vom obern Ende ber Saluda-Choals bis Granby's Ferry; - bie Gud : Carolina : Gifenbahn, welche bei Charleston beginnt und fich 135 3 M. bis Samburg giebt, ift von der Louisville : Gincinnati : Charleston : Gifenbahn: Compagnie tauflich übernommen worden; die Lange ber gangen Bahn, wenn

ber schmalblattrige Lorbeer, die Baf ilme und der amerin Linden, Birken, ratien find in Menge , Gilber, Rupfer, gelber Deber, Balt: nd Vitriol am hau: itend, und felbft ber f = und Gagemühlen, blen, Reeperbahnen Beichen ber gewerbliird durch 14 Banken , Leber, Dech, Theer, Schindeln, Mais und aren des Landes; die infuhr auf 2,974,375 auf 609,778 beläuft, farbige, find größten= Deutsche, Schweizer n und Baptiften find n 90 Kirchen und 73 r 228 Beiftlichen, Die Prediger, die Lutheras d die Methodiffen 113 gerer Zeit sehr gesorgt instalten hier errichtet: mit 168, und zu Chardemien bestehen 117, gften binnenlandischen fich 22 M. weit vom iß erstreckt, und burch en der Fluffe Santee n Charleston und Co: , von 74 M. Lange, ber inem Urm bes Santee, ft durch 5 kurze Kanale oon 11½ M. haben; obern Ende ber Saluda: = Carolina = Eisenbahn, M. bis Samburg zieht, - Gifenbahn-Compagnie er gangen Bahn, wenn vollenbet, wird von Charleston bis Eincinnati 718 M. betragen;
- bie Branchville und Columbia-Eisenbahn, welche sich von Branchville an der Sud-Carolina-Eisenbahn 66 M. weit dis Columbia erstreckt, bildet einen Theil dieser Riesenbahn. — Die Konstitution des
Staats datirt sich von 1790. — Nach derselben ist die gesetzgebende
Macht einer Generasversammlung, die ausübende einem Gouverneur anvertraut; die erstere besteht aus einem Senate, welcher alle vier
Jahre erneuert wird, und aus hen Repräsentanten, welche, wie der Gouverneur, alle zwei Jahre von neuem gewählt werden. —
— Sud-Carolina zerfällt in 29 Distrikte, die nicht in Ortschaften, sondern in Lichspiele eingetheilt werden, und besigt nur eine beträchtliche, sonst aber mehrere kleinere, im Ausblüchen begriffene Städte. Die wichtigsten derselben sind:

Charlestown, unter 32° 47' n. Br., bebeutende Handelsfadt, auf einer Halbinsel, die durch den Cooper und Ashlen gebilbet wird; sie ist regelmäßig gebaut, hat parallel von einem Fluß zum andern lausende Straßen, die von andern rechtwinklich durchschnitten werden, und über 3000 Hauser, worunter das alte Staatenhaus, 1 Rathhaus, 2 Markthäuser, 1 Gesängniß, 2 Theater, 1 Ursenal, 24 Kirchen und eine Synagoge. Die Jahl der Einwohner beläuft sich auf 41,242, worunter mehr als die Hälfte Sklaven. — Columbia, Hauptstadt des Staats, unter 33° 57' n. Br., in einer sandigen Ebene am Congaree; die City ist regelmäßig ausgelegt, zählt gegen 500 Häuser, 1 Staatenhaus, 1 Gerichtshaus, 6 Kirchen, die Universität von Súd-Carolina, 3 Akademien, 2 Bansen, 1 Postamt und 1 Gesängniß, und 5250 Einw. — Beaufort, auf der Insel Port-Royal des Coosawhatchie, mit 2 Kirchen, 1 College und einem Postamt, und 3257 Einwohnern. — Georg

# tenden Hafen, etwas Kustenhandel und gegen 3690 Einwohnern. 16. Der Staat Georgia.

town, unter 33° 36' n. Br. am Great Pedee, mit einem unbedeu-

Georgia, früher ein Theil Carolina's, liegt zwischen 30° 30' und 35° n. Br. und zwischen 3° 50' und 8° 38' w. E., und wird im N. von Tennessee und Nord-Carolina, im ND. von Süd-Carolina, im D. vom atlantischen Ocean, im S. von Florida, und im B. von Florida und Alabama begrenzt. Die größte Ausdehnung des Staats von N. nach S. beträgt 270, von D. nach B. 250 Meilen, der Flächeninhalt 61,450 meilen, oder 39,828,000 Acres. — Das Cand ist an der Küsteeben, sandig und sumpsig; längs berselben ziehen sich eine Reihe von Sandinseln hin, von denen St. Catharina, Sapelo, St. Simon und Cumberland die bedeutenbsten sind; die angeschwemmten Sandebenen und Niederungenerstrecken sich

60 bis 90 Meilen ins Innere bes Landes, wo fie bei Mugufta, Milledgeville, Fort Samtins u. f. w. mit ben Urgebirgen gufammen: ftogen. Ueberall in Diefen Diederungen find Die Fluffe an ihren Ufern mit breiten Gumpfen und Swamps bededt, Die gu Reis: pflanzungen benutt werden. Sinter Milledgeville und Mugufta erbebt fich bas gand; die Muslaufer ber Mpalachen ftreichen von Rordund Gud-Carolina herab und bilden mehrere Retten, von denen bie Cunamheeberge nur eine absolute Sohe von 1500 Bug, Die Great: Loof out Bebirge von 2800 Fuß erreichen; ben nordweftlichen Winkel bes Staats durchzieht ber untere 3meig der Alleghanns. Langs ber Oftseite ber Gebirge wird ber Boben fester und bietet betrachtliche Streden guten gandes. Im Sochlande ift ber Boben abwechfelnb, und größtentheils gut; im Weften ift er felfig und rauh, und enthalt nur wenige fruchtbare Thaler, bietet aber eine Fulle ber reigenoften Naturscenen. - Sinsichtlich Des Klima bat Beorgia die gleichformigste Temperatur unter allen oftlichen Stag: ten ber Union, und auf ber Brenge von Georgia und Tenneffee ift Las schönfte Klima in ben Bereinigten Staaten. Im Unterlande ift el heiß; im Commer fchwull und erftickend; im Winter mild; im Dberlande ber Commer gemäßigter und ber Winter angenehm. -Das Land iff herrlich bewaffert, und ber Savannah, Dgeechee, Alatamaha, Choope, Scone, Apalachee, Dasmulgee, Saltilla, St. Marn, Flint, Chatahouchy, Ctouah, Zallapoofee und Conneswago find die betrachtlichften Fluffe. - Der Plantagenbau ift in Georgia vorherischend, und Baumwolle, Reis, Indige, Zabad, Mais, Bataten, und in den hoher gelegenen Gegenden etwas Waigen find die vornehmften Erzeugniffe deffetben. Baumwolle, von ber man zwei Urten, Die ichmarge ober Gea-Island =, und die grunfamige oder Upland : Cotton baut, liefert von 150 - 200, und in ben Savannen ofters 300 Pfund vom Acre. Der Unbau bes Butfere ift in ben letten Sahren bedeutend geftiegen, und ein Ucre gibt von 1000 bis 2000 Pfund Ertrag. Beinahe alle Lebensmittel merben aus den nordlichen Staaten eingefuhrt, wenigstens find die Ruftenftaaten, die außer den Stapelartifeln nur Dais. Melonen und Rurbiffe erzeugen, fast lediglich an die nordlichen Staaten verwiefen. — Die Waldprodukte find ausgezeichnet : in den ausgebehnten Sumpfen, die fich oft 100 bis 200 Meilen weit, an den Ufern der Fluffe bin, ins Innere erftreden, gedeiben Gichen, canadische und carolinische Pappeln, Die Bafferwallnug, Baffereschen und Copreffen; Die Malber find gur Beit der Ueberschwemmungen oft 4-5 Fuß unter Baffer gefeht , und bilben eine Menge Geen und Pfuben, bie mit faulenden Stoffen angefullt find, und nicht wenig bazu beitragen, die Gegend ungesund zu machen. Im Dberlande wo sie bei Augusta, rgebirgen zusammen: die Fluffe an ihren edectt, die zu Reiß: ville und Augusta er: n ftreichen von Morb: Letten, von benen bie 500 Fuß, die Great: ; ben nordwestlichen reig ber Alleghanns. en fester und bietet belande ift ber Boben ften ift er felfig und aler, bietet aber eine tlich des Klima hat allen oftlichen Stag: gia und Tenneffee ift n. Im Unterlande ift im Winter mild; im Winter angenehm. -Savannah, Dgeechee, Dafmulgee, Galtilla, Tallapoofee und Con-Der Plantagenbau ift Reis, Indigo, Taback, men Begenden etwas ben. Baumwolle, von Bland = , und die grunn 150 — 200, und in Der Anbau bes But: gen, und ein Acre gibt alle Lebensmittel wer: venigstens sind die Ru-Mais, Melonen und olichen Staaten verwiet: in den ausgedehnten weit, an den Ufern der Sichen, canadische und Baffereichen und Cnleberschwemmungen oft eine Menge Geen und t find, und nicht wenig achen. Im Oberlande

und auf hochgelegenen Plagen findet man Rabelholz aller Urt , eine Menge Cichen und Rufibaume, feche Urten Magnotien, Sainbuchen, Mazien, Bignonien, Ulmen, Pappeln, Bulpenbaume und Buchen. Rubbare Balbbeeren findet man in Menge, und an burren Platen ben Cactus opuntia. - Die Biebzucht ift fein glangender Zweig ber georgischen Bandwirthschaft: Pferde, Rinder und Schaafe find flein, und nahren fich bas gange Sahr in ben Balbern; felbft die Schweinezucht, die in allen offlichen Staaten bedeutenb ift, wird hier vernachlaffigt. — Bon Mineralien findet man Gifen, Blei, Muhlfteine, Betifteine, Baufteine und Kaolin ober P zellanerbe, besonders aber Gold in betrachtlicher Menge im nordlichen Theile bes Staats. — Der Runftfleiß ift, wie in allen fublichen Staaten , noch in ber Rindheit; Die Sausweberei liefert geringe baumwollene und wollene Beuge fur den Inlandverbrauch; Rum, Maisbranntwein , Leber , Pulver, Seife und Lichter find bie vorzuglichften Manufakturwaaren : Baumwollenmanufakturen find 19 im Staate, mit 42,589 Spinbeln; Sochofen 14; Schmelghutten 130; Gerbereien 132, Branntweinbrennereien 393, Dehlmublen 114. Die Ausfuhrprodukte bestehen in Baummolle, Reis, Soly, Tabad, Mais und Sauten, und beliefen fich 1845 auf 7,018,230, Die Ginfuhren auf 542,904 Dollars. Im Staate bestehen 37 Banten, mit einem gezeichneten Rapital von 15 Millionen Dollars und einem Motenumlauf von 3,017,348 D. - Die Ginwohner find theils britifcher Abkunft , theils Anglo = Umerikaner ber nordlichen Staaten, ju welchen fich nach und nach Deutsche, Iren und Schotten gefellten. Ihre Bahl beläuft fich gegenwartig auf 763,221, morunter 299,540 Cflaven , 3163 freie Farbige und 17,300 Indianer. Die wiffenschaftliche Bildung wird größtentheils von Lehrern aus ben Reu = England = Staaten geleitet; ju Uthens besteht eine Universitat, und im gangen gande eriffiren bis jest 176 Akademien und lateinische Schulen mit 7878 Studenten und 601 Elementarfchulen mit 15,561 Schülern. Die Baptiften besiten 583 Rirchen im Lande, mit 298 Beiftlichen; Die Methodiften 80 reifende Prediger; Die Presbnterianer 75 Rirchen und 45 Beiftliche; Die Episcopalen 4, Die proteftantifchen Methodiften 20, Die Katholifen, Chriftians, Butheraner 2c. nur einzelne Beiftliche. - Ranale und Gifenbahnen find ichon feit langen Jahren eröffnet; der Savannah: und Dgeechees Ranal von 16 M. Lange ift fcon feit 1829 vollendet, mird aber gegenwartig nicht benußt; ber Brunswif-Kanal zieht sich vom Fluth-wasser der Alatamaha 12 M. weit nach Brunswick; — die Georgia-Eisenbahn erstreckt sich 165 M. von Augusta bis in ben Kanton De Ralb; - bie westliche und atlantische Gifenbahn fest die Georgia-Bahn von De Ralb bis Chattanooga, am Tenneffee, 140 M, fort,

und koffete 2,130,000 D. herzustellen. Die Central-Gisenbah führt von Savannah, 197 M., bis Macon; — bie Monroe-Eisen Bahn von Macon, 101 M., nach Whitehall, und die Ormulg und Klint River-Cisenbahn von 76 M. Länge, ist bestimmt, dichistigaren Wässer dieser Ströme zu vereinigen, und somit eine Bebindung zwischen dem atlantischen Meere und dem Golf von Merik berzustellen. — Die Regierung besteht auß einem Senate und einer Haufe der Repräsentanten, welche beibe alle Jahre von neuem Gwählt werden, und auß einem Gouverneur, der alle zwei Jahre vo ber Generalversammlung ernannt wird. — Georgia wird gegenwärti in 93 Kantons geschieden, und enthält an bedeutenden Städten:

Milled geville, unter 32° 56'n. Br., Sauptstadt be Staats und Sit ber Generalverfammlung und ber Centralbeborber am Donee, einem Arm ber Matamaha, ber bis hierher Schiffe vo 30 Tonnen tragt. Sie ift regelmaßig ausgelegt, befitt gegen 80 Baufer, worunter 1 Staatenhaus, 1 Rathhaus, 4 Rirchen, 1 Ate bemie, 3 Banten, 1 Urfenal und 1 Buchthaus, und gahlt gege 7200 Einwohner, Die bebeutende Geschafte in Baumwolle machen unweit berfelben ift, in Medman, Dglethorpe-College. - Savar nah, am gleichnamigen Fluffe, unter 3206' n. Br., Soupthanbele ftabt bes Staats, und ber einzige Plat, über welchen Seegeschaft gemacht werden tonnen. Die Stadt ift regelmäßig gebaut, bi Straffen aber nicht gepflaftert; fie befitt 1 Rathhaus, 2 Mark haufer, 13 Kirchen, 1 Synagoge, 1 Borfe, 4 Banten, 1 Atabi mie, 1 Theater, 1 Armenhaus, 1 Seehospital, 10 offentlich Plage und 1381 Sauter, Die jum großern Theil von Badffeine erbaut find, und gablt 16,014 Einwohner, Die fich meiftens vo Sandwerken, von Sandel und Schifffahrt nahren. - Muguft an ber Savannah, unterhalb ber Falle, mit einer nach Sambur auf ber fub : carolinischen Seite bes Fluffes führenben, 1500 Fu langen Brude. Die Stadt jahlt 730 Saufer, 1 Stadthalle, Rathhaus, 1 Gefängniß, 7 Kirchen, 1 Afademie, 2 Banken ur uber 8250 Ginwohner von allen Farben, die einen bedeutenden Su bel auf Booten mit Savannah und bem Binnenlande treiben. Darien, an ber Munbung bes Matamaha, mit 500 Saufern u 5415 Einwohnern.

#### 17. Der Staat Klorida.

Dieses Land, ber sublicifte Theil ber Bereinigten Staat und noch jest selbst in Amerika ein wenig bekanntes Land, bef oftliche Salfte in einer großen Halbinfel sich zwischen bem Ocea und bem Golfe von Meriko bis zur Meerenge herabzieht, bie Cu von ihr scheibet, und bessen westliche Halfte sich langs ber Nordki

Die Central Eisenbahn 13 — bie Monroe-Eisenschall, und die Ormulgee dange, ist bestimmt, die gen, und somit eine Versalb dem Golf von Meriko einem Senate und einem alle Jahre von neuem ir, der alle zwei Jahre von Veorgia wird gegenwärtig a bedeutenden Städten:
. Br., Hauptstadt des und der Gentralbehörden, der bis hierher Schiffe von

der bis hierher Schiffe von isgelegt, befitt gegen 800 bhaus, 4 Kirchen, 1 Ata: chthaus, und gahlt gegen e in Baumwolle machen; rpe :College. — Savan: 6' n. Br., Haupthandels: über welchen Seegeschafte ft regelmäßig gebaut, bie t 1 Rathhaus, 2 Marktorfe, 4 Banten, 1 Atade: beehospital, 10 offentliche jern Theil von Bacfteinen ner, die fich meiftens von ort nabren. — Augusta, , mit einer nach Samburg, ffes führenden, 1500 Fuß Saufer, 1 Stadthalle, 1 Atademie, 2 Banten und , die einen bedeutenden Hanm Binnenlande treiben. iaha, mit 500 Haufern und

# Florida.

l ber Bereinigten Staaten, enig bekanntes Land, bessen el sich zwischen bem Deeane eerenge herabzieht, bie Cuba älfte sich langs ber Nordkuste

bes merikanischen Meerbufens, vom Sumannee bis zur Mundung des Perdido zieht, liegt zwischen 24° 54' und 31° n. Br., und zwischen 2° 5' und 10° 40' w. E., wird im N. von Alabama und Georgia, im D. vom atlantischen Deean und bem Ranal von Bahama, im G. von dem Ranal von Florida und dem Meerbufen von Mexiko, und im B. von letterem und Mabama begrenzt; hat von S. nach D. eine Husbehnung von 366, von D. nach 2B. von 328 Meilen, und umfaßt einen Flachenraum von 55,135 1/2 Meilen oder 35,286,720 Acres. — Das Land ift im Allgemeinen flach und fantig; unbedeutende Sugel und Erhöhungen giehen sich burch bie Mitte ber Salbinfel bis jum 28sten Grad herab, wo fie sich vollig verflachen. Rleine Flughugel (Bluffs), aus Konchilien bestehend, kommen an ben Ufern ber Fluffe vor, die, wie die Florida's, fast durchgangig aus Lagen von Muschelkalk und aufgeschwemmtem ganbe bestehen. Man theilt ben Boben Florida's in Savannen, Fichtenland, Hammocklandereien und Gumpfe, und die lettern nehmen den größten Theil des Landes ein. Die beften und reichsten gandftriche befinden fich langs den Ufern der Fluffe, boch find fie, bis auf die Bluffs, fast burchgehends Ueberschwemmungen ausgesett. - Trot der niederen Lage des Landes burch: schneiden eine Menge, zum Theil recht ansehnliche Strome beibe Florida's; ber St. Marn, welcher die Grenze von Georgia bilbet, ift ein Abflug bes großen runden, fast 60 Meilen im Durchmeffer haltenden Denfonote : Sumpfes, in welchem außer dem ber Dfetoconne, St. Mart, Sumanee und Naffau entspringen. Der St. John, ber größte Fluß ber Halbinfel, und gegen 3000 Meilen lang, entspringt in ben Gumpfen bes Gubens, ftromt, mit ber Rufte gleichlaufend, nach Dt., und wendet fich 30 Meilen von feiner Mundung nach Often; er bildet auf feinem Laufe mehrere bedeu-tende Geen, von denen ber Manaco, Monrve und Georgen . Gee bie ansehnlichsten find. Bon feiner Mundung bis jum Georgen-See hat er eine Tiefe von 15 Fuß, und bis dahin eine Breite von 1 - 5 Meilen. - Die Oftfufte von Florida bietet wenig Bayen; die Westfufte ber Salbinsel und die Rufte Best : Florida's aber besto mehr. Der Safen von St. Augustine, und die Mantaga : und Mus-quito : Einfahrt find die einzigen ber Offeite, welche besucht werden, obgleich fie die schlechteften find; auf ber Weftseite, Die aber felten von Schiffern besucht wird, liegt die Carlos : Ban, ber Charlotte= hafen, die Tampa : Bay und die Bacasaffy : Bay, in welche ber Sumanee munbet , um welchen herum fich einige befonders reiche Landstriche und bie fruchtbare Machua : Savanne befinden. Beft-Florida ift reich an guten Bafen, Buchten und Banen, und bie Upalachicola-Ban, die St. Josephs -, St. Undrew-, St. Rosa-

und Pennfacola-Ban bieten ziemlich gute Safen. Diefer Theil bes Landes beffeht größtentheils aus fanft gewelltem Boben; langs ber Rufte und an ben Ufern ber Fluffe ift bas Land mit Marfchen, Swamps und Riederungen gefüllt, einige Meilen landeinwarts aber findet man ein fruchtbares festes Erdreich. - Das Klima ift im Gangen genommen, außerft angenehm, und nur in ben mit Bald bebedten Rieberungen herricht im Commer eine erftidenbe Schwule. Auf ber Balbinfel wird bie Sige im Sommer burch bie Seewinde gemilbert, und die Binter find nur felten ftreng; in Beft Florida schützen bie Ausläufer ber Apalachen bas Land vor den heftigen Nordwestwinden. — Bis jeht ift Florida wenig mehr als eine bluhende Einobe, benn, obwohl bie Bevolkerung feit einigen Sahren fehr gugenommen hat, liegt boch bas Gros bes Landes noch in feinem Naturzustande, und europaische Rultur findet man nur um St. Auguftine, Neu-Smyrna, St. Mart, Tallahaffee und in ben Kantons bes Weftens. Die Unfiede ungen im mittleren Theile ber Salbinfel leiben burch den fortwahrenden Indianerkrieg, und erft, wenn alle Seminolen bas gand verlaffen haben werben, wird auch biefer Theil bes Landes fich ber Rultur offnen. - Der Boben bes Landes, obgleich jum größten Theil fandig und moorig, ift ungemein frucht= bar; bie Niederungen bringen Die beste Baumwolle, Reis und Mais, Baigen, Bohnen, etwas Indigo, Gurten, Rurbiffe und Melonen, fuße Bataten und Sanf in Ueberfluß hervor. Buderrohr und Raffee, Thee und verschiedene andere Tropengewachfe, mit benen man bereits Bersuche gemacht hat, kommen recht gut fort und gedihen außerorbentlich; alle Arten Subfruchte, wie Drangen, Apfelfinen, Limonen, Granatapfel, Bananen, Inogabobirnen, Reigen, Manbeln und Dliven, gebeiben bier wie in ihrem Baterlande, und merben ichon an verschiedenen Orten in Menge angebaut; europaische Obstarten kommen gwar ebenfalls fort, verlieren aber an Schmachhaftigfeit, und nur Pfirfchen, Aprikofen und Rektarinen übertreffen bier bie ber norblicher gelegenen Staaten. Der Baumwuchs ift vortrefflich : in ben Florida's vereinigt fich im Pflangenreiche ber raube Morben mit bem milben Guben, und Canaba's Tannen- und Fichtenwalter wechfeln lieblich mit ben hohen Palmen ber Tropenwelt und ber wohlriechenben Magnolie ber Wenbefreife. Der Reichthum an Thieren, vorzüglich an Bogeln, Fifchen, Umphibien und Infekten, wetteifert mit bem ber Pflanzenwelt; an Quadrupeden findet man außer ben gewöhnlichen Sausthieren, welche auf allen Pflanzungen vorkommen, Beerben verwilderten Sornviehes, Rothwild und fleine, aber schnelllaufende feminolische Pferbe in ben Savannen, und außerbem in ben Balbungen Ruchfe, Bafchbaren, Beutelthiere, Biber, Ottern, Safen, Gichhornchen,

Diefer Theil bes Boben; långs ber id mit Marschen, ilen landeinwarts — Das Klima ist ir in den mit Wald rstidenbe Schwule. ourch die Seewinde in West-Florida den heftigen Nordr als eine blühende gen Jahren fehr gus noch in feinem Manur um St. Augus nd in den Kantons Theile ber Halbinsel und erft, wenn alle ird auch biefer Theil Boben bes Lanbes, ift ungemein frucht= imwolle, Reis und irten, Rurbiffe und hervor. Buderrohr ropengewächse, mit en recht gut fort unb chte, wie Orangen, en, Anogadobirnen, wie in ihrem Bater: rten in Menge ange: nfalls fort, verlieren , Aprikofen und Rek: genen Staaten. Der ereinigt fich im Pflan: üben, und Canaba's it ben hohen Palmen volie ber Wenbefreise. Bogeln, Fischen, Amer Pflanzenwelt; an nlichen Sausthieren, Seerden verwilderten llaufende seminolische n Balbungen Fuchfe, Safen , Gidhornchen,

wilde Ragen, Luchfe, Baren und den blaffen Cuguar, bas gefahrlichfte Raubthier bes Landes. Bon Bogeln und Fifchen findet man alle Arten reprafentirt; an Frofchen, Gibechfen, Schlangen und Schildfroten ift ebenfalls fein Mangel, und ber Alligator ift in allen Creeks und Fluffen und allen ftebenden Bewaffern gu finden. Bon dem Mineralreichthum des Landes laßt fich bis jest noch wenig fagen: Mufchelkalkftein und Mergel ift vorherrichend; Steinkohlen und Gifenftein hat man bereits entbedt, und an verschiedenen Orten, am Bette ber Fluffe wie im freien Felbe, Spuren Goldes bemertt, bis jeht aber noch teine naberen Nachforschungen barüber angestellt. Die Bevolferung Florida's besteht größtentheils aus eingemanberten Georgiern, Kentudiern, Gub : Carolinern und Reu : Englanbern, einigen Schotten, Iren und Englandern, und nur wenigen Deutschen; in Ofiflorida aus wenigen, in Beftflorida aber noch jum großen Theil aus gurudgebliebenen Spaniern, und im Guben ber Salbinfel aus 13 verschiedenen Indianerftammen, mit benen fich feit einigen Sahren ein Rampf auf Leben und Tob entsponnen hat. Die Bahl ber Einwohner, ausschließlich ber Indianer, belief fich beim letten Cenfus auf 54,477 Seelen, worunter fast bie Salfte Stlaven; gegenwartig auf 71,500 Geelen. - Fur Schulen ift bier wenig gethan; von Kirchen findet man meiftens nur fatholifche; Die protestantischen Seften, Epistopalen, Presbyterianer und Methodiften. haben bis jest nur wenige Kirchen; boch wandernde Prediger und Miffionare in ziemlicher Anzahl. — Die Berfaffung bes Canbes wurde 1822 durch eine Afte bes Kongreffes festgestellt, und bis bas Gebiet hinlanglich bevolkert fenn wurde, um als felbfiftanbiger Staat ber Union beitreten zu konnen, die Regierung in bie Sande eines Gouverneurs gelegt, ber von bem Prafidenten und bem Genat ber Union angestellt murbe; 1839 famen bie Burger um Aufnahme in bie Union ein, und beriethen eine neue Berfaffung, und 1845 trat Florida als felbstftandiger Staat bem Staatenbunde bei. Der Gouverneur wird auf 4 Jahre vom Bolte ermahlt, bie Senatoren auf 2, und bie Reprafentanten auf 1 Jahr. Die Staatsschuld betrug am Schluß bes Jahres 1840: 3,900,000 Dollars. — An offentlichen Unlagen bestehen bis jest : eine 22 M. lange Gifenbahn von Tallahaffee nach St. Mart; eine andere 10 M. lange vom Late Bicomico nach St. Joseph, und eine britte von 30 M. von St. 30feph nach Jola. — Gin College ift noch nicht errichtet, boch bestehen bereits 18 Utabemien und 51 Elementarschulen. - Das gand ift in funf Diftrifte, und biefe find bis jest in 20 Kantons gefchieben; es bietet gegenwartig nur fleine Stabte und Ortschaften, von benen folgende bie wichtigften find : Tallahaffee, in Mittel-Florida, Sauptstadt bes Landes,

Sig des Gouverneurs und der Centralbehorden, mit 1 Staatenhaus, 3 Kirchen, 1 Rathhaus, 1 Bank, 1 Markthaus, 1 Maurerhalle, 1 Landamt, 400 Haufern und 2865 Einwohnern. — Pen sa cola, an der Nordwesteite der gleichnamigen Bay; regelmäßig ausgelegte Stadt, auf einer sandigen Ebene, mit gutem Hafen, 1 Rathhaus, 1 Markthaus, 3 Kirchen, einem Bollamte, einer Bank und 5200 Einwohnern. — St. Augustine, unter 29° 42'n. Br., auf der Oftfuste von Florida, 2 M. vom Weere, mit 2 Kirchen, 1 Landamt, 500 Haufern, mehreren Befestigungen, einem seichten Hafen, und mit 3078 Einwohnern. —

## 18. Der Staat Allabama.

Diefer Staat, vor 1819 ein integrirender Theil Georgia's, bes Miffiffippi-Bebietes und bes westlichen Aloridas, liegt awischen bem 30° 14' und 35° n. Br. und zwischen 7° 58' und 11° 30' w. E., wird im N. von Tennessee, im D. von Georgien und Floriba, im G. von Florida und bem meritanischen Meerbufen, und im 2B. vom Miffiffippi = Staate begrengt, hat von n. nach G. eine Musbehnung von 286, vo. D. nach 2B. von 208 Meilen, und umfaßt einen Alachenraum von 52,750 - Meilen ober 33,760.000 Ucres. - Das Land bildet eine weite Sochebene, welche im Dorben von einem Zweige ber Upalachen burchschnitten wird, und nach Guben ju bedeutend abbacht. Der gebirgige Theil ift felfig und fteinig, und umfchließt, nach bem Tenneffeefluß zu, reigende Thaler. Die Sochebene hat reichen fruchtbaren Boben, mit Ralf und Thongrund, wird von fanften Sugelfetten burchzogen, und hat bin und wieber Strecken flachen Biefenlandes. Langs ber Floridagrenze gieht fich ein Strich Landes 50 - 60 Meilen weit, welches mit verfruppeltem Tannen : und Enpressengebusch bedeckt ift, und von glei: cher Beschaffenheit ift bas Land zwischen bem Pearl River und Mobile. Der Boben zwischen bem Mobile und Catabouchy ift beffer, als der an der Offfeite bes Flint; zwischen bem Connecuh und Catahouchy ift bas Land gebrochen und fanft rollend, und die Sugeltette, welche ihre Baffer trennt, hat hochliegende Flede leichten fandigen Bobens, und einen Reichthum von Gifenerg, Steinkohlen Die betrachtlichften Fluffe bes Staats find: ber und Gold. Alabama, welcher burch bie Bereinigung bes Coofa mit bem Tallapoofe gebildet wird, ber Tombigbee, ber Connecub, Escambia, Catahouchy und ber Perbido, welche fammtlich nach Guben ftromen, und ber Tenneffee, welcher in einem nach Gud gerichteten Bogen fich nach Norden wendet. Faft alle Fluffe und Greeks find mit Rohrbruchen eingefaßt, und beren Ufer mit Drangenbaumen gegiert. Das Klima bes Staats ift abwechselnd; ber nordliche Theil hat mit 1 Staatenhaus,
18, 1 Maurerhalle,
hnern. — Pen fa:
1 Bay; regelmäßig
mit gutem Hafen, 1
50llamte, einer Bank
inter 29° 42' n. Br.,
e, mit 2 Kirchen, 1
gen, einem seichten

ıma.

ver Theil Georgia's, oridas, liegt zwischen 7° 58' und 11° 30' n Georgien und Flo: n Meerbufen, und im on N. nach S. eine n 208 Meilen, und eilen oder 33,760,000 ene, welche im Ror: nitten wird, und nach e Theil ift felfig und ß zu, reizende Thaler. , mit Ralf und Thon: gen, und hat hin und ngs der Floridagrenze weit, welches mit ver: beckt ist, und von glei-Pearl River und Mo: Catahouchy ift beffer, em Connecuh und Carollend, und bie Sugels liegende Flecke leichten Gifenery, Steinkohlen bes Staats find : ber Coofa mit bem Talla: necuh, Escambia, Ca: nach Guben ftromen, Sub gerichteten Bogen und Creeks find mit Drangenbaumen geziert. der nördliche Theil hat ein hochst angenehmes gefundes Rlima; ber fubliche Theil bagegen ift ungefund, im Commer brudend heiß, im Binter gemäßigt. Der Landbau ift die Saupterwerbsquelle bes Landes, und scheibet fich im Guben in Plantagen :, im Norden in Uder: und Plantagen: bau. Baumwolle ift ber Stapelartifel bes Landes, und beren Unbau mehrt fich mit jebem Sahre. Der Baumwollenbau wird archgehends burch Stlaven betrieben , und gewährt im Unterland einen Durchschnittsertrag von 450, im Dberlande von 250 bis 300 Pfo. Der Reisbau in den Niederungen des Mobile kommt immer mehr in Aufnahme; Mais wird überall gebaut, und liefert auf mittlerem Lande 60, auf gutem Lande 80 bis 90 Bufhels; Baigen, Roggen, Gerfte und Safer werben nur im Norden gebaut, beden aber bei weitem ben Bebarf bes Landes nicht ; fuße Bataten , Kurbiffe und Melonen werden in Menge gezogen; von Dbft gebeiben Pfirfchen und Nektarinen vortrefflich; ber Biefenbau, fo wie die Biehzucht wird nachlaffig betrieben, und bie naturlichen Biefen und Savannen werben noch wenig benutt. Die Walbungen find trefflich bestanden. Un der Rufte wechseln Riefern und Fichtenbarren mit Enpreffenfwamps und Rohrbruchen, und hier und da gieben fich fleine Balber bitterer Drangen; Bachsmyrthen gieben fich als bichtes Gebufch langs ben fleinen Greeks ber Rufte; und auf den burren Strichen, welche die Rieberungen mit ber Sochebene verbinden, wuchern Stachelpflangen, Storarbaume, Borbeerbufche und verschiedene Cactus arten. Beiter landeinwarts auf ben Sochebenen find in den Balbern Gichen, rothe und meiße Cebern, Ball : und Sicornnuffe, Pappeln und fuße Raftanien vorherrichend, und Konigspalmen, Magnolien, rothe Maulbeerbaume, Tulpen - und Delbaume werben ebenfalls in Menge gefunden. — Raubthiere find jest felten ; in ben Sochlanden findet man bin und wieber Baren, im Guben, in ben Rohrbruchen Cuguare; wilde Ragen, Marder, Fuchse, Racoons, Dpoffums und Gidhornchen findet man in Menge; Rothwitd ift haufig, und an wilbem Geflugel ift ebenfalls tein Mangel. Die Mineralien bes gandes find noch ju wenig bekannt: Steinkohlen hat man bei Tuscaloofa, am Tombigbee, bem Blad-Warrior und Cahamba entbedt; Gifen findet man am Concy und Shoal, und Gold bei Coofauga und im Cherokee : Gebiet. - Der Runft: und Gewerbefleiß ift in Alabama noch in feiner Rindheit ; große Manufaktur : und gabrikanlagen eriftiren , 14 Baumwollmanufakturen mit 1502 Spindeln, 1 Sochofen, 5 Sammerwerte, 142 Gerbereien, 188 Brennereien, 7 Bierbrauereien und 51 Mehl =, Korn = und Sagemublen ausgenommen, noch gar nicht. Die Bebereien beden noch nicht ben Bebarf bes Landes, obgleich auf fast allen Pflanzungen Bebftuble ju finden find. Der Sandel ift bedeutend, Die Mus-

fuhr erstredt fich aber bis jest nur auf robe Probutte, wie Baumwolle, Reis, Baute, Tifchler : und Bauholg, und einige andere Erzeugniffe. Der Werth ber Musfuhr betrug 1845: 13,231,780, ber ber Einfuhren 673,922 Dollars. -- Die Ginwohne: Alabama's ftammen aus ben oftlichen und nordlichen Staaten; fpater, als bie Indianer mehr gurudgebrangt murben, fanden Doutsche, Schweis ger, Schotten, Iren, Englander und Frangofen bier ein neues Baterland. Die Bahl berfelben belauft fich gegenwartig auf 705,885, worunter 254,682 Sklaven und 2598 freie Farbige. Alle in Rort-Umerika einheimischen Religionssetten findet man auch in Mabama, indeß noch nicht hinlangliche Rirchen; Die Baptiften befigen 250 Rirchen und nur 109 Beiffliche, Die Methoviften 68 Prediger, Die Presbnterianer 45 Rirchen und 29 Beiftliche, Die Epistopalen 7, und die romischen Ratholiken 1 Bischof und 5 Priefter. Schulen fur ben Clementarunterricht find bereits in allen Ortschaften errich: tet ; ju Tuscaloofa befteht eine Universitat, beren Studentengahl fich auf 124 belauft; im Ranton Franklin bas La Grange College, und außerbem findet man 114 Afademien und 639 Elementarschulen. -Un Binnenverbefferungen find bereits ber Benutung übergeben : ber Muscle : Shoal=Ranal, ber die Schwierigkeiten ber Cchifffahrt bes Tenneffee überminden, und weiter fortgeführt werben foll; bis jest erfredt er fich vom obern Theile bes Falls, 353 M. weit, bis Florence; -- ber Sunteville-Ranal, welcher fich von Triena, am Tenneffee, 16 M. bis huntsville erftredt; - bie Alabamas und Floribas Eisenbahn, die von Penfacola 1561 M. bis Montgomern führt; bie Selma= und Cohamba = Gifenbahn, eine 3meigbahn ber vorigen, von 10 Mt. Lange; die Montgomern = und Beftpoint-Gifenbahn, bas norbliche Enbe ber Penfacola-Montgomern-Bahn, welche nach bem obern Theile ber Schnellen bes Chattahoochen, 87 M. weit führt; - bie Tuscumbia-, Cortland : und Decatur-Gifenbahn, von 44 M. Lange, und bie Betumpfa-Gifenbahn, von 10 Dt., welche ben Tennessee und Mabamafluß bei Betumpta vereinigen foll. -Die Konstitution bes Staats ift vom Jahre 1819. Die geschigebenbe Gewalt rubet in bem Saufe bes Genats und ber Reprafentantenkammer, welche beibe Die Generalversammlung bilden. Der Soliterneur wied alle 2 Sahre vom Bolke ermablt. - Alabama wird in zwei Diftritte, Rord- und Gud-Mabama, und 50 Kantons geschieben. - Die wichtigften Stabte bes Landes find :

Busc alooja, Hauptstadt bes Staats, am gleichnamigen Fluß, ber unweit berselben einen Katarakt macht, mit 1 Staatenshaus, 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 1 Bank, 1 Landamt, 1 Maurershalle, 2 Akademien, 1 Postamt, und 6278 Einwohnern; unweit der Stadt find die Gebäude der Universität. — Mobile, unter 30°

robukte, wie Baum: ind einige andere Er: 5: 13,231,780, der inwohne: Alabama's iaten; spåter, als die n Doutsche, Schweis hier ein neues Bater: wartig auf 705,885, rbige. Alle in Mord: ian auch in Mabama, Baptisten besitzen 250 iften 68 Prebiger, Die , die Epistopalen 7, 5 Priester. Schulen llen Ortschaften errich: ren Studentenzahl fich Grange College, und Glementarfchulen. ugung übergeben : ber en ber Chifffahrt bes werden foll; bis jest 35 m. weit, bis Flovon Triena, am Ten: Alabama: und Florida: Montgomern führt; weigbahn ber vorigen,

Mefipoint-Eisenbahn,
ern-Bahn, welche nach
ahoochen, 87 M. weit
decatur-Eisenbahn, von
n, von 10 M., welche
pka vereinigen soll. —
re 1819. Die gesetzetats und der Repräsenammlung bilden. Der
erwählt. — Alabama
ama, und 50 Kantons
kandes sind:

nats, am gleichnamigen macht, mit 1 Staaten: 1 Landamt, 1 Maurer: Einwohnern; unweit der Mobile, unter 30°

40' n. Br., Saupthanbeloftabt bes Lanbes, auf einer Unhohe am westlichen Ufer des Mobile; mit 580 meift holzernen oder Fachwert-Saufern, 1 Rathhaus, 7 Rirchen, 3 Banten, 1 Bollamt, 1 Geehospital, und 6089 Einwohnern; ber Safen, bie Mobile-Ban, ift vortrefflich, und ficher einer ber beften ber gangen Gubfufte. Bladely, am Tenfam ober oftlichem Urm bes Mobile, und burch einige Berber von ber Stadt Mobile getrennt, ift regelmäßig ausgelegt, hat 100 Fuß breite Straffen , 1 Gerichtshaus, 1 Bant, 1 Poftamt, einen guten Safen und ben Bortheil, das befte Erinkwaffer unter allen Safen der Union ju befigen. - Sunteville, unter 340 40' n. Br., mit Gerbereien, Spinnereien, Gagemublen ic., mit 2946 Einwohnern. - St. Stephens, am Tombigbee, mit 2 Rirchen , 1 Rathhaus, 1 Bant, 1 Utademie, 400 Saufern, mit 3480 Einwohnern. - Cahamba, unter 320 22' n. Br., fruhere hauptstadt bes Staats, am Musfluß bes Cahamba in ben Mlabama, mit 200 Saufern und 1817 Einwohnern ; - fchnell aufblubende Handelsstädte.

## 19. Der Staat Miffifippi.

3m Jahre 1817 aus bem westlichen Theile bes gleichnamigen Territoriums geschieden, erstrecht fich biefer Staat zwischen 30° 10' und 35° n. Br., und zwischen 11° 30' und 14° 32' w. E.; im R. wird er von Tenneffee, im D. von Mabama, im G. vom mericanifcen Meerbufen und Louisiana und im B. von Louisiana und Urfanfas begrengt; hat von N. nach G. eine Musbehnung von 286, von D. nach 2B. von 186 Meilen und umfaßt einen Flachenraum von 48,550 Meilen ober genauer von 31,074,234 Acres. -Miffiffippi ift, wie das benachbarte Mabama, Ruftenland, Soch. terraffe und Bergland; die erften hundert Meilen fuhren burch bichte Balber langnadeliger Riefern und Fichten, welche hin und wieder burch Eppreffensmamps, Bangallen und offene Prairies unterbroden werden; Die Dberflache ift flache Chene, schwellt bie und ba gu fteinen Sugein auf, und geht endlich in ausgedehnte Prairies, in Ueberschwemmungen ausgesette Marschen und pestilentialische Sumpfe über. Ein großer Theil Diefer Ruftenflache ift zum Unbau geeignet, und obgleich ber Boben bes gangen Ruftenlandes im Allgemeinen fandig, ja zuweilen kiefig und thonig ift, bringt er boch verschiedene Arten Fruchte, als Pflaumen, Kirichen, Pfurichen, Feigen, faure Orangen, Bein, Mais, Baumwolle, Buder, Reis und Gartenfrüchte in Menge hervor. Weiter norblich wechselt ber Holzwuchs, ber Boben beffert fich , die Dberflache wird rollend und geht von fandigen Sichtenbarren in, mit Waldern von Pappeln, Sicories,

Gichen, Buchen, schwarzen Ballnuffen, Buderaborn und Ulmen bebedte Sugel über : ber Boben ift hier ein tiefer, vegetabilifcher, aschgrauer Mulm, von ausnehmender Fruchtbarkeit, ber auf einem Untergrund von Behm, Thon und Ralt lagert. Sier bietet bie Begend herrliche Profpette, und reiche, fanft geschwellte ganbichaf: ten wechseln mit ben lieblichften Thalern. Das Land an ber Grenze von Tennessee, im Norben bes Staats, rivalifirt mit bem bes reichften Theils von Rentucky; die Dberflache ift rollender und noch mehr burchbrochen; die Erzeugniffe verschiedener und luxuribfer; alles gand am Tenneffeefluß, fur mehr als hundert Meilen unter = und oberhalb ber fogenannten Muscle-Shoals, und fur 40 Meilen Norb und Gub, ift unftreitig ber Garten Amerita's, und bas Rlima, bas im Guben bes Staats nicht bas vorzüglichste ift, bas gesundefte und heiterfte, mas ber Menfch munschen tann! - Sier ift ber Boben gludlid gemischt, und auf bemfelben gebeiben bie Probutte bes Cuben uno Norben mit gleich gutem Erfolge : Mais und fuße Kartoffeln, Indigo und Baumwolle, Gartengewachse und Baumfruchte, ja felbst ber Baigen liefert bier noch reichliche Ernbten. -Der Staat Diffiffippi ift im Gangen trefflich bemaffert; Die Sauptfluffe haben alle, bis auf ben Tenneffee, eine fubliche Richtung, und ftromen ber Miffiffippi, bem Tombigbee und bem mericanifchen Meerbufen gu. Die ansehnlichften find: ber Dagoo, Blad, Pearl und Pascagoula. Der Diffiffippi windet fich langs ber meftlichen Grenze, ber Tenneffee bildet im MD. ben Sauptftrom bes Landes. - Die Ufer ber genannten Fluffe bieten unerschopfifche Borrathe von Bau : und Nutholz aller Urt für auswärtige Markte, und eine große Berfchiebenheit von falpeterreichen und bituminofen Erbarten; Mergel, Gifenerg, Blei, Kreibe, Schiefer und Steinfoblen findet man in beren Rabe.

Die Kultur des Bodens kommt mit jedem Jahre mehr in Aufnahme, und der Plantagenbau ist durch den ganzen Staat eingeführt; — die Hauptprodukte besselben sind Baumwolle und Mais, im S. Reis, und langs den Ufern des Mississims Jackerrohr. Die Biehzucht ist eine Haupterwerbsquelle der Bewohner Missispississimancher Pflanzer hat Kinderheerden von tausend und noch mehr Stud, und Schweine in noch größerer Menge. — Wild ist im Innern des Landes selten, in den Baldern langs dem Mississippissingegen sindet man Kebe, Baren, Wolfe, Cuguare, Panther, wilde Kahen, Füchse und Sichhörnchen, und in fast allen Flussen unterhalb des 32sten Breitengrades den Alligator. Schilbkröten sindet man an der Kuste in Menge, und von Landschildkröten Gousstre am häusigsten in den Fichtendarren, wo sie in Höhlen unter der Erde lebt. Un Fischen ist das Land reich; doch wird die

raborn und Ulmen fer, vegetabilischer, feit, ber auf einem t. Sicr bietet bie schwellte ganbschaf: Land an der Grenze t mit bem bes reich: ender und noch mehr id luxurioser; alles Meilen unter = und für 40 Meilen Norb und bas Klima, bas ift, bas gefundefte 1! - Hier ift ber ebeihen die Produkte lge: Mais und füße emachfe und Baum: eichliche Erndten. emaffert; die Haupt: ie südliche Richtung, e und bem mericanis : ber Yazoo, Black, et sich langs ber west= ben Sauptstrom bes bieten unerschopfliche r auswartige Martte, hen und bituminofen Schiefer und Stein:

m Jahre mehr in Aufganzen Staat einges Baumwolle und Mais, sippi Buckerrohr. Die ewohner Mississippi's; usend und noch mehr nge. — Wild ist im längs dem Mississippi , Guguare, Panther, din fast allen Flüssen und andschieberden ne kandschilderden die n, wo sie in Hohlen die reich; doch mird die

Ruftenfischerei vernachläffigt, und bie Fluffischerei ift, ber Migators wegen , fehr gefährlich. - Der Kunftfleiß ift im Diffiffippis Staate noch unbedeutend, und producirt wenig mehr als ben Sausbedarf. Baumwollenmanufakturen, Webstuhle und Krampelmafchinen find noch am haufigsten vorhanden; Schneidemublen, Gerbereien , Brennereien , Mublen , Baumwoll : Gins , Theerfchwele-reien , Pech : und Pottaschsiedereien find fast in jedem Kanton , und in ben Stadten wenigstens bie unentbehrlichften Sandwerker. Der Sandel ift im Steigen; Die Musfuh" rober Probutte gefchieht meiffens von Ratches aus und uber New Drleans; Die beiben fleinen Safen Pascagoula und Shieldsborough, bringen ihre Produt' meiftens nach New : Orleans ober Mobile; die Musfuhren laffen fich, ba ein großer Theil berfelben in den Musfuhren von New = Orleans inbegriffen ift, nicht bestimmen. Der handel wird durch 38 Banten unterflutt, die auf ein Kapital von 30,379,403 Doll. gegründet find, und fur 15,171,639 Doll. Roten im Umlauf haben. - Die Bolksmenge von Miffiffippi belauft fich gegenwartig auf 554,056 Seelen, worunter 200,414 Sklaven und 1486 freie Farbige. Inbianer befinden fich noch gegen 25,000 im Staate, bie fammtlich ju ben Stammen ber Chidafams, Cherokees und Choctams gehoren. Die erften Unfiedler maren Frangofen aus Louifiana; gegenwartig beftehen biefelben aus einem Gemifch von Ginwanderern aller Staaten Europa's und ber Union, und beren Charafter ift in ben allgemeinen amerikanischen verfhmolzen. Un... ben hier herrschenden Religionsfekten find die Methodiften und Baptiften am zahlreichften; fur Schulen ift weniger geforgt ale in Mabama, boch find bereits einige hohere Lehranstalten eroffnet : ju Bafbington Jeffersons-Colege, ju Dakland Dakland-College, und Missiffippi-College zu Clinton, und außer biefen beftehen 71 Afabemien und 382 Elementarschulen.

Die Regierungsgewalten sind, wie in den andern Staaten, in die gesetzebende, vollziehende und richterliche geschieden; die erstere rubt in den Handen des Senats, der auf 3 Jahre erwählt, und in dem Hause der Repräsentaten, welches jährlich erreuert wird. Die vollziehende Gewalt ist einem Gouverneur übertragen, der sein Amtzwei Jahre bekleidet. Die Staatsschuld berrägt 12,400,000 D. — Der Staat ist gegenwartig in zwei Distrifte, Norde und Sud-Mississippi, und in 57 Kantons geschieden, und besitzt

folgende bebeutenbe Stabte:

Jadfon, Sauptftabt bes Staats, am westlichen Ufer bes Pearl River, mit bem Staatenhaus, 1 Rathhaus, 1 Befferungs: haus, 1 gandamt, 3 Kirchen, 1 Poftamt, 2 Banten und 2980 Einwohnern - Ratcheg, unter 310 30' n. Br., am oftlichen Ufer bes Miffiffippi, ift bie großte Sanbelsftadt bes Staats, und befteht aus zwei Abtheilungen, ber untern Stadt, die 150 Baufer, Dieberlagen und Branntweinschenken gablt, und ber obern Stadt, auf bem Gipfel bes Bluffs, welcher im Often bas Uferland begrengt; biefer Theil ber Stadt gahlt gegen 400, von Biegeln ererbaute Baufer, und an offentlichen Bebauden: 1 Rathhaus, 4 Rirchen, 3 Banken, 1 Ukademie und 1 Postamt. Die Mehrzahl ber Ginwohner, beren die Stadt 5223 gablt, find Raufleute, Pflanger, bie ihre Besitzungen in ber Nachbarschaft haben, und Rechtsgelehrte und Mergte; lettere find hier in ihrem Paradiefe, ba Ratchez faft burche gange Jahr ein Git aller möglichen Rrantheiten ift, und bie freie Lebensart nicht wenig bagu beitragt, die Rrankheiten gu vermehren. - Port Gibson, mit 2091 G.; - Bidsburg, am Miffiffippi, mit 3866 E.; - Boodvitle, mit 2828.; -Monticello, am Pearl, mit 1800 E .; - Chielbsbrough, an ber St. Louisban, mit 1 College; - fcnell aufblubenbe Sanbels städte. -

## d) Louifiana: Staaten.

#### 20. Der Staat Louiffana.

Der Stadt Louisiana, ber subwestlichste ber Vereinigten Staaten, liegtzwischen 28° 50' und 33° n. Br. und zwischen 11° 50' und 17° 6' w. E.; und wird im N. von Arkansas und Mississippi, im D. von Mississippi, im S. vom mericanischen Meerbusen und im W. vom Staate Teras begrenzt. Die größte Ausbehnung des Staats von N. nach S. beträgt 250, von D. nach W. aber im N. 234, im S. 345 Meisen; der Fischeninbalt nach eigener Berechnung und Vergleichung mit dem Landregister 49,161 Meisen oder 31,463,040 Acres, von denen gegenwärtig noch gegen 25 Millios

nbern Staaten, in sichtieben; die erstere erwählt, und in lich erreuert wird. wie übertragen, der becrägt 12,400,000 istrifte, Nord und besitt

westlichen Ufer bes aus, 1 Befferungs: Banken und 2980 . Br., am öftlichen idt des Staats, und bt, bie 150 Sauser, nd ber obern Stabt, en bas Uferland be: 100, von Biegeln er: en: 1 Rathhaus, 4 imt. Die Mehrzahl nd Raufleute, Pflan: haben, und Rechts: aradiese, ba Ratchez Rrankheiten ift, und , die Krankheiten zu E.; — Bidsburg, ile, mit 2828.; -Chieldsbrough, aufblubende Sandels:

e n.

er Bereinigten Staasund zwischen 11° 50' nsas und Mississpppi, schen Meerbusen und öste Ausbehnung best nach B. aber im N. nach eigener Berechsp. 161 \rightarrow Meilen oder 10ch gegen 25 Millios

nen gum Berkaufe offen liegen. - Fruber eine Rolonie Frankreiche, wurde Louifiana 1763 an Spanien abgetreten, fam 1802 burch ben Frieden von Umiens wieder an Frankreich , muck, und wurde am 30. April 1803 von Rapoleon an bie Union, gegen eine Summe von 15 Millionen Dollars, überlaffen. 1812 trat Louifiaua ber Union als felbsiffanbiger Staat bei, und der nordliche Theil murbe von ihm unter ben Ramen ber Territorien Arkanfas und Miffouri abgefchieden. - Benig Lander von gleicher Ausdehnung bieten eine folche Berfchiedenheit bar, als Louifiana, welches in feinen Grengen alle Bodenarten in fich vereinigt, von bem niedrigften angeschwemmten, und immer noch periodischen Ueberschwemmungen ausgesetten gande, bis zu Sugeln, Die in Berge übergehen; von ben fruchtbarften bis zu den sterilsten, und von unbewaldeten Plains und Prairies bis zum dichteften Baldboden. - Der füdliche Theil ift angeschwemmtes, flaches, offenes gand, welches fich vom gate Borgne bis jum Cabinefluß, und vom mericanischen Golfe bis Baton Rouge und bem Red River, eine Strede von 250 Deilen Lange und einer Breite von 70 - 140 Meilen gieht. Diefer ausgebehnte Strich wird durch gahllofe Fluffe, Banous, Greeks und Geen durchschnitten, welche bas Land in eine Menge von Infeln scheiden. — Das gand um Balize berum ift ein zusammenbangenber Swamp, ber mit rauhem, 4 - 5 Fuß hohem Schilfgrafe und Rohre bicht bewachsen ift. - Ein bedeutender gandftrich langs bem Missifippi und dem Red River ift ben jahrlichen Ueberschwemmungen ausgesett; und man hat berechnet, daß beinahe ber vierte Theil bes Staates folde überschwemmte gandereien in fich begreift. Be hoher man an ben Stromen aufwarts fommt, befto fefter wird ber Boden, die Ufer erheben fich unmerklich, laffen aber fandeinwarts tiefe Bottomlandereien gurud, auf welchen nach hoben grubjahrsmaffern die Aluthen gurudbleiben und ftebende Morafte bilden, ober fich Ranale nach dem Miffiffippi oder dem Golie wuhlen, und bieß ift die Entstehung ber hier so zahlreichen Banous. - Louifiana wird von gablreichen Fluffen durchichnitten; ber Pearl bildet gum Theil die Grenze nach bem Miffiffippi = Staate ju; ber Tchefonte und Umite tommen von Diffiffippi heruber; Der 3berville, Plaquemines, Utchafalana und Lafourche find Nebenarme bes Miffif= fippi; ber Teche, Bermillion, Mermantou und Calcafiu maffern Uttacapas und Opeloufas, und ber Gabine bildet die Grenze nach Teras ju. Der Miffiffippi, ber Bater ber Strome, bilbet vom 330 bis 31° herab bie Oftgrenze, ftromt aber von hier an durch die Mitte bes Staats bem mericanischen Golfe gu, und ber Red River burchftromt ben nordwestlichen Theil bes Staates und munbet in ben Miffiffippi. - Das Riima Louifiana's ift im Sommer beiß Bromme's Sandb. f. Musm n. Amerita. Ste Muff.

und außerft ungefund; im Binter mild und angenehm, zuweilen aber fehr falt. Im December tritt gewöhnlich ber Binter ein, und bauert ungefahr zwei Monate, und mahrend biefer Beit ift bie Temperatur febr veranderlich. - Der Plantagenbau ift allgemein eingeführt, und Baumwolle und Bucker find bie Stapelguter bes Lanbes. -- Das Buckerrobr gebeibt nicht bober als bis ju 30° 20' n. Br., etwa 75 Meilen oberhalb New : Orleans, und die Unlage einer neuen, ober ber Untauf einer bereits eingerichteten Buderpflanzung am Miffiffippi erforbert große Summen. Beniger Muslagen erfordert die Ginrichtung einer Baumwollenplantage, und ber Ertrag ber letteren gestaltet fich ftets vortheilhafter. Gin anderer Stapelartifel bes Landes ift ber Taback, ber ebenfalls in Menge gebaut wird, und unter ben übrigen Erzeugniffen findet man Reis, Mais, etwas Indigo, Gubfruchte und Dbft. - Die Bichzucht ift nur in einigen Theilen bes Staates bedeutend; Die mit nahrhaftem Bras und Krautern bedeckten Cavannen bes Binnenlandes ernahren eine folche Menge von Sornvieh, Pierben und Schweinen, bag bie Beerbe eines einzelnen Pflangers oft 5 - 6000 Ctud gablt. Die Baldungen im obern Theile des Landes find herrlich beftanben, und enthalten Copreffen, Afagien, Corbien, Gichen, Birfen, Buchen, Erbbeer : und Bornbaume, immergrune Gichen, Cebern, Gifenholz, Magnotien, Maulbeerbaume, Spcamoren, Aupelo, Catalpen und Tulpenbaume. - Un wilben Thieren findet man alle, die bem Miffiffippi : Staate eigen find, und an Mine: ralien: Eifen, Silber Steinkoblen, Maun, Salz, Mubifteine, Kalk: und Topferthon. Der Kunftfleiß befchrankt fich faft allein auf die erfte Beredlung ber roben Produkte; Die Musfuhr auf Bucker, Baumwolle, Reis, Mais, Dech, Theer, Terpentin, Saute, Stabholz und Schindeln. Der Sandel wird meiftens von New-Drleans aus betrieben, und durch 47 Banken unterftust, Die auf ein Kapital von 41 Millionen Dollars gegrundet find und gegen 5 Millionen in Noten im Umlauf haben. Die Ausfuhren bes Staats beliefen fich im Jahre 1845 auf 35,722,817, bie Ginfuhren auf 11,291,711 Dollars. - Die Ginwohner, ein Ronglomerat von Menschen aller Mationen, größtentheils aber Frangofen, Spanier, Umerikaner, Deutsche, Schotten und Eren, belaufen fich gegenwartig auf 408,614 Seelen, worunter 172,553 Gflaven und 26,706 freie Farbige. Die katholische Rirche gablt im Staate die meiften Bekenner; fur Schulen ift in neuerer Beit fehr geforgt worden, und außer bem Louifiana : College ju Jackson, bem Jefferfon College ju Bringiers, St. Charles : College ju Grant Coteau, Franklin : College ju Dpeloufas und dem Baton Rouge : College, gablt man bereits 52 Ufabemien und 179 Clementarschulen. - Die Regierung ift in ben

ingenehm, zuweilen der Winter ein, und fer Zeit ift bie Tem: au ist allgemein ein: Etapelguter bes Lan: (8 bis zu 30° 20' n. 8, und bie Unlage eingerichteten Budernen. Weniger Aus: wollenplantage, und ilhafter. Ein anderer benfalls in Menge gefen findet man Reis, \_ Die Biehzucht ist ; die mit nahrhaftem Binnentandes ernahren und Schweinen, bag — 6000 Stúck záhlt. andes find herrlich bes n, Corbien, Efchen, immergrune Eichen, baume, Spicamoren, wilden Thieren findet find, und an Mine: , Salz, Muhifteine, schränkt sich fast allein die Ausfuhr auf Zucker, , Terpentin, Saute, iftens von New Drleans ist, bie auf ein Kapital und gegen 5 Millionen ren bes Staats beliefen fuhren auf 11,291,711 erat von Menschen aller Spanier, Umerikaner, genwartig auf 408,614 6,706 freie Farbige. meiften Bekenner; fur orden, und außer bem e College zu Bringiers,

anklin : College zu Dpe:

ihlt man bereits 52 Afa:

die Regierung ist in ben

Banden eines Gouverneurs, der auf vier Sahre ermahlt wird, und in benen eines Genats und bem Saufe ber Reprafentanten, von benen die erfteren auf vier, die Mitglieber bes letteren auf zwei Sahre ermahlt werden. - Much hierift in ben letten 15 Jahren viel für binnenlandische Berbefferung gethan worden, und an Gifenbabnen und Randlen bestehen bereits: Die Beft Feliciana Gifenbahn, bie fich 20 M. weit von St. Francisville nach Boodville, Miffiffippi erftredt; - Die Rem : Drleans : und Carrollton : Gifenbahn, Die 41 Meilen weit nach La Favette führt; - Die Drleand : Street : Gifenbahn, 41 Meilen nach ber Ban St. John: - Die Merito : Gulf-Eifenbahn, bie von Rem Drieans nach bem Pascagoula = Sund führt; - ber Drieans Bant : Ranal von New Drieans nach Late Pontchartrain; obgleich nur 6 Meilen lang, toftet er boch eine Million Dollars berguftellen; - ber Kanal Caronbolet , 14 Meilen lang, von R. D. nach ber Bay St. John; - ber Barataria-Ranal, welcher fich von Rem Drleans 85 Meilen weit nach Bermid Ban erstreckt; — ber gate Beret-Kanal von 8 Meilen gange, ber biefen See mit bem Lafourche River verbindet, und die Rem : Drleans : und Rafhville: Gifenbahn, die im Bau ruftig fortichreitet, 30 M. weit ben Staat burchichneidet, und wenn vollendet, 564 M. Lange haben wird.

Der Staat Louisiana hat seine alte Eintheilung in Kirchspiele beibehalten, nur sind dieselben in neuerer Zeit unter Diffrifte vertheilt, und die Gebietstheile führen die Namen von Kantons. Die Bahl derselben belauft sich gegenwartig auf 38, in 2 Diftriften, dem oftlichen und westlichen. Die wichtigsten Stadte des Landes sind:

Dew = Drieans, unter 290 57'n. Br., auf ber Infel gleides Namens, die burch den Miffiffippiftrom und ben See Pontchartrain gebilbet wirb; Sauptstadt bes Landes und Gip ber Be-borben. Die Stadt ift regelmäßig ausgelegt, ift niebriger als ber Fluß, und muß durch tofibare Damme vor Ueberichwemmungen geichunt werden. Die Straffen ber Stadt freugen fich in rechten Binteln, find alle mit Erottoirs verfeben, aber nur erft theilweife gepflaftert. Baufer gahlt man in Rem : Dricans, bie ber 10 Borftabte mitgerechnet, gegen 6500; die neueren find großtentheils von Biegeln und durchgehends fehr folid gebaut. Die offentlichen Gebaube imponiren hier weniger als in ben Sauptstabten bes Norbens; an ber Offfeite bes Baffenplages erhebt fich die Kathedrale, bie beiden andern Seiten nehmen die City - Salle und bas Presbyterium ein, in welchem letteren ber oberfte Gerichtshof feine Sigungen halt. Un andern offentlichen Gebauden findet man: 1 Staatshaus, 1 Bollhaus, ben Palaft bes Gouverneurs, 1 Staatsarfenal, 2 Borfen, 1 Munge ber Berein. Staaten, 1 ganbamt, 5 fatholische und 8 protestantische Rirchen, 1 fatholisches Collegium,

1 Ursulinerstift, mehrere Hospitale, ein Waisenhaus, brei Theate und eine Menge von Belustigungs und Erholungsorten. Dre große Markthallen ziehen sich langs dem Levee, und 10 Banke und 5 Affekuranzanstalten unterstüßen den bedeutenden Welthande der Eity. — Die Zahl der Einwohner, die sich größtentheils von Hamm sind Franzossen, und auch jest noch sind größtentheils von kamm sind Franzossen, und auch jest noch sind französsische Sittenund Sprache vorherrschend, und unter allen Stadten der Unio herrscht hier das größte Sittenverderbniß und der verderblichst Lurus. Die Stadt liegt hochst ungesund, wird alle Jahr von gelben Fieder heimgesucht, und leidet Mangel an gutem Trink wasser. — Natchitoches, unter 31° 46'n. B., am Red River mit 3584 Einwohnern, die bedeutenden Handel mit Teras treiben — Baton: Rouge mit 3200 Einwohnern; Nadisonse ille Covington, St. Tammann, St. Francisville, auf blühende Städtchen.

### 21. Der Staat Arkanfas.

Arkansas, früher ein Theil Louisiana's, und im Norben bef felben liegend, erstreckt sich zwischen 33° und 36° 30' n. Br. und zwischen 12° 48' und 17° 36' w. E., und wird im N. von Miffouri, im D. von Tennessee und Mississippi, im S. von Louissana und im B. von Indianerlandereien und Merico begrengt; bi größte Musbehnung bes ganbes vom R. nach G. betragt 241, von D. nach 2B. 298 Meilen, und ber Flacheninhalt nach meiner Be rechnung 45,1554 - Meilen ober 28,899,420 Ucres. Mehrer Geographen geben zwar mehr, ja Caren fogar 121,000 [ Meiler an, boch find bie Grengen beffen, mas eigentlich Arkanfas genann wird, in ber letten Beit fehr beschrankt worden. Rein gand hat f viel eigenthumliches als Urkanfas; im D. pat es ben Charakter be Miffiffipppi= Thales; bis Little Rod, hinter welchem fich ein hohe Bergptateau, bas Daartgebirge, erhebt, besteht bas Land großten theils aus großen Prairies und Swamps, von reichem Boder aber ungesunder Befchaffenheit; Die Flugufer und die Sohen fin mit dichtem Balbe bedeckt, bas Land aber , obgleich von vielen gr Ben Blaffen burchichnitten, ift bemungeachtet mafferarm! -- 3 Bruhjahre Ueberschwemmungen ausgeset, haucht es bei gunehmer ber Sonnenhiße peffitenzialische Dunfte aus, und ift beim Schluf bes Sommers eine burre verbrannte Ebene. Der westliche The bes Landes erhebt fich allmablig, tritt in einzelnen Ruppen, vo benen die Patatoes = Sills, Die Sugarloaf = und Mafferne = Mou tains die ansehnlichsten find, hervor, und bietet herrliche Abwechs lungen. Das Bergland hat an ben Fluffen, welche basfelbe burd

aisenhaus, brei Theater Erholungsorten. Drei Eevee, und 10 Banken bebeutenden Welthande is sich aröstentheils vom und 111,587. Der Urschied Gind französische Sitten den Städten der Union i und der verderblichse d, wird alle Jahr vom langel an gutem Trinkin. B., am Red River, andel mit Teras treiben. Brancisville, aufsten Rrancisville, aufst

### fanfas.

1a's, und im Morden bef und 36° 30' n. Br. und nd wird im N. von Miss pi, im S. von Louisiana, no Mexico begrenzt; die nach S. beträgt 241, vom beninhalt nach meiner Be-199,420 Ucres. Mehrere n fogar 121,000 🗆 Meilen igentlich Arkanfas genannt porden. Rein Land hat so , nat es ben Charakter bes nter welchem sich ein hohes , besteht das Land größtenmps, von reichem Boben, ußufer und die Sohen find er, obgleich von vielen gro: jeachtet mafferarm! - Im t, haucht es bei zunehmenaus, und ift beim Cchluffe bene. Der westliche Theil in einzelnen Auppen, von oaf : und Mafferne : Moun: 1d bietet herrliche Abwechses ffen, welche dasselbe durchs brechen, fruchtbare Niederungen, und zwifden ben Gebirgen Thas ler, die den Unbau mohl lohnen. Große Flachen offnen fich zwis ichen den Bebirgen, die oft meilenweit mit Galgfruften bebeckt find, und ben burchftromenben Fluffen einen faligen Gefchmack verleihen. Underwarts findet man langs bem obern Arfanfas Thaler, bie, obgleich trockener gelegen, mit den reichsten Mississppi : Niedes rungen hinsichtlich ber Fruchtbarkeit wetteifern konnen, und auf bem Sochplateau findet man oft meilenlange Bergabhange, auf benen die Beintraube in einer Bollkommenheit wild wachft, von der man felbft in Kentuty und Tenneffee bisher teinen Begriff hatte. - Der Miffiffippi, welcher bie Oftgrenze bes Staats bilbet, ift bie große Wafferstraße, welche Urfanfas mit allen Theilen ber Union in Berbindung fest, und ben Urkanfasfluß, ben Bhite und St. Francis in fich aufnimmt. Den fublichen und fubwestlichen Theil bes Bebiets bemaffert der Red River, ber Little Diffouri und der Bafbita und beffen Tributaries. - Das Klima ift ftarken Abwechselungen, mehr als ein anderer Staat ber Union , unterworfen , und beghalb für neue Unfiedler fehr ungefund. Zwischen dem Miffiffippi und ber offlichen Gebirgereihe ift bie Beimath aller Gallen = und Bechfelfieber, Beft : Urfanfas aber ift bas gefundefte gand, mas ber Beften bietet, felbft Diffouri nicht ausgenommen; nur tragen Die, bort noch in Menge haufenden Indianerhorden nicht wenig bazu bei, bem neuen Unfiedler den Aufenthalt bafelbft zu verleiben. - Der Reichthum ber Naturprodukte von Arkansas geht ins Unglaubliche! Das Innere hat ungeheure Schape aus allen brei Reichen ber Natur aufzuweisen. — Die Gebirge enthalten Calz, Bitriol, Alaun, Salpeter, Kalkstein, Topferthon, Walkerbe, Marmor, Muhlfteine, Gifen, Kupfer, Spiegglas und Gilber; Steinkohlen und Magneteifen findet man fublich von Little Rod; mehrere bedeutenbe Salzquellen, und am obern Urkanfas einen Landstrich: Die Salz-Prairie, welche viele Meilen weit 4 - 6 3oll tief mit weißem tryftallifirten Galg bedeckt ift. 150 Meilen nordwestlich von Doft-Arkanfas find die berühmten heißen Quellen ; die Buften enthalten berrlich reinen Glasfand , und die Prairies im D. und RD., wo nicht ber große Swamp bieselben bebedt, bieten die herrlichften Beiden. -- Der Bachsthum bes Pflangenreichs ift riefenhaft, und alle Gewächse Louisiana's und Miffouri's werden auch bier gefunden. Witbe Thiere und Geflügel find in Menge vorhanden, vorzüglich Buffel, Rothwild, Clennthiere, Ottern, Biber, Kaninchen, Racoons, wilbe Raten, Baren, Panther, Bolfe u. f. w. Pferbe trifft man auf ben Prairies in großen Deerben an , und wilbe Ganfe, Enten, Schwane, Truthuhner, Bachteln u. a. m. bebeden in gabllofen Schwarmen bir Batber und Gemaffer. — Die Rultur hat

bis jest noch wenig Fortschritte gemacht, erft einzelne Punkte find gelichtet; etwas Baumwolle wird bereits ausgeführt, boch find bis jest Saute und Pelzwert, bie großtentheils von den Indianern eingehandelt werden, Die Stapelartitel bes Landes. -- Yuch die geiflige Rultur ift hier noch in ihrer Kindheit; zwar find in ben Embryo-Stadten bes Landes bereits Schulen errichtet, boch find Diefe von geringer Bedeutung, und man gabit im Gangen erft 8 Afade: mien und 113 Elementarfchulen. Rirchen findet man, außer Baptiftenkirchen, noch gar nicht, boch burchziehen wandernde Prebiger anderer Geften, namentlich Methobiften, alle Theile bes Landes. -Die Einwohner find ursprunglich trangofische Louisianer und Canabier, unter und zwischen benen Anglo : Umeifaner, Deutsche, Eren, Schotten und Englander fich angesiedelt haben , und Indianer. Die Babl berfelben belauft fich gegenwartig auf 124,743, worunter gegen 21,000 Cflaven. - Die Regierung ift wie bie ber andern Staaten, und beruht in einem Bouverneur, ber auf vier Sahre ermahlt wird, einem Senate von 21, und einem Saufe ber Reprafentanten von 66 Mitgliedern, Die Staatsfcult beträgt 3,755,000 D. --Artanfas zerfallt gegenwartig in 40 Kantons. Die Stabte bes Lan-bes find bis jest noch unbedeutend: Little Rod, mit 3584 Ginwohnern, ift die Sauptftadt; -- Poft : Artanfas; -- Acropolis; - Billemont; - Sarrieburg; - Fulton; -Greenock; — Batesville; — Fanetteville; — Ban Buren; — Stadtchen von 250 — 1200 Einwohnern. Greenod; --

### -e) Bestliche Staaten.

## 22. Der Staat Tenneffee.

Der Binnenstaat Tenessee, früher ben westlichen Theil Nord-Carolina's bitdend, liegt zwischen bem 35° und 36° 30' n. Br., zwischen 4° 16' und 13° 14' w. E.; wird im N. von Kentucky und Birginien, im D. von Nord-Carolina, im S. von Georgia, Alabama und Mississei, und im Westen von Arkansas und Mississei, Alabama und Mississei, und im Westen von Arkansas und Misson begrenzt; hat von N. nach S. eine Ausdehnung von 102, von D. nach W. von 420 Meiten, und ymsast einen Flächenraum von 40,200 Meilen ober 25,728,000 Acres. — Die Gestaltung des Landes ist außerordentlich mannigsaltig; der östliche Theil ist gebirgig, der mittlere hügelig, der westliche fast durchgehends flach. Im distlichen Theise und auf den Gedirgen ist der Boden durftig, doch mit vielen üppigen Thälern untermischt; besser ist derselbe im mittleren, und sehr fruchtdar im westlichen Keise. Das Alleghanysgebirge durchzieht in verschiedenen Ketten, welche die Ngunn Stonys,

einzelne Punkte sind führt, boch sind bis ben Indianern ein: s. -- Yuch bie gei= ar find in ben Em= tet, doch sind diese Banzen erst 8 Akade: t man, außer Bap: wandernde Prebiger heile des Landes. ouifianer und Cananer, Deutsche, Iren, und Indianer. Die ,743 , worunter gedie ber andern Staaf vier Jahre erwählt e ber Reprafentanten gt 3,755,000 D. --Die Stadte bes Lando d, mit 3584 Ein= kansas; -- Acro: g; - Fulton; teville; - Ban ıwohnern.

aten.

offee.

westlichen Theil Nordund 36° 30' n. Br., i N. von Kentucky und E. von Georgia, Alaferkansas und Missouri ing von 102, von D. nen Flächenraum von Die Gestaltung bes Schtliche Theil ist geaft burchgehends slach, ist der Boden dürftig, besser ist berselbe im eile. Das Alleghanyche die Namen Stony-, Nelows, Irons, Balds und Unaka-Mountains führen, den öftlichen Theil von Tenneffee; nach der Mitte zu durchschneiden die Cumberslandgebirge, bei einer Breite von ungefahr 30 Meilen, den Staat.

Das Klima Teneffee's ift im Ganzen genommen vortrefflich; in ben Gebirgen bie Luft rein und gefund; im mittleren Theile gema-Bigt und angenehm; im westlichen ber Commer heiß und ber Winter mild. Im Binter fallt zuweilen Schnee, und felbft ber Cumberlandfluß friert zuweilen zu. - Das Land ift trefflich bewässert, und bietet einen Ueberfluß der herrlichften Quellen. Der Tenneffee, ber hauptstrom bes Landes, welcher bem Staate feinen Ramen gegeben, und aus einer Bereinigung bes Glinch, Solfton, Rolatduly, French Broad, Tennessee und Tellico entsteht, burchftromt in einem großen, nach Gud gerichteten Bogen bas Land, und nimmt in felbigen von G. ben Simaffee, Chikomago, Mulberry, Beaver und Sandy, von N ben Flint, Git, Buffalo und Dud in fich auf. Der Miffiffippi bilbet Die westliche Grenze und empfangt aus dem Staate nur unbedeutende Fluffe , von benen ber Dbion, Forfederr und Bolf mit Booten befahren werden tonnen. -Die Landwirthschaft ift die Saupterwerbsquelle ber Bewohner Teneffee's, und der Uderbau geht hier mit bem Plantagenbau Sand in Sand; ber erftere liefert Baigen, Mais, Roggen, Gerfte, Safer, Flachs und Sanf; ber lettere Reis, Tabad und Baumwolle; ber Mais gewährt im Durchschnitt einen Ertrag von 60 - 70 Bufheis; Baumwolle gewöhnlich 800 Pfund vom Ucre. — Der Gartenbau liefert Kartoffeln, fuße Batat n, Ruben, Mohren, Melonen, Rurbiffe und Gurken; Dbft gebeiht vortrefflich, namentlich kommt bie Pfirfche, die Ballnuß und Marone hier im Ueberfluffe vor. Die Wiefen an ben Fluffen haben einen uppigen Graswuchs; man halt ftarke heerden von Rindvieh, die Jahr aus Jahr ein im Freien bleiben, und noch mehr Schweine, die fich in den Balbern maften. Die Pferbezucht ift unbedeutend , und die Schaafzucht ebenfalls von teinem Belang. Die fublichen und öftlichen Theile bes Landes find noch größtentheils bichter Bald, und die Baldungen mit mehreren Eichenarten, Sichories und Ballnuffen, Cebern, Locuften, Maulbeerbaumen, Saffafras, Buchen, Buderaborn, Rurbisbaumen, Persimonen und Papaws gut bestanden. Baldbeeren und wildwachsende egbare Beintrauben find in allen Theilen bes Banbes ju finden, und Ginfeng, Schlangenwurzel, Ingwer, Angelika, Anis und hopfen machfen überall milb. Die Niederungen find mit bichtem, gegen 20 Buß bobem Robre befleibet, in welchem, naments lich nach dem Diffiffippi ju, eine Menge von Raubthieren und Rothwild fichern Schut finden. - Das Mineralreich bietet Gifen, Eifenvitriol, Schiefer, Maun, Gpps, Ralt, Marmor, Salpeter

und Salg. - Der Runftfleiß ift bis jest von weniger Bebeutung: Gifenwerte, Salpeterhutten, Branntweinbrennereien, Bitriolwerte, Baumwoll : und Sanfipinnereien find die vorzüglichsten Manufatturen bes Landes. Abornguder wird in Menge gewonnen. Scit Einführung ber Dampfboote hat ber Sandel Tenneffee's ansehnlich zugenommen ; boch ift ber hauptmarkt, Dew : Drleans, immer noch Bu weit entfernt. Die Musfuhren geben großtentheils uber New-Drleans, und nur Dit-Tenneffee ficht mit Philadelphia, Baltimore und Richmond per Achse in direkter Berbindung. - Die Bewohner Tenneffee's ftammen großtentheils aus ben beiden Carolina's, boch fiebelten in der Folge auch Muswanderer aus andern Gegenden der Union, aus Deutschland, Großbritannien und ber Schweiz fich hier an; die Bahl berfelben beläuft fich gegenwärtig auf 988,450, worunter 203,946 Eflaven, 6892 freie Farbige und gegen 7000 Inbianer. - Die gablreichsten Religionssetten find Methobiften, welche 127 manbernde Prediger im Lande haben; Die Baptiften befigen 413 Rirchen, aber nur 219 Beiftliche; bie Presbyterianer 120 Rirchen mit 90 Predigern; die Epistopalen 1 Bifchof und 8 Beiftliche, Lutheraner, Quafer, Chriftians und Ratholifen nur einzelne Rirchen; bie firchlichen Gebaude find im Allgemeinen noch fehrroh und ichlecht. Fur Schulunterricht ift febr geforgt; in allen Ortschaften find Glementarfchulen , in verschiebenen Ctaten Ufabemien , und fur ben boberen Unterricht find bereits einige Colleges errichtet und ansehnlich mit ganbereien botirt. Glementarschulen gablt man bereits 983, Atabemien 152, und von boberen Lebranftalten : ein College ju Greenville, eins zu Bafbington, eine Universitat zu Nafhville, bas Gaft : Tenneffer : College ju Anorville, Jactions College bei Columbia, und ein theologisches Ceminar ju Marysville. -Inlandverbefferungen, Die bier nur in Gifenbahnen besteben, findet man bereits bem Betriebe eroffnet: Die Legrange : und Demphis Gifenbahn, von 50 M. Bange; - Die Sommerville : 3weigbahn, welche bei Moscow von der Sauptbahn ab, 16 DR. nach Commerville führt; - bie Simaffee : Gifenbahn, welche von Knorville 984 D. nach ber Grenze von Georgien zieht und fich bort mit ber weftlichen und atlantischen Gifenbahn vereinigt, und bie New : Erleans : Nafh: ville : Gifenbahn, die noch im Bau begriffen ift. - Die Regierungs: form bes Ctaats ift rein bemofratisch, bie gefetgebenbe und vollgiehente Gewalt getrennt, und Die richterliche unabhangig von bei-ben. Die Generalversammlung beftebt aus einem Cenate und einer Reprafentantentammer, beien Mitglieber vom Bolte auf 2 Jahre erwählt merben. Die vollziehende Gemalt ubt ein Gouverneur aus, ber ebenfalls nur ai.f 2 Jahre gewählt wirb. - Der Staat ift in eniger Bedeutung: eien, Bitriolwerke, glichsten Manufat. gewonnen. Scit nneffee's ansehnlich rleans, immer noch entheils über New: delphia, Baltimore Die Bewohner en Carolina's, doch ibern Gegenden ber ber Schweiz sich hier auf 988,450, wornd gegen 7000 In-Methobisten, welche Baptisten besitzen 413 terianer 120 Kirchen und 8 Beiftliche, Eunur einzelne Kirchen; fehrroh und schlecht. Ortschaften find Gles emien , und fur ben errichtet und ansehnihlt man bereits 983, ten: ein College zu erfitat zu Nashville, Lacksons College bei Marysville. — Un bnen befteben, finbet nge : und Memphis: merville = Zweigbahn, R. nach Commerville on Knorville 984 M. ort mit ber meftlichen New : Trleans : Nafh: - Die Regierungs: efengebende und voll: unabhangig von bei: nem Cenate und einer m Bolfe auf 2 Jahre t ein Gouverneur aus,

- Der Staat ift in

Dft. und Beft : Tenneffee, in 3 Dbergerichtsbegirte und 72 Kantons geschieben und besitet nur wenig bebeutende Stadte.

Rafhville, unter 36° 9' n. Br., Sauptftabt von Beft-Tenneffce, am Cumberland, ber bis hieher fur Schiffe von 40 Tonnen bas gange Sahr hindurch fchiffbar ift, bei hohem Baffer aber Schiffe von 400 Tonnen zu tragen vermag, mit 684 Saufern, worunter 1 Rathhaus, 1 Gefangniß, 1 Markthaus, 10 Rirchen, 1 College, 1 Staate : Befferungshaus, 1 Irrenhaus, 3 Banten, und mit 6929 Ginwohnern, welche bedeutenden Sandel treiben. -Knorville, am nordlichen Ufer bes Solfton, unter 350 50'n. B., eine regelmäßig angelegte Satot, mit 5 - 600 Saufern, 4 Rirchen, 1 College, 2 Banken und 5683 Einwohnern. - Murfreesborough, unter 35° 52' n. Br., fruber Sauptftabt bes Ctaats, am westlichen Urm bes Stone, mit bem Staatenhaus, 1 Berichtshaus, 3 Kirchen, 1 Afademie, 1 Bant, 450 Saufern und 3972 Einw. — Memphis, auf einem Bluff am Miffiffippi, unterhalb ber Munbung bes Wolf, mit 4 Rirchen, 1 Afabemie, 53 Raufideben, 550 Saufern und 4700 Einw. — Pulasty, am Richland, mit 1312; — Bin chefter, am Gif, mit 1281; — Fapetteville, mit 1270; - Clarfeville, an ber Munbung bes Reb in den Cumberland, mit 1269, - Gallatin, am Station-Camp, mit 1065; - Rogersville, am Solfton, im reizenden Cartersthale, mit 1908; Greenville, am Nolichucky, mit 1609; und Marisville am Piftol , mit 2000 Einwohnern; Clarksville, Franklin, Jonesboro', Winchester und Columbia; kleine, aber ansehnlichen Binnenhandel treibende Stadtchen. -

#### 23. Der Staat Rentucky.

Kentucky, ein Theil bes großen Shiothales, liegt zwischen 36° 30' und 39° 10' n. B. und zwischen 4° 48' und 12° 20' w. L.; wird im M. von Ilinois, Indiana und Dhio, im D. von Birginia, im S. von Virginia und Tennesse, und im B. von Miseuri und Illinois begrenzt; hat von N. nach S. eine Ausbehnung von 183, von T. nach B. von 328 Meilen, und umfast einen Flächenraum von 40,325 | Meilen ober 25,808,000 Acres. — Die Gestaltung bes Landes ist durchgehends uneben; zum Theil rauh und hügelig. Die hochsten Ketten des Staats sind die sogenannten Cumberland und Gaulen Berge, im Sidossen, wo der Boden zum Andau geignetere Gegend, die aber hügelig und gebrochen ist, zieht sich in einer Breite von 5 — 20 Meilen am Dhio hin und wird auf ihrer ganzen Länge von Ueberschwemmungen ausgesehtem Bottomlande eingesaft, das von 1 — 2 Meilen Breite hat. Der Ueberrest besteht

aus fanft anschwellenden Sugeln, mit bazwischen liegenden Tha-Iern, wovon die lettern einen leichten Boben haben. Auf ben Su geln ift bas Erdreich beffer. Unermegliche Raltfteinlager erftreden fich über ben größten Theil bes Landes, weshalb auch im Sommer haufig Mangel an Baffer eintritt; - bedeutende Strome, Die im Fruhjahr 20 - 30 Fuß Tiefe haben, schwinden im Mugust und Geptember oft gu fleinen Bachen herab, Die faum hinreichend Baffer haben, eine Muble treiben zu konnen. Die Gebirge bilden bedeutende Klufte und Sohlen, von benen bie wichtigfte die Mammuth-Sohle am Green River ift; 25 Meilen ift man bereits in ihren unterirbifchen Bangen berumgewandert, und noch hat man beren Ende nicht erreicht. - Knochen vorweltlicher Thiere, namentlich bes Mammuthe, hat man in verschiedenen Theilen bes Landes gefunden, bie meiften aber am Big Bone Lick, eilf Fuß unter ber Dberflache ber Erde. - Rentucky hat bedeutende Strome: Die nordliche Grenze bildet der Dhio, ben Beften bespult ber Miffiffippi, bas Innere bes Banbes burchstromen ber Rentucty , ber Cumberland , Tennessee , ber große und fleine Renhama , Sandy, Licting , Salt, Green u. f. m., welche fammtlich in ben Dhio fallen. - Das Klima ift hochft angenehm und gefund. - 3m Sommer fleigt ber Thermometer felten uber 80° g. , im Winter fallt er felten unter 25° g. wirthschaft ift die große Achse des Wohlstandes: Baigen und anderes Getraibe gedeihen vortrefflich; Baigen und Roggen liefern 30 bis 35, Mais 50 — 60, auf fettem Erbreich felbft 75, Safer 50 — 60 Bushels vom Ucre; Flachs wird wenig, Sanf in Menge gebaut; Baumwolle wird in verschiedenen Theilen bes Landes gezogen, lei-Det aber ofters burch Nachtfrofte; Bein gebeiht vortrefflich und machft wild, ben Sauptftapelartikel außer ben Cerealien bilbet aber ber Taback. - Der Ueberfluß an guten Biefen und Beiden unter flutt die hier ftart betriebene Dichzucht; Pferde, Rinder, Schaafe und Schweine werden in großen Beerben gezogen. Die großen Waldungen, bie bas Land noch jum Theil bedecken, find mit Gichen verschiedener Urt, mit Buchen, Buckerahorn, Kirschbaumen, blauen Eichen, Nugbaumen, Sichories, Tulpenbaumen, Saffafras u. f. w. bestanden. Fichten und Tannen gehoren blos ben hoberen Bebir gen an. Wilbe Reben umichtingen faft alle Forstbaume, und lie fern fuße Trauben, boch bas fonft in viclen Gegenden aufschoffenbe Rohr ift burch bie Beerben fast gang ausgerottet worden, und hat einer nahrhaften Grabart, bier Rimble - will genannt, Plat gemacht, Die ein koftliches Futter liefert. - Bild ift in Menge vorhanden ; Bifons und Elenns haben fich jenfeits des Diffiffippi begeben. - Beflügel, vorzüglich Truthubner, Fafanen und Rebbuhner find überall zu finden; an Fischen ift Ueberfluß, und in ben

ischen liegenden Thaaben. Muf ben Su alksteinlager erftrecken alb auch im Sommer tende Strome, bie im n im August und Gepım hinreichend Baffer Gebirge bilden bebeu: btigfte die Mammuth: n bereits in ihren un: d hat man beren Enbe , namentlich bes Mam: Landes gefunden, bie nter ber Dberflache ber die nordliche Grenze Mippi, bas Innere bes berland, Tennessee, ber Galt, Green u. f. m., Klima ift hochst angeer Thermometer felten 25° F. — Die Land: 5: Baizen und anderes Roggen liefern 30 bis bst 75, Hafer 50 — 60 Janf in Menge gebaut; es Landes gezogen, leigebeiht vortrefflich und den Cerealien bildet aber efen und Weiben unter: ferbe, Rinber, Schaafe gezogen. Die großen bedecken, find mit Eichen 1, Kirschbaumen, blauen men, Saffafras u. f. w. blos den hoberen Gebirle Forstbaume, und lie a Gegenden aufschoffenbe rrottet worden, und hat vill genannt, Plat ge-Bild ist in Menge vornseits des Mississippi be-

Niederungen fehlt ce weber an Schlangen, Schildfroten, noch flech: enden Musquiten. — Reichhaltige Bleiminen, Die 70g Blei halten, find bei Millersburgh, werben aber noch nicht bearbeitet; Braunftein hat man bei Greenupsburgh, am Sandy, gefunden; Gifen wird bereits benust; Ralffteine findet man durchs gange Land; Marmor am Rentudy; Galpeter in allen Soblen, und Galgguellen bei Bangenville , am Galt und am Drennan , von benen bie letteren hinlanglich find, bas gange Land mit Salz zu verforgen. -Der Sausfleiß ift bedeutend ; eigentliche Manufakturen und Fabrifen bestehen inden bis jeht nur wenige. Galg wird in Menge gewonnen; Uhornzuder nahe an 3 Millionen Pfund ; Salpeterfiebereien, Pulvermublen, Branntweinbrennereien, Mublen verfchiebener Art, und einige Gifenhammer find bie einzigen bemerkenswerthen Anlagen. Die Ausfuhren bestehen hauptsächlich in Tabad, Sanf, Baigen, Mais und gerauchertem und gefalzenem Rind und Schweinefleisch. - Die Ginwohner, großtentheils virginischen Urfprunge, find ein hochherziges, bieberes Bolf, voll hohen Patriotismus, bie in ben Beiten, mo Gefahr bem Baterlande brobte, fich ftets als Manner bewiesen haben; fie find gaftfrei, leidenschaftliche Jager und Freunde aller Arten von Gludofpielen; bie Frauen find fleißige und gute Birthinnen , und bie Sflaven werben burchgehends wie Sausbediente in Europa behandelt. - Die Bahl ber Einwohner belauft fich gegenwartig auf 819,471, worunter 197,005 Eflaven und 6012 freie Farbige — Es herrscht vollige Religions freiheit; am gablreichsten aber ift bie Gette ber Baptiffen, bie 500 Rirchen und gegen 300 Beiftliche befigen. — Elementarichulen befteben faft in jeber Ortschaft; im Gangen bereits 952; Afabemien in allen großeren Stadten, und Universitaten und Colleges ju Lerington, Danville, Bardstown, Augusta, Princetown, Georgetown, harrodsburgh, und im Kanton Marion. — Deffentliche Berte find erft wenige ausgeführt: ein kleines, aber wichtiges Werk ift ber Louisville : und Portland Ranal , ber auf 21 M. Lange bie Schnellen bes Dhio umgicht, burch Kalfsteinfelfen gehauen ift, ben groß-ten Dampfbooten ben Durchgang geftattet, und 730,000 D. herzuftellen foftete; - Damme und Schleufen find bergeftellt worben, bie Schifffahrt auf bem Kentuch, Liding und Green River zu verbeffern, und die Berington : Dhio : Gifenbahn, welche Berington mit Frankfort verbindet, foll bis Louisville fortgeführt werden. Die Konstitution bes Staats ift von 1799. Die Generalversammlung, tie gefetgebende Behorbe, besteht aus bem Sause ber Reprafentanten, welches alle Sahre erneuert wirb, und aus bem Genate, ber alle ner, Fasanen und Reb vier Sahre wechselt. Die vollziehende Gewalt ift in ben Banben t Ueberfluß, und in ben tines Gouvernenes, ber fein Amt vier Jahre bekleibet. Die rich-

terliche Gewalt ift unabhängig. — Kentud'n ist gegenwärtig in 90 Kantons geschieben. — Die zerstreuten Pflanzer halten sich zu ihren Kirchspielen ober find in Flecken und Dorfern vertheilt. —

Die wichtigften Stabte bes Landes find:

Frankfort, unter 380 15' n. Br., Saupiftabt bes Ctaats und Gig ber Gentralbehorden, an beiden Ufern des Rentudy, ber bis hierher bie großten Fahrzeuge tragt, mit einem gutgebauten Staatenhaus, 1 Rathhaus, 4 Rirchen, 3 Banten, 1 Wefangniß, 1 Theater und 400 meiftens maffiven Saufern, und 4250 Ginm., Die mehrere Manufakturen unterhalten und Sandel treiben. Die Umgebung ber Stadt ift rauh und hugelig. - Berington, Die alteffe Stadt im Staate, in einer angenehmen Begend am Lown fort bes Elkhorn, mit mehr als 1200 gut gebauten Saufern, worunter 1 Rathhaus, 1 Gefangniß, 2 Markthaufer, 11 Rirchen, 4 Banten, 1 Universitat, 1 anatomisches Theater, 1 Sofpital, 1 Schauspielhaus und eine offentliche Bibliothet. Ginwohner gablt Die Stadt 7483, welche mancherlei Bewerbe und gandhandel treiben. - Louisville, am Thio, unmittelbar an ben Stromfcnellen, eine blubende Stadt, beren 10 Sauptftragen mit bem Strome parallel laufen, und von 30 Querftragen rechtminkelich burchschnit: ten werben, mit 1 Rathhaus, 1 Markthaus, 25 Rirchen, 5 Banken und 1642 badfteinernen Saufern. Die Stadt unterhalt mehrere bebeutende Manufakturen, betreibt einen ansehnlichen Sandel, ber mit jedem Tage machft, eine bedeutende Strom: und Dampfichiff: fahrt, und gantt 21,914 Ginm. ; - Chippingport, unterhalb Den Stromfdenellen Des Dhio, wo gewöhnlich Die aufwarts bestimm: ten Schiffe enlegen, mit nabe an 2000 Ginwohnern und mehreren Fabriten; - Berfailles, mit 204 Baufern, 1 Ufademie, 2 Rirchen, 1 Bant und 1900 Ginm.; Paris, mit 2000 Ginm.; - Binchefter, mit 2100 E.; - Conthiana, am Liding, mit 1200; - Remport am Dhio, mit 2200; - Covington, am Dio, Cincinnati gegenüber, mit 1900 Ginm.; fcnell aufblubenbe Stadtchen. - Mansville, am Dhio, mit 1 Rathhaus, 6 Kirchen, 1 Bant und 430 Saufern, hat über 4000 Ginmobner, die verschiedene Bewerbe, besonders aber den Schiffbau betreiben, und einen ansehnlichen Sandel unterhalten.

## 24. Der Staat Dbio.

Der blühende Dhio: Staat liegt zwischen 38° 20' und 41° 58' n. Br. und zwischen 3° 32' und 7° 44' w. E., grenzt im N. an Michigan und den Erie: See, im D an Pennsylvania, im SD. an Birginien, im S. an Kentucky, Lao im B. an Indiana; hat von N. nach S. eine Ausbehnung von 204, von D. nach B. von 210 Meis

gegenwärtig in 90 er halten fich zu rfern vertheilt. —

piftabt bes Staats des Rentudy, ber einem gutgebauten iten, 1 Gefangniß, und 4250 Ginm., andel treiben. Die Berington, Die Begend am Town: en Saufern, worun. er, 11 Rirchen, 4 ter, 1 Hospital, 1 Ginwohner gablt nd gandhandel trei: ar an ben Etrom: agen mit bem Strome winkelich durchschnit: Rirden, 5 Banten ot unterhalt mehrere nlichen Handel, ber n = und Dampfschiff. ngport, unterhalb ie aufwarts bestimm: ohnern und mehreren ern, 1 Akademie, 2 , mit 2000 Einw.; biana, am Liding, 2200; — Coving 1900 Einw.; Schnell Thio, mit 1 Rath hat über 4000 Eins ber ben Schiffbau bes alten.

io.

38° 20' und 41° 58' L., grenzt im N. an hlvania, im SD. an an Indiana; bat von 1ach W. von 210 Mei-

len, und umfaßt einen Flachenraum von 39,750 - Meilen ober 25,440,000 Ucres. Die Geftaltung bes Lanbes ift außerft man= nigfaltig; im R. beinahe eben; im mittleren Theile angenehme Unhoben, mit vielen Ebenen, und im S. und SD. Hochland, und an einigen Stellen Hugel. Der Boben ist durchgangig vortrefflich, vorzüglich in ben sudwestlichen Theilen des Staats. Flokgebirge und angeschwemmter Boben find vorherrschend. Große Canofteinmaffen ber neuesten Bildung erftreden fich von Steubenville bis an ben Scioto, und hinter diesem Strome befinden fich machtige Lager Ralfstein. Gegen Norden zu ift bas Land flach, fumpfig, und theilweise mit fruchtbarem Erdreiche bedeckt. Die westlichen Grasfluren (Prairies) nehmen bereits in Diefem Staate ihren Unfang, und Die fruchtbarften Theile bes gandes find Die Flugthaler (flat ober bottom lands), wo bie westlichen Gemaffer, burch ein gand von Alongebirgen ftreichent, herrlichen Boben abgesett haben. Das Rlima ift außerst abwechselnd und verschieden, im Gangen genom= men aber gemäßigt und gefund; die Sommerhite ift maßig; nur in ben Flußthalern und Nieberungen brudend und ungefund. Der Binter ift milb; Fruhling und herbst augerst angenehm. Das Dhiothal ift marmer als ber ubrige Theil bes Landes, und zwischen ber Mundung bes Sandusty in den Grie-See, und ber Bereinigung bes Scioto und Dhio, ift ein Unterschied im Klima von 3 Wochen. Die bedeutenoften Fluffe bes Staats find ber Dhio, ber bie fuböftliche und fubliche Grenze bes Staats bilbet, ber Duskingum, Hodhoding, Scioto, ber grofie und fleine Miami, ber Maumee, St. Mary, Au Glaize, Sandusky, Huron, Bermillion, Black, Cunahoga, Chagrine, Grand, Ufhtabula, Conneaught und Beaver. - Bor 50 Jahren eine vollkommene Bildniß, ift Dhio jest einer ber angebauteften Staaten, und wenn auch noch große Landftriche als Wuffeneien ober als Baldung baliegen, haben boch wenige folche Fortschritte in ber Rultur gemacht, als Diefer. Die Saupts cerealien find Baizen und Mais; Roggen, Gerfte, Safer, Flachs und hanf werben ebenfalls in Menge gebaut, und im Ohiothale Tabad und felbst Indigo und Baumwolle. Gemuße und Ruchenfrauter werden überall gezogen; Tbft gedeiht vortrefflich; wilde Reben befrangen die Sugel, und liefern fuße Trauben, und an verschiedenen Orten hat man Berfuche mit Beinbau gemacht. Die Walbungen find foloffalisch; in ben feuchten, Ueberschwemmungen ausgesetten Flußthalern bilden Rugbaume, Gleditschien, Ulmen, Uhornbaume und die Platane bie vorherrichenden Baumarten; an ben Ufern bes Dhio wechseln ber weiße Uhorn mit bem prachtigen Laubwerke, und die schwarze Beide mit einander ab, und gemahren einen herrlichen Unblid, und in ben bober gelegenen Theilen bes

Staats find Tulpenbaume, weiße Gichen und ber Buderaborn vorzüglich zu finden. Die Waldungen find noch immer reich an Bild, befonders an Rothwild und allerhand Pelgthieren; Die grauen Eichhörnchen find in manchen Jahren eine mahre Landplage, und schaden bem Maisbaue außerordentlich. Federwild ift in außerordentlicher Menge ju finden, und ber wilde Truthabn ift bier eigent: lich ju Saufe. Die Fluffe find burchgangig reich an Fischen, und ber Dhioflug befonders an Storen, Rat : und Buffelfischen, Bech ten und Forellen. Schitdfroten findet man in Menge. uppigen Biefen und Beiben bes Landes find vortrefflich, unterftugen bie hiefige Biebzucht außerordentlich, und Rinder und Schweine werden jahrlich in großen Seerden nach ben oftlichen Mart-- Der Bergbau wird noch nicht gepflegt, und von ben Mineralien, beren bas Land eine große Berichiedenheit befigt, nur Sumpfeisen, bas am Sochhoding, am Bufh Greet und in ben Rantons Mbams, Columbiana und einigen andern fich findet, auf 72 Sochofen und 19 Sammerwerken verarbeitet. - Der Werth bes Landes ift in ben angebauten Begenden außerordentlich im Berthe gefliegen; im Innern ift noch Land genug fur 2 bis 6 Dollars ber Ucre ju haben; in Kultur gefettes Land wird mit 10 bis 30 Dollars bezahlt, und am Dhio und in ber Dabe großer Stabte ift ber Preis beffelben auf 80 und 120 und mehr Dollars geftiegen. Dan theilt Die gandereien bier im Sandel in 4 Rlaffen: in angeschwemmtes Uferland; in mit Ballnuffen, Sichories, Efchen und Aborn beftanbene Soben; in Buchen: und in Gichenland; erfteres wird am theuer: ften, letteres am mobifeilften abgelaffen. - Der Runft = und Bewerbfleiß hat ichon bedeutenbe Fortichritte gemacht: Baumwollenmanufakturen gablt man 8, mit 13,754 Spinbeln, Bollenmanufakturen 130, Balfmublen 206, Twiftfabrifen 9, Baigenmublen 536, Kornmublen 1325, Gagemublen 2883, Da iublen 112, Pulvermublen 2, Papiermublen 14, Gerbereien 812, Potterien 99, Brennereien 390, Brauereien 59, Seilerbahnen 21 und Buchbruckereien 159. Der Schiffbau und ber Bau von Dampf : und andern Booten beschäftigt am Chio eine Menge Sanbe. Der Aussuhrhanbel ift im Steigen, wurde 1845 auf 1,500,000 D. geschätt, und feine Sauptprodutte find : Mehl, Schweinefleisch, Schinken , Maftvieb, Bhisfn, Pfirschbranntwein, Bier, Porter, Pott = und Perlasche, Seife, Lichter, Butter, Rafe, Sanf- und Flachsgarn, Rufbaumholz und Pelzwerk. Die Ginfuhr besteht in Rolonialwaaren, über Rem Drieans, und Manufakturwaaren, über Baltimore und Philabelphia. Die Ginwohner, beren Bahl fich gegenwartig auf 2.310,560 belauft , worunter feine Gflaven , aber gegen 19,750 freie Karbige, ftammen aus ben oftlichen Provingen, ober find gum Buckerahorn vor ch immer reich an bieren; die grauen e Landplage, und wild ist in außerhahn ift bier eigent: ch an Fischen, und Buffelfischen, Sech Menge. - Die vortrefflich, unterund Rinder und ben öftlichen Mart: gepflegt, und von erschiedenheit befist, fb- Greek und in ben ern fich findet, auf - Der Berth bes dentlich im Werthe 2 bis 6 Dollars ber t 10 bis 30 Dollars Stabte ift ber Preis tiegen. Man theilt in angeschwemmtes und Aborn bestan: eres wird am theuer er Runft = und Beacht: Baumwollen: in, Bollenmanufal: Baigenmublen 536, uhlen 112, Pulver: Potterien 99, Brenund Budydruckereien f= und andern Boo: Der Ausfuhrhandel geschätt, und feine Schinken , Maftvieh, Pott = und Perlasche, chegarn, Nußbaum: olonialwaaren, über Baltimore und Phi: ch gegenwärtig auf aber gegen 19,750 ngen, ober find zum größten Theil Einwanderer aus Schottland, Irland, Deutschland, und ber Schweig (Deutsche und Schweiger allein gabtt man 587,000), fie find ein fleißiger, frugaler, gelaffener, religibfer Menichenschlag, leben gruppenweise ober vermischt, in ber größten Berträglichkeit, und bewahren jum Theil noch mit großer Borliebe Sprache und Bebrauche ihres alten Baterlandes, und find fammtlich mit Unbanglichkeit bem neuen zugethan. Die Deutschen genießen hier eines guten Rufes, gelten fur die ehrlichsten, fleißigften und punttlichsten Bewohner, haben vieles fur ben blubenden Buffand bes Staats gethan, und find allgemein bie reichften und angesehenften Landbauer. - Indianer find gegen 4000 im Lande. - Geber, ber einen Gott anbetet, hat in biefem Staate vollige Denkfreiheit und ungeftorte Ausübung feiner Religion; Presbyterianer, Methobiften und Baptiften find übrigens bie zahlreichsten Sekten. Schulen bat die Regierung durch lleberlaffung bes 36ften Theils aller gandereien febr geforgt, boch fehlt es in manchen Ortichaften noch an Elementarschulen. Sobere Lehranstalten beffeben bereits mehrere im Staate : Die Thio : Universitat ju Athens; Die Miami-Universität ju Orford; das Franklin College ju New-Uthens; das Bestern-Reserve-College ju hubson; Kennon-College ju Gambier; Granville-College zu Granville; und Colleges zu Marietta, Dberlin, Cincinnati und Woodward; Die Willoughby = Universitat gu Billoughbn ift ein medizinisches Inftitut; eine lutherische theologische Unftatt ift zu Columbus und zwei medizinische und eine juriftische Schule zu Gincinnati. In Afabemien gablt man 73, und an Glementarschulen 5186, mit 218,609 Schulern. Der Staat hat bereits eine große Babt offentlicher Binnenwerke: ben Dhio- Ranal, welcher fich von Cleveland, am Erie : See bis Potsmouth am Dbio, erftredt, 307 M. lang ift, und einen fchiffbaren Bubringer von 14 M. bis Janesville, einen von 10 M. bis Columbus, einen bis Lancaster von 9 M., und einen von 50 M. bis Athens bat; ber Walholding-3meig hat 23, ber Gaftport Bweig 4, und ber Dresoner 2 DR. Lange; bie Berftellungefoften biefes grofien Bertes, welches in 3 Jahren vollendet murbe, beliefen fich auf 5 Millionen Dollars; ber Miami : Kanal von 178 M., welcher fich von Cincinnati bis Defiance erftredt, wo er fich mit bem Babafh : und Grie-Ranal vereinigt; bie gange gange von Gincinnati bis jum Grie-Gee betragt 265 M.; - ber Bartin Ranal, ein Zweig bes vorigen, erftredt fich von Mibbletown 20 M. bis Lebanon; ber Canby unb Beaver-Kanal, welcher fich von Bolivar, am Thio-Ranal, bis jum Dhio an die Mundung bes Little Beaver Creet, 76 Mt. weit erftreden wird, ift noch im Bau begriffen; - ber Mahoning - Kanal, ber fich von Afron, am Dbio-Ranal, 88 M. weit, von benen 8 M. in

Pennsplvanien sind, bis zum Beaver Niver erstreckt; — ber Milan-Kanal, von Huron 3 M. bis Milan, bis wohin Dampsboote geben können; — bie Mad River- und Sandukspelisenbahn, 36 M. von Tiffin bis Sanduksy Sitn, und die Thio-Cisenbahn, welche sich von Manhattan 40 M. weit bis Sanduksy Sitn erstreckt. — Die gesehrebende Gewalt beruhet auch hier auf einer Generalversammlung, welche die Macht besitht, die richterlichen und militairischen Behörden anzustellen, und besteht aus einem Senate, welcher auf zwei Jahre erwählt, und dem Hause der Repräsentanten, welches jährlich vom Bolle erneut wird. Die ausübende Gewalt ist in den Handen eines Gouverneurs, der sein Umt 2 Jahre bekleidet, und zu Columbus seinen Sith hat. — Thio zerfällt gegenwärtig in 79 Kantons, die in Erstschaften und Bezirke abgetheilt werden, und besitht an bedeutenden Städten:

Columbus, unter 390 57'n. Br., Sauptftadt Des Staats, am offlichen Ufer bes Scioto, in einer angenehmen Gegend, mit 1 Staatenhaus, 1 Staats zefangniß, 5 Rirchen, 1 Afademie, 2 Banten , 1 Taubflummen : , 1 Blinden : und 1 Irrenanstalt , 1 beutsch-litherischen Seminar, und 654 Saufern; Die Bahl ber Ginwohner belauft fich auf 8408, die fich von Sandel und Gewerben nahren. - Cincinn ati, größte Sandeleftabt bes Landes, am Dhio, in einer niedrigen, jum Theil Ueberschwemmungen ausgesetten Begend; fie ift ichon gebaut, regelmäßig ausgelegt, bat geräumige und gefchaftevolle Marttplate, fcone offentliche Gebaude, unter benen fich das Rathhaus, 43 Kirchen, 4 Markthaufer, 1 Bagar, 1 Theater, 2 Colleges, 1 Irrenanstalt, 2 Mufeen, 7 Banten und 1 Gefångniß vortheilhaft auszeichnen, und zahlt 4694 Saufer und 58,236 Einwohner, welche gablreiche Manufakturen und Gewerbe, und einen bedeutenden Sandel zwijchen Pittsburg und Rem-Drleans unterhalten. Die Umgegend ift außerft reigend, Die Lebensmittel wohlfeil; bas Land in ziemlich hohem Preife. - Steubenville, am Dhio, mit 500 Saufern, 1 Rathhaus, 6 Mirchen, 2 Banten und 5953 Ginm., mehreren Fabrifen und Manufafturen, und bedeutenbem Sandel mit Schifffahrt. - Banesville, am Muskingum, über welchen hier zwei Bruden führen, mit 483 Saufern und 4766 Einwohnern. - Marietta, am Phio, ber erfte Drt im Staate, wo fich europaische Unfiedler niederließen. Die Stadt liegt niedrig, an der Mundung bes Muskingum, und ift theilweife lieberichwemmungen ausgesett, gablt 400 Saufer, 4 Rirchen, 1 Bandamt, 1 Rathhaus, 1 Gefangniß, 1 Bant, 1 College, jest aber nur noch 2324 Ginwohner, die fich meiftens auf Schiffbau, Gewerbe und Handel legen. - Galliopolis, am Dhio, mit 1800 Einw.; -Portsmouth, an ber Mundung bes Big-Scioto, mit 4500; -

kt; — ber Milan-Dampfboote gehen nbahn, 36 M. von ihn, welche sich von eckt. — Die gesetzenralversammlung, itairischen Behörben cher auf zwei Jahre och he jährlich vom in ben Handen eines und zu Columbus n 79 Kantons, bie ind bestift an bedeur

uptstabt bes Staats, ehmen Gegend, mit en, 1 Akademie, 2 1 Irrenanstalt, 1 i; die Bahl ber Ginindel und Gewerben des Landes, am Dhio, ngen ausgesetzten Ge-, hat geräumige und bebäude, unter benen , 1 Bazar, 1 Thea: Banken und 1 Ge-4694 Saufer und fturen und Gemerbe, rg und Rew Drleans no, die Lebensmittel - Steubenville, Rirchen, 2 Banten ufakturen, und bedeule, am Muskingum, 3 Saufern und 4766 erfte Drt im Staate, ie Stadt liegt niedrig, eilweise lieberschwem= chen, 1 Bandamt, 1 , jest aber nur noch ffbau, Gewerbe und mit 1800 Ginw.; Scioto, mit 4500; -

Circlevitle, am bstlichen Ufer bes Scioto, mit 3309 Cinw.; — Danton, an der Mundung des Mad in den Big-Miami, mit 6947 Einw.; Sandusky, an der gleichnamigen Bay des Erie-Sees, mit 4 Kirchen, 1 Akademie, 310 Saufern und 2140 Einw.; — Cleveland, an der Mundung des Cuyahoga und des Ohio Kasnals in den Erie, mit 1 Nathhaus, 8 Kirchen, 2 Banken, und mit der gegenüber liegenden Ohio-City, 10,650 Sinw.; — schnell ausblühende, Handel und Gewerbe betreibende Städte.

## 25. Der Staat Indiana.

Indiana liegt zwischen 37° 45' und 41" 50' n. Br.; und zwischen 7° 40' und 10° 47' w. E.; wird im N. von Michigan und bem Michigan: Gee, im D. von Dhio, im GD. und G. von Rentudy, und im 2B. von Illinois begrengt , hat von R. nach G. eine Austehnung von 240, von D. nach 2B. von 138 Meilen, und um: faßt einen Flachenraum von 35,0931 🗆 Meilen ober genau 22,459,669 Acres. Das gange Band bilbet eine Bochebene, Die eine fanftgewellte Glache bietet, welche enblich in eine Sugelfette, die Knobs genannt, übergeht, deren hochfter Puntt 800 Fuß über dem Michiganfee erhaben liegt. Die Uferlandereien aller Flu Je bes Staates, Die bes Thio ausgenommen, enthalten reichen angeichwemmten Boden; fruchtbare, vom hohen Wald begrenzte Cbenen, untermischt mit feuchten, bumpfigen Flachen und ichlechten Biefen, bededen bas gange Land. Das Alima bes hochgelegenen, mittleren und nordlichen Theils bes Staates ift gefund; obgleich aber in ben reichen Diederungen Die Musbunftungen ber feuchten Prairies jahrlich Wechselfieber erzeugen, fommt Diefer Theil bes Landes, ber meiftens bem Guden angehort, boch immer mehr in Aufnahme, und jahrlich mehrt sich die Bahl der Niederlassungen. Der Winter beginnt bier felten vor Ende Decembers, ift milber als in ben offlichen Staaten, und halt nie fo lange an ; - ber Frubling beginnt in ben letten Zagen bes Februar; Unfangs Marg blubt bereits Pfirfche und Rirfche, und bis Mitte Upril find alle Balber schon im schonften Grun. - Gerealien aller Urt, Sanf und Tabad find die haupterzeugniffe bes Ctaates; Bild ift noch in großer Menge vorhanden, und ber Sandel mit den Indianern, ber bier lebhaft betrieben wird, hat hauptfachlich Pelzmert von Baren, Bis bern, Rifchottern, Ruchfen zc. gum Gegenstande. - Die befrachtlichften Fluffe bes Staates find : ber Dhio, Babafb, Bbite Tippecanoe, Bermillion, De Page, Kankakee, Big-Blue und St. 30= fephs. — Die Naturprodukte find bie bes benachbarten Dhio. Der Runft- und Gewerbfleiß ift hier noch von geringer Bedeutung. Einwohner, 765,464 an der Bahl, find ursprünglich frangofische Bromme's Santb. f. Ausw. n. Amerita. Ste Muflage.

Sangbier, und Umerikaner aus ben fublichen und offlichen Staaten und feit 1810 eine Menge europaifcher Einwanderer, Schotten Iren, und 309,000 Schweizer und Deutsche. - Im Rorben leber noch gegen 20,000 Indianer. — Die Mehrgahl ber erften Unfiedle mar arm und mittellos, als fie Indiana betraten, boch nuchtern unt fleißig, haben fie burch eigene Rrafte fich muthig vorwarts gear beitet, und find immer noch im Bormartsschreiten begriffen. De Lurus hat hier noch nicht fo überhand genommen, wie in anderr Staaten ber Union; Trunkenheit ift felten; Die alte Bieberkeit, Die Gaftfreundschaft bes einsam lebenben Baldmannes ift ben Bewoh nern Indiana's beigeblieben. Die firchlichen Berhaltniffe merber immer geregelter; Baptiften haben 334 Rirchen und 218 Beiftliche Methodiften 70 Prediger, und Presbyterianer 109 Rirchen und 73 Beiftliche im Banbe; fatholifche Beiftliche burdmanbern, ben Upo fteln gleich, die Bildniffe, und felten entbehrt ein Unfiedler bes nur fparlich bewohnten Nordens ben Eroft der Religion aus bem Munde eines folchen, ohne Musficht auf pekuniairen Bewinn herumziehen ben Beifflichen. Der Schulunterricht ift bis jest noch schlecht beftellt; boch find bereits 54 Afademien in verschiedenen Stadten er richtet, und an Elementarschulen gablt man 1521, mit 48,189 Schulern, und an hoberen Lebranftalten: Indiana College ju Bloomington; South Sanover College ju South Sanover; Babafh College ju Cramfordeville und die Indiana Ueburn-Universitat, jufammen mit 322 Stubenten. - Bebeutende Binnenwerke find im Staate schon vollendet, als: ber Babash : und Erie-Ranal, welchei sich von Lafavette am Babash, 187 M. bis zum Erie See, nach Toledo an die Maumee-Ban gieht, und mit 87 ml. in Dhio, mit 993 M. in Indiana gelegen ift; - bei Bhitewater : Ranal, ber fich von Lawrenceburg 30M. nach Broofville erftredt; ber Central: Ranal welcher bestimmt ift , den Wabash und Erie-Ranal zu Peru mit ber Dhio bei Evansville zu verbinden, und durch Indianopolis fuhrer wird; er ift erft theilweise vollendet, und feine gange Lange wird 290 M. betragen; Terre Saute : und Gel River : Kanal wird ba füdliche Ende des Babash-Erie-Ranals mit dem Central-Ranale in Ranton Greene verbinden, und eine Lange vo . 404 DR. erhalten er ift noch nicht gang vollendet; die Mabifon = und Indianopolis Eifenbahn, die einzige bis jest im Staate vollendete Gifenbahn, von Die Regierung befteht aus einem Gouverneu 95 M. Lange. und Lieutenant : Bouverneur, einem Senate und einem Saufe be Reprafentanten, von benen bie Mitglieder bes erften alle brei Sabre bie bes lettern alle Jahre erneuert werden. — Der Staat wird i 87 Kantons geschieben, und enthalt im Norden noch mehrere india nische Reservate. — Große Stadte besitgt Indiana bis jest noc

a und öftlichen Staaten, Einwanderer, Schotten, e. — Im Norden leben rzahl der ersten Unsiedler traten, doch nüchtern und muthig vormarts gearschreiten begriffen. Der nommen, wie in andern ; bie alte Bieberkeit, bie omannes ift ben Bewoh: chen Berhaltniffe werden rchen und 218 Beiftliche, mer 109 Kirchen und 73 burdmandern, ben Apohrt ein Unfiedler bes nur Religion aus bem Munbe ren Gewinn herumziehen: bis jest noch schlecht beverschiedenen Stabten erman 1521, mit 48,189 Indiana College zu Bloo: South Hanover; Babash ia Asbury-Universität, zunde Binnenwerke find im und Erie-Ranal, welcher bis zum Erie : See, nach mit 874 M. in Ohio, mit hitewater = Ranal, der sich rftrectt; ber Central Ranal, rie=Kanal zu Peru mit ben ourch Indianopolis führen feine ganze Lange wird Sel River = Ranal wird das nit dem Central-Kanale im ge vo. 40½ M. erhalten; dison = und Indianopoliss e vollendete Eisenbahn, von ht aus einem Gouverneur nate und einem Saufe ber r des erften alle drei Jahre, n. — Der Staat wird in Norden noch mehrere india-

sist Indiana bis jest noch

nicht. — Indianopolis, am öftlichen Ufer des White, etwas unterhalb der Mundung des Fall-Creek, ein zwar noch kleiner, aber schnell aufblüchender Ort, mit 4561 Einwohnern, 331 Haufern, 11 Kirchen und 2 Banken, ist die Hauptstadt des Landes. — New-Albany, die größte Stadt dis jeht, zählt in 560 Haufern 5520 Einwohner; — Madison, 4208; — Vincennes, 3400; — Richmond, 2840; — Salem, 1826 Einw.; alle andern Städte sind klein, und nur wenige haben 800—1000 Einwohner. —

# 26. Der Staat Illinois.

Der Staat Illinois, ber westlichfte Theil bes großen Dhiothales, breitet fich zwischen bem 36° 57' und 42° 30' n. Br. unb amifchen 10° 20' und 14° 45' w. g. aus; wird im n. von Bisconfin, im D. vom Michichanfee und Indiana, im G. von Rentudy und im B. von Miffouri und Jowa begrenzt, und hat von R. nach S. eine Musbehnung von 350, von D. nach 2B. von 170 Reilen; ber Blacheninhalt beträgt, nach eigener Berechnung ber Tanner ichen Karte, 56,160 - Meilen ober 35,942,400 Acres. Der gange Staat ift eine große Gbene, welche von zwei Sugelfetten burchfcnitten wird, beren eine unweit bes oftlichen Ufers bes Miffiffippi, von ber Mundung des Illinois an nach Norden, die andere langs bem weff: lichen Ufer bes Minois, fich nach Norboften giebt. Sugelig burchbrochenes unebenes Land bededt den nordofflichen Theil bes Staates, zwischen bem Bermillion und Babash und bem bes Illinois. Der fubliche Theil bes Landes, langs bem Dhio, und bie Landes reien zwischen bem Miffiffippi und ber Sugelkette, find Nieberungen und jahrlich Ueberschwemmungen ausgefest; bas Band felbft aber ift fehr reich liefert, angebaut, unglaubliche Ernbten, und Die Baume, welche ben unangebauten Theil beffelben bebeden, find von foloffaler Große. Das Innere bes Staats bebeden ausgebreitete Biefen, hier Prairies genannt, bie Stufenweife auf einander folgen, und jum Theil feucht, jum Theil vollig mafferlos fuid. Der offs liche und fuboffliche Theil bes Staats ift reich und fruchtbar, ein mit Sand vermischter schwarzer Mulm, welcher auf einer Unterlage von Thon und Sandstein ruht. Der nordliche Theil bes Landes ift noch wenig angebaut, und bis an ben Michiganfee fast ein einziger gufammenhangenber Balb. Der Boben von Illinois fam in brei Rlaffen gefchieben werben; bie erfte enthalt bie Unfchwemmungen ber Fluffe, welche von einer bis acht Meilen Breite haben, eine Mifchung von Balb und Prairie enthalten, und unveranderlich fruchtbar find, wie bie Nieberungen an ben Ufern bes Miffiffippi, Babafh, Illinois und Rastastia. Sinter biefen Anschwemmungen ober "Bottom Lands," welche von Bluffe, niederen Kalesteinbugel-

fetten, begrengt werben, beginnt die zweite Bobenflaffe, ein ebener, von 50 - 100 guß hoher Landftrich, "Table Land" benannt, bie oben angeführten Prairies, welche, obgleich weniger reich als bie erfte, von ben Ginmanberern ber Gefundheit megen vorgezogen merben. Die britte Rlaffe umfaßt ben norblichen Theil bes Landes, ift rauh und uneben, enthalt abwechselnd Prairies und Bald, und ift ftellenweise feril, und bin und wieder mit reichen Streden untermischt. Un brei Seiten von Fluffen begrengt, von benen der Diffiffippi im Beften, ber Babafh im Often und ber Shio im Guben ftromt, wird das Innere des Lantes von ungahligen Fluffen burchschnitten, von benen ber Rock, Minois, Kastastia, Sangamon, Spoon und little Babafh bie bedeutenften find. Un Lanbfeen ift bas Innere reich , boch nur ber Illinoisfee ober Peoria und ber Demiquain verbienen bier genannt zu werden. - Das Klima ift gemäßigt und angenehm; Die Bottomlandereien find Unfangs Commers ofters mit bichten Rebeln bedeckt, und miasmatische Dunfte ruben faft mahrend bes gangen Sommers und Berbftes auf ihnen; bas Innere bes gandes aber ift troden und gefund. In ben fublichen Theilen bes Staates fallt felten Schnee, aber gerate bort ift bie Luft ungefund, und ein peftartiges Rlima bringt bem neuen Unfiedler bosartige Gallen - und Bechselfieber. - Die Landwirthschaft ift in Illinois eine mabre Golbgrube, und nur wenige Staaten befigen einen folden reichen bankbaren Boben, als biefer. - Dais ift gegenwartig ber Stapelartifel bes ganbes, liefert im Durchschnitt 50 - 80, mo gut gepflegt, felbft 100 - 120 Bufhele vom Acre. Maizen, Roggen, Safer, Flachs, Sanf ic. werden im Innern bes Landes in großer Menge gewonnen. Tabad verspricht einft ber vortheilhaftefte Musfuhrartitel bes Staats ju werben: Baumwolle wird zwar gebaut, aber nur jum Sausbedarf. Die Biehzucht wird burch bie ausgebehnten naturlichen Biefen febr unterftupt, ift aber immer noch in ber Rindheit. - Bild, namentlich Rothwild, Buchfe, Racoons, Oppoffums, Gophars, Biefen : Gichhornchen, find febr gemein, und Baren, Bolfe, Panther und milbe Raben im mer noch in großer Menge vorhanden. Die Baldungen find gut beff iben, und bieten Baumwollbaume, Sycamoren, Ulmen, Buchen, verschiedene Rugarten, Eichen, Ahornbaume, Kiefern, Copressenu. f. w.; wilber Bein mit fußen Trauben wachft in Menge an ben Ufern bes Miffiffippi und Illinois. Huch an Mineralien ift bas Land nicht arm; im G. ift ber Canbftein, im D. bilbet Ralt: ftein bas Grundgebirge; bie Bluffs find reiche Mergellager; Steintohlen findet man in großer Menge, und Bleierg in großen Lagern im N. bes Staats; Salzquellen, Schwefel und Stahlwafferquellen wurden in verschiedenen Gegenden aufgefunden, und theilweife

benklaffe, ein ebener, Land" benannt, weniger reich als die en vorgezogen werden. bes Landes, ift rauh Bald, und ift ftel- Streden untermischt. benen ber Miffiffippi bio im Guben ftromt, Fluffen burchichnitten, Sangamon, Spoon Landfeen ift das Inia und ber Demiquain s Klima ift gemäßigt fangs Sommers ofters che Dunfte ruben fast auf ihnen ; bas Innere n ben füblichen Theilen bort ift bie Luft ungeneuen Unfiedler bosar. nowirthschaft ist in Illivenige Staaten besiten als dieser. — Mais ist liefert im Durchschnitt 120 Bufhels vom Acre. ic. werden im Innern abad verspricht einst ber ju werden: Baumwolle rf. Die Biehzucht wird febr unterftutt, ift aber entlich Rothwild, Fuchfe, fen - Gichhornchen, find r und wilde Ragen im: die Baldungen find gut Sycamoren, Ulmen, Abornbaume, Riefern, Erauben machft in Menge Much an Mineralien ift tein, im D. bilbet Ralt: iche Mergellager; Stein: Bleiers in großen Lagern und Stahlmafferquellen funden, und theilweise

fcon benutt. - Große Fabrifen und Manufakturen befist Ilinois bis jett noch nicht, boch werben bereits fast bie Balfte aller Bedurfniffe im Lande erzeugt. Der Sausfleiß verforgt bie Bewoh-ner mit grobem Tuche und Rattun. Die Gerbereien, Brennereien, Mublen , Uhornguder : und Pottaschfiedereien liefern ichon viele Probutte jur Musfuhr, und was ber Staat fonft an Getraide, Tabact, hornvieh, Pferden, Sauten, Pelzwert und Galg ausführt, bedt mehr als hinlanglich bie auswartigen Bedurfniffe. - Die Ginmobner bes Staats, gegenwartig 716,284, worunter 3598 freie Rarbige, find ursprunglich frangofische Canadier, ber Sauptftamm aber Unglo : Umeritaner, Schotten, Gren, Englander, und ungefahr ein Behntel ber Bevolkerung Deutsche, welche fich größtentheils erft feit 1824 borthin gewandt haben. Indianer von ben Stammen ber Pottawatamies, Chippewas, Delawares, Piankefhams, Ricappoos u. f. w. leben 15,000 im Lande. Begenwartig befigen Die verfchiedenen indifchen Nationen in Illinois noch 3,158,110 Acres Band oder 4934 1 Meilen. - Unter ben hier befindlichen Religionsfetten ift die der Baptisten, mit 169 Geistlichen, am zahlreichsten; auf diese folgen die Methodisten mit 160 Reisepredigern und Presbyterianer mit 102 Beiftlichen; Die frangofischen Canadier bekennen fich meiftens zur katholischen Rirche, Die burch 12 Priefter vertreten wird , und die angefiedelten Deutschen find größtentheils Butheraner. Rirchen besitzen bie letteren noch nicht, und ba felten mandernde luther ifche Beiftliche bas Land durchziehen, und nur wenige ber neuen Unfiedler ber englischen Sprache fo machtig fint, um an einer englischen Predigt Erbauung zu finden, fo suchen die meisten von ihnen geiftlichen Bufpruch bei den beutschen tatholischen Prieftern, welche von Cincinnati aus, unter taufend Entbehrungen und Muben, bie noch wenig fultivirten Staaten bes Beftens burchziehen, um Eroft in bie hutten ber ifolirt lebenben Unfiebler zu bringen. Der Schulunterricht wird in Illinois fehr unterftutt; es befteben bereite 1241 Elementar : und gegen 300 Conntagefchulen; außerbem 42 Atabemien; und 5 bobere Lehranftalten und ein Geminar befinden fich zu Upper = Alton, Jacksonville, Lebanon, Macomb und Rodfpring. - Der Staat hat ausgebehnte Binnenlandverbefferungen unternommen: ber Illinois und Michigan : Ranal erftredt fich von Chicao 106 Meilen weit nach Peru, am Schluß ber Illinois Schifffahrt; er wurde bereits 1836 begonnen, ift auf 8,655,000 Dollars veranschlagt, aber noch nicht gang vollendet; - eine Gifenbahn erftredt fich von Merebofia 53 Meilen nach Springfield; - bie Coal Mine Bluffs Gifenbahn vom Miffiffippi 6 Meilen bis ju ben Roblengruben; außer biefen find noch eine Menge Bahnen projektirt und theils fcon in Bau genommen, von welch letteren die Central-

Gifenbahn, welche bei Cairo beginnt, nach dem fublichen Ende bes Minois : Michigan: Kanals und von bort in N.B. Richtung bis Salena ftreichen foll, 457 Meilen gange erhalten wird, und auf 3,800,000 Dollars angeschlagen ift. -- Die Konftitution bes Staats ift vom 26. August 1818, und wie die ber Rachbarftaaten nach bem Borbilde ber Berfaffungeurfunden ber altern Staaten gemobelt. Auch hier ift die Gewalt der Regierung in drei Departements gefchieben, in bas gefengebenbe, ausübende und richterliche. Die gefetgebenbe Gewalt befteht aus einem Genate und bem Saufe ber Reprasentanten, beren Mitglieder auf zwei Jahre ermablt werden. Die ausübende Gewalt ruht in den Sanden eines Gouverneurs, welcher fein Umt 4 Sahre befleibet. Die richterliche Gewalt , welche ourch einen obern und durch untere Gerichtshofe ansgeubt wird, ift unabhangig. Alle Richter werden burch die vereinten Stimmen beiber Saufer gewählt, und behalten ihr Umt, fo lange fie fich beffen wurdig zeigen. - Illinois ift gegenwartig in 96 Kantons, und, gur Erleichterung ber Bermeffungen bes Landverfaufs, in 10 Landbiftritte geschieben. Große Stabte besitt ber Staat nicht, boch eine Menge blubenber ganbftabte, von benen folgende bie wichtig-

Springfield, unter 390 48' n. Br. hauptstabt bes Staats, am Sangamon, mit 1 Staatenhaus, 1 Gefangniß, 6 Rirchen, 1 Bant, 340 Saufern und 3249 Einwohnern. - Alton, am oftlichen Ufer bes Diffiffippi, mit 5 Rirchen, 1 Staatsgefangniß, 300 Baufern und 3000 Ginwohnern. - Upper : Alton, im D. ber vorigen, mit 3 Rirchen und 2866 Einwohnern. - Banbalia. am westlichen Ufer bes Rastastia, fruber Sauptstadt bes Staats und Sit ber oberften Behorden, mit 1 Staatenhaus, Rathbaus, 3 Rirchen und 2608 Ginw. - Edwardsoille, am Cabotia, in ber Mitte eines fruchtbaren, feb. gefunden ganbftrichs, mit 1 Rathhaus, 1 Gefangnis, 4 Rirchen, 1 Landamt und 1585 Einwohner. - Palaftina, am Babafb, mit 974 Ginw.; - Bearb 8= town, am Illinois, mit 1 Rirche, 200 Saufern und 1911 Gin= mohnern; - Belleville, am Richland : Greet, mit 1 Rath: haus, 1 Befangnis, 1 offentlichen Salle, 1 Rirche, 2 Schulen und 2027 Einw.; - Carrollton, im Ranton Greene, mit 1 Rathhaus, 4 Kirchen, 4 Schulen und 2084 Einw.; neetown, am Dhio, mit 1 Landamt und 1000 Einw .; - Peoria, am gleichnamigen Gee, in einer herrlich reichen Gegend, mit 6 Rirchen und 1800 Einw.; - Chicago, bie größte Stadt bes Banbes, am weftlichen Ufer bes Dichiganfees, mit 1 Rathhaus, 5 Rirchen, mehreren Schulen, 1 Afabemie, 120 Rauflaben und 9500 Einwohnern, bie bedeutenden Sandel treiben. -

füblichen Enbe bes .B. Richtung bis ten wird, und auf Stitution des Staats barftaaten nach bem Staater, gemobelt. ei Departements geb richterliche. Die und bem Saufe ber ahre erwählt werden. eines Gouverneurs, eliche Gewalt, welche je ansgeubt wird, ift vereinten Stimmen fo lange fie fich deffen n 96 Kantons, und, rkaufs, in 10 gand: er Staat nicht, boch

folgende die wichtig=

auptstabt bes Staats, efangniß, 6 Kirchen, ern. — Alton, am , 1 Staategefangniß, per-Alton, im D. iern. — Bandalia, auptstadt bes Staats atenhaus, Rathhaus, oille, am Cahofia, en Landstrichs, mit 1 imt und 1585 Einwoh: Ginw.; - Bearbs: äufern und 1911 Ein= Greef, mit 1 Rath: 1 Rirche, 2 Schulen tanton Greene, mit 1 4 Einw.; Shaw: 000 Einw . ; - Peo. reichen Gegend, mit, bie größte Stadt bes 8, mit 1 Rathhaus, , 120 Kauflaben und reiben. —

### 27. Der Staat Miffouri.

Der Staat Miffouri, ber westlichste ber Union, liegt zwischen 36° und 40° 36' n. Br. und zwischen 11° 45' und 17° 32' w. E., wird im N. von Jowa, im D. von Illinois, im SD. von Kentucky und Tenneffee, im G. von Arfanfas, und im B. vom Miffouris Territorium begrengt, und hat vom N. nach S. eine Ausbehnung von 220, und von D. nach 2B. von 270 Meilen. Der Flachenraum bes gandes beträgt nach eigener Berechnung ber Grengpunkte und ber Karten ber Landmeffer 66,973 (Meilen, ober genauer 42,863,018 Acres, von benen 5850 (Meilen ober 3,744,000 Ucres noch in ben Sanden ber Indianer find, über 33 Millionen aber noch als unverfaufte Regierungstandereien baliegen und auf Unfiedler harren. -- Die Landereien lange allen bedeutenden Rluffen bes Staats find fruchtbare Niederungen, und fast jahrlich Ueberschwemmungen ausgesett; von ben Fluffen abwarts erhebt fich das Band, wird rollend, und bietet eine herrliche Abwechfelung von Balb und Prairie; ber Boben bafelbft, obgleich geringer ale bie fogenannten "Bottom Bands" ber Niederungen, ift immer noch febr reich und ergiebig, obgleich er hier zur zweiten Rlaffe gerechnet wird, und übertrifft noch immer ben fogenannten Baigenboben erfter Rlaffe in Deutschland. Der innere und fubliche Theil bes Staats ift hin und wieder durch fleine Sugelfetten durchschnitten, die gang und gar zum Unbau untauglich find, aber einen Reichthum an Dineralien in fich bergen. -- Die abbachende Rette bes Djartgebirges tritt aus Arkanfas in ben fubweftlichen Theil bes Staates, und lauft in zwei Urme aus, welche in ber Rabe bes Miffouri fich verflachen. Der oftliche Urm besteht aus großen Granitmaffen, ber weftliche aus Flongebirgen. Nordlich vom Miffouri ift bas gand fanft rollende Sochebene, meiftens Prairie, und nur bie langs bem nordlichen Ufer des Miffouri fich bingiebende Kantons enthalten ftammige Balbungen. Gine Sugelfette gieht fich nordlich von dem Diffouri und ziemlich parallel mit bemfelben, und endet in ber Gabel bes Miffouri und Miffiffippi. — Un Fluffen ift bas Land reich: ber Miffiffippi bildet bie offliche Grenze, und empfangt aus Miffouri, vom R. an gegablt, ben des Moines, ben Bnaconda, ben Fabba-Creed, ben North: und Two . River, ben Salt, ben R. au Cuivre, den Miffouri, Merrimack, Apple und Bhite water. - Der Miffourifluß felbft ift Die großte Pulsader bes Staats; er entfpringt unter 44° 20' n. Br. und 35° w. &. und umfaßt mit feinen mach= tigen Tributaries ein Waffersoftem von 150,000 - Meilen. - Der Staat hat ein gleichmaßigeres Rlima , als die oftlichen Staaten, und die Sprunge ber Temperatur find hier lange nicht fo auffallend,

als bort. Der Winter beginnt gewohnlich mit Unfang Decembers und währt bis Ende Februars, zuweilen jedoch variirt er, und ift langer ober furger. Gelten liegt ber Schnee in und um St. Louis über 6 Boll hoch; ber Regen, welcher ftets bem Aufbrechen bes Miffiffippi und Miffouri folgt, halt, mit Intervallen, ben größten Theil des Februar und Marg an, und bildet, wie man es hier nennt, die Regenzeit. Der erfte Frublingsmonat ift bier alfo unangenehm und freudenleer, und gibt bem Ginwanderer, welcher gu Diefer Beit in Miffouri ankommt, eine traurige Unficht bes hiefigen Rlima; - boch, fobald bie Regenzeit vorüber ift, erfreut ihn befto mehr ber Kontraft; die Balber übergiehen fich mit einem Laubdache, die Prairies sind wie mit bunten Teppichen überzogen, und überall lachelt bie uppig reiche Ratur ihn an. Der Commer ift beiß, und in den Jahren 1830 bis 1845 mar die mittlere Temperatur beffelben 77,3 g. Der Serbft ift, im Ganzen genommen, mitb. Ungefahr um bie Mitte bes Octobers ober Anfang Novembers beginnt ber indianische Sommer, welcher von 15 - 20 Tage anhalt. Bahrend Diefer Beit ift bas Wetter trube, Die Utmofphare rauchig und Sonne und Mond ju Beiten gang verdunkelt; bemungeachtet ift es in biefer Beit angenehm warm, ber Simmel aber nie fo heiter, als mabrent eines indianischen Commertags im Often bes Miffiffippi. - Wahrend bes Fruhjahrs, Commers und Berbfies find fubliche Binbe vorherrichend; weftliche und nordweftliche Binbe weben wohrend ber Monate November, December und Januar, und obgleich dieselben im Allgemeinen trocken und heftig find, werben fie bech auch haufig von Sagelfturm und Schneegeftober begleitet. Rord = und Rordoftwinte find im Bergleiche mit ben andern febr felten, und die letten bringen gewohnlich den heftigften Regen. -Der Sauptcharafter bes Miffouri : Staates ift Prairie , bin und wieber mit ftammigen Balbungen wechselnb; in einigen Kantons am nordlichen Ufer bes Miffouri find Balbungen vorherrichend, bas Grob bes Landes aber ausgedehnte, meift reiche Prairie. Die Boben am felfigen Ufer bes obern Miffiffippi, und die fiefigen Sugel bes Minenbiftrifts find mit rothen Bebern bebeckt; in ben Prairies findet man Pofteichen, ichwarze Jade (eine Gichenart) ichwarze Ballnuffe und ben Chell bart hictory am haufigsten; auf ben Dieberungen langs ben Bluffen ift bie Begetation uppiger und bie Baumarten verschiedener; Die vorzüglichsten find: Baumwollenbaume, Spramoren, Eichen, Reffelbaume, Burgelefchen, Gle-bitichien, schwarzer Locust, Bondutbaume, Becannuffe, und bie meiften ber Baume und Straucher, welche offlich ber Mueghanns gefunden werben. Im fublichen Theile Des Staats ift Die Enpreffe vorherrichend, und am Gasconade, im Beften, find große BalUnfang Decembers variirt er, und ift und um St. Louis bem Aufbrechen bes rvallen, den größten , wie man es hier mat ist hier also uns anderer, welcher zu Unficht bes hiefigen ber ift, erfreut ihn fich mit einem Laubden überzogen, und Der Sommer ift ie mittlere Temperaen genommen , milb. fang Novembers be:
— 20 Tage anhalt. Utmosphare rauchig nkelt; bemungeachtet nel aber nie fo heiter, im Often des Miffifis und Herbstes sind nordweffliche Winde cember und Januar, und heftig find, wer= dneegestober begleitet. mit ben anbern febr beftigften Regen. -Prairie, hin und wieı einigen Kantons am en vorherrschend, das the Prairie. Die Hound die fiefigen Sugel becft; in ben Prairies e Eichenart) schwarze ufigften; auf ben Dietion uppiger und bie find: Baumwollen-Burgelefchen, Gle: Decannuffe, und bie offlich ber Alleghanns Staats ift bie Enpresse

ften, find große Bal:

bungen von weißen und gelben Fichten und Tannen. Wilber Wein wachft in Menge und egbare Beeren in allen Theilen bes Canbes. Fur alle Gerealien bietet Miffouri ben geeigneten Boben, und liefert reichliche Erndten; Baizen, Roggen, Hafer u. f. w. gebei-hen herrlich; Mais ift bis jest ber Stapelartikel, und ber jahrlich erzeugte Ueberfluß wird nach New-Drleans ausgeführt. Baumwolle wird in dem fublichen Theil des Staates und am Miffouri, bis binauf zum Rap Girarbeau, gebaut, und obgleich bie Erndten zuweiten burch zeitige Frofte vernichtet werben, bezahlen fie boch bie angewandte Mube und Austagen reichlich. Reis wird im Ranton New : Madrid , und durch den ganzen Staat , außer den angeführten Cerealien, Bulfenfruchte, Burten, Melonen, Kurbiffe, Rartoffeln , Bataten und verschiedene Gartenfruchte in Menge gebaut. Taback gebeiht vortrefflich, und burfte mit ber Beit ein Sauptausfuhrartifel bes ganbes werben. - Die ausgebehnten Savannen und Prairies, und die uppigen Rieberungen begunftigen bie Biebgucht ungemein , und mancher Farmer hat 100 bis 200 Ctud Rindvieh auf ben Prairies weiden. Die Schweine vermehren fich außerordentlich und Beerben von 500 - 1000 Stud nahren fich ohne Pflege in ben Balbern. Febervich findet man in Menge, und an wildem Geffügel: Banbertauben, Truthuhner, wilbe Enten, Banfe und Schwane. Bitb findet fich reichlich, und St. Louis wird mit Baren = und Rebfleifch ourch einen Stamm ber Chaman= nee : Indianer verforgt, welcher gegen 70 Meilen westlich von ber Stadt lebt. Baren, Rebe, virginische Sirfche, Safen, Raccoons, Dooffums und verschiedene Urten Gidbornchen find in allen Theilen des Staates, und eben fo Bifons und Elenns, die fonft in keinem Staat ber Union mehr gefunden werden. — Der Mine: ralreichthum Miffouri's wird von feinem Staate übertroffen; Blei und Gifen find die vornehmften Metalle . erfteres wird in unermeglicher Menge gefunden, und bie Bleiregion bededt ein Ureal von mehr als 3000 Meilen; das Erz ift ungemein reich, und konnte ben Bedarf ber Union fur Sahrhunderte beden. Micht weniger bemerkenswerth find Die Gifenlager: im Ranton St. Francis ift ber berühmte "Gifenberg," ber fich 300 Jug über die umliegende Ebene erhebt, auf feinem Gipfel 14 Meile nach jeder Richtung mißt und gang aus glimmerartigem Eisenornd besteht, das bei der Berarbeitung 80 Prozent reines Metall liefert; 5 Meilen sublicher ift ein anderer pyramidenformiger Eisenberg von 300 Fuß Sohe und einer Bafis von 14 Meile Umfang, Deffelben reichen Gifenerges. Der Ranton Bafbington ift ein vollkommenes Bett mineralischer Schabe, und durch ben gangen Minendiftrift findet man reiche Mergelthon-Lager, der ben trefflichften Dunger liefern. Salpeterhohlen und Salzquellen findet man fast

in jebem Kanton, und fechs ber leberen hat fich ber Staat zu feinem Beften vorbehalten. -- Der Runft : und Gewerbfleiß ift die letten Sahre fehr in Aufnahme gekommen, an ben nothigsten Sandwerkern ift tein Mangel mehr, alle feinern Manufatte und Fabritate muffen aber bem ungeachtet immer noch von Pittsburg und Diem = Drleans herbeigeschafft werben. Dehl : und Sagmuhlen , Schrot : und Rugel giegereien, Brauereien, Gerbereien, Galpeterwerte, Pulvermuhlen und Salgfiedereien find in verschiedenen Theilen bes Staats, und die Erzeugniffe berfelben, fo wie die Landesprodufte, als Blei, Roblen, Salg, Salveter, Pelgwert, Saute, Minb = und Schweinefleisch, Talg, Bachs, lebenbes Bieb, Mehl, Sanf und Flachs, fo wie Leinsaat, werden über St. Louis, den Hauptstapelplat bes Lanbes, ben Miffiffippi binunter nach Dem Drleans gefchifft, Blei und Schrot aber größtentheils ben Dhio aufwarts, über Pittsburg nach ben offlichen Staaten gebracht. - Die Bevolkerung von Miffouri macht reißende Fortschritte, von 1810 bis 1820 hatte fich biefelbe mehr als verdreifacht, von ba bis 1830 mehr als verdoppelt, und gegenwartig beläuft fich diefelbe auf 482,508 Seelen, worunter 64,340 Sflaven. Much bier findet man bie Bewohner aller gander Europa's und ber Union vereinigt; bas Gros ber Bevolkerung lebt gludlich und gufrieben, und feiner febnt fich zuruck in die frühern Berhaltniffe. — Bas follte auch ein Diffourier vermiffen ?! - Er bewohnt ein reiches fruchtbares gand, welches er fur ben geringen Preis von 14 Dollars von ber Regierung, ober, je nachdem Berbefferungen barauf angebracht maren, um 4 - 25 Dollars ben Acre, von Privaten faufte; er führt bei mäßiger Arbeit ein angenehmes, forgenfreies, patriarchalisches Leben, und wenn er gleich feinen Dienftleuten einen boben Bohn von 100 - 150 Dollars, ja oft noch darüber geben muß, vermehrt fich boch sein Kapital mit jedem Jahre! - Ein weites Feld ber Thatigkeit fteht bier Jedem offen: kommt er arm ins Land, fo fest ihn zweijahrige Urbeit in ben Stand, ein unabhangiger Farmer, und hat er Intelligeng, in Rurgem burch bie Bahl feiner Mitburger ein Beamter feines neuen Baterlandes zu werden. Fur Rirchen und Schulen ift hier bis jett weniger gethan, als in andern Staaten: Die Bapiften, Die gahlreichften Glaubensgenoffen, befigen 146 Rirchen und 86 Beiftliche; Die Presbyterianer 33 Kirchen und 17 Prediger; Die romischen Ratholiken 1 Bischof und 30 Priefter; Die Methodiften 51 wandernde Prediger; alle andern Geften nur einzelne Rirchen. Gles mentarschulen bestehen bis jest erft 642 mit 16,788 Schulern, Atabemien 47, und an Colleges: eine Universitat ju St. Louis; St. Mary's College ju Barems; Marion : College ju New . Valmyra; Miffouri-Universitat ju Columbia, und zwei Colleges ju St. Charles und

er Staat zu seinem bfleiß ift die letten igsten Sandwerkern d Fabritate muffen und Rem = Drleans Schrot = und Rugel: erfe, Pulvermühlen n bes Staats, und produkte, als Blei, ate, Rind = und , Mehl, Hanf und 3, den Hauptstapels h New Drleans geen Ohio aufwarts, racht. — Die Be-schritte, von 1810 t, von da bis 1830 diefelbe auf 482,508 hier findet man bie nion vereinigt; bas en, und feiner febnt follte auch ein Difes fruchtbares Land, 8 von ber Regierung, ebracht waren, um faufte; er führt bei 8, patriarchalisches en einen hohen Lohn ber geben muß, ver: Gin weites Feld er arm ins Land, so nabhångiger Farmer, Bahl feiner Mitburger n. Für Kirchen und in andern Staaten: , befiten 146 Rirchen en und 17 Prediger; efter; die Methodiften einzelne Rirchen. Gles 788 Schülern, Akade: 5t. Louis; St. Mary's Palmpra; Miffouriju St. Charles unb Favette. — Die herrlichen Basserverbindungen, deren sich Missouri zu erfreuen hat, haben bis seht Eisenbahnen und Kanale überflüßig gemacht, doch sind von ersteren schon einige projektirt. — Auch hier rubt die Regierung in den Handen einer Generalversammlung, die auß einem Senat und einem Hause der Reprasentanten besteht, von denen die Mitglieder des Senats auf vier, die Reprasentanten auf zwei Jahre vom Volke erwählt werden. Der Gouverneur, welchem ein Lieutenant-Gouverneur zur Seite steht, übt die vollziehende Gewalt, und bekleidet sein Amt vier Jahre. Die richterliche Gewalt beruht in den Handen des Dbergerichts, welches aus einem Prässenten und zwei Beisigern besteht. — Der Staat zerfällt gegenwärtig in 62 Kantons, welche wiederum in Ortschaften gesichieden werden, von denen jede 36 Meilen enthalt. — Die bedeutendsken Städte des Landes sind:

Befferson : City, am sublichen Ufer bes Missouri, Saupt: ftabt bes Staats, großartig ausgelegt, aber erft gegen 290 Sau-fer gablend, mit 2857 Einwohnern. — St. Louis, unter 38° 35' n. Br., am westlichen Ufer bes Miffiffippi, 18 Meilen unterhalb ber Mundung des Miffouri, auf einer Kalksteinbank, die fich in zwei Terraffen über einander, gegen 2 Meilen lange bem Fluffe hinzieht. Die Stadt ift regelmäßig ausgelegt; die acht hauptftragen laufen mit bem Fluffe parallel und werden von 22 andern rechtwinklich burchichnitten. St. Louis gablt gegen 2000 Saufer, worunter an offentlichen Gebauben 1 Berichtsbaus, 1 Gefangniß, 20 Rirchen, 1 College, 10 Ufademien, 5 Banten, 1 Blodhaus und mehrere Barroden. Die Bahl ber Ginwohner belauft fich auf 25,810, Die größtentheils vom Sandel und ber Schifffahrt, und von verschies benen Gewerben leben. - Rach New : Orleans ift St. Louis Die bedeutenofte Sandelsftadt bes Beftens, und burfte, wegen ihrer Lage, wohl einft ber Centralpunft Ume:ita's werden. - Berculaneum, an der Mundung des Joachim : Greet in den Diffiffippi, mit 180 Saufern, 1 Gerichtshaus, 1 Kirche, 18 Raufladen, 1 Poftamt, und in ber Dabe mit vielen Dehl = und Gagemublen, Schrotthurmen und Bleigrabereien. - St. Chartes, am nordlichen Ufer bes Miffouri, mit 319 Saufern und 3900 Ginwohnern, blubende Stadt mit Poftamt und Gig ber Kantonsgerichte. -Rew : Mabrid, am Miffiffippi, mit 96 Saufern und 713 Ginw.; früher oftere Erobeben ausgefest. - Greenville, mit 800; Frederiktown, mit 1200; - St. Dichael, mit 750; -Potofi, mit 2400 Ginwohnern; Bergbau treibende Stabte. -Perryville, mit 1600 Ginw., am Miffiffippi. - Florifante; - Marthaville; - Union; - Newport; - Pinkney;

- herman; - Gasconabe; fcnell aufbluhende Stabtchen am Miffouri.

## 28. Der Staat Michigan.

Dieser Staat ber Union umfaßt bie , zwischen ben norblichen Seen liegende große Salbinfel, welche fich zwischen 41° 38' und 45° 50' n. Br. und zwischen 5° 15' und 10° 25' w. E. erftredt, und wird im n. von ber Strafe Michillimadinad, welche ben Michigan : und Suron : Gee verbindet, im ID. vom Suron . Gee, im D. von Flug und Gee St. Clair und ber Strafe Detroit, im GD. vom Erie : See, im S. von Dhio und Indiana, und im B. vom Michigan-Gee begrengt. Die größte Musbehnung bes Landes vom R. nach G. betragt 288, Die größte Breite von D. nach 2B. 265 Meilen, und ber Flacheninhalt, nach ben Angaben bes Candamts, 38,9681 Deilen ober 24,939,870 Ucres, von benen bie Indianer noch Unfpruche auf 11,529 - Meilen befigen. - Ein breiter Bergruden, ber von Indiana nach N. hinaufftreicht, burchzieht bie gange Salbinfel, bilbet bie Baffericheibe ber Fluffe Michigane, und bacht nach allen Staaten zu fanft ab. Die Ruften bes Lanbes find nicht besonbers boch und find ringsum mit Canbbanten umgeben. Der von ben offlichen Geen begrenzte Theil bes ganbes ift eben und niedrig, abwechselnt Sand und Marschen, bat Mangel an gutem Baffer, ift aber zum größten Theil ftart bewaltet. Weiter landein: marts fleigt ber Boden auf, bas Land wird fanft gewellt, und geht endlich in hugeliges rollendes, bicht bewaldetes gand erfter Rlaffe über, und wechselt mit Eichenöffnungen (Oak openings), Gbenen und gelegentlich mit Prairies. Der Boben ber Dpenings erforbert menig ober gar feine Arbeit, um fur ben Pflug vorbereitet zu mer ben, und eignet fich bei fortgefetter Rultur vorzüglich fur Waigen. Die hiefigen Prairies werben in trodene und naffe geschieben; bie erfteren befigen einen reichen, leicht zu bearbeitenben Boben, und gewähren einen Ueberfluß faft jeder Urt Produfte, bie in einem gande unter bem 42ften Breitengrabe gebeiben; Die letteren bieten berr liche Beiben und einen Ueberfluß von Binterfutter fur die Beerben ber Unfiedler. - Bon brei Seiten von Baffer umgeben, ermangelt Michigan feines Bortheils ber am atlantischen Meere liegenden Staaten, und hat an großeren Fluffen, die fast alle bootbar find, ben St. Joseph, ben Rekalamazoo, Grand : River, Saginam, Suron: River, Clinton, Raifin, Ottowa und Maumee = River. - Das Rlima zeichnet fich burch ftrenge Binter und beiße Sommer aus. Der Winter beginnt Mitte November, Die ftrenge Ralte erft Mitte December, und bauert bis Unfang Marg. Frubling und Berbft Dauern beibe nur einige Bochen. Der Sommer ift febr beiß, wird

ufblühende Städtchen

gan. ifchen ben nordlichen vischen 41° 38' und 1º 25' w. E. erftrect, nad, welche ben Mi: vom Suron Gee, im afe Detroit , im SD. na, und im W. vom ung bes Lanbes vom on D. nach 2B. 265 gaben bes gandamts, von benen die Indiaefiten. — Ein breiter ftreicht, burchzieht bie er Fluffe Michigans, Ruften des Landes find Sandbanken umgeben. es Landes ist eben und at Mangel an gutem aldet. Weiter landein: fanft gewellt, und geht etes Cand erfter Rlaffe ik openings), Ebenen der Openings erfordert lug vorbereitet zu wervorzüglich für Waizen. id naffe geschieben; bie beitenben Boben, und ifte, die in einem Lande die letzteren bieten herr: erfutter für die Beerben er umgeben, ermangelt n Meere liegenden Staa. alle bootbar find, ben er, Saginam, Huron rumee = River. — Das ind heiße Sommer aus. ftrenge Ralte erft Mitte Fruhling und Berbft nmer ift fehr heiß, wird

aber burch bie Seewinde fehr gemilbert; heftige Gewitter find fehr haufig, werden aber nicht gefürchtet. Die Luft ift im Bangen genommen rein und gefund; das Klima fagt, wie die Erfahrung gelehrt hat, ber beutschen Rorperkonstitution febr gu, und nur bie fumpfigen Fluß: und Geeufer werben ju Beiten von Bechfel: und Ballenfiebern beimgefucht. - Rur erft ber fubliche Theil biefes ausgebehnten Ctaates ift in Rultur genommen; Die großte Balfte wartet noch, obgleich ichon in großen Strichen von Spekulanten aufgefauft, fleifiger Sanbe, fie nugbringend zu machen. -- Un wilden Thieren, als Elenns, Karibu's, Daminhirschen, Baren, Nacoons, Bibern, Wolfen, Fuchsen u. f. w. herricht großer leberfluß; Bogel findet man in unglaublicher Ungahl, und befonbere reich ift bas Beschlecht ber Baffervogel. In Umphibien findet man Schlangen, Frosche und Schildfroten in Menge; Fische aller Urt in allen Flusfen und Geen, und an Mustiten und andern plagenden Infetten fehlt es ebenfalls nicht. - Die Ginwohner bes Canbes find ur= iprunglich frangbfifche Canadier, zu denen fich in den letten 15 Jahren Ginwanderer aus allen Staaten der Union und Guropa's gefunden haben. Ihre Bahl belauft sich gegenwartig auf 256,364. Go jung ber Staat noch ift, fo Mugerordentliches ift bier bereits in ber furgen Beit seines Bestehens geleistet worden, in landwirthschaftlicher Beziehung fowohl, als in ben technischen Gewerben, Manufakturen und inlandischen Berbefferungen. Schon gablt man in bem Staate, ber im Jahre 1830 erft eine Bevolkerung von faum 32,000 Seelen befaß, 4 Bollenmanufakturen, 16 Balkmuhlen, 15 Sochofen, 1 Papiermuble, 38 Gerbereien , 1 Glashutte , 3 Potterien, 34 Brennereieit, 11 Brauereien, 93 Baigen-, 97 Korn- und 491 Gagemublen, urb einen Biebstapel von 30,144 Pferden, 185,190 Rinbern, 99,618 Schafen und 295,890 Schweinen; ber Ertrag ber Landwirthschaft belief fich 1845 auf 2,368,519 Bufbels Baigen, 143,211 B. Gerfte, 2,222,620 B. Safer, 52,300 B. Roggen, 127,910 B. Buchwaizen, 2418,500 B. Mais, 168,214 Pfund Bolle, 14,722 Pf. Hopfen und 5,226 Pf. Bachs; Kartoffein wurden in demfelben Sahre 2,208,700 Bufhels, Beu 143,710 Tonnen, Sanf und Flachs 805 Tonnen, Taback 2100 Pf., Seiben-Cocons 285 Pf., Uhornzuder 1,414,725 Pf. gewonnen, und ber Ertrag der Milchwirthschaft murde auf 323,712, ber des Dbft= baues auf 18,350, und ber Gewinn an Holz auf 410,000 D. ge-ichatt. — Un Kirchen ift noch kein Ueberfluß; Die Presbyterianer, Die gahlreichste Gefte, haben 42 Rirchen und 19 Beiftliche; Die Baptiften 17 Kirchen und 11 Prediger; die romischen Ratholiken 1 Bi= Schof und 18 Priefter; Die Episcopalen 1 Bischof und 6 Beiftliche, und die Methobisten 27 Reifeprediger. Un Unterrichtsanftalten be-

fteben bereits: bie Michigan = Univerfitat ju Unn Urbor, Marfhalls: College zu Marshall und St. Philipps College bei Detroit; 12 Afa: bemien und 975 Elementarschuten mit 29,701 Schulern. - Die wich: tigen Inlandverbefferungen bes jungen Staats find: bie Central-Gifenbahn, welche fich von Detroit 44 M. nach Unn Urbor erftredt und 194 M. weiter bis St. Joseph am Michigan- Gee fortgeführt werden foll ; - bie Erie = und Ralamazoo : Eifenbahn von Toledo bis Abrian, 33 M., die bis zur Central = Gifenbahn und von diefer bis Allegan fortgeführt merben, und eine Befammtlange von 138 Dt. erhalten wird; - die Ppfilanti : Tecumfeh : Gifenbahn, von 25 M. Bange, und die 25 M. lange Detroit: und Pontiat : Gifenbahn. Berfchie: bene andere Bahnen find projektirt, ausgelegt und bereits begonnen, und ebenfo ber Clinton- und Ralamagoo-Ranal, ber bie Baffer bes Michigan : Sees mit bem St. Clair verbinden foll, 216 M. lang merben wird, und auf 2,250,000 D. veranschlagt ift. -- Die Berfaffung Michigans ift nach ber von Dhio gemobelt, und befteht aus einem Gouverneur, einem Genat von 18, und einem Saufe ber Reprafentanten von 54 Mitgliedern. Kantons find bereits 40 organis firt. - Stadte find bereits ichon viele angelegt, boch find nur De troit, Monroe und Unn Urbor bis jeht von einiger Bichtigfeit. Detroit, an ber gleichnamigen Strafe, if bie Sauptftabt bes Banbes und ber bedeutenbfte Sanbelsplat; fortmahrend fpielen zwischen bier und Buffalo und andern Stadten ber Binnenseen Dampfboote und Segelschiffe; bie Stadt ift regelmäßig ausgelegt, jum Theil schon gebaut, hat 1 Staatenhaus, 1 City : Salle, 11 Rirchen, 4 Banten, 1 Landamt, 1 Martt, 1 Theater, 1 Mujeum, 1 Staatsgefangniß, offentliche Magazine, viele Boblthatigfeiteanstalten und 10,914 G.; - Monroe, am Raifin, mit 1 Rathbaus, 1 Gefangniß, 7 Rirchen, 2 Banten, 1 Bandamt, 540 Baufern und 5310 G.; - Ann Arbor, an beiden Seiten bes Suron, mit 1 Rathhaus, 6 Rirchen, 1 Bant, 400 Saufern und 2500 G. - Pontiac, am Clinton; - Adrian; - Ppfilanti; - Ralamazoo; - Marshall; - Jackson; - St. 30: feph, am Michigan: ichnell aufblubende Stabtchen.

### 29. Das Gebiet Wisconfin.

Wisconsin, früher West-Michigan, begreift ben zwischen Wississippi und bem Michigansee liegenden reichen Landstrich in sich, der sich von der Grenze von Illinois 490 Meilen nach Norden zieht, von D. nach W. eine Ausdehnung von 380 Meilen hat, und einen Flächenraum von 186,200 Meilen oder 119,168,000 Ucres umfaßt. Vom Mississippi und bessen Rebenströmen, dem For, Wisconsin, Milwaukee u. a. durchsossen, vereinigt Wis-

Arbor, Marshalls: bei Detroit; 12 Afa: hulern. — Die wich: find : bie Central: in Urbor erftrect und e fortgeführt werden n Toledo bis Adrian, n diefer bis Allegan on 138 M. erhalten von 25 M. Lange, ifenbahn. Berfchiend bereits begonnen, , ber die Baffer bes foll, 216 M. lang gt ift. -- Die Berfaf-It, und besteht aus einem Saufe ber Rebereits 40 organis , boch find nur De von einiger Wichtige, ift bie Mauptstadt fortmahrend spielen oten ber Binnenfeen egelmäßig ausgelegt, , 1 City : Salle, 11 Theater, 1 Mufeum, e Wohlthatigkeiteanfin, mit 1 Rathhaus, bamt, 540 Baufern Geiten bes huron, Saufern und 2500 n; — Ppfilanti; dfon; - St. 30:

## idtchen. onfin.

begreift ben zwischen en reichen Kandstrich is 490 Meilen nach g von 380 Meilen hat, en ober 119,168,000 : Rebenströmen, bem sien, vereinigt Wis-

confin alle Bortheile ber Staaten Illinois und Miffouri. — Der Boden ift reich und fruchtbar: bas Land bietet Mineralien in Menge, das Thier : und Pflanzenreich außerordentliche Schape, und die Bevolferung, gelodt burch Alima, reichen Boden und vortheilhafte Lage des= felben, nimmt bergeftalt gu, bag bas Gebiet mahricheinlich in Diefem Jahre noch in die Union als Bundesstaat aufgenommen werden wird. Das ganze Land, vom Fluffe ,, des Moines" an bis zu den Bafferfallen von St. Untonn, zeichnet fich durch feine Schonheit und Fruchtbars feit sowohl, als durch fein, ber Gesundheit zuträgliches Klima, vortheilhaft aus, ift bem Unbau und Berfehr durchaus eröffnet, und bietet einen Ueberfluß von Mineralien und Wild. — Embryo : Starte wachsen wie Vilze aus der Erde; jede Boche bringt neue Schwarme von Ginmanderern; Milmautee, Port Subjon, Dodges ville, Madifon, Bingville, Cafville u. a. mehren ihre Einwohnerzahl fortwahrend, und daß biefe nicht ichwachliche Senter ber oftlichen Staaten, fondern fraftvolle Zweige Des alten Stammes find, ber bie Union gu feiner jegigen Rraft gebracht, bafur burgen bie großen Unternehmungen, die theils fcon begonnen , theils in Berathung gezogen und projektirt find, in einem Cande, in welchem man vor gehn Sahren nichts als bas Gebeul bes Bildes und bas Rriegsgeschrei barbarischer Indianerhorden borte. — Wir berühren dieselben hier ausführlicher, als wir bei ber Ueberficht der andern Staaten gethan, um zugleich zu zeigen, in welchem Fortichreiten bie neuen Gebiete ber Union noch begriffen find, und wie wenig Sahre bazu gehoren, aus einer Wildniß machtige Staaten zu machen. Begonnen hat bereits ber Bau ber , 168 Meilen langen Milmautees und Prairie - bu = Chien = Gifenbahn , welche ben Michiganfee mit bem Bisconfinfluß, in der Nahe feiner Musmundung, verbinden foll; die gange Strede biefer Bahn berührt die fruchtbarften gandereien und ben Mittelpunkt ber, an Mineralschapen fo reichen Region biefer Territorien , und vereinigt die angehenden Stabte Madifon, Meffer-Grove, Dodgeville (von wo aus eine Zweigbahn nach Selena und Mineralpoint fuhrt), Bingville, Grant, Patfh = Grove und Port Sudson. - Unterzeichnet find ferner bie Aftien einer Gifenbahn, welche von "Grand Rakalia Rapids" ober ton Lafontaine, nach ber Stadt Winnebago ihre Richtung nimmt, und durch welche ein ju Baffer 20 Meilen betragender Beg um 13 Meilen abgefürzt merden wird; ber Bau hat bereits begonnen. — Autorifirt und garantirt ift ferner eine Gifenbahn von Belmonte nach Dubuque, Die bis Mineralpoint ausgedehnt werden foll; und mehrere andere, von Ilinois aus, find projektirt. Die Uftien einer Kanal = Ronepagnie find bereits unterzeichnet, um einen Ranal von Milmaufee nach bem Gee Ruskenony von 52 Meilen zu erbauen. Gin anderer Ranal ift be-

antragt, ber von ber Stadt Madifon nach Arena, am Bisconfin fluffe, eine Strede von 20 Meilen fich bingieben, und bann vom Manitonvoc - Fluffe, in einer Strede von 18 Meilen, bis jum Gee Minnebago reichen foll. Außerdem find zwei Kanal = Kompagnier inforporirt, um ben Forfluß, welcher in Die Greenban fich ergießt mit bem Bisconfinfluß, in ber Rabe bes Forts Binnebago ju ver binden. Diefer 3wed wird erreicht werben, einestheils durch Unlegung bes Marquette = und Stadt Kentudy-Kanals, von ungefahr 24 Meilen, anderntheils burch einen, mit Dampfbooten zu befah renden Kanal, welcher blos 502 Ruthen lang zu fenn braucht, aber am Boben 50, und an ber Dberflache 70 Fuß breit werben, und eine Tiefe von 7 Fuß haben foll. Die Urbeiten an diefem letteren, bem "Portage = Ranal", find bereits vollendet , und ber Ranal fui Die Dampfichifffahrt eröffnet worden. - Die Bollendung Diefes Ranals bringt bas Gebiet Wisconfin ber atlantischen Rufte, ber bftlichen Martten um 10 Tagereisen naber. Der Ranal ift grof genug fur alle Dampfboote, welche ben Bisconfin und Ober-Miffif fippi befahren; die Guter brauchen alsbann auf bem gangen langer Weg zwifchen Buffaloe rab bem Diffiffippi, nur ein einzigesma umgeladen zu werden; b. rch die Bermendung des Portage-Kanale ift die zurudzulegende Entfernung zwischen Buffaloe und Galen auf 1146 Meilen herabgebracht , und mit Bequemlichkeit fann mar biefe in 10 Tagen jurucflegen, mabrend bis jest die Reife gerabi boppelt fo lange Beit , namlich 20 Tage , erforbert. Das Gebie ftebt unter einem, vom Rongreg eingesetten Gouverneur, bem ein Rath von 13 Mitgliedern und ein Haus der Reprafentanten von 26 Mitgliedern zur Seite fteht. - Bisconfin zerfallt jetzt in 26 Kantone, mit 75,446 Ginwohnern. Un Unterrichtsanftalten bestehen gegenwartig 11 Afademien und 128 Elementarschulen; Gollegee find noch nicht errichtet. - Der Sauptort ift Dabifon, auf eine Salbinfel zwischen ber Seentette, welche die Four Lakes genann werben, mit 493 Einwohnern. — Der wichtigfte Plat im Staat ift bis jest Milmautie, am Michigan = See, ber einzige gut Safen zwischen Chicago und ber Greenban; - andere vielver fprechenbe, wenn auch noch fleine Stattden find: Prairie bi Chien, - Greenban, - Navarin, - Racine, -Mineralpoint, - Binnebago und die oben genannten

### 30. Der Staat Jowa.

Der Staat Jowa (sprich: Ei-dewah), früher mit Wisconsi vereint, wurde im Juni 1838 zu einem Gebiet errichtet und 184 als Staat in die Union aufgenommen. — Er liegt im Norden be Staats Missouri, wird im Often durch den Mississpie von Wis

nziehen, und bann vom 18 Meilen, bis jum Gee wei Kanal = Kompagnien cie Greenban fich ergießt, forts Winnebago zu veren, einestheils burch Unky-Ranals, von ungefähr t Dampfbooten zu befah: ang zu fenn braucht, aber 0 Fuß breit werden, und rbeiten an diefem letzteren, ndet, und der Kanal für Die Bollendung Diefes atlantischen Rufte, ben ger. Der Kanal ift groß Bisconfin und Dber-Miffifin auf bem gangen langen ippi, nur ein einzigesmal dung des Portage-Kanals en Buffaloe und Galene Bequemlichkeit fann man bis jest bie Reife gerabe , erfordert. Das Gebiet ten Gouverneur, bem ein der Repräsentanten von 26 in zerfällt jetzt in 26 Kannterrichtsanftalten befteben elementarschulen; Colleges t ift Mabifon, auf einer die Four Lakes genannt wichtigfte Plat im Staate an = Sec, ber einzige gute iban; --- andere vielver ibtchen find: Prairie bu arin, -- Racine, und bie oben genannten.

Arena, am Wisconfin:

### Jowa.

ih), früher mit Wisconsin Gebiet errichtet und 1846 — Er liegt im Norben bes h den Mississpi von Wisc

confin und Minois getrennt, ift, ba bie Bermeffungen noch nicht vollendet find, in feinen Grangen noch nicht bestimmt, und umfaßt einen ungefähren Flachenraum von nahe an 130,600 🗆 Meilen. — Die Dberflache bes Landes ift eine von fanften Unhohen durchzogene hochebene, die vom Des Moines, Stunt, Jowa, Bapfipineton, Makoqueta, Turken, Beltow und St. Peters River und vielen andern Fluffen burchichnitten wird. Bis jest ift erft ein Strich gandes von 210 Meilen gange, lange bem Miffiffippi, vermeffen, ber von 40 bis 60 Meilen Tiefe hat. Prairies und Walbungen mechfeln auf benfelben ab, und hinfichtlich feines gefunden Rlima und feines außerordentlich fruchtbaren Bobens, wetteifert berfelbe mit bem benachbarten Wisconfin und Miffouri. Wild und Mineralien find bafelbft im großten Ueberfluß; Der Strom ber Musmanberung hat fich feit ben letten Sahren hierher gewendet; fur beutsche Unfiedler durften Jowa und Bisconfin ebenfo wichtig, als Michigan, Dhio und Pennsplvanien fenn, und hier wie bort das deutsche Element balb bas Uebergewicht erhalten; beim legten Genfus gablte bas Bebiet bereits 43,111 Einwohner in 18 Kanton's, ju benen feit jener Beit noch vier neue Kantons: Benton, Buchanan, Fanette und Keokuk, gekommen find. — Much hier fteigt, wie in Wisconfin, bie Bevolkerung mit jeber Boche, und gegenwartig gablt ber neue Staat bereits 140,000 Einwohner.

Die Regierung besteht hier in einem vom Volke gewählten Gouverneur, und einem Rath von 13, und einem Repräsentantenhause von 26 Mitgliedern, welche die legislative Bersammlung bilden. — Die vorzüglichsten Stadte des Candes sind: Jow a City,
mit 1346 Einwohnern, der Sis des Gouverneurs und der Dehörs
den. — Burtington mit 1569, — Bloomington mit 980,
— Davenport mit 1515, — Fort Madison mit 840 Einwohnern, — Farmer-burg, — Dubuque mit 1830, —
Bellevue mit 450, — Lyons mit 598, — Wapello mit 430,
Richtand mit 550 und Beatonsport mit 760 E.; kleine,
durch ihre Lage viel versprechende Städte.

## 31. Das Gebiet Miffouri und das? Dregon-Gebiet.

Das ausgebehnte, zwischen bem Staate Missouri und bem Felsengebirge, von Teras bis zu ben britischen Bestigungen sich hinsziehende Land, welches von zahllosen indianischen Bolkerschaften bewohnt, und von Jagds und Pelzhändlers Gesellschaften durchzosgen wird, und die größte Abwechslung von Wald und Prairie, reiche Bottomlandereien und durre Felsenstricke, meilenweite Sumpse und

Bromme's Sandb. f. Musw. u. Amerifa. 51c Muffage.

reiche Aderlandereien, einen Reichthum an Mineralien, Pflangen und Thieren bietet, bod nur als Jago : und Rampfgebiet ber Step: penbewohner benutt wird, führt den Ramen des Miffouri = Gebietes, alles gand weflich ber Felfengebirge aber, bis zum großen Drean, bas eine ebenfo reiche Abwechselung als ber oftliche Abhang ober bas Diffiffippithal gewahrt, ebenfalls von außerordent: lichen Stromen burchschnitten wird, bis jest aber, außer Pelzhandier = Kaftorien und einigen ju beren Sicherheit errichteten fleinen Forts, nur Indianer - Niederlaffungen gablt, ben Ramen bes Dregon : Bebietes. - Gine ausführliche Schilderung Diefer, obwihl fur bie Bufunft bochft wichtigen Gegenden, in benen noch eben fo viele Sterne schlummern, als die Union bereits in ihrem Bappen gablt, bier ju geben, murde bie Grengen biefes Sandbuchs fur Ginmanderer überfchreiten, ba jene Begenden noch nicht ber Rultur aufgeschloffen find, ben Ginmanderer also nicht intereffiren konnen. 3mar find von Bielen Dregon, Dber : Califor: nien und die nordlichen Theile bes merifanischen Staatenbundes als Unfiedelungsgebiete anempfohlen worden, diefe Empfehlungen tommen aber jest noch zu frub. - Die auf bem vorhergebenben Bogen gefchilderten Staaten und Gebiete bieten bem Ginwanderer reichen Stoff zur Bahl feines funftigen Riederlaffungsplages, und felbft wenn er mit beschrantten Mitteln bie Union erreichte, wird er in ben geschilderten Staaten ein hinlangliches Feld fur feine Thatigkeit, bei Fleiß eine nie verfiegende Geldquelle, bei Sparfamteit und treuer Pflichterfullung eine freudige Butunft in benfelben finden, und nicht genothigt fenn, in ben beiden bier genannten Indianer : Bebieten mit ben wilben Bewohnern berfelben um feine Grifteng zu fampfen. - Che ein Decennium vergeht, werden neue Bebiete und Staaten im Weften bes Diffouri = Staates in's Leben treten , bie mit offenen Urmen Ginwonderer aufnehmen werden, und bann werden fich auch Subrer finden, die aus bem Schape ihrer Erfahrung bem neuen Ginwanderer einen Leitfaden bieten.

# II. Die Englischen Rolonien.

Die englischen Kolonien Nord Umerifa's, bie sich fur beutsche Einwanderer am besten zur Unsiedelung eignen durfte..., find:

ineralien , Pflanzen ampfgebiet ber Step: es Miffouri : Ge ber, bis zum großen als der öftliche Ub: us von außerordent: aber, außer Pelgrbeit errichteten flei: it, ben Ramen bes Schilderung Diefer, tigen Gegenben, m, als die Union be-, murbe bie Grengen n, ba jene Gegenden inwanderer also nicht regon, Dber = Califor= en Staatenbundes als e Empfehlungen kom: vorhergehenden Bogen Ginwanderer reichen ngsplages, und felbft eichte, wird er in ben ür seine Thâtigkeit, bei parfamfeit und treuer iben finden, und nicht Indianer = Gebieten mit enz zu kämpfen. — Che und Staaten im Wedie mit offenen Urmen

Rolonien.

's, bie sich für beutsche en dürften, sind:

verden sich auch Führer

em neuen Einwanderer

- 1) Dber : Canada.
- 2) Nieder = Canada.
- 3) Reu = Braunschweig und
- 4) Neu = Schottland.

Großbritannien , beim Schluffe bes Friedens 1763 , burch melden die Frangofen Neu Frankreich an England abtraten, im Befige von fast gang Rord : Umerika gekommen, mußte 1783 bie Unabhangigkeit ber Bereinigten Staaten anerkennen, Die Florida's wiederum an Spanien und die kleinen Infeln Miquelon und St. Pierre an Frankreich abtreten, und die Theilnahme der Franzosen und Nord : Amerikaner an der Neufundlandfischerei geftatten , demungeachtet blieb Englands Macht in Nord : Umerifa immer noch von außerordentlicher Wichtigkeit, und ein Gebiet von nahe an einer Million engl. - Meilen ift noch gegenwartig ber britischen Krone un= termorfen, und als Subfons : Ban : Teritorium, westli= des Binnenland, britifches Columbia, Dber= und Unter-Canada, Neu-Braunfchweig, Neu-Schottland, Rap Breton, Pring Cowards : Infel, Neu-Fundland, Labrator und Oftmain ber Rolonial = Regierung Englands unterthan.

In Bezug auf Unfiedelungen interessiren und bier nur bie Provingen Dber: und Unter: Canada, Reu: Braunschweig und Reu : Schottland, nach welchen ganbern von Großbritannien aus ber Strom ber Auswanderung feit einer Reihe von Sahren fließt, und in welchen schon Taufende unfrer beutschen Candsleute ein fcutendes Ufpl, eine heitere Bufunft, eine Unabhangigfeit errungen haben. - Gie allein find es, Die bei einer Frage: nach welchen ganbern follen Deutsche auswandern ? mit ben Bereinigten Staaten in Konkurreng treten, - fie bieten in Bezug auf Unfiedelung bieselben Bortheile wie die nordlichen und westlichen Theile ber Union, und mare ber langer anhaltende Winter nicht, mochten fie wohl, ba den armeren Unfiedlern mehr Erleichterungen dafelbst geboten werden, vielen der Bereinigten Staaten, ba fie fich im 2011gemeinen eines gefünderen Klima zu erfreuen haben, als die füblichen und fudweftlichen Staaten, fogar noch vorzuziehen fenn. Bir laffen die Schilderung berfelben, fo weit fie Musmanderer intereffiren tann, in ber oben angeführten Reihe folgen, und beginnen mit:

## 1. Ober : Canada.

Die Proving Ober Gonaba, 1535 mit Unter Canaba von Cartier entbedt, trat erft 1791 als felbstffanbiges Gouvernemten

in bie Reibe ber britischen Rolonien. Bis babin von ben grangofen und Briten unbeachtet gelaffen, und nur ber Jagb, bes Pelghanbels und ber Fischerei wegen von einzelnen Gefellschaften befucht, blieb biefes ausgebehnte Binnenland in feinem Urzuftanbe, und eift nach bem Unabhangigfeitefriege ber Bereinigten Ctaaten, mahrenb welchem eine Menge Lonaliffen die Union verließen und nach ben treugebliebenen britischen Befipungen auswanderten, erhielt bas Band fefte Unfiedler, beren Bahl fich burch Ginmanderer aus ben britischen Inseln und Deutschland balb verftartte. Gin gludliches Stillleben bilbet von 1791 an bie Gefchichte tes Landes; ber Unbau bes fruchtbaren Landes nahm immer mehr überhand , Unfiedelungen tauchten aus dem Didicht der Balder hervor, blubende Ortschaften erhoben fich an ben Ufern der Geen und den, das Land durchschneis benben Riuffen, und ungefannt und unbemerft murben in ihrer fillen Ruhe die Einwohner Dber = Canada's geblieben fenn, hatte nicht ber lette Rampf ber Briten mit ben Bewohnern ber Union im Jahre 1812 bas gand und feine Rrafte und bie Lonalitat ber Ginwohner in ein helleres Licht gestellt und bekannter gemacht. — Die neuesten Aufregungen scheinen teinen Unklang beim Gros bes Bolkes gefunben zu haben, und bieten zugleich eine Burgichaft fur bas Bebeiben ber Kolonie, beren fich taum ein Europaifcher Staat mit großerer Gewißheit zu erfreuen bat.

Den Ramen erhielt bas Land nach feiner Lage gur untern Proving, und erstredt fich baffelbe vom 75° bis 90° w. E. v. Gr. (289° 10' bis 303° 25' d. E.) und vom 42° bis 50° 45' n. Br.; bie Grenzen beffelben find im Norden die Subsonsbanlander, im Mordoften und Often Unter : Canada, im Guben und Gubweften Die Bereinigten Staaten und im Beften bas meftliche Binnenland. Bom Often nach Beften hat die Proving eine Musbehnung von 225 geographischen (1013 englischen), von Rorben nach Guben eine Musbehnung von 130 (585 englischen) Meilen. Der Bla chenraum bes Landes umfaßt 4762 geographische, ober in runber Summe 100,000 engl. Deilen (nach Bouchette 141,000 Dei Ien), von benen erft 32,929 in Ortfchaften und zu andern 3met fen als Reservate ausgelegt find. — Bu Ortschaften find bis jest 16,816,800 Ucres, in Refervaten 4,257,880 Ucres ver meffen, und von ben erfteren fieben Millionen an Unfiebler gu freiem Behnsbesit (in free and common soccage) ausgegeben, 4,805,400 Ucres fur die Krone und Beiftlichkeit refervirt , und 5,011.400 Ucres liegen noch in den Ortschaften unvergeben, außer einer Menge refervirter gander ju fpeciellen Bewilligungen.

Der physische Charafter Dber : Canada's ift außerorbentlich ab-

von ben Frangofen lagb, bes Pelghan: fellschaften befucht, rauftanbe, und eift Ctaaten, mabrend ießen und nach ben berten, erhielt bas inmanderer aus ben tte. Gin gludliches Landes; ber Unbau hand , Unfiedelungen blühende Ortschaften as Land burchfchneis purben in ihrer fillen en senn, håtte nicht n ber Union im Sahre alitat ber Ginwohner acht. — Die neuesten ros des Bolkes gefunhaft für bas Gebeihen er Staat mit großerer

iner Lage zur untern bis 900 m. E. v. Gr. bis 500 45' n. Br.; budfonsbanlander, im uben und Cudweften mestliche Binnenland. eine Ausbehnung von Morden nach Guben Meilen. Der Fla chette 141,000 - Mei und zu andern 3met Ortschaften sind bie 4,257,880 Acres veronen an Unfiedler gu soccage) ausgegeben, filichkeit refervirt, und aften unvergeben, außer Bewilligungen. 8 ift außerorbentlich ab.

mechfelnb; - bas ganb zerfallt in brei naturliche Abtheilungen: in ben Landftrich zwischen bem Ontario und St. Loreng im G., bem Ottawa im R., und bem Nippiffing und huron im 2B.; in die halbinfel, welche durch ben Ontario und Erie im G., und ben huron im B. und R. gebildet wird, und in ben Ruftenftrich , welder fich langs bem Nordoften und nordlichen Ufer bes Dbern-See's hinzieht. Das ausgedehnte Geviet ftellt, so weit es bie bewohnten Theile betrifft, im Allgemeinen ein ebenes Flachland vor, und vom St. Francis im D. bis nach Sandwich im BB., in einer Strecke von beinahe 600 Meilen, zeigt fich fein einziger Berg, obichon ber großte Theil bes gandes wellenartig von anmuthigen Sugeln, freundlichen Abhangen und fruchtbaren Thalern burchzogen wird. Beiter landeinwarts, 50 — 100 Meilen vom Ontario und St. Loreng, gieht fich ein felfiger Bergruden in norboftlich und fubwestlicher Richtung, burch ben Diffrift Newkastle und Midland, nach bem Ottawa-River Jenseits Diefes Bergrudens eröffnet fich ein weites reiches Thal von großer Ausdehnung, welches wiederum auf ber Nordfeite von einer noch hohern Felfen und Gebirgsregion eingeschloffen ift. Rur ber fleinste Theil bes langs bem Ontario und Erie liegenben Canbftrichs ift bis jest angebaut, alles Uebrige liegt noch in feinem urfprunglichen Buftanbe, als Balbung, Cee'n und Bluffe, von benen Die letteren jum größten Theil ben großen See'n gufließen, ober ben St. Boreng, Diefe PulBaber bes Landes, vergrößern helfen. - Die Ansiedelungen beschranten fich bis jest größtentheils nur auf die Ufer ber See'n und gluffe, namentlich bes Subens und Subweftens. Die Salbinfel ift meiftens niebres angeschwemmtes, bochft fruchtbares Band; zwischen bem Ottawa und St. Loreng find zwar ebenfalls ausgebehnte fruchtbare Streden, boch liegt bas Banb etwas hoher und ftoft ben oben angeführten Bergruden von fich aus. Der Ruftenstrich am Obern. See wird von der Landeshohe, welche die Bafferscheibe zwischen ben Subsonsbanlandereien und ben Canada's bilbet, eingeschloffen, enthalt reiche fruchtbare Thaler, ift aber noch nirgends angebaut und liegt, nur von Indianern und Sagern burchjogen, noch vollig mufte ba. - Der Boben bes Canbes befteht jum größten Theil aus farbigem Thon und Lehm, ber mit einer mehr ober minder bedeutenden Quantitat Mergel gemifcht und mit fruchtbarer Dammerbe von verschiedener Machtigkeit bededt ift. Das Grenggebirge bes Mordens, bie Landeshohe, ift bis jest nur unvolls fommen befannt, tragt langbauernden Schnee und ift auf beiben Abhangen ftart bewaldet.

Un Gee'n und Siuffen ift Dber-Canaba außerorbentlich reich, und von ersteren übertrifft ber Dbere- Gee, ber einen Flachenraum

von nabe 1800 geogr. Meilen bebedt, alle andern ganbfee'n an Große und Musbehnung; bie vorzüglichsten, von benen wir bie großeren Grengfee'n fchon bei ben Bereinigten Staaten fennen gelernt, find: ber Suron=Gee, ber Michigan, ber Grie, Dn= tario, Simcoe, St. Clair, George, Rice, Rippiffing und Temiscaming. - Die Sauptfluffe bes Landes find: ber St. Louis, ber Quellenfluß bes St. Loreng, ber als Strafe St. Mary den Obern-See mit bem huron, als Strafe Sin Clair ben huron mit bem St. Clair, als Strafe Detroit ben St. Clair mit bem Grie-Gee, als Miagara ben Grie mit ben: Ontario verbinbet, bei Kington als "Gee ber taufend Infeln" aus bem Ontario tritt, weiter nach Rordosten ben Ramen Cataraqui fuhrt, im Allgemeinen ben Ramen St. Boreng tragt, fich abwarts jum Gce St. Francis erweitert, bann in drei Urme theilt, von denen ber fubliche ben See St. Louis bildet und mehrere Infeln umschließt, bei Montreal burch hohe Granitufer eingeschloffen, ben großen Fall "la Chine" bilbet; nordwarts vom Montreal fich jum St. Peters : See erweitert, und von biefem in bebeutenben Rrummungen nach Norboft bis Quebec ftromt, wo fcon feine Mundung anfangt, burch bie mitten inne liegende Infel Orleans aber in zwei Ranale gefchieben wird; unterhalb Orleans erweitert fich ber St. Loreng zu einer gro-Ben Ban, und mundet zwischen Rap Montpellier und Chat, bei einer Breite von 14 Meilen, in ben Golf Gt. Boreng. - Der Ottawa, ber St. Maurice, ber R. aur Sables, Die Thamfe ober Thames, ber Dufe ober Grand River, ber Trent, ber Sumber und ber Ctobicote. -

Un funftlichen Bafferverbindungen befitt die Proving bereits: ben Ribeau = Ranal, ber auf einer Musbehnung von 132 Meilen eine Bafferverbindung zwischen Kingston und Ottawa herstellt; ben Belland : Ranal, welcher ben Grie = mit bem Ontario = Gee verbindet, eine Lange von 41 Meilen, eine Breite von 56 und eine Riefe von 84 Jug hat, und beffen hochfter Punkt 330 Rug betragt; - ben aus brei Abtheilungen bestehenden Granville-Ranal, welcher die Schifffahrteverbindung des Ottawa, zwischen bem Ribeau = Ranal und Montreal, vervollständigt, und ben La Chine= Ranal von 7 Meilen Lange. Mehrere andere Ranale find jest in Ausführung begriffen, wie ber projektirte Ranal zwischen ber Ban Quinte und bem Suronsee, burch Lake Simcoe, burch melchen die Canadier unabhangig von ben Umerikanern am Detroit River werben murben; ebenso wird jest bie Thamse, von Chatham bis hinauf nach Port London, fur Die Dampfichifffahrt eroffnet, und wenn nicht Gifenbahnen an die Stelle ber Kanale treten, wird

dern Landfee'n an on benen wir bie taaten fennen ge= ber Erie, Dn= e, Rippiffing Landes find: ber z, der als Straße Straße Sin Clair roit ben St. Clair n: Ontario verbinaus bem Ontario ui führt, im Allge= abwarts zum Gee von benen ber fub: feln umschließt, bei en großen Kall "la m St. Peters : See ingen nach Norbost anfangt, burch bie i Ranale geschieden orenz zu einer grolier und Chat, bei Boreng. - Der ur Sables, die rand Niver, ber

ie Provinz bereits: ng von 132 Meilen Ottawa herstellt; bem Ontario = Gee rite von 56 und eine t 330 Fuß beträgt; anville=Ranal, zwischen bem Rind den La Chine: e Kanale find jett Ranal zwischen ber Simcoe, burch welikanern am Detroit mfe, von Chatham offchifffahrt eroffnet, Ranale treten, wird in wenig Sahren ber größte Theil von Ober-Canada von Ranalen burchschnitten fenn.

Sinfichtlich ber geologischen Beschaffenheit bes Landes ift im Norden, jenfeits bes Dbern : See's, bie Wegend ungemein obe und traurig; meilenweit behnen fich Teiche, Gumpfe und Marfchen auß; bann folgen trodene Sanbflachen, bie fich in Balber von Pech-und Schirlingstannen endigen. Die gange Subfuste bes Obern-See's besteht aus fekundarem Sandstein, burch welchen hier und ba Granit burchbricht. — Die fast gleichmäßig ebenen Gestade bes huron : Gee's bieten bem Geologen nur wenig Intereffantes bar: bie Felfen langs ber Rufte bestehen großtentheils aus fekundarem Ralkstein, und find mit ben gewohnlich vorkommenden Ueberrefter vermischt; hier und ba findet man einzelne Granitblode und Urgebirgsarten. - Mit Musnahme ber Sandplate, ber Mundung bes Spanish River und anderer Fluffe gegenüber, besteht die gange Nordfufte des Suron-See's aus nachten Felfen, an ber fudofilichen hingegen find mehrere wellenformige Alluvial-Platformen von mehren hundert Tuß Sohe, und in Sugel abgerundet, bie von verschies benen Stromen burchschnitten werden und fich bis an die Rordwefts fufte bes Simcoe = Gee's, ja bis an die Gee'n Erie und Ontario erftreden. — Große angeschwellte Lager von Frischwaffer-Muscheln findet man im Often bes huron : Gee's. - Rabert man fich bem Eingange bes St. Clair : See's, fo findet man Maffen von Granit, Glimmerschiefer und Quars in Ueberfluß; beim Riagara zeigen fich Schieferlager von 40 Fuß Machtigkeit und beinahe fo zerbrechlich, wie verwitterte Muschelschalen. Um ben Ontario-See herum besteht der Unterboden aus Ralkstein, der auf Granit lagert. Fast überall fommt Schiefer zwischen bem Ralkstein vor, und zwar an einigen Stellen fo innig mit letterem verbunden, daß felbige, ber Luft ausgefett, in Stude zerfallen. — Die Bobenarten Ober-Canada's find mannigfaltig; ber mit braunem Thon und Lehm und mehr ober weniger Mergel vermischte ist vorherrschend, namentlich in bem frucht= baren Diffrifte zwischen bem St. Loreng : und Ditamafluß; gegen die Nordfuste bes Ontario ju ift ber Boden mehr thon = und talthaltig und außerordentlich fruchtbar. Die Unterlage bes gangen Subens ber Proving bilbet eine Schichte horizontalen Ralkfteins, ber an einigen Stellen zu Tage ausbricht, mit Kornern von weißem Quarz eingesprengt ift, und beffen Farbe aus ben verschiedenen Ruancen bes Blau besteht; man benutt ihn jum Bauen, und bereitet durch einen leichten Ralzinirprozes einen vortrefflichen Ralt baraus; auch als Dungung wendet man benfelben an, und über ben Boben ausgestreut, befruchtet und ftartt er benfelben außerorbentlich. Der Ralfftein bes Niagara ift grau, und lagt fich nicht

so leicht brennen. Der New-Castles Diftrikt besteht aus einer setten Dammerde, welche durch ben östlichen Theil von York und an den Ufern des Duse und der Thames vorherrscht. Bu Torouto ist der Boben fruchtdar, Russteine aber zum Bauen und anderm Bedarf sind selten, und ist dieses auch in allen andern, langs den Gestaden des Eries und St. Clair-See's und der Strasse von Detroit liegenden Derschaften der Fall, wo man überalt einen Mangel an Steinen für den gewöhnlichen Gebrauch sindet. Um obern Theile des Ontario ist ein leichter Sandboden vorherrschend, im Innern der Proping aber, wo größtentheils noch Waldungen das Land bebeden,

überall eine reiche, auf Ralfftein rubende Dammerbe. Das Trintwaffer Der Quellen und Brunnen ift überull mit einer geringen Quantitat Ralf geschwängert, welches zwar leicht zu fcmeden, für e Gefundheit felbft aber nicht nachtheilig ift. Mineralguellen find in verschiebenen Theilen bes Landes; zwei find bei Scarborough, Die gegen rheumatische Uebel gute Dienfte leiften; - eine brennende Quelle, ber fogenannte "Burning Spring," finbet fich oberhalb ber Riagarafalle; am obern Theile bes Ontario find mehrere schwefelhaltige, und in ber Dahe ber Berrnhuter Dieberlaffung an ber Thames find mehrere Steinolquellen. Salzquels len ober "Licks" find gablreich vorhanden, und auf mehreren Bemaffern bes nordweftlichen Diftrifts zeigt fich eine Erobarg-Subftang. - Un Mineralien verschiedener Urt ift Dber Canada fehr reich : gediegenes Rupfer findet man in allen Theilen bes Mordens, Gifen im Ueberfluffe in verschiedenen Theilen ber Proving, besonders aber ju Charlotteville, 8 Meilen vom Erie = See, und bei ben Marmora Iron Works am Trentfluß; Schwarzblei findet man ebenfalls bei Marmora, am fleinen Gannanoqui-See, und im offlichen Theile ber Rolonie, wo auch einige, bis jeht nur ben Indianern befannte Gilberminen vorkommen follen. - Weichen Quaderftein von buntler Karbe findet man am Thamesfluß, weichen Seifenstein mit glatter bliger Dberflache, am Gannanoqui- See, Gops und Mergel in großen Quantitaten und von vorzüglicher Gute am Grand : River ober Dufe; Topfer = und Pfeifenthon, Biegelerbe, Dcher, Ralt, Blei und Binn hingegen, in allen Theilen bes Landes mehr ober weniger.

Das Klima Ober-Canada's ist weit milber als in Unter-Canada, ja milber felbst als in benn benachbarten Staate New-York, welcher aber auch bem Meere nöher liegt; daß int. in einer Ausbehnung von 9 Breitengraben das Klima sehr verschieden sehn muß läßt sich leicht erwarten; in ben angebauten Ortschaften ist es im Allgemeinen angenehm, weder im Winter so kalt als in Quebec, noch im Sommer so heiß als in New-York; die Sommerhipe wird

ht aus einer fetten York und an den Bu Vorouto ist der nd anderm Bedarf längs den Gestaden Mangel an Steinen ern Theile des Onmangel an Greinen der Probas kand bededen,

nerbe. ien ift überull mit lches zwar leicht zu chtheilig ift. Mines ndes; zwei find bei ute Dienste leiften; ming Syring," fin: Theile des Ontario ber herrnhuter Die: quellen. Galzquel: auf mehreren Ge: e Erobarg-Substang. Canaba fehr reich : bes Morbens, Gifen ving, besonders aber b bei ben Marmora t man ebenfalls bei n offlichen Theile ber ianern bekannte Gilberftein von dunkler eifenstein mit glatter ps und Mergel in te am Grand = River lerbe, Ocher, Rait, es Landes mehr ober

per als in Unter 2 Cas 1 Staate New York 1 int. I in einer Ausserschieden fenn muß verschieden sen muß Talt als in Luebec, te Sommerhige wird

burch fuhlende Binbe aus Gudweften, Die gegen 1. Uhr Bormittage beginnen und bis 3 ober 4 Uhr Nachmittage mabren, gemäßigt, und zwei Drittel bes Sommers weben bie Binbe aus Gubweften, b. h. langs ben großen See'n; im Fruhjahr und Berbft fuhren bie: felben viele Feuchtigkeit mit fich. - Der Nordweffwind, ber am haufigsten im Binter weht, ift troden, talt und elaftisch, ber Gudoftwind fanft, thauig und regnerisch; gerade aus Best oder Gub weht ber Bind felten, noch weniger aber aus Norden. Der Bech: fel bes Bindes ift ftets von bem entsprechenden Bitterungswechsel begleitet; Die ploglichften Bechfel find nach Nordweften und bringen helles faltes Better; anhaltende Regenftrome und bauernde Schneewetter werben ftets burch offliche Binbe eingeführt. - Der Binter, obschon nicht so rauh und anhaltend, als in Unter-Canada, wird mit jedem Jahre, fo wie fich bie Rultur bes Bodens weiter ausbehnt, immer milber; bie großen Gee'n, bie bei ber größten Ralte, bie im Januar ofters - 200 R. beträgt, ftets in ber Mitte offen bleiben, zeigen mahrend biefer Jahreszeit einen rauchahnlichen Dunft, ber aus ihnen wie aus fiebenben Reffeln emporfteigt und bas benachbarte Kand mit einem Rauchfrost überzieht. Die Rette flacher See'n, welche fich in oftlicher und fuboftlicher Richtung vom Simcoe-See nach bem Mibland-Diffrift gieht , ift bis Weihnachten felten über einen Boll gefroren, und vor bem Upril bereits wiederum von allem Gife befreit. - Die Erde friert felten tiefer, als bis auf 12-18 Boll, und ber Schnee liegt felten hoher, als 11 bis 2 guß. - Bor ber zweiten Boche bes Januar find die Strafen felten fo mit Schnee belegt, um anhaltend fur ben Gebrauch ber Schlitten ju fenn, und gegen Ende Dearz ift aller Schnee wieber verschwunden. Fruhjahr tritt hier eben fo zeitig ein, als in ben mittleren Gegenben ber Union; bie Begetation beginnt bereits Enbe Dary; ber Sommer ift heiß und trocken, im Juli ofters 99° bis 103° Fahrnheit; — Gewitter find heftig, aber nicht anhaltend. Der fogenannte "indianifche Sommer," wo bas Wetter bei einer nebligen bunftigen Atmofphare angenehm, mild und heiter ift, ber Nebel felbft aber troden und fanft, hauptfachlich an bem Sorizonte zu ruben fcheint, beginnt und endigt regelmäßig im November. Un ben Abenben biefes indianischen Sommers geht die Sonne gewohnlich mit einer purpurnen Rothe unter; Die Temperatur ift mahrend biefer Beit fur bie 'hierifche Respiration ungemein angenehm, und die gefieberten Schaaen, melde bei bem Berannaben bes ftrengen Bintere inftinktartig Die fuolichen Wegenden auffuchen, verweilen bann noch einige Beit, che fie ihre Reife fortfeben, und die Fluffe und Gee'n von Dber-Canada find mahrend biefer Beit von gahllofen Schaaren wieben Geflügels bedeckt. - Man hat übrigens bereits bier die Bemertung

gemacht, baß, fo wie bas Land mehr ausgelichtet und angebaut wird, die Winter weniger flieng find, die Maffe bes Schnee's under beutender ift, und die kalten und Matzsieber verschwinden. — Die Luft bes ganzen Landes ift übrigens gefund und für Menschen und Bich gedeihlich, und das Aussehen ber Landleute spricht am besten

fur bie Befundheit bes Klima. -

3mar ift bereits ein großer Theil von Dber-Canada, die gange Balbinfel, fast alles Land zwischen bem Dttawa und St. Lorenz, und felbft ein Theil im Beften bis jur Georgian : Ban bes Suron: See's in Rultur genommen, boch barf man fich bier noch feinen Unbau benken, wie in Europa, ja noch nicht einmal wie in ben nordoftlichen und mittleren Theilen ber Vereinigten Staaten. Bohl ift bas gange Land ichon in Diftrifte, Rantons und theilmeife in Ortschaften geschieben, wirklich angebaut ift aber bis jest nur erft ein kleiner Theil bes ganbes, gegen die hier noch liegenden, falfchlich fogenannten Bufteneien, Die in ber That aber blubende Ginoben vorstellen, und nur thatiger Menschenhande bedurfen, um in bie reichsten ergiebigften Unfiedelungen umgewandelt zu werben. -Mles noch nicht in Rultur genommene Band gehort nach ben Rundamentalgeseben der Krone an, und wurde von diefer bisher, in Loofe (lots) von 200 Ucres vertheilt, gegen einen bestimmten, nicht überall gleichen Lehnkanon (Quit-rent), an Unfiedler überlaffen. Geit bem 1. Januar 1826 murbe aber auf tonigt. Berordnung bie gegenwartig bestehende Ginrichtung gur Bewilligung von Cand in ber Proving festgestellt, nach welcher alles, bis jest noch nicht verwilligte oder für öffentliche 3wecke bestimmte gand zu einem Mittelpreise jum Berkauf ausgeboten, und alle Perfonen, welche gant zu taufen beabsichtigen, angewiesen werben follen, ju biefem 3weck fich fcbriftlich burch bas Bureau bes General : Landmeffers, ober einen von biefem bestimmten Beamten in ben verschiedenen Diftriften an die Regierung zu wenden, und diesem dafur 2 Shillings 6 Bence an Sporteln zu entrichten. Das Raufgeld muß in vier vierteljabr lichen ober funf jahrlichen Trminen gang nach ben Bunfchen bes Raufers bezahlt werben, im letteren Falle aber ift ber Raufer gehalten, vom Tage bes Abschluffes an einen jahrlich abzugahlenben Bins zu entrichten; gegen baares Geld hingegen wird ihm ein Abzug gestattet. Bei ahlung bes Gelbes wird auf Roften ber Krone ein Gigenthums = ober Grundbrief in fee simple ausgestellt, mit ben gewöhnlichen Reservationen ber "Minen und Mineralien und bes weißen Fichtenholzes." - Die größte Strede Lanbes, welche einem Individuum tauflich überlaffen wird, beträgt 10,000 Mcres, und wenn gand offentlich jum Berkauf ausgeboten wird, geschieht es ftets in folden Strichen und abwarts, boch nie in Strie

ichtet und angebaut bes Schnee's unberschwinden. — Die ib für Menschen und ute spricht am besten

er-Canada, die ganze wa und St. Lorenz, an : Ban bes Huron: ich hier noch feinen einmal wie in ben gten Staaten. Wohl ns und theilweise in aber bis jest nur erft ch liegenden, fälschlich ber blubende Ginoden bedürfen, um in die ibelt zu werben. gehort nach ben Fun-Diefer bisher, in Loofe stimmten, nicht überall bler überlaffen. Seit 1. Verordnung bie gegung von Land in ber jett noch nicht verwild zu einem Mittelpreise welche Lant zu kaufen iefem Zweck fich schrift: neffers, ober einen von enen Distrikten an Die Shillings 6 Pence an uß in vier vierteljahr: iach den Wünschen des aber ift ber Raufer ge: ı jahrlich abzuzahlenden gen wird ihm ein Abzug auf Roften ber Rrone simple ausgestellt, mit en und Mineralien und Strede Lanbes, welwird, beträgt 10,000 erkauf ausgeboten wird, warts, boch nie in Stri-

chen unter 100 Acres. Bunfcht Jemand einen noch ausgebehnteren Rauf, fo muß er fich schriftlich burch ben Lieutenant-Gouverneur an Ihrer Majeftat erften Staatsfekretar ber Kolonien mit genugenber Mustunft über 3med und Mittel wenden. Wer ohne Raufgelb gand zu erhalten municht, muß fich fchriftlich in einer vorgefchriebes nen Form durch bas Bureau bes General : Landmeffers an Die Regierung wenden. Abichriften biefer Form find bei bem General-Landmeffer fur 2 Ch. 6 P. zu erhalten. — Die größte Bewilligung, die ohne Raufgeld gestattet wird, besteht in 1200, die fleinfte in 100 Acres Land, und Niemand fann ohne Unkauf eine Bewilligung erhalten, wenn bie Regierung nicht vorher überzeugt ift, baf ber Bittsteller sowohl die Mittel als den Borfat hat, in den Anbau bes Landes ein Kapital, dem halbgeschätten Werthe deffelben angemeffen, hinein zu verwenden, ober, im Fall, daß bie Bewilligung nicht 200 Acres überfteigt, beabsichtigt, felbst barauf zu wohnen und daffelbe zu verbeffern. — Auf das ohne Kaufgeld bewilligte gand muß ein jahrlicher Erbzins von 5 Prozent entrichtet werben, boch tann biefer innerhalb ber erften 25 Jahre, welche ber Bewilligung folgen, burch ben zwanzigfachen jahrlichen Betrag bes Erbzinfes abgeloft werben. Die erften fieben Jahre, welche ber Bewilligung folgen, ift der Uebernehmer einer Parzelle ohne Raufgeld vom Erbgins befreit, nach Berlauf dieser Beit aber hat er gur Genuge bes Lieutenant-Gouverneurs im Rathe zu beweisen , daß er zum Anbau und gur Berbefferung feines Landes ein Rapital verwendet hat, welches die Salfte bes Berthes erreicht, ben die Bewilligung gur Beit ber Uebernahme hatte, ober im Fall, bag bie Bewilligung nicht 200 Acres überschritt, er mabrend biefer Beit auf feinem ganbe gewohnt und es verbeffert hat. Kann ber Unfiedler biefen Beweis nicht fuhren, fo verliert er die Unsprüche auf bas Land, und biefes wird einem andern Supplifanten verwilligt, führt er benfelben aber vor Ablauf ber gesethlich vorgeschriebenen sieben Sahre, so erhalt er ben Gigenthumsbrief uber fein Land fogleich ausgefertigt. Ber Liefe Bedingungen erfullt hat, fann fernere Bewilligungen erhalten, boch haben biejenigen, welche ohne Raufgeld bereits eine Bewilligung erhielten, bei einer zweiten Bewilligung vom Tage ber Uebernahme an den Erbzins von 5 Prozent zu entrichten.

Gegen Unter-Canada, so manche Wortheile jene Proving auch bem Ansieder gewährt, bietet die obere Proving außerordentliche Vorzüge: der Winter dauert hier nur drei Monate, und die einträgslichste aller Halmfrüchte, der Mais, gedeiht hier besser als in Unter-Canada. — Ansiedelungen sind leicht zu gründen, da die Regierung und verschiedene Land-Kompagnien dieselben nach Kräften untersstügen; der Boden, der nie vom Pfluge berührt worden, giebt die

Ginfaat mit Bucher gurud, und bem Anfiebler ift es leicht, bie gewonnenen Probutte, mogen fie in Soly, Getraide, Bieh, Pottafche, Fischen ober Fellen bestehen, uber Quebed und Montreal nach Gu: ropa und den britisch-westindischen Infeln, wo fie ftets willtommene Abnehmer finden, ju ichaffen. Dazu tommt noch, bag ber aus: wandernde Englander, Ire und Schotte fich lieber bier anbaut, als in Unter-Canada, weil er hier unter feinen gandeleuten, bort unter Frangofen lebt; bie beutschen Unfiedler, beren est jest eine Menge in ber Proving giebt, fur bie aber, ihren fruberen Berhaltniffen nach, Unter-Canada übereinstimmender gemefen fenn murbe, murben burch anlodenbe Schilberungen bierhergezogen und befinden fich jest, nachbem fie die erften muhevollen Jahre überftanden, größtentheils in beneibenswerthen Lagen. Der Landbau wird hier gang fo wie in Alt-England betrieben, und nur ber beutsche Unfiedler, ber auch hierher die in feinem Baterlande gewöhnliche Rultur mit heruber gebracht bat, macht hierin eine Musnahme. - Jeder Unfiedler hat feine Relber, Wiefen und Garten um feine Bohnung berum; ben Bald in der Doge und wo moglich in der Nachbarschaft einen Fluß ober Bach, aus welchen er feinen Bebarf an Fischen holen tann. -Die Art und Beife, neue Unfiedelungen ju grunden, welche hier befolgt wird, indem man in ben Wald (hier Bufch genannt) geht, ift hochft einfach : bas einfache Blodhaus wird burch Sulfe ber Nachbarn in wenig Tagen erbaut ; junachft ein Stud Kartoffel- und Rornland urbar gemacht, und ju biefem Behufe bie Baume ungefahr 4 Sug über ber Erbe abgehauen, in Blode von 14 Jug Lange gefchnitten, Die Bipfel, Mefte und Reifer in einen Saufen gufammengeworfen, die Blode jufammengerollt, wozu man ben Beiftanb einiger Leute und eines Joches Dchfen nothig bat, und bas Bange bann in Brand geftedt; Die Afche wird, wenn eine Pottafchfieberei in ber Nahe ift, aufbewahrt und im Binter ju 5 Pence ber Bufhel an die Sandler verkauft, ober ausgelaugt und felbft ju Pottafche eingefocht, von welcher ber Centner mit 9 - 18 Shillings bezahlt wird. Das frifch gerobete Land wird bann etwas aufgeriffen, ohne gepflugt zu werben, und bie Rartoffeln und bas Rorn gelegt unb gefaet; nadher auf biefelbe Beife noch mehr Band fur Baigen gerobet, welcher im Berbfte gefaet wird, und julest noch etwas fur Safer auf bas nachfte Fruhjahr fur bas Wieh. 21 r Samen wird, ohne vorher ju pflugen, eingeeggt. Gewöhnlich faen die Unfiebler Timothngras unter ben Baigen und Safer, rother Rlee aber, ent weber allein ober mit ersterem gemischt, wird von den beffern gand wirthen ftets vorgezogen. Beißer ober hollandischer Rlee geht auf manchem ganbe in einem ober zwei Sahren von felbft fehr uppig auf, boch ift es beffer, ibn ju fden, um ihn egaler ju erhalten. -

st es leicht, die gee, Bieh, Pottafche, Montreal nach Eu: ie stets willkommene och, baß ber aus: er hier anbaut, als osleuten, bort unter jest eine Menge in Berhaltniffen nach, ourde, wurden durch befinden sich jest, anden, größtentheils ird hier gang so wic Unfiedler, der auch Rultur mit herüber Jeber Unfiedler hat bohnung herum; ben barichaft einen Fluß ichen holen fann. inden, welche hier beufch genannt) geht, vird burch Sulfe ber Stud Rartoffel: und ufe bie Baume unge: te von 14 Fuß Lange en Haufen zusammen: u man ben Beiftanb hat, und bas Bange n eine Pottaschfiederei u 5 Pence der Bufhel nd selbst zu Pottasche - 18 Shillings bezahlt twas aufgeriffen, ohne bas Korn gelegt unb Land für Baigen ge: gulept noch etwas für 211 r Samen wird, ilich saen die Ansiedler rother Riee aber, ent: von den beffern Land: andischer Klee geht auf n von felbst fehr üppig

egaler zu erhalten. -

Ein guter Solgfaller robet, wenn bas Solg nicht allgufchmer ift, wochentlich einen Ucre und barüber; bie Stamme von 4 ober 5 Ucres fonnen in einem Tage in Saufen gufammengebracht werben; bie Rachbarn helfen babei und erhalten bafur Branntwein und etwas zu effen, man muß dafür aber auch wieder bei diefer Art Arbeit, bier Bees genannt, Underen auf gleiche Art behülflich fenn. Die Rachbarn find in ber Regel bereitwillig genug, auf ben Bees gemeinschaftlich zu arbeiten , sowohl um ber Gefellschaft und bes Brannts weins, als auch bes Zanges willen, und bie gemeinschaftliche Arbeit wird mit Thatigkeit und froher Laune vollbracht, ba Jeder fich bes mubt, mit bem Undern gu wetteifern. Biele Unfiebler, die fich im bichten Balbe niederlaffen, roben um bas Saus herum einige Acres, fo bag bie ftehenden Baume in hinlanglicher Entfernung find, um bas Saus nicht zu gefährben , und hegen eine fleine Strede Canbes ein, wo das Bieh gefahrlos gegen ben Bind liegen tann, hauen bann auf 10 ober 15 Acres die ichwachen Baume nebft bem Geftruppe ab, um felbiges ju verbrennen, und gurtein die ftarferen Baume burch bas Abhaden ber Borte rings um ben Stamm, bamit bie Baume im nachften Fruhjahre nicht wieber ausschlagen, fonbern abfterben. Die kleineren Burgelftode find in Beit von 6 ober 7 Sah= ren abgefault, mehrere von ben gegurtelten Baumen bis bahin umgefallen, und nunmehr fångt ber Unfiebler an, ber alle Jahre von Reuem gurtelte, jahrlich 10-15 Acres ber gegurtelten Baume in ber trodenen Sahredgeit übereinander niebergufchlagen, bamit fie beim Fallen in Studen brechen; nunmehr werben diefelben an verichiedenen Stellen bes gandes angegundet und verbrannt, und mas davon noch unverzehrt bleibt, in Saufen gufammengerollt und vollends burch Feuer gerftort. - In ber Rahe von Stadten und Dors fern, wo bas Solg als Brennmaterial anfangt, toftbar gu werben, halt man es fur rathfamer, alles Solg fogleich nieberzuhauen und als Brennftoff zu verkaufen ; bas aufgeraumte gand wird bann fogleich mit Rlee und Grasfaamen befaet und fo lange in biefem Buftanbe gelaffen, bis alle Burgelftode verfault ober burch Feuer verzehrt find, und bann erft wird mit bem Pfluge bas Land

Das kand ist fast überall mit einer tiefen Dammerbe bebeckt, und wird, um es noch einträglicher zu machen, mit Gyps und Mergel gedüngt, ben man auch zu biesem Zwecke auf bie junge Saat streut. — In ben bevölkertsten Theilen der Provinz wird größtentheils bas Pferd im Ackerzug gebraucht, in ben neuern Ansiedelungen aber meistens Ochsen vor den Pflug genommen. — Der Stapelartifel des kandes ist Waizen, der am 1. September in die Erde gebracht wird, östers aber von Frühlingsfrösten gebrückt und zur

Beit bes Milchens von ber fogenannten beffischen Fliege heimgeticht wird. -- Roggen, Mais ober indianisches Korn, Gerfte, Safer, Buchmaigen und Erbfen werben nach ben verschiehenen Lagen mehr ober weniger gebaut. - Um die Quinte-Ban berum gebeiben bie Erbsen außerordentlich, und Baigen liefert daseibst von 25-30 Bufhels ber Acre. In ben Dieberungen und am Rande ber Gee'n wachst wilder Reis ober Moorhirse in Menge, besonders aber am Reis. See (Rice Lake), ber bavon feinen Damen führt, und im Diftrift Rewcaftle. Die Indianer roften die Korner, und bie europaifchen Unfiedler verbrauchen diefelben zu ihren Publings und anbern Speifen; fein Korn ift großer als bos bes Carolina- Reifes, und bie Farbe besselben bunkelbraun. — Bon Sanbelsgemachfen baut man Sanf und Flache in großer Menge, Sopfen hingegen nur in einigen Strichen. - Ruchenfrauter und Gartengewachse, namentlich aber Melonen, Gurten, Rurbiffe, Rohl, Ruben, Galat und Rartoffeln gebeigen außerordentlich, und eben fo verschiedene Bierpflangen. - Der Dbftbau ift betrachtlich : jeber Unfiedler bat feinen Dbftgarten, worin er Pfirschen, Mepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen und Erdbeeren gieht, und die Pfirschen find hier fast wohlschmedenber, großer und faftiger, als man fie in ben Bereinigten Staaten findet. - Die uppigen Biefen und Beiben, welche Dber-Canada bietet, begunftigen eine ftarte Biebzucht; bas Pferd ift theils von amerikanischer, theils von britischer, theils von frangofisch-canabischer Bucht; bie ersteren find am gablreichsten, und wenn auch nicht von vorzuglich ichoner Geffalt, boch gute Arbeitspferbe und bauerhaft; 1810 gablte min erft 9982 Stud im Gangen, Die uber 3 Sahre alt waren, 1831 beftanb ber Stapel bereits aus 36,350, und 1842 aus 43,112 Stud. Die Bahl bes hornviehe (1810 erft 24,436 und 1831 160,000 Stud belief fich 1842 auf 218,970, Die ju zwei Dritteln zur Mildwirthschaft benutt werben. Die Bahl ber Schaafe belauft fich auf nahe an 400,000 Stuck; fie werden überall gemolfen und aus ber Milch Rafe gemacht, Die Bolle aber im Inlande nicht fonderlich benutt, fondern gum großten Theil nad Schottland ausgeführt und bort ju groben Tuchern verarbeitet. - Schweine gebeiben bier vortrefflich, und haben fich cbenfalls auf nabe an 400,000 Stud vermehrt; fie werden mit Erbfen und Dais gemaftet, und ihr Fleisch macht gerauchert und gefalzen einen bedeutenden Ausfuhrartitel aus. Die Feberviehzucht ift noch nicht bedeutend; boch findet man Eruthuhner, Ganfe, Enten, Buhner und Tauben in ben bewohnteren Diffriften in hinreichenber Mence -

Ober- Canada ift ein vortreffliches Land fur Landwirthe und europäische Unfiedler, und die irrige Behauptung, daß hier kein

Tischen Fliege heimgenisches Rorn, Gerfte, en verschiehenen gagen e-Ban herum gebeihen t dafeibst von 25-30 o am Rande ber Gee'n . ge, befonbers aber am Namen führt, und im Rorner, und bie euro: ren Puddings und anbes Carolina = Reifes, Bon Handelsgewächsen e, Hopfen hingegen nur artengewächse, nament: l, Rüben, Salat und en so verschiedene Zier: ber Unfiedler hat feinen irnen, Pflaumen, Kirn sind hier fast wohlfie in ben Bereinigten Beiden, welche Dbercht; bas Pferd ift theils ils von franzósisch-canan, und wenn auch nicht rbeitspferde und dauerm Gangen, Die über 3 el bereits aus 36,350, des Hornviehs (1810 fich 1842 auf 218,970, benutt werben. Die n 400,000 Stud; fie ilch Rafe gemacht, bie ist, sondern jum großbort ju groben Tuchern trefflich, und haben fich mehrt; fie werben mit h macht geräuchert und 16. Die Feberviehzucht athubner, Ganfe, Enten, iffriften in hinreichenber

nd fur Candwirthe und nuptung, daß hier kein

Bandgut mit Bortheil bewirthschaftet werden tonnte, wenn man genothigt mare, Die fammtlich gu leiftenbe Arbeit burch gemiethete Urbeiter verrichten gu laffen , ift wohl badurch am ficherften gu miderlegen, daß wir hier nachftehend bie fammtlichen Roften eines fleinen Landgutes fur die auf Zagelohn verrichtete Arbeit (nach Dicte ring) anfuhren, fo wie auch ben gesammten Berth ber Probufte beffelben; - laßt fich badurch beweisen, bag ein Gewinn burch ben Unbau von nur 70 Ucres Band, wenn biefe burch Tagiohner bearbeitet werden, erlangt werben fann, fo wird es gewiß auch einleuchtend feyn, daß, wenn ein fraftiger gandwirth mit feinen Gobnen die gange ober nur einen Theil von diefer Arbeit verrichtet, feine Umftanbe baburch verbeffert werben, und bag ein großeres But zu verhaltnißmäßigem Bortheil bewirthschaftet werden fann. Gine Farm mit gutem gande fann an ober in ber Ral, ber Zalbot : Strafe, ober beinahe in jedem Theile ber weftlichen Proving und in ben gurudgelegenen Unffedelungen ber mittleren Diftrifte gu 21 bis 5 Dollars (11 Sh. 3 P. bis 22 Sh. 6 P.) ber Acre gefauft werben. Gin Landgut von 200 Acres, von benen 70 Acres gerodet find, mit einem guten Blod : ober Fachwerkhaufe, ober einer Scheune und einem neu angelegten Obstgarten, fann durchschnittlich ber Ucre mit 4 Dollars (ober 18 Sh.), mithin ber gange Plat fur 800 Dollars oder 180 Pfd. St. erworben werben; 100 Lollars ober 22 Pfb. Sterl. werden als Ungeld niebergegahlt, und 22 Pfd. 10 Ch. jahrlich nebft Binfen , bis bas gange übrige Rapital abgetragen ift. Gin Unfiebler alfo, ber über 200 Pfb. St. verfügen kann, kann fich bequem auf einem folchen Grundftud nieberlaffen und alle nothwendigen Roften beftreilen. Folgende Gegenftanbe wurden ihm gur vollftanoigen Ginrichtung unumganglich nothig fenn : Un Rich und Dirthichaftsgerath

| itible aftsgerathe.                | wit Stey und                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Soch eingefahren, 45, und Dollare. | Zwei Joch Ochsen, wovon                              |
| Joche 3 D . eine Schlaife          | ein Joch junger Ochsen 3<br>Drei Ochsenketten 12 D., |
| n Reiten, nach ber Muble           | ober Schlitten 5 D                                   |
| en) mit hangenden Sitzen,          | allein 75 — 80 Dollars<br>zum Bergnügen sowohl a     |
| 15 D., 1 Sattel 10 D               | Doll., Rummet und Gefo                               |
| Latus 225                          |                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dollars.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Transp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225        |
| Bwei Pfluge 18 D., Eggen 6 D., 2 Merte 5 D., Haden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20         |
| Sauen u. f. w. 3 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32<br>120  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36         |
| Bwei Sauen 6 D., 30 Ferkel à 1 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25         |
| Ganse, Huhner u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5          |
| and a first to the second seco |            |
| An Sausgerathe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          |
| Drei Betten und Bettstellen 60 D., Tische 10 D., irbenes Geschirr 10 D., eiserme Topfe und Kessel 10 D., eine Stubenuhr 15 D., orbinare Stuhle à & D. und ladirte Windsforstuhle 1 bis 2 D. jeder, zusammen für 10 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 117<br>100 |
| 20 0 1 0 1 01 01 11 00 1 0 00 00 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Ausgaben für bie Einrichtung in Summa 148 Pfund 10 Sh. ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 660        |
| Die Ausgaben und Koften eines Jahres wurden betragen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Das Gurteln von 10 Acres Soluland, Ausbaden bes Unter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Das Gurteln von 10 Acres Holgland, Aushaden bes Unter-<br>holges und Farnfrautes, 5 D. für ben Acre Baigen-Ausfaat für biefes Land (1 & Bushel für ben Acre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50         |
| à I D. per Bushel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9          |
| a & D. per Bushel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5          |
| Behn Acres fur Erbfen gepflugt, 2 D. ber Acre (oft auch nur 14 D.), und 3 Bufbels Saamen fur biefelben (gewohn-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| lich nimmt man nur 2) à 14 Doll. der Bushel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35         |
| Saen und Eggen 5 D., fur bas Musbrefchen von 50 Bufhels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 00         |
| 3 Doll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8          |
| (Die übrigen 150 Busheis gebe man ungebroschen ben Schweinen, wenn bas Stroh nicht für Schaafe und Rin-<br>ber gut senn, b. h. nicht gerathen senn sollte.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| Bebn Acres Baigen, welcher nach ben Erbien gefaet mirb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| zu pflugen à 2 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20         |
| zu pflugen à 2 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14         |
| Moanzig acres zu maben und aufomden, der acre a 14 D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30         |
| Einfahren und Bangen (Aufschichten)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23         |
| 360 Bushels auszubreschen à 73 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27         |
| Angenommen , baß 10 Acres Rlee im vorigen Sahre mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 221        |

| Dollars.            | Doug                                                         | ırs. |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Transp. 225         | Transp. 2                                                    | 21   |
| D., Haden,          | Safer, ju 7 Pfund auf ben Acre, gefaet maren (oft            |      |
| 32                  | werven nur 3 doer 4 Prund geiger)                            | 8    |
| 120                 | Las Mahen fur bie erfte Ernbte fruhen Rlees ju Beu & D.      | •    |
| 36                  | fur ben Ucre, gusammenharten à 1 D., und in Feimen           |      |
|                     | zu foken à 18 %                                              |      |
| 25                  | ju sehen à 13 D.                                             | 35   |
| 5                   | Maben ber zweifen Erndte zu Saamen u. f. w., wie oben        | 35   |
|                     | Drefchen bes Saamens, à 2 Bufhels vom Ucre, 1 D. ben         |      |
|                     | Bujhel                                                       | 20   |
| •                   | Bier Ucres Safer fur Rube, Schaafe, Ralber und Pferbe,       | ••   |
| S inhana?           | ber Saame 3 Bufhels auf bem Acre a & D. betragt              |      |
| D., irdenes         |                                                              |      |
| D., eine Stus       | Societ Money in the manifold Comme (COM. 10)                 | 13   |
| ladirte Wind=       | Seche Acres indianisches Korn (Mais) zweimal zu pflugen      |      |
| D 117               | 182., zu jaen und zu eggen 4 D., zweimal zu hacken           |      |
| 100                 | 1 2., zwijchen ben Reihen pflügen 2 D., Aushülfen            |      |
|                     | u. f. w. 9 D., einzubringen, breichen und ber Saamen         |      |
| a 148 Pfund         | 10 Doll                                                      | 55   |
| 660                 | Ucht Acres Timothy : ober anderes Gras ju Seu ju maben       | IJ   |
|                     | und in Frimen zu schan mie für den Gles                      |      |
| fahres wurden       | und in Feimen zu feten, wie fur ben Klee 2                   | 24   |
| santes water        | 3molf Acres in Schaafweibe liegen du laffen                  | _    |
|                     | wei Acres zu Kartoffeln, Rohl, Ruben und andern Ge-          |      |
| den bes Unter-      | mufen fur bas Saus u. f. w. Lohn fur einen fraftigen         |      |
| # A                 | Burfchen, um bas Bieh zu huten 5 D. monatlich und            |      |
|                     | Rost auf 1 Jahr u. s. w                                      | Δ.   |
| für ben Acre        | Gin Jahr Binfen auf bas noch unbezahlte Raufgelb von 700     | ,    |
|                     |                                                              |      |
| 5                   | Don't o großent                                              | 2    |
| e (oft auch nur     | 55                                                           | 3    |
| elben (gewöhn=      |                                                              | =    |
| Bushel 35           | Ertrag ber 70 Acres:                                         |      |
| on 50 Bufhels       | Bwanzig Acres Waizen, zu 8 Bushels ber Acre (manchmal        |      |
|                     | auch 30) gu 4 D. ber Bushel                                  | 'n   |
|                     | Behn Acres Rleefaamen, 2 Bufhels per Acre, und 7 D.          | •    |
| ngebroschen ben     |                                                              | 0    |
| haafe und Rin=      | Der Bulbel                                                   | U    |
| ute.)               | Seche Acres indianisches Rorn, 25 Bufhels auf ben Acre       |      |
| en gefaet wird,     | $\frac{\mathrm{a}}{2}$ D                                     | 5    |
| 90                  | Dreißig junge Schweine (fur ben nachften Winter gu maften) 3 | 0    |
| n 5 D 14            | Dreißig fette Schweine, jedes wenigstens 2 Centner (1 Bar-   |      |
|                     | rel) an Gewicht à Barrel 12 D                                | a    |
| t titte to any inc. |                                                              | 0    |
| 23                  | Ein Joch fetter Ochsen (außerbem noch 1 ober 2 Rube für      | U    |
| 27                  | his Mirthschaft au Schlachten                                |      |
| gen Jahre mit       | die Wirthschaft zu schlachten) ,                             | U    |
|                     | Latus 99                                                     | 5    |
| Latus 221           | Bromme's Sanbb. f. Ausw. n. Amerita, Ste Huft. 16            | _    |
|                     | Andrew & Source I. Mithin: M. Milletten. Die Mill.           |      |
|                     |                                                              |      |

| Dogar<br>Transp. 99:                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3manzig gammer 20 D., und bie Bolle von 20 Schaafen                                                                            |
| 20 5                                                                                                                           |
| Ganfe, Subner, Gier, Febern u. f. w                                                                                            |
| Produkte eines Jahres 104                                                                                                      |
| Ausgaben 55                                                                                                                    |
| Bleibt Bestand 49:                                                                                                             |
| Mit bem oben angegebenen Rindfleifch und Gemufen werbei                                                                        |
| 292 Dollars hinlanglich fenn, um eine Familie von 4 ober 5 Per                                                                 |
| fonen recht gemachlich bas Sahr hindurch zu erhalten, wonach bem                                                               |
| ein reiner Gewinn von 200 D. oder 45 Pf. St. außer den Berbe                                                                   |
| ferungen des Gutes erwachsen wurde; bauete der Unfiedler hinge                                                                 |
| gen Sanf ober Tabad, fo murbe ber Gewinn noch bedeutend bobe                                                                   |
| fenn, und eben fo wurde es jum Bortheil ber Bauern Dber : Cana                                                                 |
| ba's, besonders berer auf den zuruckliegenden Unfledelungen gerei                                                              |
| chen, wenn fie der Bucht und bem Maften der Schweine mehr Muf<br>merksamteit widmeten; aus Mangel an Antrieb herricht indeg nu |
| wenig Geist und Sinn für Verbesserungen, und ba im Allgemeinen                                                                 |
| ein nur zu geringes Kapital in den Acerbau verwendet wird, fehl                                                                |
| es auch an leitenben Mannern, um ben Geift ber Berbefferung einzu                                                              |
| führen ober zu erregen.                                                                                                        |
| Rach amtlichen Ungaben waren im Jahr 1832 in Dber-Canade                                                                       |
| erft 3.540,000 Ucres wirklich in Befit genommen, und bavor                                                                     |
| 1,630,965 Acres bereits in Rultur gefest. Der Werth bes beweglicher                                                            |
| und unbeweglichen Eigenthums belief fich auf 37,581,183 Pf. St.                                                                |
| ber Werth ber jahrlichen Erzeugniffe auf 13,160,000 Pf. St                                                                     |
| Arot ber überhand nehmenden Ginmanberung erreichte mit Schluf                                                                  |

Nach amtlichen Ungaben waren im Jahr 1832 in Ober-Canada erst 3.540,000 Acres wirklich in Besst genommen, und davon 1,630,965 Acres bereits in Kultur gesett. Der Werth des beweglichen und undeweglichen Eigenthums belief sich auf 37,581,183 Pf. St., der Werth der jährlichen Erzeugnisse auf 13,160,000 Pf. St. — Aroh der überdand nehmenden Einwanderung erreichte mit Schluß 1840 die Zahl der in Kultur gebrachten Acres immer noch nicht 2 Millionen. — Alles Land, das dichten Wähern, duttur genommen ist, besteht größtentheils aus dichten Wähern, bie vorzuglich mit Buchen, Ahorn, Birken, Ulmen, Eschen, Sichen, Fichten, Hidren, Kulturnüssen, Wirsten, Patsambaumen, Kurschen, Erdern, Gegern, Gegern, Gegern, Fohren, Pappeln, Sycamoren oder Knopsholzdäumen, Weißtannen, Weißtannen, Beistannen, beinden sind. — Kastanien, schwarze Wallnüsse und Sassanden sindet man häusig am obern Theil des Ontario, seltener nördlich; den werthvollen Zuckerahorn hingegen in allen Theilen des Landes. Der Sumach kommt überall fort und liesert ein gutes Farbematerial. Eine ungeheuere Menge von Sichen- und Fichtenbolz wird jährlich nach Montreal und Lueber zur Ausstub geschiest. — In den Wästlern sindet man einen Uederssus von heilsamen Kräutern

Transp. 995
20 Schaafen

40
10
eines Jahres 1045
Ausgaben 553
Bleibt Bestand 492
und Gemusen werden
ie von 4 oder 5 Per

Dollars.

ie von 4 ober 5 Perhalten, wonach benn it. außer den Berbese der Ansiedler hingenoch bedeutend höher Bauern Ober Cana-Ansiedelungen gerei-Schweine mehr Ausrieb herrscht indeß nur nd da im Allgemeinen verwendet wird, seht der Verbesserung einzu-

1832 in Ober-Canada nommen, und davon Werth bes beweglichen 37,581,183 Pf. St., ,160,000 Pf. St. erreichte mit Schluß cres immer noch nicht in Kultur genommen n, die vorzuglich mit chen, Fichten, Hickorn, n, Schierlingstannen, peln, Sycamoren ober nd Sproffenfichten bes Unuffe und Caffafras ario, feltener nordlich; en Theilen bes Landes. t ein gutes Farbemate: und Fichtenholz wird isfubr geschickt. — In on heilsamen Kräutern und Burgeln, vorzüglich von Ginfeng, Schlangenmurgel und Caffaparille. Egbare Beeren und wilbe Fruchte findet man überall in Menge, und ebenfo eine Menge Bierftraucher. - Die reichften und fruchtbarften Gefilde, bie aber erft in neuerer Beit in Rultur genommen find, ziehen fich langs ben Fluffen Dufe und Thames; bie angebauteften und bevolkertften Striche find zwischen ber Grenze von Unter : Canada und bem Ontario, eine Entfernung von etwa 150 Meilen; bann bie Talbotaftrafe, bie Miggaragrenze, und ber füdweftliche Theil ber von ben brei großen gandfeen gebilbeten Salb= Infel. Die ausgezeichnetften ganbereien liegen in ben Diftriften Gore, Riagara, London und bes Bestens. - 3wischen ber Sauptftadt Toronto (Dorf) und ber Mundung des Niagara liegen ju beiben Seiten ber großen nach Beft fuhrenben Dundas Strafe ebenfalls dahlreiche Unfiedelungen, obgleich ber Boden nicht von vorzüglicher Gute ift. Bom Dufe ober Grand River bis jum St. Clair : See, langs ber Talbot-Strafe, wird bas Land immer beffer, und eine 6-9 Boll tiefe schwarze Dammerbe ruht hier auf einem Lager von grauem Thon ober fandigem Lehm. - Im Allgemeinen halt man hier in Dber : Canada das Land, welches weiße Ballnuß: baume und bas hartefte Solg tragt, fur bas allerfruchtbarfte gand. Band zweiter Rlaffe heißen die Baldgegenden , welche mit Buchen, Aborn und Rirfchen bewachfen find. Gichen, Ulmen und Efchen bezeichnen trefflichen Baigenboden; wo aber Sichten, Schierlings-Tannen und Cedern machfen, achtet man vor ber Sand ben Boden faum bes Unbaues werth.

Wilbe Thiere, Die ihres Pelzes und Fleisches wegen bie erften Unfiedler ins Land zogen, vermindern fich mit außerordentlicher Schnelligkeit; bas Mufethier (Moose) kommt nur noch im Norben vor; ber Bifon wird in ber Nahe ber Niederlaffungen felten mehr erblickt; ber Elf ift haufiger; Rothwild gibt es in großer Mannichs faltigfeit: ber canabifche Botf richtet ju Beiten unter ben Deerben große Bermuftungen an; ber Bar mit feinen Spielarten ift noch haufig, wird aber nicht gefürchtet; Bolverenen, Buchfe und verichiedene Arten Fuchse find in den weniger angebauten Strichen in Menge, und ebenfo ber Catamount ober die Tigertage, ber Dusquafh, ber Minr, ber Racoon ober Bafchbar, bas Fifcherwiefel, ber Marber, bas Stachelichwein, ber Woodchut ober tas Grunds ichwein, ber Stunt und verschiedene Urten von Saafen, Gichhornchen, Ratten und Maufen. - Die einheimischen Bogel find fehr gablreich, und obgleich in ben Urten geschieben, haben fie bier boch bie gewöhnlichen Namen ber europäischen Geschlechtsverwandten beibehalten, wie Aruthubner, Banfe, Schwane, Rothganfe, Bafferhubner, Fafanen, Rebhubner, Tauben, Udler, Falten,

16

Raben, Beier, Rraben, Gulen, Biegenmelfer, Schwalben, Rothfehlchen, Berchen, Reiher, Pelikane, Schnepfen, Moven, Ribibe, Taucher, Konigefischer, Schwarg : und Blauvogel, Spottvogel, Spechte, Rufute, Sperlinge, Schneeammern, Rolibri's und viele andere, die als Bugvogel nur einen Theil bes Jahres bier gubringen. Wanbertauben niften in außerordentlichen Schwarmen an ben Ufern bei Binnenfee'n, und ziehen mit Beginn bes Bintere in wolfenahnlichen Bugen bem Guben gu. - Un Fischen find bie Bemaffer Dber : Canada's außerorbentlich reich : Stohre bis 75 Pfund und mehr findet man in allen Riuffen und Gee'n; ber Schalruden (Shellback) wird in Menge im Ontario gefangen; ber Musquenonge wirt bem Lachs vorgezogen und wiegt 50 - 60 Pfund; bie Lachsforelle ber obern See'n erreicht eine Große von 80 - 90 Pfund; ber Beiffisch , welcher ber Elfe (bem Shab) gleicht, ift in allen Fluffen und Gee'n vorhanden und ein treffliches Nahrungsmittel; Bechte, Barichen, Braffen, Beuerlinge, Karpfen, Bar-ben, Sauger, Seeheringe und Male find haufig; von Umphibien findet man brei Urten Frischmaffer : und Bandichildkroten, auch einige Schlangenarten, unter benen bie gefährliche Rlapperfchlange in ben unangebauten Theilen bes Landes in großer Ungahl. Gibech fen und Frosche findet man in Menge in ben Niederungen; von nut lichen Insetten die Biene und Alugfrebse, von beschwerlichen aber Bolfen von Mustiten.

Der Kunftsleiß des Landes ist noch unbedeutend, und beschränkt sich größtentheils aufs Haus. Mehl und Sägemuhlen sind bis jeht über 1000 vorhanden; Uhornzucker wird in Menge gewonenen; Leinwand und grobes Tuch zum Hausbedarf in allen Nieder-lassungen gefertigt. Der Schiffbau ist nicht so bedeutend als in Unter-Canada, der Bootbau hingegen wird hier schwunghaft bettieben.

Der Haupthandel Ober Canada's ist gang in den von Unter-Canada verstochten, und geht durch die Hafen von Quebec und Montreal; auch der Verkelbe mit den Vereinigten Staaten ist bedeutend, doch besteht derselbe größtentheils in Schmuggelhandel. Die Ausfuhr des Landes besteht in Stabholz, Mehl, Baizen, Erben, Pott und Perlasche, Hauten und Pelzwerk, Schwein und Hornvieh, Fleisch, Butter, Kase, und etwas Ginseng, so wie in englischen Manusakten; die Einsuhr in Kolonial und Manusaktur-Baaren und einer Menge von Luxusartikeln.

Baares Geld ift außerordentlich klamm, und der herrschende Mangel an baarem Gelde wird burch die Noten einiger privilegirten Banken ersett; britische Papiere find selten im Umlauf, eben so wenig amerikanische Papiere, gegen die man hier großes Mis-

Schwalben, Roth: n, Moven, Kibige, odgel, Spottvogel, Rolibri's und viele Jahres hier zubrin= en Schwarmen an ginn bes Winters in Fischen sind bie Betohre bis 75 Pfund n; ber Schalruden gen; ber Musque: 50 - 60 Pfund; roße von 80 — 90 5 had) gleicht, ift in reffliches Rahrungs: ge, Rarpfen, Barfig; von Umphibien andschilbkroten, auch liche Klapperschlange Ber Ungahl. Gidech: ederungen; von nutbeschwerlichen aber

inbebeutenb, und beund Sagemuhlen find ird in Menge gewonbebarf in allen Niebert so bebeutend als in hier schwunghaft be-

ang in den von Unterfen von Duebec und iten Staaten ift bedeut dhunggelhandel. Die Rehl, Waizen, Erbfen, Schwein und Hong, so wie in englat und Manufaktur

n, und der herrschende oten einiger privilegirselten im Umlauf, eben man hier großes Miß

trauen hat, und was man von Mungen fieht, ift Gold. - Drei Banfen find bis jest im Lande errichtet, von benen bie Bank von .. Dber-Canada" mit einem Rapital von 182,847, bie Sandelsbant bes Mitland Diftrifts (Commercial Bant) mit 90,477 Pf. St. funbirt ift. - Die Bechfel: und Gelbcourfe geftalten fich gegenwartig: Bechfel auf 60 Tage , bei ber Bant 3 Prozent , bei Privaten 2 bis 21 Prozent: bitto auf 30 Tage, beim Gouvernement 4 Ch. 4 P. Sterling per Dollar. — Bu New : York 21 Prozent per Tratten auf Nem-York; auf 3 Tage Sicht 11 - 2 Prozent. - Golbsouverans 23 Shillings. - Der Rurs frember Mungen ift in Dber : Canaba gefetlich folgendermaffen festgestellt: 1 britische Guinee 1 Pf. 3 Sh. 4 P. Kurant; — 1 Portugalefer 4 Pf.; — 1 Moid'or 1 Pf. 10 S. — 1 spanische Doublone 3 Pf. 14 S. 6 P.; — 1 franzosische Rarolin 1 Pf. 2 Sh. 8 P.; - 1 neuer Louisd'or 18 Sh. 2 P.; 1 amerikanischer Abler 2 Pf. 10 Sh.; - 1 britische Krone 5 Sh. 6 P.; — 1 frangof. Krone 5 Sh. 6 Pf.; — 1 spanische Piafter ober 1 amerikanischer Dollar 5 Sh. — 1 Funffrankenstück 4 Sh. 2 P.; — ein 36 Sousstud 1 Sh. 8 P.; — ein 24 Sousftud 1 Sh. 1 P., und 1 britischer Shilling 1 Sh. 1 P. Kurant. — Der Berth ber Rupfermungen ift noch burch tein Statut regulirt, boch find 2, 1 und & Pennystude im Umlaufe; Niemand aber kann gezwungen werden, fie an Bahlungestatt anzunehmen. -

Die Bevolkerung Ober = Canada's gehort, trop ber Aufregun= gen ber letten Sahre, die jedoch von feinem Belang find, unter bie am meiften begunftigte der Erde, und genießt, ohne von gaften irgend einer Urt gebruckt zu werben, auf einem fruchtbaren ausge= behnten Boden und in einem gefunden Klima Frieden, Freiheit und Sicherheit, und mehrt fich burch Einwanderung mit jeder Boche. Die ersten europäischen Unfiedler in Ober = Canada waren einige frangofische Familien, welche fich an den Ufern bes Detroit und St. Loreng niederließen, lange vorher, ehe die Briten diese Proving in Befit nahmen; nach jener Beit aber ermunterte man europaifche Auswanderer, und nach bem Schluffe bes Unabhangigkeitskrieges ber Bereinigten Provinzen, die lonalen Bewohner ber Union, sich in Dber - Canada niederzulaffen. Doch nur fparlich muche bie Bevolkerung und erft mahrend ber letten zwanzig Sahre wendete fich ein größerer Einwandererftrom hierher. - 1806 betrug bie Bevolkerung bes ganzen gandes erft 70,718 Seelen, 1811: 77,000, 1823 war fie erst auf 151,097, 1833 auf 296,544 herangewachsen, 1841 hingegen betrug fie bereits 331,512, ausschließlich einer indianischen Bevolkerung von eirea 30,000 Geelen. - Die weißen Unfiedler find theils frangofifche Canadier, theils Einwanderer aus Europa (meiftens Englander, Schotten, Iren und Deutsche) und ben Ber-

einigten Staaten, und lettere bilben, ba fich in ihnen ber Charafter ber Anglo : Ameritaner gang ausspricht, ben Grundftamm ber Bevolferung. Unbanglichfeit an England und ihr Regentenhaus veranlaßte fie, nach Beendigung bes Unabhangigkeitofrieges Die Bereinigten Staaten ju verlaffen und fich bier anzufiedeln, ihre Longlitat pflanzte fich auf ihre Rinder fort, und nirgends hat wohl bie britische Monarchie treuere U terthanen, als in Dber : Canada: Die neuen Ginmanterer nehmen febon in ben erften Jahren Die Gitten und Daitar, ber diten i Chronner an, und alle leben in Gintracht unter einander, ammifichen fich gegenseitig bei ihren Unfiedelungen, und bearbei in ihren Weren mit vorzuglichftem Fleiße, weshalb auch fcon die Degrathi ber M fiedler zu einem gemiffen Boblftande, wenigstens aber ju einer wolliges Unabhangigfeit gelangt ift. Gin eigentlicher Stande : Unterschut eriffirt in Dber : Canada nicht, jeder Burger ift vor bem Gefete gleich , von felbft aber icheidet fich bie Gesellschaft in zwei Rlaffen, beren erfte aus Gliebern bes Parlaments, ben Civil: und Militairbeamten, den Raufleuten und Professionisten, und die zweite Rlaffe aus Candbesigern, gemeinen Sandwerks : und Bewerbsteuten und Tagtohnern besteht. Die zweite Rlaffe gehorte urfprunglich meiftens ber niedrigften Bolkeflaffe bes Landes an, von welchem fie ausgewandert find, und baber findet man auch in Dber = Canada felbft unter ben Bohthabenberen viel weniger Bildung als in Unter : Canada und ben Bereinigten Staa: ten, wo in letteren die Stanbe vollkommen verschmolzen find, und ber ganbmann ben erften Rang einnimmt. - Die Tracht ber erften Rlaffe ift wie bie in England, bie Manner aber fowohl als bie Frauen haben weniger Bildung als bort ; die Tracht ber Landwirthe ift hochft einfach ; ihre Rode, Beinkleider und Schuhe find von felbft gewebtem Tuche, von felbft gefertigtem Beber, und nur auf Beonemlichkeit berechnet; Die Alidung ber Frauen ift bis jest eben noch fo einfach; die Pugliebe gwar vorherrschend, boch ber weibliche gurus noch nicht fo übertrieven, als in vielen Theilen ber Union.

In ben lehten zehn Jahren hat die Regierung außerordentlich viel zur Errichtung von Schulen in allen Theilen des Landes gethan; jeder Tiftrikt hat jest Unterrichts-Collegien, Schulvorsteher und Gouvernementschullehrer, und die Bewilligung von Ländereien zur Bekörderung des Schulwesens geschah von Seiten der Behörden mit großer Freigebigkeit: 467,675 Ucres, von denen 170,719 Ucres an einzelne Individuen verwilligt sind, wurden für das Unterrichtswesen refervirt; 225,944 Ucres der Universitär von Kings-College angewiesen, und 66,000 Ucres zum Besten des Ober Canada-

ihnen ber Charaks n Grundftamm ber ihr Regentenhaus ngigfeitofrieges bie zusiedeln, ihre Lonagends hat wohl die Dber : Canada : Die 1 Jahren Die Sitten le leben in Eintracht ibren Unfiedelungen, m Fleiße, weshalb gewiffen Wohlstande, eit gelangt ift. Dber : Canada nicht, lbst aber scheidet sich 18 Gliedern des Par: den Raufleuten und idbesigern, gemeinen n besteht. Die zweite gften Bolksklaffe bes d, und baber findet Wohlhabenderen viel en Bereinigten Staarschmolzen sind, und - Die Tracht ber inner aber sowohl als

ierung außerorbentlich en des Landes gethan; Schulvorsteher und ng von Ländereien zur Seiten der Behörden in denen 170,719 Acres en für das Unterrichtsit von Kings College 1 des Ober Canadas

die Tracht ber Land:

eider und Schuhe find

iem Leber, und nur

er Frauen ift bis jest

rherrschend, boch ber

in vielen Theilen ber

College ausgelegt - ugerbem vermenbet bie Legisentur jahrlich von 4000 bis 8000 Pf gur Unterhaltung ber Schulen. —

Alle Religionspartheien haben in Dier = Canada gleiche Rechte; bie anglitanifde oder Epistopaltirche fann aber bemungeachtet ale bie berifchente Rirche betrachtet werben, fie gehort gur Diocefe bes Bifdens von Quebec, welchem die Archibiaconen von Teronto und Aingston, unter benen 40 Beiftliche fteben, subordis nurt find. - Die Bahl der protoffantifchen Kirchen in der Proving belauft fich auf etwa 50. - Bum Unterhalte ber porteffantischen Beiftlichkeit hat die Regierung ein Siebentheil aller gandereien refervirt; bis diefe aber fo ertragsfahig werden tonnen, die Beiftlichfeit ju erhalten, mit' der Gehalt berfelben aus offentlichen Raffen beftritten. Die Priefter ber herrschenden Kirche empfangen von 50 -130 Pf. Et., die Mehrzahl aber 100 Pf.; die ber romifchen Rirche durchichnittlich 50 Pf.; die der schottischen jeder 60 Pf., Die Archis biakonen von I onto und Ringston jeder 300; ber romifche Bi= schof, der zu Toronto seinen Gig hat, 500 Pf. St. — Der Totalbetrag aller firchlichen Musgaben, die 1839 auf das Budget der Provingialverwaltung gefchlagen maren, betrug 11,870 Df. Ct., und zwar: fur die anglikanische Kirche 4850 Pf. - fur die romischtatholische 2500 Pf. - fur die schottische 1280 Pf. - fur die preds byterianische Spr be 800 Pf. - die britisch westenanischen Methobiften 950 Pf. - die canadischen Methodisten 700 Pf. - und die Baptiften 790 Pf.

Die Presse ift auch hier, wie in ganz Umerika, frei, und ba bab Papier keinen Eingangszoll bezahlt und die Unkundigungen keiner Tare unterliegen, sind auch hier, wie in der Union, bi: Beitungen die Träger der Kultur und Aufklärung geworden; bereits ist beren Bahl auf 30 gestiegen, von denen 18 die bestehenden Werhaltnisse

vertheidigen, 12 von der Opposition geleitet merben.

Die Verfassung der Proving, die seit 1791 ein eigenes britisches Gouvernement bildet, ist wie in Unters Canada: die Regies rung besteht aus einem Lieutenants Gouverneur, der in Civilsachen völlig unabhängig, in Militairsachen aber dem Generals Gouversneur von Unters Canada untergeordnet ist, einem Vollziehungsrathe (Executive Council) von 6, einem Geseggbungsrathe (Legislative Council) von 30, und einem Versammlungs oder Repräsentantenhause von 50 Mitgliedern. Letzter werden von dem Volke, der Vollziehungsrath von der Krone und dem Lieutenants Gouverneur gewählt, und die Mitglieder des Gesetzehungsrathes, welche auf Lebendseit angestellt sind, aus Mitgliedern der verschiedenen Provinzial Distritte zusammengesest. Das Versammlungsdars (House of Assembly) zählt für die Kantons 46, für die Städte 4 Repräsentan-

ten. Die Berhandlungen finden in englischer Sprache ftatt, Die Berichte werden regelmäßig gedruckt, und die Debatten in berfelben Art , wie im britischen Unterhause , veröffentlicht. - Roch immer herrichen zwischen bem Saufe ber Reprafentanten und bem Befet gebungs : und P iehungerathe Differengen, die nur bann erft befeitigt werbe burften, wenn bie britifche Regierung ben Saupt punkt be defchwerde ber Bolksparthei : bie Ginmischung bes britiicher Jouvernements in Die innere Gefengebung, berudfichtigen mate. Der Bunfch ber Ginwohner ift burchaus nicht unbillig, und bas Rolonialamt follte ber einheimischen Behorbe, die barüber am beften zu urtheilen vermag, lediglich bie Gache zur Entscheidung Fur die Bermaltung ber Juftig ift ber Bollziehungs: rath ber hochfte Gerichtshof, und bilbet auch zugleich bas Uppellationsgericht; unter ihm fieht als zweite Inftang Die Court of Queens Bench, welche bie Civil : und Criminaljuftig handhabt, und elf Diftriftsgerichte, beren Richter jahrlich vier Termine halten, in Sachen über 40 Pf. entscheiben, und vierteljabrig ihre Courts of Sessions abhalten. Die Bahl ber Friedenbrichter belauft fich auf 500; zwei berfelben beforgen in jedem Diftrift die Courts of Requests, und bilben mit bem Court of probate, bem surrogate Court und bem Lord Board of Commissions, die Untergerichte bes Canbes. Die Appellationen gehen burch alle obern Inftanzen; vom Diftrittsgericht an die Queens Bench, bei Cachen über 100 Pf. an ben Bollziehungerath, und bei Sachen über 500 Pf. an ben Beheimen Rath ber Konigin. - lebrigens hat ber Canabici feine Jury, und feine Criminal = und Civilftreitigkeiten werben nach bru den Gefegen abgeurtheilt, wenn nicht besondere eigene Gefene über biefen ober jenen Fall vorhanden find. In allen Diffriften find Diftriktsgefangniffe, über welche 2 ober 3 Grundbefiber in jedem Diftrikt die Aufficht fuhren. Ueber die Gerechtsame ber Krone machen ber General : Attornen und ber General : Colicitor, und verfeben auch zugleich bas Ristalamt. -- Alle obern Staatsbeamte, Richter und Geiftliche erhalten ihre Befoldung von ber Krone, und alle Richter bei den Untergerichten, Die Sherifs und Friedensrichter, werden vom Lieutenant : Gouverneur im Namen ber Krone ernannt

Die Abgaben an die Regierung find nicht bedeutend: die zur Bestreitung der Regierungsausgaben, sowie die zur Besoldung des Justippersonals ersorderlichen Summen fließen aus einer Abgabe von 2½ Procent, die von allen zur See eingeführten Gutern und Baaren in den Hafen von Quebec und Montreal erhoben wird; Beine, Liqueurs und gewisse Lurusartikel zahlen eine specielle Abgabe. — Dieser Betrag, so wie die Taren auf Licenzen für Kauf-

Sprache ftatt, bie Debatten in berfelben cht. — Noch immer ten und bem Gefet: die nur bann erft be: gierung ben Saupt: inmischung bes britiung, berudfichtigen chaus nicht unbillig, Behorde, die barüber ache zur Entscheidung ift ber Bollziehungs: zugleich bas Appella: istang bie Court of minaljuftiz handhabt, vier Termine halten, teljahrig ihre Courts ensrichter beläuft sich Diffrift die Courts of bate, bem surrogate ons, die Untergerichte alle obern Inftangen; bei Cachen über 100 en über 500 Pf. an ens hat ber Canadier reitigkeiten werden nach besondere eigene Gefene

In allen Diftrikten ber 3 Grundbefiger in Gerechtsame ber Krone ral Solicitor, und vere obern Staatsbeamt, ng von der Krone, und fig und Friedensrichter, men der Krone ernannt

nicht bebeutend: die gur bie gur Besolbung bes gen aus einer Abgabengeschipten Gütern und Bontreal erhoben wird; gablen eine specielle Absauf Bur Kaufen gur Kaufen gur Kaufen gur Kaufen gur Kaufengen für Kaufenge

laben, Branntweinschenfen; die Abgaben, welche Branntweinsbrenner, Destillateure, Hoter, herumziehende Kramer und Auctionatoren zu entrichten haben, so wie ferner eine Auslage auf gewisse Ausfuhrartikel aus den Bereinigten Staaten, bilden die offentlichen Einkunfte der Provinz, und stehen zur Disposition der Provinzialseseigebung, um damit die öffentlichen Beamten zu besolben, und die durch Begründung allgemein nühlicher Anstalten und die Wohlfahrt der Provinz besordender Einrichtungen veranlaßten Kosten zu bestreiten.

Die Lokaltaren ober Diftriktsauflagen werben von jebem Individuum in ber Art erhoben, bag, nachdem bie ganbereien und anderes Eigenthum gerichtlich abgeschatt worben find, von bem Pfunde 1 Penny an Abgaben bezahlt wird. Die Abichanung ift burch ein besonderes Gefet bestimmt, und in bemfelben ein Acre artbares Lande jum Berthe von 1 Pf., ein Acre unkultivirtes Land gu 4 Sh., und jeder ftabtifche Bauplat ju 50 Pf. angenommen. -Die Landstragentaren werden ourch perfonliche Arbeiten getilgt; jedermann, ber in ber Steuerrolle eingetragen ift, muß nach Berhaltniß feines Bermogens gewiffe Tage im Sahre an ben Canbitrafen arbeiten: bei 25 Pf. Bermogen 2 Tage; von 25 — 50 Pf. 3 Tage; bis 75 Pf. 4 Tage; bis 100 Pf. 5 Tage; bei jedem 50 Pf. bis jur Sauptsumme von 500 Pf. 1 Tag mehr; ferner bei jebem 100 Pf. zwischen 500 und 1000 Pf. 1 Tag; bei jedem 200 Pf. zwischen 1000 und 2000, bei jedem 300 Pf. zwischen 2000 und 3000, und bei jedem 500 Pf. über 3500 Pf. 1 Zag mehr. Geber mannliche Ginwohner, ber nicht in bie Steuerrolle eingetragen ift, hat vom 21 bis 50sten Sahre jahrlich 3 Tage an ben offentlichen gandftragen gu arbeiten, und jeder Befiger von Bagen, Karren, Pferden ober Bugochsen ift verbunden, biefelben 3 Lage lang gur Strafenarbeit zu ftellen. Ginwanderer, welche fich angufiedelte wunfchen, find die erften 6 Monate von biefer Arbeit befreit, und wer die Arbeit nicht in Person verrichten will, hat fur jede Zagearbeit zwei Ch. 6 Pf., fur jebe Bagenarbeit 5 Ch. binnen 10 Zagen an ben autorifirten Straffenauffeher ju entrichten: im Unterlaffungefall aber ben boppelten Betrag und bie Gebuhren bes Friebensrichters zu gablen. Eine andere Abgabe ift bie Befoldung ber Mitglieber bes Reprafentantenhaufes, welche mahrend ber Sigung taglich 10 Sh. Muslofung erhalten, und die durch eine befondere Steuer von ben Ortschaften aufgebracht werben muß. - Die Ginnahmen ber Proving betrugen im Jahr 1840: 112,375 Pf., und zwar fur Civil 103,540, für Militair 6049 Pf. St. - Der Gefammtbetrag ber Schulden ber Proving, welche größtentheils jur Musführung öffentlicher Unlagen fontrahirt wurden, belief fich 1840 auf 203,527

Pf. Curant, über welche Schulbscheine zu 5 und 5% Procent Zinfen ausgegeben sind. — Zur Nertheidigung des Landes besteht eine, aus allen wassensähigen Mannern vom 16 — 60sten Jahre, zusammengesetzt Miliz von circa 55,000 Mann, die in 60 Regimenter vertheilt sind, und, obgleich nur zum Theil uniformit und schlecht eingeübt, sich als tücktige Schühen auszeichnen. Das regelmäßige Militair, welches Großbritannien in Der Canada unterhält, besteht gegenwärtig in 6000 Mann. Außer diesen unterhält die britische Krone auf dem Ontario See eine kleine bewassnete Klotte von 5 Schiffen mit 52 Kanonen.

Die Proving Ober: Canada ift gegenwärtig in 11 Difiritte, 26 Kantons und 6 Bezirfe (Ridings) geschieden, welche 277 Ortsichaften (Townships) und außerdem verschiedene große Striche resfervirten Landes und indianisches Gebiet umfassen. — Die Difiritte

find , im Often beginnend :

1) Gaftern, mit ben brei Rantons Glengarry, Stormont und Dunbas, und 12 Ortichaften.

2) Dttawa, mit ben Rantons Prescott und Ruffel, und 12 Ortichaften.

- 3) John & to wn, mit ben Kantons Leebs und Greenville, und 18 Ortschaften.
- 4) Bathurft, mit ben Kantons Carleton und Lanart, und 19 Ortichaften.
- 5) Midland, mit ben Rantons Frontenac, Lennor und Abbington, Prince Coward und Haftings, und 40 Ortichaften.
- 6) Rew : Caftle, mit ben Kantons Rorthumberland und Dursham, und 30 Ortfchaften.
- 7) Some, mit ben Kantons Dorf und Simcoe, 4 Ridings und 52 Ortschaften.
- 8) Gore, mit ben Kantons hatton und Bentworth, mit 21 Ortichaften.
- 9) Niagara, mit ben Kantons Lincoln und Halbimand, und 17 Ortichaften.
- 10) Conbon, mit ben Kantons Norfolt, Arford und Mibbles fer, bem Huron Traft ber Canada Kompagnie, und 33 Ortschaften, und
- 11) Beffern, mit ben Kantone Effer und Rent, und 23 Orts fchaften.

Die 5 letten Distrikte sind beutschen Unsiedlern vorzüglich zu empfehlen, da sie die reichsten und fruchtbarsten Ortschaften enthalten. — Der mittlere Umfang jeder dieser Ortschaften, einschließlich ber reservirten Bandereien, beträgt eirca 61,600 Ucres. Jede Ortschaft zerfällt wiederum in Konzessionen, und diese in Loose (Lots,

51 Procent 3ins 5 Landes besteht - 60sten Jahre, die in 60 Regischeit uniformit 183eichnen. Das Deer Canada uns ufer biesen unters etteine bewaffnete

in 11 Distrikte, , welche 277 Erts große Striche res -- Die Distrikte

y, Stormont und

d Ruffel, und 12

nd Greenville, und und Lanark, und

, Lennor und Ab. ind 40 Ortschaften. nberland und Dur:

imcoe, 4 Ridings

Bentworth, mit 21

d Halbimand, und

Oxford und Middles ompagnie, und 33

Rent, und 23 Orts

ieblern vorzüglich zu Drtschaften enthals pasten, einschließlich Ucres. Zede Orts iese in Loose (Lots, Landplage) von 200 Acres, die burch parallele Linien im rechten Winkel burchschnitten werden; jede Konzession wird burch eine Strecke Landes von etwa einer viertel englischen Meile von der anbern getrennt, und auf jedem Zwischenraum von 2 oder 3 dergleichen Meilen zieht sich eine 40 Fuß breite Straße.

Die bedeutenbften Stadte ber Proving find;

Die City Toronto (bis in Die neuefte Beit Dort genannt), unter 43° 39' n. Br. und 79° 36' w. E. v. Gr., Sauptftadt bes Landes; Gig bes Lieutenant : Bouverneurs, ber Provingial : Colle: gien und bes Parliaments von Dber-Canada; an ber Mundung bes Don in den Ontario : See, auf einer niedern Gbene an der Nordseite eines vortrefflichen Hafens von 8 — 9 Meilen Flacheninhalt, welcher burch eine niedere fandige Salbinfel, Die fich nach Gibraltars Point gieht, gebildet wird. Die Ctadt wird in 5 Bards gefchieben , hat lange , geraumige Strafen , ift mit Erottoirs verfeben, und gabit über 800, von Fachwerk und Ziegeln erbaute Saufer, mehrere offentliche Plage, 1 Parliamentshaus, 1 Gouvernementes haus, 1 hofpital, 1 Courthaus, 1 Gefangniß, 5 Rirchen, mehrere Rapellen und Berfammlungshaufer, 1 Bant, Die Gefethalle, 1 Collegium und Barraden. Die Jahl ber Einwohner belauft fich gegenwartig auf 16,740. Die Umgebung ber Stadt ift fruchtbar und die Buft fehr gefund. - Ringston, hochft vortheilhaft am Nordgestade bes Ontario, am Abfluß bes St. Loreng gelegen, unter 44° 8' n. Br.; mit 720 gutgebauten Saufern, 4 Rirchen und Rapellen, 10 Schulen , 1 Gouvernemente und 1 Courthaus, 1 Diftriftsgefangniß, 1 hofpital, einigen 70 Magazinen und Lager haufern , Raf. rnen fur 1500 Mann , und 8210 Einwohnern , die fich theils von Gewerben, vorzüglich aber vom Handel nahren. Kingston ift ber Stapelplat zwischen Montreal und dem gangen nordweftlichen Amerifa; der Safen ift geräumig, vor Binden gefichert, geftattet aber nur Schiffen Eingang, die nicht über 18 Fuß Baffer gieben. Durch eine Brude ift die Stadt mit Point Frederit verbunden, welche die Weftseite ber Navn Ban bildet, und ber haupthafen fur die britische Seemacht auf dem Ontario ift. - Alle andern Stadte des Landes find noch im Entstehen, und nur wenige ablen über 2000 Einwohner. Der Suron Traft, im Diftritt Bondon, ift Gigenthum und jur Disposition ber burch Parlaments : Afte von 1826 gegrundeten Canada Rompagnien,

Die im Diftrift Beftern noch ungefahr 200,000 Acres unvertaufte

Landereien, in Parzellen von 100 bis 200 Acres, zu dem Preise von 8 — 25 Shillings (2 Thir. 20 — 8 Thir. 10 Sgl.) per Acre liegen

hat. Der huron Traft felbft, beffen Boden fich befonbers fur gand-

wirthschaft und Biebzucht eignet, und fur Flache, Sanf und Del-

bau vorzüglich gelegen ift, ber intereffanteste Theil aller, ber Kom pagnie gehorenden Grunoftucke, enthalt eine Million Ucres in einen Blod, innerhalb beffen faum eine einzige schlechte Parzelle angu treffen ift. Der Boben ift ein uppiger schwarzer Malm auf Rall und jum großen Theil mit ftammigem holz bewochsen, eine Stred von 60 Meilen wird vom huron : See begrenzt. Der Traft wir als befonderer Begirt anerkannt, gerfallt in mehrere Townfhipe von 10 - 12 Meilen im Quabrat, unter benen Downin, Glice, Mord ofe und Sudoft-Sope die bis jest am beften angefiedelten find, und ha Goberich, an ber Mundung bes Maitland in den huron, seiner hauptort und Sig der Gerichte bes Bezirks, und in Stratfort in ber Mitte ber genannten 4 Townships, ein freundliches Stabt chen , in welchem fich mehrere Raufladen, Wirthshaufer, 1 Poftamt mehrere Muhlen, Schulen und Rirchen finden. Goberich hat in ber Mundung bes Maitland einen guten Stußhafen; die Bevolle rung beträgt jeht ichon 2200 Seelen, und ift im ichnellen Bunehmen begriffen. Im Jahre 1843 wuchs bie Gefammtbevollerung bei Suron = Trafts auf beinahe 11,000 Geelen und mehr als 70,000 Acres Cand wurden innerhalb beffelben Sahres verkauft (1844 berein bas Dreifache). Fur Gemeinden, Die in Dber-Canada gemeinschaftlich anfiedeln wollen, bietet ber Suron = Eraft in fofern viele Bortheile als man baselbft irgend beliebige Quantitaten gand in einer Parzelle aufammenhangend bekommen tann, und nirgende find die Unfiedler in großer Entfernung von einer Muble, indem an paffenden Plater im Bezirke bereits 12 Rorn- und 25 Sagemuhlen errichtet finb, auch ber Berfehr von einem Orte jum andern mit der größten Leichtigkeit ba burch Statt findet ,baß 17 ber Drtichaften auf ber einen Seite ber großer Strafen liegen, welche ben Traft in zwei Richtungen, etwa 100 Meilen lang burchschneiben, und noch 6 von bem Gee auf ber anber Seite begrengt find. - Bon Samilton, an ber Gvite bes Ontario Sees, liegt ber Eratt 40, und von Port Stanlen am Erie. Si 41 Meilen, und bis zu biefen Safen erftrecken fich bie beiben Strafe von Goberich aus. Der Preis ber, ber Kompagnie gehörenbe Landereien ift gegenwartig von 8 — 17 Ch. 6 Pence (2 Thir. 20 5 Thir. 25 Ggl.) per Ucre, ju weilen aber auch etwas hoher. D von ber Rompagnie bei bem Bertauf ihrer Grundftude festgestellte Bedingungen find, bag nach geschlossenem Raufe ein Funftel b Rauffumme baar bezahlt, und ber Reft in 5 gleichen jabriich Bahlungsterminen nebft Binfen entrichtet werben nug. - Winicht anzukaufen Willens ift, kann auch einzelne 100 Ucres-Parzell in 19 jahrigen Pacht nehmen , und hat in Diefem Falle am 1. Fel jahrlich ben fälligen Pacht ber Kompagnie zu entrichten, auch b Recht, mabrend ber Pachtzeit bas von ihm in Befit genomme

e Theil aller, ber Kom. e Million Acres in einem e schlechte Parzelle anzuwarzer Mulm auf Ralt, bewochsen, eine Strede rengt. Der Traft wird mehrere Townfpipe von Downin, Ellice, Mord: angefiedelten find, und hat ind in ben Suron, feinen s, und in Stratfort, ein freundliches Stadt: Birthshaufer, 1 Poftamt, iben. Goberich hat in Rlußhafen; die Bevolte: ift im fchnellen Bunehmem Besammtbevolkerung bes ten und mehr als 70,000 res verkauft (1844 bereits er=Canada gemeinschaftlich t in fofern viele Bortheile, aten Land in einer Parzelle nirgende find bie Unfiedler indem an paffenden Platen emublen errichtet find, auch t der größten Leichtigkeit ba. uf ber einen Seite ber großen wei Richtungen, etwa 100 on bem See auf ber anbern an ber Spige bes Ontario: ort Stanlen am Erie: See ecten sich die beiden Straßen er Kompagnie gehörenden h. 6 Pence (2 Thir. 20 aber auch etwas hoher. Die er Grundftude festgeftellten nem Raufe ein Funftel ber est in 5 gleichen jahriichen et werden muß. - Wer inzelne 100 Acres Parzellen in biefem Falle am 1. Febr. nie zu entrichten, auch bas

ibm in Befit genommene

Land zu einem etwas erhobten Preise kauflich übernehmen zu können. — Der Preis ber Pachten stellt sich zu ben ausgebotenen Grundstücken folgenbermaßen:

Die. Ch. P. ober Th. Gg. Rur 100 Ucres, beren ausgebotener Berkaufs= preis 2 Ch. per Ucre ift, murbe ber gange iabrliche Pacht betragen . . . . . -10 -=Fur 100 Uc. à 3 Sh. 6 P. p. Uc., gange Pacht -12 - =,, 100 ,, à 5 ,, - ,, - ,, ,, -18 - = 6 -" 100 " à 6 " 3 " — "  $1 \ 4 -= 8 1 \ 10 - = 10 -$ " 100 " à 7 " 6 " - " " " 100 " à 8 " 9 " — "
" 100 " à 11 " 3 " — "
" 100 " à 12 " 6 " — "  $1 \ 17 \ 6 = 12 \ 15$ 2 12 6 = 1715" 100 " à 13 " 9 " — "  $3 \quad 7 \quad 6 = 22 \quad 15$ " 100 " à 16 " 3 " — " 3 15 - = 25 -4 2 6 -- 27 15

" 100 " à 17" 6" - " Die Reife nach Canada von England aus bauert ungefahr 3 - 6 Bochen, und in Folge ber Ginfuhrung ber Dampfichifffahrt gnifden Liverpool und Quebec konnte man im Commer bis Toronto in Dber : Canada in 20 - 24 Tagen gelangen. - Die Entfernung von Quebec bis Toronto ift 606 Meilen, und im vorigen Sahre bauerte die Reife borthin ungefahr 5 Tage, und die Reifefpefen fur jede erwachsene Perfon, ohne Befoftigung, betrugen von 41 - 5 Dollars. Die Entfernung von Toronto nach Goberich, via Samilton, ift gegen 150 Meilen. Bei ber Ankunft in Canaba trifft es fich zuweilen, bag bie Ginwanderer nicht Beld genug haben, weiter reifen gu tonnen; indeffen finden fie in ben verschiebenen Bafen, besonders in Quebec, Montreal zc. leicht Arbeit, und konnen, wenn fie maßig find, in turger Beit fo viel fparen, um fich weiter befordern zu konnen; auf keiner Beife follten fie aber mabrend bes Binters in einer biefer Stadte bleiben, weil fie in folchem Falle viele Beschwerben und Entbehrungen zu erbulben haben murben, von benen fie fich in ber Beimath teinen Begriff gemacht. Go hoch auch ber Bohn in ber beffern Sahreszeit dort ift , folch ein unfruchtbares Feld bietet ber Winter bafelbft bem Arbeisluftigen. Leiber hegen die Einwanderer immer zu große Erwartungen, benten bie alte Beit fen noch, wo auch in ben Seeftabten Mangel an Bunden war, und begehren fur ihre Dienftleiftungen einen ubermäßigen Lohn; wenn sie sich aber mit 30 - 40 Sh. (10 - 13 Abl. 10 Ggl. Pr. Ct.) per Monat begnugen wurden, durfte fich ihnen im Sommer Berbienft genug bieten.

Deutsche Ginmanberer, Die nach bem Suron Diffrifte wollen, fchiffen fich am besten nach New-Dort ober Bofton ein, und geben von New-York nach Albany 145 Meilen per Dampfichiff (von Bofton nach Albany mit Gifenbahn). Bon Albany nach Rochefter per Eisenbahn ober Ranal, von Rochester nach Samilton in Canada per Canadifches Dampfboot; es fostet von New : Port bis Samilton per volle Perfon (ohne Befoftigung) eirea 7 Dollars, Rinder unter 12 Jahren gablen bie Balfte, und Gauglinge bis 2 Jahre find frei. Rleine Untoften fur Transport ber Bagage vom Dampfichiffe nach bem Bahnhof in Albany, und von bem Bahnhofe in Rochefter nach bem Dampfichiffe find hierin nicht mitbegriffen. - Won Samilton nach bem Suron Diftritt, muß ber Beg per Fuhrwert beschafft werben, was je nach ber Entfernung ungefahr 11 - 3 Tage, auf ununter-brochen schoner ganbstraße erforbert. Rach Goberich fuhren von Samilton 2 Strafen, auf benen man bie bedeutenften Derter ber Proving beruhrt.

Die erfte führt von Samilton über Milmot

|     | •      | . ,   | 1   | 1ad) | Dunda    | ı6 .   | ٠     |       |     |   | 5    | Meiler     |
|-----|--------|-------|-----|------|----------|--------|-------|-------|-----|---|------|------------|
|     |        |       |     | ,,   | Galt o   | ber J  | drest | on    |     |   | 22   | "          |
|     |        |       |     | "    | Dobson   | n in   | Wil   | moi   |     |   | 39   | ,,         |
|     |        |       |     | "    | Stratf   | ort ir | ı E   | ifthi | ope | ٠ | 56   | "          |
|     |        |       |     | ,,   | Mitche   | l in I | Logo  | ın    |     |   | 684  |            |
|     |        |       |     | ,,   | Goberi   |        |       |       | ٠   |   | 1011 | <i>i</i> , |
| Die | ameite | fübrt | von | Da   | milton : | über   | Lon   | bon   |     |   | -    |            |

Meilen, nach Brandfort 26 Ingerfoll ober Drford . 56 London. 86 " Goberich 145

Dampfichiffe fahren von Toronto nach Samilton, eine Strecke von 40 Meilen; bie Reife bauert 31 — 4 Stunden; Paffagegelb auf bem Berbede, ohne Befoftigung 5 Gh. (1 Thir. 20 Ggl.). Muswanderer, welche nach bem Suron = Traft wollen, thun am besten, sich biefer Gelegenheit, als ber schnellsten und billiaften, ju bedienen. Bon Samilton nach Conbon fahren taglich Bagen; Die Reife bauert 20 Stunden und toftet 27 Sh. 6 P. (9 Thir. 5 Sgl.) einen Zag um ben anbern fahrt ebenfalls ein Bagen nach Galt ober Prefton 22 Meilen von Samilton, in Beit von 5 Stunden; von Galt nach Goberich, burch Stratfort und ben weftlichen Theil bes Suron : Bebiete, eine Strede von circa 80 Meilen, bietet fich eine ahnliche Belegenheit zweimal in ber Boche. Paffagegelo 20 Ch. (6 Thir. 20 Sgl.); Beit 2 Tage, mit einer Ruhenacht untermegs. Die angegebenen Preise find fur bie Poftfutschen verftanden. Belder Deutsche es vorgieht nach Canada und bem BuronDiftrikte wollen, i ein, und geben sein, und geben schiff (von Boston ach Nochester per liton in Canada ork bis Hamiston Dollars, Kinder 32 Jahre sind frei. Dampsichisse nach son Hamiston nach kelchaftt werden, Eage, auf ununteroberich führen von utensten Derter der

22 "
39 "
pe 56 "
68½ "
101½ "
26 Meilen,
56 56 "
86 "
145 "
milton, eine Strede

Meilen,

nilton, eine Strecke unden; Paffagegeld (1 Thir. 20 Sgl.). wollen, thun am en und billigsten, zu täglich Wagen; die (20 Thir. 5 Sgl.) agen nach Galt oder motstücken Theil des leilen, dietet fich eine Paffagegeld 20 Sh. er Ruhenacht unterstütsten den Hurons da und dem Hurons

Begirt uber England ju geben, fchifft fich in Savre be Grace, Untwerpen, Rotterdam, oder Samburg, auf dem Dampfichiff nach Condon oder Sull ein, geht von ba per Gifenbahn oder Ranal in 9 - 12 Stunden nach Liverpool; von Liverpool per Pactetober Poffichiff nach Quebec ober Montreal, und von ba per Dampffchiff nach Samilton, wohin man von Quebec aus in 31 - 4 Tagen gelangt. Der Preis fur Die erwachsene Person von Quebec bis Samilton, ohne Befostigung, beträgt 41 - 54 Dollars; Rinder unter 12 Jahren gabten bie Salfte, und Sauglinge unter 2 Jahren find frei. Für lebergewicht wird, wenn diefes nicht einige hundert Pfund fur Die erwachsene Person übersteigt, nichts bezahlt, auch find babei weiter keine Unkoften, da die Dampfichiffe gewohnlich gleich von ben Seefchiffen Perfonen und Bepad abnehmen. - Die in New : York landenden Ginmanderer, die nach dem Suron-Diftritt wollen, haben fich, um fich ber fcnellften und ficherften Beiterbeforderung verfichert ju halten, und um vor Betrug geschutt ju fenn, in New : York an ben, jum Schute ber Ginmanderer nach Canada angestellten Gouvernements : Emigrant : Agenten, Berrn Georg Billie, Dr. 14, Pine Street, ju wenden. - Alle Dampfichiffe bes = Ontario Cees, Die nach Samilton bestimmt find, beruhren Toronto und verweilen dafelbst einige Stunden, weßhalb es fur bie Einwanderer gut fenn durfte, fich bei bem Kommiffionar, Berrn Fr. Bidder, Chef bes Bureaus ber Canada : Rompagnie ju melden, ba berfelbe bereitwillig bie Beiterbeforberung von Samilton ober Toronto, nach Stratfort, Mitchel ober Goderich leitet, und in ben meiften Rallen, wenn die Ginwanderergefellschaft aus mehreren Ramis lien besteht, unentgelblich einen zuverlaffigen Führer und Dollmetscher bis gur Rieberlaffung mitfenbet.

Um übrigens bem Arbeit suchenben Tinwanderer einen vollsständigen Begriff von den Aussichten zu geben, die sich ihm im Suron-Diftrift bieten, und welcher Geldbetrag nothig ift, zu einem Theite berfelben zu gelangen, lassen wir hier ein kleines Berzichnis ber Arbeitslichne und Biehpreise folgen, wie solche sich im vorigen Jahre desebher berausstellten:

Einen Acre Cand im Huron Diftrift zu reinigen, einzuhegen und überhaupt in einen erndtetragenden Buftand zu bringen, toftet von 3 — 5 Pfund (20 — 33 Thr. 10 Sgr.)

Die Baukosten eines gewöhnlichen, aber wohnlichen Blodhauses betragen 15 - 25 Pfd. (100 - 166 Thir. 20 Sgr)

Die Baukosten einer Blockhütte ober sogenannten Shandy bestragen 3 Pfd. 15 Sh. — 5 Pfd. (25 — 33 Thir. 19 Sgr.) Ein Jod Ochsen kostet 12 — 15 Pfd. (80 — 100 Thir.) — Eine Kuh 3 — 5 Pfd. (20 — 33 Thir. 10 Sgr.)

Ein Schwein 5 — 15, und ein Schaaf ebenfalls 5 — 15 Sh. (1 Ahlr. 20 Sgr. — 5 Ahlr.)

Handwerker werden bezahlt, per Tag mit 5 Sh. — 7 Sh. 6 P. = 1 Thir. 20 Sgr. — 2 Thir. 15 Sgr.

Gewöhnliche Tagelohner ober Arbeitsleute, per Aag, ohne Bestöftigung 2 Sh. 6 P. — 3 Sh. 9 P. = 25 Sgr. — 1 Thir. 74 Sgr.

Gewöhnliche Arbeitsleute, per Monat, mit Beköstigung und Logis 50 — 60 Sh. = 16 Thr. 20 Sgr. — 20 Thr. — Fuhrlohn mit einem Paar Pferben, 12 Centner tragend, per Xag 15 Sh. = 5 Thr.

Fuhrlohn mit einem Joch Ochsen, 18 Centner tragend, per Zag

7 Sh. 6 P. = 2 Thir. 15 Sgr. Weitere Nachrichten, in Betreff der zu verkaufenden, der Kompagnie gehörenden Grundstücke, theilen die Kommissäre der Kompagnie: Thomas Mercer Jones in Goderich, und Frederik Widder in Toronto, Ober Canada, gern mit, so wie auch auf portofreie Briefe: John Perry, Secretar der Kompagnie, Nr. 13 St. Helen's Place, Bishop-Street, in London.

## 2. Unter : Canada.

Der große ausgebehnte fruchtbare Landftrich, welcher fich im Dften von Dber : Canada, zu beiben Seiten bes großen St. Loreng: fluffes zieht, und fich vom 450 bis 520 n. Br. und vom 57, 50' bis 76° w. L. v. Gr. erftrectt, bilbet bie, von ben Frangofen unter bem Ramen Reu . Frankreich zuerft in Befit genommene Proving Unter = Canada, bie im Sabre 1497 bereits von ben beiben italienischen Seefahrern Johann und Sebastian Cabot entbeckt worben war, und auch von ihnen ben Ramen Cabo bi Raba, aus welchem fpater burch Abfurgung Canada murbe, erhalten haben foll. - Unter : Canada grengt im Morben an bie Territorien ber Subsonsbay : Gefellichaft ober Dft : Main; im Dften an Labrador, ben Meerbufen St. Boreng und ben atlantischen Dzean; im Guben an Reu : Braunschweig und die Stuaten Maine, Reu : Sampfhire, Bermont und New : York, und in Beften an New : York und Dber-Canada, welche Proving 1791 von ber untern geschieden wurde. Die Lange ber Proving von Dft nach West beträgt 1540, Die Breite von Sub nach Norb 483 engl. Meilen ; ber Flacheninhalt nach Saffel 142,800, nach Leife 129,360, nach Montgomern Martin 205,863, ausschließlich ber Dberflache bes St. Lorengfluffes und eines Theils bes Golfes, Die gusammen 52,000 Deilen einnehmen, mit biefen alfo circa 250,000 Deilen; nach meiner Berechnung ber Bouchett'schen Rarte, wird bie Unnahme von 10,500

alls 5 — 15 Sh.

Sh. — 7 Sh. 6

r Tag, ohne Be: Sgr. — 1 Thir.

Beköstigung und r. — 20 Thir. tner tragend, per

tragent, per Zag

den, ber Kompagse ber Kompagnie:
und Frederik
gern mit, so wie
becretär der Komseet, in London.

, welcher fich im

großen St. Lorenz-und vom 57, 50' en Franzosen unter it genommene Proreits von ben beiben abot entdeckt worbobi Naba, aus rbe, erhalten haben Die Territorien ber Osten an Labrador, Drean; im Suben , Neu- Sampshire, em - Nork und Dbereschieden wurde. gt 1540, bie Breite Flacheninhalt nach Nontgomern Martin it. Lorengfluffes und

00 Deilen einneh-

nach meiner Berech:

nahme von 10,500

geogr. ober 220,000 englische Deilen ber Bahrheit am nachften fommen.

Unter : Canada bilbet, von Peters : Gee an flugabmarts bis jur Mundung bes St. Loreng, ein großes Tiefthal, welches von wei Reihen Gebirgen eingefaßt wirt, von benen bas nordliche, bie Bandeshohe, Reufudmales und Labrador, bie fubliche, bie Mlabany fette, welche im Diftrift Baspi auffleigt, ben Gub weften ber Proving burchzieht, und ben Staat Maine von Canada scheidet. Das Tiefthal ift indeß keineswegs eine Chene ober ein muldenformiges Beden, fonbern bietet die herrlichften Abwichtslungen von Sohen, Berggruppen und Candruden, und durchs gange Land wechselt romantische Erhabenheit mit malerischer Schon: heit; ungeheure Bergfetten wechfeln mit prachtvollen Stromen, un ermeglichen Gee'n, unbegrenzten Balbern, ausgedehnten Prairien und ichaumenden Rataratten. - Im Often ift bas Band boch, gebirgig, und bis an bie Ufer bes St. Loreng auf beiden Seiten mit bichten Balbungen bedeckt. Die Seefufte ift fteil und felfig; auf ber Rordseite giehen sich bie Gebirge parallel mit bem Tluffe bis Quebec, und wenden fich bann in westlicher und fubweftlicher Richtung bis zur Beftgrenze. Muf ber Gudfeite bes gluffes lauft bie Cubfette mehr vom Fluffe abmarts bis Quebec gegenüber, und von ba in fublicher Richtung nach ben Vereinigten Staaten. Das zwi= ichen beiben Sauptgebirgegigen liegende Band, welches burch ben mitten burchftromenden St. Lorengstrom in zwei Sauptabtheilungen geschieben ift, wird burch bie bedeutenben Tributaries, welche bem St. Loreng zu ftromen, in feche naturliche Seftionen gefchieden, von benen brei ber norblichen, brei ber fublichen Sauptabtheilung

Der St. Lorenzstrom (St. Lawrence) ist die große Pulsaber des Landes, und zugleich der Ableitungskanal der fünf großen canadischen See'n; mit seinen Windungen durchströmt er von seiner Quelle dis zur Mündung gegen 3000 Meilen und variirt in seiner Breite von einer bis neunzig Meilen. Durch seine Mündung, in welcher die 130 Meilen lange und gegen 30 Meilen breite Insel Antic ost liegt, strömen dem Golse, nach Darby's Berechnung, stündlich 1,672,740,000 Kubissus Wasser zu, nach M. Taggart entladet er jährlich gegen 4,277,880 Millionen Tonnen frischen Wassers in den Dzean. — Die, dem ungeheuren Wasserschlunde des St. Lorenz zuströmenden Flüsse sind, von der Nordseite: der Stawa oder Grand River, mit seinen bedeutenden Fällen; der St. Maurice oder Three Rivers, der ein Getiet von 8400 Meilen Flächenraum bewässert und ebenfalls mehrere Katarakte beschreibt; der Batiscan, welcher herrliche Mühlsüge

Bromme's Sanbb. f. Musm. n. Amerifa, 5te Muff.

bietet und beffen Gebiet sich vorzuglich ju Rieberlaffungen eignet; ber Champlain River; ber St. Unna; ber Jacques Cartier, mit außerordentlich hoben Kalkstein : und Granitufern, romantifchen Un : und Musfichten, und trefflichen Dublfigen; ber Mont morency, ber 8 Meilen unterhalb Queber an feiner Dunbung einen 250 Fuß hoben, 60 Fuß breiten Fall bilbet; ber Gaguenan, von 180 Meilen Lange, ber mehr als 30 bootbare Fluffe in fich aufnimmt, einer ber merkwurdigften Strome. - Die bedeutenbften Fluffe, die von ber Gubfeite bem St. Loreng guftromen, find: ber Chateaugan; ber Richelieu, auch Corel, Chambly, St. Louis und St. John genannt, von 170 Meilen ange; ber Dam asta ober Riviere bes Savannes, ber ein reiches fruchtbares Land gegen 96 Meilen weit burchftromt; ber Ct. Francis, ein Abfluß Des St. Francis : See's; ber Nicolet; ber Chaubiere, mit berühmten & llen, und ber Etchemin, ber burch einen Ranal leicht mit der Fui by Bay verbunden werden fonnte. Mußer ben genannten Strome t, Die fammtlich bem St. Boreng gufliegen, find nur noch zwei bedeutende Fluffe in Unter = Canaba, die nicht bem Bafferfofteme biefes Stromes angehoren, ber Riftigouche, melder bie Grenze nach Neu-Braunschweig zu bilbet, und ber St. John, ber ebenfalls jener Proving guftromt.

Die Geftaltung bes Landes zeigt beutlich Spuren einer fruberen ellgemein : Beberfcwemmung; lofe Felsftuden findet man in großen Daffen über bas gange Cant gerftreut, größtentheils aber abgerundet und in Saufen von ungeheurer Sohe auf ausgedehnten horizontalen Ralflagern aufgethurmt, wie burch bie Bewalt bes Baffere zusammengeschwemmt. Konchylien verschiedener Urt findet man in Menge, und Maffen von Kammmufcheln mehrere hundert Ruf uber bem Bafferspiegel bes Ontario. - Die geologische Bile bung bes Bandes befteht aus Granit, ber mit weichkornigem Ralkfelfen, welcher in borizontalen Lagern ftreicht, in Berbindung erfcheint. Grauwade und Thonfchiefer tommen ebenfalls haufig mit Kaltfiein vor, und verschiedene andere Felbarten vereinzelt in verschiebenen Graenden bes Landes. Die Nordfufte bes untern Theils bes St. Lorenz besteht aus Trappfelfen, Thonschiefer, losgeriffenen Reisfluden und gelegentlich aus Granit, welcher letterer im Innern por herrscht. Raber nach Quebec zu zeigt fich ein rothlicher ober buntler Thonschiefer als vorherrschende Felbart, und bildet bis Ringston und Miagara bas Bett bes St. Boreng; lofe Granitmaffen, Ralf: ftein, Sandftein, Sienittrapp und Marmor fommen als vereingelte Felsmaffen in Diefer ausgedehnten Strede vor; bas Bett be? Montmorency bilbet ein bunkelgrauer Urkalfstein, und ber Montrealberg gebort ber Trappfamilie an und ift mit Ralkstein verbunden.

erlassungen eignet; Jacques Car: b Granitufern, ron Mühlfigen; ber ber an feiner Mun: M bilbet; ber Sa: 30 bootbare Fluffe me. - Die bedeu: t. Lorenz zuströmen, dy Sorel, Chambly, Meilen ange; ber n reiches fruchtbares St. Francis, ein ; ber Chaubiere, er burch einen Kanal fonnte. Muger ben oreng zufließen, find naba, die nicht dem Riftigouche, mel bilbet, und ber St.

Spuren einer frube: füden findet man in , größtentheils aber bbe auf ausgebehnten urch die Gewalt des erschiedener Art findet heln mehrere hunbert Die geologische Bil-hkörnigem Kalkfelsen, Berbindung erscheint. haufig mit Kalkstein nzelt in verschiedenen intern Theils bes St. , loggeriffenen gele: gterer im Innern vor: rothlicher ober bunt: b bildet bis Ringston Granitmaffen, Ralt: r kommen als vereinfe vor; bas Bett bet n, und ber Montreal Ralkstein verbunden.

Der felfige Landstrich, welcher 50 - 100 Meilen von ber norblichen Rufte bes Ontario entfernt, die Diftrifte Rewcaftle und Mibland burchzieht, ift reich an Gilber, Blei, Rupfer und Gifen; Die Bugel am nordlichen Ufer ber Saguenan halten machtige Gifenlager, und in den Gebirgen nordweftlich vom St. Loreng findet man Gifenfelbfpath, hornblende, Gifenerg, weißen, grauen und rothen Granit, und einen Ueberfluß von Marmor und Bafferblei ber beften Art. Die Gifenminen bes St. Maurice fteben ichon feit langer Beit in großem Rufe, und bas aus ihnen gewonnene Metall wird felbft bem ichwedischen vorgezogen. - Der Boben ift im Gangen genommen vortrefflich, und die Quantitat beffelben, verglichen mit ber Musbehnung bes ganbes, fann fich mit ber eines jeden andern ganbes meffen, und noch ift unbenutter Raum genug fur Millionen fleifi= ger Unfiedler. Der Boben ift an einigen Stellen leicht und fandig, an andern eine Mifchung von Thon und Behm; oberhalb ber Riches lien Stromfchnellen, wo fich die Gebirge nach Norden und Guden gurudziehen, besteht der Boden größtentheils aus angeschwemmtem Lande, einer leichten, lodern, ichmarglichen Muwialerbe, von 10 bis 12 Boll Tiefe, auf einem Untergrunde von faltem Thon. Langs bem Ottawa gieht fich ebenfalls eine ausgebehnte Alluvialflache bin, und taglich mehrt fich bei erweitertem Unbau Die Kenntniß fruchtbarer Diffrifte in allen Theilen bes Banbes.

Dbwohl Unter : Canada mit bem mittlern Deutschland unter gleicher Breite liegt, ift boch bas Klima um vieles falter als bei uns, bie Temperatur eher ftreng als milb zu nennen , bie Buft aber rein und gefund, ber himmel flar und blau und nur felten von Rebeln und feuchten Dunften getrubt. Der Winter, ber im November beginnt und erft im Dai enbigt, theilt bas Jahr ab. Der Januar ift im Allgemeinen schon; Februar bringt ftets viel Schnee; Mars Schnee und Regen ; April veranderlich ; vom Mai bis Ende Auguft im Allgemeinen icon; Geptember Regen und wolfig; October Schnee und Regen; November reich an Schnee und December veranderlich wie ber April. Funf volle Monate liegt bas Land unter Schnee vergraben, und hat fast durchaus harten Froft, ber in ben offlichen und nordoftlichen Theilen bes Candes noch bemerklicher Rordlich vom St. Loreng beginnt ber Schnee im Rovember, bleibt aber nur felten lange liegen, im December hingegen ift bas gange gand mehrere Fuß boch mit Schnee bebedt, ber felten vor Unfang Dai ganglich verschwindet; bie Kalte ift in biefer Beit im Allgemeinen heftig, und bei Nordwestwinden mahrend bes größten Theils bes Binters ber himmet hell und flar; beim Bechfel bes Bindes hingegen nach Guben ober Often umwolft fich ber himmel; bie Atmosphare wird bampfig und feucht, und bichte Rebel und

Schneegeftober begleiten in ber Regel ben Bechfel bes Windes, mahrend beffen bas Thermometer, welches in biefer Beit gemeiniglich von 32° bis 25° unter Rull Fahrenheit fleht, bedeutend fallt. In Unter-Canada beruhren fich beibe Ertreme; im Winter ift bie Ralte heftiger, im Sommer bie Warme bedeutender, als unter gleicher Breite in Europa; je weiter man aber vom Dieere in's Land bringt, befto milber wird bas Rlima. - - Rebel find in Unter-Canaba faft gang unbefannt; ber Morgenthau erhebt fich gwar gu Beiten als eine leichte Dampfmolte, wird aber burch ben erften Connenftrahl niebergefchlagen. Im Binter hingegen, wenn bie Ralte am heftigften ift, erhebt fich aus bem Ct. Boreng, unterhalb Quebec, ein bider Dampf, ber vor bem Binde hertreibt, und bas benachbarte Ufer und Die Baume mit bidem Rauchfrofte belegt. Rorblich ter zeigen fich baufig, und nehmen bie verschiedenften Formen an. Einen Frubling wie in Deutschland fennt man gar nicht; fobalb es zu thauen anfangt, geht auch bie Begetation fo fchnell vorwarts, bağ in wenigen Tagen alles grun ift; maßige, nicht lange anhaltenbe Regen unterftuben bas Bachsthum , und um Mitte bes Mai befindet man fich im Sommer, ohne einen Uebergang bemerkt gu haben. Die Fortschritte ber Begetation find außerordentlich ichnell; zwischen Aussaat und Ernbte liegen nur zwei bis brei Monate, und bas fcone Wetter halt faft ben gangen Commer burch an. Die hige fteigt fchnell, obwohl bie Rachte im Unfang bes Commers immer noch fuhl find; im Juni, Juli und Muguft hingegen tritt eine heftige Site ein, Die einige Tage lang oft erbruckend ift : bas Thermometer fleigt von 80° auf 95° im Schatren, im Durchschnitte aber überfteigt die Sige feiten 750 g. - Bahrend ber Commermonate ift die Luft mit einer großen Menge eleftrischen Fluidums gefche angert, wovon die hellleuchtenben Blige und erschutternben Donnerschlage den besten Beweis geben. Regen find im herbste am baufigsten , boch in ben Gbenen und Thalern felten von langer Dauer; in ben oftlichen Gegenden ift in biefer Beit Die Buft fortmahrend mit feuchten Dunften angefüllt, in den westlichen Gegenben und im Binnenlande hingegen größtentheils trocken , heiter und angenehm. Sinfichtlich der Gefundheit ift fein Klima in ber Belt, welches das Canadische übertreffen wird, und sowohl die Eingebornen als die Ginwanderer pflegen hier ein hohes Alter ju erreichen. In der fruhern Beit der Unfiedelung waren gwar falte und Bechfelfieber vorherrichend, boch feitdem die Lokalurfachen größtentheils befeitigt, die Balber mehr gelichtet, Die Gumpfe und Marichen gum Theil ausgetrochnet und entwässert find, verschwanden jene Krantbeiten faft gang.

Das Cand ift erft jum Theil in Rultur gefett, und obgleich

difel bes Winbes, iefer Beit gemeinig= t, bedeutend fallt. im Winter ift bie utendar, als unter m Dieere in's Band l find in Unter-Caerhebt sich zwar zu rch ben erften Conen, wenn die Ralte unterhalb Quebec, , und das benach: e belegt. Mordlich beuften Formen an. gar nicht; sobald fo fchnell vorwarts, nicht lange anhalum Mitte bes Mai ebergang bemerkt zu ißerordentlich schnell; 6 brei Monate, und mer burch an. Die ifang bes Sommers lugust hingegen tritt erdruckend ift : bas ten, im Durchschnitte ahrend ber Commer: elektrischen Fluidums e und erschütteinden n find im Herbste am rn felten von langer er Beit die Luft fort: en westlichen Gegen: ls trocken, heiter und Rlima in der Belt, fowohl die Eingebor: es Alter zu erreichen. ar kalte und Bechselursachen größtentheils fe und Marschen zum hwanden jene Krank-

r gesett, und obgleich

bie Bevolkerung mit jedem Sahre fteigt, jahrlich neues Land in Befit genommen, Balber gerobet und Rieberungen troden gelegt werden, miro noch ein Sahrhundert verschwinden, ehe bas Canb überall fo angebaut ift, als bis jest an ben Ufern bes St. Loreng. Rur erft an biefen und an ben Ufern einiger feiner tributairen Strome ift europäische Rultur gu erbliden, alles übrige liegt faft noch gang im Stande ber Natur, und wartet fleißiger Banbe, es in Aufnahme zu bringen. In Unter-Canada herricht noch durchaus bas altfrangofifche Feubalfoftem. Weil bas Land fruber eine franiblische Rolonie war, überließ der Konig von Frankreich als Lebensherr an eble und geachtete Familien ober an Offiziere ber Urmee große Streden Landes, welche Seigneuries und beren Befiger Seigneurs genannt murben, ale Gigenthum, und zwar entweber als abelige (en fief), ober als Bauerleben (en roture), unter ber Bebingung, bei lebernahme biefer Befigungen ihrem Ber. Treue und Bulbigung zu leiften, und im Fall ber Eransferirung Durch Berkauf, Schenkung ober auf andere Beife, ausgenommen burch Erbfolge, ihm eine Quint oder ben funften Theil bes Raufgelbes abzugeben, und diefer Gebrauch herrscht noch jest, ba die Krone von Großbritannien in bie Unfpruche und Rechte bes Ronigs von Frankreich getreten ift. Die Bahl biefer Seigneurial Berwilligungen belauft fich auf 168, und beren Umfang auf 12,676,679 Arpents ober 10,800,534 Mcres. Bon ihrem Eigenthum geben bie Seigneurs an Unfiedler ganbereien (Censives) in Leben aus, und alle canadifchen Sabitants, Befiger fleiner Guter, find Censitaires. Jeber Unfiebler, welcher von einem Seigneur gandereien als Bauerleben (en roture) erworben hat, muß fich gewiffen Bebingungen unterwerfen, als: jahrlich eine kleine Rente von 2 Shillings 6 Pence bis 5 Shillings (ober feit ben letten Jahren noch mehr) fur jeden Urpent Fronte gu bezahlen, und außerdem einige andere fleine Abgaben gu entrichten, g. B. ein Fertel, eine Gans, einige Bogel ober einen Bufbel Baigen, je nach ben Berhaltniffen bes Pachters in Ratura zu liefern, und fein Korn in der Muble bes Lebensberrn mablen zu laffen, wofur biefer ein Bierzehntel als Mahllohn in Unspruch nimmt. Die Rechte und Pflichten ber Seigneurs find genau durche Gefet beftimmt; bei allen Befigungen in feiner Seigneurie, welche ihren Befiger burch Bertauf ober auf eine andere, Diefer gleichkommenden Beife wechfelt, hat er bas Borfaufs: ober Wiederlofungerecht, und wenn er von biefem teinen Bebrauch macht, muß ber Raufer ihm bas 3wolftel ber Rauffumme als Abgabe entrichten; ber Seigneur hat bas Recht ber Fischerei, welches er gegen ein Aequivalent an Gelb an Andere auf Beit abtreten tann, und bas Borrecht, überall in feiner Seigneurie Bauholg

fällen zu lassen, um Mublen errichten, neue Straßen zu eröffnen, ober alte auszubessern, ober manbere öffentliche und gemeinnutigige Werke anzulegen. Die Pflichten gegen seine Lehensleute
sind eben so genau bestimmt: er ist verbunden, in gewissen Enternungen Straßen nach den entlegensten Pheilen seiner Lehenguter zu
eröffnen, muß fur die nöthigen Muhlen und Backofen sorgen; kann
nicht durch Verkauf über Waldungen versügen, sondern ist verpflichtet, dieselben abzutreten, und weigert er sich dieses zu thun, so kann der Nachsuchende die gewünsichte Abtretung von der Krone
erhalten, mit Beobachtung der gewöhnlichen lehensherrlichen Stipulationen, in welchem Falle Zinsen und Gefälle der Krone gehören.

Ungeachtet bie Lebenspflichtigfeit und Lebensverhaltniffe in Unter-Canada mit manchen Uebelftanden verbunden find, fo find boch die Sabitants (wie die frangofischen Canadier genannt merben), fur bas Fortbestehen ber Seigneurien febr eingenommen, und bem fogenannien free and common soccage tenure, welches ben Landbesiger aller Bedingungen, rudfichtlich ter Erbzinsen, Frohnben und 3mangegerechtigkeiten enthebt, ohne ihm irgend eine andere Berbindlichkeit aufzuerlegen, ale Treue gegen die Krone und Gehorfam gegen bie Gefebe, burchaus abgeneigt. In soccage tenure find in Unter-Canada gegen 7 Millionen Acres Cand angewiesen, mabrent die Seigneurial- Grands fast 11 Millionen umfaffen, und obgleich 1825 bereits eine Ufte erlaffen wurde, welche bie allmählige Abschaffung ber Feubalrechte beabsichtigte, und ben Seigneurs wiederum Mittel bot, fich ihrer Lebenspflichten gegen bie Krone zu entaußern und ihre Landereien in soccage an Pachter qu überlaffen, scheint es boch, als wollten die alten Tenures en roture von ben jebt Lebenben nicht umgeanbert werben. - Bergleicht man Die Bortheile, welche beibe Besibarten, Die en roture und Die in soccage, bieten, mit einander, fo ift nicht gu leugnen, bag bas Reudalsuftem für bie erfte Unfiedlung eines Landes die größten Bortheile gewährt, ba die Lebensberren, um ihre ganbereien in Berth ju bringen, der Opfer manche bringen muffen, und armere Unfiebler leichter ju Gigenthum gelangen tonnen.

Sieben Achtel ber Bevolkerung von Unter - Canada sind im Bandbau beschäftigt, boch sind die Verbesserungen, welche in den europäischen Systemen der Landwirthschaft eingeführt sind, in UntersCanada theils vollig undekannt, theils die jeht nie in Anwendung gekommen; der canadische Farmer leitet immer noch seinen altmobischen Pflug, den schon die Vorfahren benuhten, undekummert um die Fortschritte der Intelligenz, die nicht nur neue und zweckmäßige landwirthschaftliche Instrumente hervorrief, sondern auch bedeutende und nühliche Aenderungen in der Art der Kultivirung des Bodens

Stragen ju eroff: itliche und gemein= feine Lebensleute in gewiffen Entfer: einer Bebenguter zu dofen forgen; tann n, fondern ift berh diefes zu thun, fo ung von ber Krone ensherrlichen Stipu: ber Krone gehoren. ebensverhaltniffe in inden find, so find Canabier genannt febr eingenommen, ge tenure, welches tlich ter Erbzinfen, ohne ihm irgend eine ue gegen die Krone neigt. In soccage en Acres Land ange-11 Millionen umfafen wurde, welche bie bfichtigte, und ben enspflichten gegen bie ceage an Pachter qu Tenures en roture 1. - Bergleicht man en roture und die in ju leugnen, bag bas nbes die größten Bor: Landereien in Werth

nter: Canada sind im ungen, welche in den geführt sind, in Unterste nie in Anwendung er noch seinen altmosten, unbekümmert und zwecknäßige ndern auch bedeutende altivirung des Bodens

und armere Anfiebler

machte. Die Berbefferungen und Erfindungen ber Landwirthichaft in Deutschland find fur eine bichte, noch immer gunehmende Bevolkerung berechnet, Die es nothwendig macht, burch funftliche Mittel die Fruchtbarkeit bes Bodens zu erhoben; in Canada hingegen, wo fruchtbares Land im Ueberfluß, und bie Landguter im Allgemeinen groß find, eriffirt biefe Nothwendigkeit nicht, und ber Landwirth ift gufrieden, wenn feine alte bekannte Urt ber Bewirth: icha ing feinen Unfichten entspricht, und feine Bedurfniffe mehr als hinlanglich befriedigt. - Bei allen canadischen Farms ober Landgutern, welche hier nach der Landesfprache ,, Land (Terre)" genannt werden, fallt den Ginwanderern, namentlich benen, bie aus ben Bereinigten Staaten fommen, Die Gigenheit auf, baf felbige alle in langlicher Form vorkommen, und in ben meiften Kallen 3 Urpents breit und 30 Urpents lang find. Die vorbere Seite biefer Guter, Aront genannt, ftoft in ber Regel auf Die ganbftrage ober einen Fluß, mabrend Die Rucfeite, bier ber Corbon genannt. von ber Scheidungelinie getrennt wird, welcher zwischen einer Reibe Conceffionen ober Farms und einer andern lauft. Die Landleute bauen ihre Saufer gewohnlich 100 - 200 Yards von ber Fronte entfernt, und ba alle Landplate fo fchmal find, erscheinen die Dieberlaffungen fehr gedrangt und haben bas Unfeben fortgefetter Dorfer. Dhne 3weifel liegt biefe, bem Muge angenehme, aber un= zwedmäßige Bertheilung bes Landes in bem focialen Charafter der canadischen Landleute, oder schreibt sich von der Gile ber, in welcher in früherer Beit die Kraft ber Kolonie kongentrirt werben mußte, um die Ungriffe ber Ureinwohner abschlagen ju tonnen; jest, nachdem die Urfache der Adoption dieses Planes langft erloschen ift, wird gleichwohl bas Band ber Seigneurien immer noch auf biefe unpaffende Urt ausgelegt, und fo eine betrachtliche Menge unnothiger Arbeit auf bie Schuttern bes Landwirths geworfen, ber, in ber Fronte bes Plages wohnend, bas Land nicht überseben fann, mehr Muhe und Material beim Ginfriedigen verwenden muß, und mehr Beit bedarf, die entlegenen Felder unter den Pflug zu bringen. Deffen ungeachtet arbeitet ber canadifche Landwirth mit Luft, nimmt, wenn er bie entfernteren Theile feines Befinthums kultivirt, fein frugales Mahl mit fich hinaus, und fehrt bei einbrechender Nacht, mit Schluß ber Arbeit unter fein heimisches Dach gurud. Die wiffenschaftliche Rotation ber Ernbten ift bem canadischen gandwirth unbekannt, hartnadig verfolgt er bas, von seinen Borfahren überfommene Syftem, und nichts als ber Ginfluß des Beispiels befeitigt nach und nach Vorurtheise und andert Gebräuche, die durch ganze Generationen geheiligt waren. Die Konsequenz dieses ober-flächlich betriebenen Ackerbau's hat schon in manchen Gegenden eine

bebeutenbe Minberung ber Ernbten und eine Erschopfung bes Bobens hervorgebracht; beffen ungeachtet find bie Erzeugniffe binreichend, Die Bedurfniffe ber Ginwohner ju befriedigen, und bas, mas an Fruchtbarkeit bes Bobens abgeht, erfest Die großere unter ben Pflug gebrachte Dberflache; fo bebaut ber canadische Landwirth zwei, auch wohl drei Ucres, um benfeiben Ertrag an Rorn u. f. w. gu erhalten, welche ein Alere, auf englische Urt betrieben, liefern wurde. Der Canadier laft ben Ucre gwei ober auch brei Jahre tragen, und bann auf unbestimmte Beit brach liegen, mabrent melcher Beit er als Weibe benutt wird. Fruber fannte man feinen Dunger, jest aber, wo namentlich an ben Fluffen fich eine Menge Briten angefiedelt haben, ift bas Dungen eingeführt worben, und man verbeffert das gand mit Mergel, der besonders langs dem St. Lorenz und bem Ottawa in großen Aloben angutreffen ift. - Die gewohnliche Saatzeit ift zu Ende bes April; bas Felb wird bagu icon im Berbft vorbereitet, umgepflugt, und ben Winter uber fo liegen gelaffen, nach ber Saat aber bas Feld mit breieckigen Eggen geeggt. Die Ernbte beginnt gegen Mitte bes Muguft, und bauert bis jur Mitte bes September. Baigen und Roggen, Gerfte und Safer werben mit ber Sichel gefchnitten, aber burchaus eine hohe Stoppel gelaffen; Stroh erhalt man baber nur wenig, und betrachtet die Stoppel als neue Dungung. Das Getraide wird wie in Deutschland in Scheuern ausgebrofchen; bie Maisernote beginnt erft Ende September; ber Mais (Indian corn) wirb, nachdem er vorher einigemale geblattet, gebrochen, in Corn Eribs (fleinen Baufern von gatten) ober auf ben Boben ber "Sabitations" aufbewahrt und die Caamen großtentheils mit ben Banben losgebreht. — Baizen liefert einen Durchschnittsertrag von 12 bis 25 Bushels vom Ucre, Roggen eben fo viel, Gerfte 20 Bufbets, Dais und Birfe bis 80, ja felbft auf einigen Pflanzungen bis hundert Bufhels, obgleich 30 Bufhels wohl bas gewöhnlichfte fenn mochte, ba ber Mais nordlich vom 480 n. Br. nicht befonders mehr gedeihen will. Die andern hier erbaut werbenden Feldfruchte find: Budywaizen, Erbfen, Biden und Bohnen. - Baigen ift ber Sauptartifel bes canadifchen Landbaues; fur ben Bedarf ber Biebzucht werben mehrere Grasarten, besonders aber Timothy : und Ryegras, rother Rlee und Ruben gebaut; weißer Rlee schlägt im Neubruch ober auf abgetriebenem Balblande von felbit aus. Mile Gartenfruchte und Ruchengewächse gerathen ungemein g: ', und man baut die meisten, welche Europa barbietet, am meiften "ber Rartoffeln, Die zwar febr gute Ernoten liefern, aber mafferig und von ichlechtem Gefchmad find. Der Uderbau wird fast durchgehends mit Pferden betrieben; Doffen fieht man bier nur felten vor bem Pfluge. Der Ertrag

Frichopfung bes 200: die Erzeugniffe binbefriedigen, und das, pt die großere unter canadische Landwirth rag an Korn u. s. w. Urt betrieben, liefern ober auch brei Jahre liegen, während wels r fannte man feinen luffen fich eine Menge igeführt worden, und inders langs dem St. ngutreffen ift. - Die bas Feld wird bagu d ben Winter über fo mit breiectigen Eggen 8 August, und bauert Roggen, Gerste und er durchaus eine hohe r nur wenig, und beas Getraide wird wie die Maiserndte beginnt en) wird, nachdem er Gorn Gribs (fleinen er "Habitations" aufven Handen losgedreht.
von 12 bis 25 Bushels 0 Bushels, Mais und n bis hundert Bufhels, e senn mochte, ba ber e tenn mochte, ba der ere mehr gedeihen will. hte sind: Budwaizen, ift der Hauptartikel des Biehzucht werden meh-und Ryegras, rother im Reubruch ober auf Mue Gartenfruchte und man baut bie meiften, tartoffeln, Die zwar fehr on schlechtem Geschmad mit Pferben betrieben; Pfluge. Der Ertrag





## IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

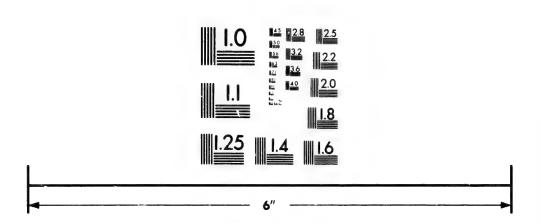

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. : 4580 (716) 872-4503

CIHM/ICMH Microfiche Series.

CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques





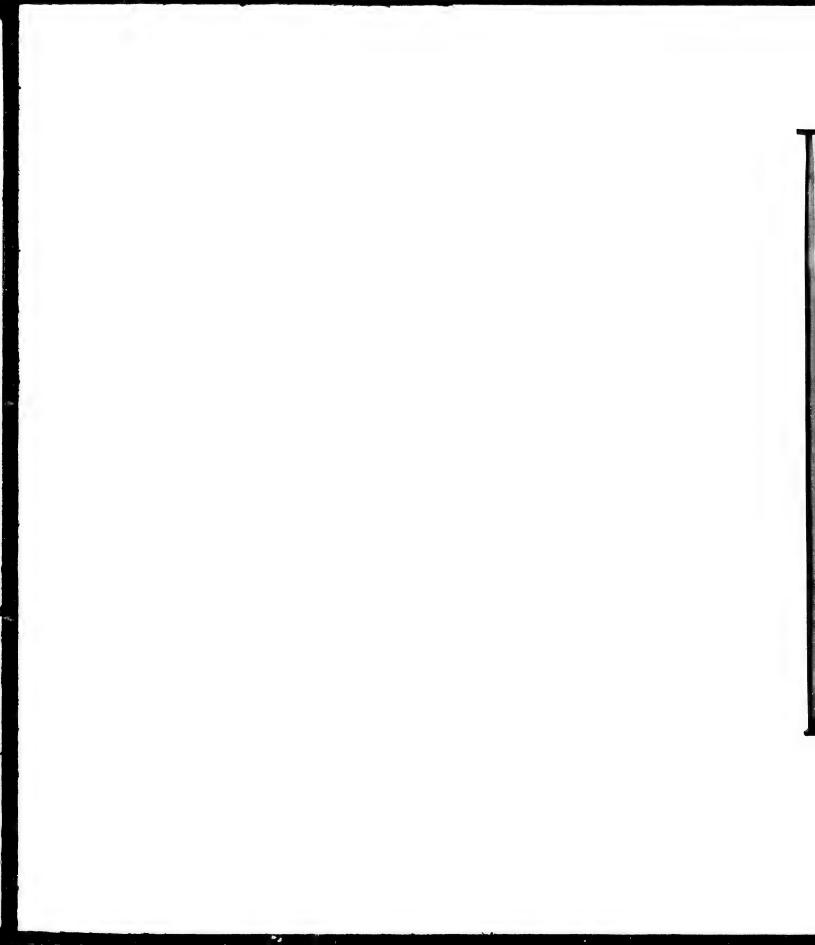

ber Produkte des Landbaues gestaltete sich 1840 nach offiziellen Angaben auf 3,590,840 Minots Waizen, 1,008,463 M. Erbsen, 3,452,150 M. Hafer, 487,580 M. Geiste, 300,472 M. Roggen, 402,215 M. Mais, 8,187,390 M. Kartoffeln und 147,211 M. Buchwaizen; der Viehstand desselben Jahres betrug 421,508 Rinder, 121,837 Pferde, 036,722 Schaafe und 352,259 Schweine.

Bon Sandelsgemachsen werden nur Tlachs, Tabact und Sanf, theils jur Dedung bes eigenen Bedarfs, theils jur Musfuhr gebaut; Flachs wachft mit großer Ueppigfeit, und Sanf gebieh, wo Berfuche mit ihm angestellt wurden, außerordentlich gut, und burfte meift ber Sauptstapelartifel Unter = Canada's werden; vor= züglich eignet er fich zur erften Erndte auf neu gerodetem ganbe, beffen Boben im erften Sahre gewohnlich ju reich fur Getraibe ift. Der in Canada erbaute Taback ift milber als ber Marylanbische und Birginische, und wird vorzüglich ju Schnupftabad verarbeitet, indeft wird er bei weitem noch nicht in binreichender Quantitat gebaut, um den innern Bedarf bes Landes ju beden. - Der Dbftbau ift noch nicht von Bedeutung ; zwar hat jeder Sabitant feinen Barten, in welchem er Mepfel, Birnen, Pflaumen und felbft Pfirfiche giebt, boch felten werden große Quantitaten Dbft gezogen. Cyber wird nur in einigen Seigneurien gewonnen. Das Dbft ift im Bangen von geringerer Bute als bas Europaifche, bie Balbfruchte und Beeren aber, unter benen fich Johannisbeeren, Stachelbeeren und Simbeeren am meiften vorfinden, von vorzüglicher Bute. Bein wachst wild bis jum fublichen Ufer bes St. Loreng; er ift bickschalig, fleischig und gibt keinen Moft. - Uhornzucker wird von den Landleuten in Menge gewonnen, und liefert ber Butferahornbaum, von welchem hier zwei Arten, ber Sumpfahorn und Bergaborn vortommen, bereits jahrlich über 25,000 Centner Buder. Der erftere, ber Sumpfahorn, gibt nach Berhaltniß ber Starte bes Stammes mehr Saft als ber lettere, boch hat berfelbe nicht glei: chen Buckergehalt; aus 7 bis 8 Gallonen Gaft gewinnt man ein Pfund Buder, mogegen 2 bis 3 Ballonen vom Safte bes Bergaborns ichon biefelbe Quantitat liefern.

Betrachtet man die anhaltende Strenge des Winters in Unter-Canada, ohne die große und schnelle Sige des Sommers in Unschlag zu bringen, so staunt man über die üppige Vegetation des Landes; noch ist der größte Theil der Provinz mit ungeheuren Waldungen bedeckt, die stre die Kolonie sowohl als für England sich als eine höchst ergiedige Quelle erweisen, und mit jedem Jahre mehr dazu beitragen, den setten Alluvialboden mit noch mehr Dunger zu bedecken. In dem niedern und leichten Sandboden gedeihen saft alle Arten von Kichten, Cedern und Sumpf Eschen; in den trock-

nen und hoher liegenden Begenden machfen Eichen, Ulmen, Efchen und Birten verschiedener Urt, Uhorn, Ballnuffe, Raftanien, Ririchen verschiedener Urt, Sichornnuffe, Gifenholz und Safelftrauche. Zannen und Fichten find bie Sauptstapelartifel ber canadischen Balber, und unter biefen zeichnen fich die Balfamtannen, Schirlings. Zannen , fcmamen Sichten , weißen Fichten, rothen Zannen, grauen Richten, Pechtannen, Benmouthstiefern, schwarzen garchen, rothen Cebern, weißen Gebern und Pechtannen vorzüglich aus. - Caffaparille, Ginfeng und andere Medicinalpflangen find im lleberfluß vorhanden, und alle europäischen Fruchte, Pflangen, Begetabitien, Getraide = und Gemufearten gedeihen bier fast noch uppiger als in ber alten Belt. - Jahrlich entfrehen, fo fonderbar es auch klingen mag, neue Urten von Gewachsen, und auch bier hat man bie Bemertung gemacht, bag, wenn der Urwald niedergebrannt ober gefällt murde, Baume von einer gang verschiedenen Species auffproften, felten aber von benjenigen, die vor ber Unwendung bes Reuers bort

Die landwirthschaftlichen Thiere find alle von Europa eingeführt worden, im Allgemeinen aber von geringerer Bollkommenheit als in Europa, und zwar aus feiner andern Urfache, als weil fie in ber Jugend und im Winter ichlechter als in Europa genahrt und gepflegt werben. - In Bild bietet Unter- Canada einen großen Reichthum, und bie Jago macht noch immer eine Sauptbeschäftigung ber Canadier aus, obgleich bie Menge des Pelzwildes fich in ben angebauten Theilen bes Landes febr vermindert und mehr in die fernften Gegenden bes Binnenlandes jurudgezogen hat. Gin großer Theil Diefer Thiere gehort bem amerikanischen Kontinent eigenthumlich an, andere hat es mit ber alten Welt gemeinschaftlich; nicht unwahrscheinlich ift es übrigens, bag viele Species ganglich erloschen find, und bag bie noch übrigen nach Berlauf von wenig Jahren, wenn fich die Rolonisation und Civilisation noch weiter erftrect, wenigstens in Unter = Canaba , ganglich aussterben werden. baufigsten findet man noch Baren, Bolfe, Buchfe, Bafchbaren, Wolverenen, Biber, Ditern, Mustueratten, Marber, Biefel, Bobel, Bermeline, Stinfthiere, Minre, milbe Ragen, Buchfe, Stachelichweine, Safen, Eichbornchen, Alebermaufe, canabifche Siriche, Clenns, Mufethiere, Rebe, Bifons, und mehrere Robben : und Cetaceenarten. - Die Ralte bes Klima ift ben Bogeln weniger gunftig, als ben Quabrupeben; viele, ja bie meiften find Bugvogel, Die im Commer von Guben tommen , ober in bie fer Sahreszeit von hier nach dem höheren Norden ziehen. Im Alle gemeinen unterscheiben fie fich wenig von ben Bogeln beffelben Rame ! in Europa. Singvogel werden nur wenige unter ihnen angetroffen.

n, Ulmen, Efchen , Raftanien, Rir: und Safelftrauche. er canadischen Balannen , Schirlings: gen Tannen, grauen rzen garchen, rothen Saffa: lich aus. ind im Ueberfluß vorn, Begetabilien, Geh uppiger als in der par es auch klingen er hat man bie Begebrannt ober gefällt Species auffproften, bung bes Feuers bort

e von Europa einge: gerer Bollkommenheit Urfache, als weil fie Europa genahrt und Canada einen großen ine Sauptbeschaftigung Pelzwildes sich in ben ibert und mehr in die zogen hat. Gin großer Kontinent eigenthum: gemeinschaftlich; nicht pecies ganglich erloschen uf von wenig Jahren, noch weiter erftrect, terben werden. , Buchfe, Bafchbaren, ten, Marber, Biefet, wilde Raten, Euchfe, lebermause, canadische ne, und mehrere Rob: Klima ift ben Bogeln viele, ja die meisten, n kommen, oder in bie: orden ziehen. 3m 2011. Bogeln beffelben Ramer unter ihnen angetroffen.

Um häufigsten findet man den weißschwänzigen, braunen und grauen Udler, ben Fischadler, Die aschfarbige Weihe, ben weißkopfigen Falten, ben größten Raubvogel Canada's, ben geflecten und ichwargen Falken, den gehäubten Burger, ben Uhu und andere Gulen-Urten, Raben und Rraben, ben Schwalbenfpecht, ben Staar, bie Berglerche, die Riefenlerche, den Grenadier, den Rothtopf, die blaue Elfter, ben Baldfpecht, ben Blaufpecht, ben Spottvogel, bie Droffel, die Schnecammer, die Schwalbe, ben Sperling und verfchiebene Urten Rolibri. Gehr gahlreich find die Geschlechter ber Bafferodgel, welche Canada mabrend bes Commers verlaffen, und fich nach kalteren Regionen wenden, als bunte Enten, Schwane, Ganfe, große Brill : Enten und Zaucher; in ben Dieberungen und an sumpfigen Ufern fieht man viel Kraniche, Reiher, Rohrbommeln, Brachvogel, Schnepfen und Stranblaufer. Bilbe Truthuhner leben in großen Schaaren gufammen , und erreichen oft eine Schwere von 30 - 40 Pfund. Fasane verschiedener Urt, ber fasanartige Auerhahn, bas weißgeflecte huhn, bas Berghuhn und bas Mandelhuhn, find in Menge zu finden , am haufigsten aber bie Bandertaube, die in beiben Canada's zu Hause ift, und in wolfenahnslichen Bugen einher-ichwarmt. — Reptilien find nicht sehr zahlreich, doch ist die gefahr-liche Klapperschlange in allen Theilen des Landes zu finden. Eibechsen, Frofche und Schilderoten find in Menge vo nanden. Die Aluffe und See'n find außerordentlich fischreich und bieten fast alle europaische und amerikanische Gugwassersische. Lachse und Store fteigen hoch in allen Fluffen binauf. Hale, Forellen, Lachsforellen, Sechte, Rarpfen und Beiffische findet man in allen Gee'n, und eben ba ben Mustinunge, ber 3 - 5 Juf lang wird und viel Achnliches vom hechte hat. Der St. Lorenz und ber Golf bieten Belfe, Schellfifche, Matreten, Plateife, Dorfche, Rabliaue, Thunfifche, Delphine, Pott- und Schwerdtfifche, und mehrere Arten Sanen. — Infetten giebt es in Menge und von ausgezeichnet ichonen Farben; Mustiten und Sanbflohe find in gewiffen Sabres. geiten eine große Plage, verschwinden aber allmablig vor ben Fortsichritten ber Kultur. Bilbe Bienen giebt es in Fulle, und in ben hohlen Baumen ber Baldungen findet man oft 70 bis 150 Pfund Bonig. Die frangofischen Unfiedler treiben ftarte Bienenzucht, und mancher hat 20 bis 30 Bienenftoche.

Der Kunsisseiß ist in Unter-Canada noch weit zuruck; noch seihlt die hinlangliche Anzahl von Handwerkern, und beschalb ist für diese hier ein gesegnetes Land; der größte Theil der Bedürfnisse muß von Europa hingebracht werden; an Fabriken ist fast noch gar nicht zu denken, und die Canadier haben sich die jetzt fast einzig und allein auf Errichtung von Mahle, Sages und Walls

mublen, Pottafchfiedereien, Gerbereien und Branntweinbrenne reien beschrankt. Das einzige, mas ber Canadier verarbeitet, ift Blachs und Bolle, woraus er fich feine Sausteinewand und feine Rleidungeftude verschafft, aber nichts bavon in ben Sandel bringt. Webstühle find im gangen gande gegen 14,000 aufgestellt, die im Durchschnitt eine Million frangofische Ellen Linnen, eben fo viel Klanell und 14 Million Ellen an Bollenzeuchen und Tuchern liefern. 1842 befanden fich in der Rolonie 446 Mahlmublen, 817 Gagemuhlen, 20 Delmublen, 98 Walfmuhlen, 94 Bollframpelmaschinen, und außer biefen 103 Eisenwerke, 21 Triphammer, 86 Branntweinbrennereien, 500 Pott : und Perlafchfiedereien und 69 andere Manufakturen, die durch Maschinen in Bewegung gesett Geife und Lichter werben in allen Rieberlaffungen gewonnen. Die Solzwirthschaft ift von außerordentlichem Umfange, und die allein in der Nachbarschaft von Quebec errichteten Bayfalz : Etabliffements und Gagemublen erforderten ein Rapital von 1,250,000 Pf. St. - Die Fischerei ift immer noch von großer Wichtigkeit, wird aber leiber burch ben ganglichen Mangel an Salz fehr gedruckt, und man muß fich fur Diefelbe mit Banfalz behelfen, bas jum Theil aus Liverpool, Weftindien und Portugal herbeigeholt werden muß. - Der Schiffbau wird zu Quebec und Gorel ziemlich lebhaft betrieben: bas schonfte Bauholg bagu findet man an Drt und Stelle; Segeltuch und Tauwert muffen aber von Europa geholt werben, und verringern fo ben Bortheil, ben man fonft von Diesem Erwerbszweig haben fonnte. Bon 1825 bis 1832 murben in Unter-Canada 239 Schiffe, von 70,997 Tonnen, gebaut; von 1833 bis 1840 aber nur 211, beren Gefammt = Tonnengehalt nur 61,550 Zonnen betrug.

Mit jedem Jahre wird ber Handel Canada's wichtiger, und obgleich die Ausfuhr größtentheils nur in Naturerzeugnissen, in Getraide, Mehl, Bauholz, Brettern, Latten und Nugholz, Pottasche, Flachs und Leinsaamen, Pelzwerk aller Art, Bibergeil, Fischen und Produkten der Fischerei, Ginseng, Schlangemwurzeln, und andern Arzneipslanzen besteht, und die Canadier dassur vom Auskande Tücher, baumwollene, wollene, leinene und seiden Beuche, Hute die Canadier dassur vom Beuche, Hute, Mügen, Strumpswaaren, Handschuhe, Schope, Stiefeln und anderes Lederwerk, Krämerwaaren, Bücher, Papier, messingene, eiserne und andere Metallgeräthe, Topferwaaren, Glas, Tapeten, Apothesewaaren, Speccreien, Wein, Rum, Branntwein, Materialwaaren, Ackergeräthe und Handwerkzeuge, Flinten, Schol, Pulver, Blei, Jinn, Tabackspfeisen u. s. w. empfangen, hat Canada doch stets die Bilanz für sich. Der Handel mit dem Mutterlande und den britisch westindischen Inseln beschäften

Branntweinbrenne: abier verarbeitet, ift isleinewand und seine in ben Handel bringt. 00 aufgestellt, die im Linnen, eben fo viel n und Tuchern liefern. lmublen, 817 Gage: 94 Wollframpelma-21 Triphammer, 86 laschstiedereien und 69 in Bewegung gefett n Niederlaffungen geordentlichem Umfange, uebec errichteten Banerten ein Kapital von mer noch von großer ichen Mangel an Salz mit Banfalz behelfen, Dortugal herbeigeholt uebec und Sorel ziem: azu findet man an Ort aber von Europa geil, den man fonst von 825 bis. 1832 wurden Tonnen, gebaut; von imt = Tonnengehalt nur

nada's wichtiger, und turerzeugnissen, in Geund Nutholz, Pottaller Art, Bibergeil, g, Schlangenwurzeln, Canadier dafür vom, leinene und seidene Handschuhe, Schuhe, uren, Bücher, Papier, rrathe, Topferwaaren, ercien, Wein, Rum, und Handwerkzeuge, nchesseichen u. s. w. emfür sich. Der Handel bischen Inseln beschäfe

tigt jahrlich burchschnittlich zwischen 7 und 900 Schiffe aller Großen. Mit jedem Sahre vergrößert fich ber Commerce, und bis gur neueften Beit ift bie Bilang, trot ber Unruhen ber letten Jahre, ftets für Canada geblieben. - 1839 betrug die Ginfuhr 1,083,500, die Ausfuhr 1,213,000 Pf. St., 1840 hingegen erstere 1,227,380 und lettere 1,383,710 Pf. Ct. - Der Sandel mit den Bewohnern ber Union ift zwar größtentheils Schleichhandel, fur Canada aber von großer Wichtigkeit , ba die am fublichen Ufer bes St. Loreng gelegenen Ertichaften burch benfelben wohlhabend geworden find. Bon großer Bedeutung aber, als letterer, ift ber Zaufchandel mit ben Indianern des westlichen Binnenlandes und der Sudfons-Ban, welcher theils burch die verschiedenen Pelghandler-Befellichaften, theils durch einzelne Kaufleute aus Duebect, Montreal und Three Rivers betrieben wird, und von berfelben Bichtigfeit ift ber Binnenhandel mit Dber-Canada. - Landftragen find bereits überall in Unter-Canada angelegt; die meiften berfelben find zwar nicht im trefflichsten Buftanbe, und im Sommer nach vorhergegangenem Regen oft aum zu paffiren, indeffen genugen fie boch bis jest bem Bedurfnig, und mit jedem Jahre werden Diefelben verbeffert, erweitert und neue eroffnet. Die herrlichen Bafferverbindungen machen es moglich, im Sommer ben großten Theil bes Landtransports zu umgehen, im Binter aber bietet die, vier bis funf Donate liegende Schneedecke Diefelben Bortheile fur den Baarentransport bar, wie in Rugland. - Das Postwefen ift gut geordnet. -Regierungs : Pactetboote fegeln regelmäßig einmal im Monat von Quebec nach Fallmouth, und ebenfo bestehen von Liverpool aus regelmäßige Packerfahrten, Die monatlich zweimal nach Quebec abgeben und die Reife in 9 bis 12 Bochen machen. Der St. Lorengftrom, Die Gee'n, welche er mit einander verbindet, und einige feiner Nebenfluffe werben mit Dampfichiffen von feiner Mundung an, uber Quebec und Montreal bis Umberftburgh in Dber : Canada, eine Strede von 1500 Meilen befahren. -- Ranate find bis jest erft zwei in Unter : Canada; der erfte, der La Chine : Kanal, oberhalb Montreal, von 9 Meilen Lange; ber zweite, um die Schnellen des Richelieu zu umziehen.

Munzen, Maße und Gewichte Unter- Canada's sind die Bristischen. Früher war das alte französische Maß hier im Gebrauch, allein feit 1808 ist das alte englische gesehlich eingesührt worden. Im Getraldehandel hat man indessen no naten französischen Misnot beibehalten, von benen 90 = 100 Winchester Bussels (geranger aber 90 = 98) gerechnet werden. Der Acker oder Morgen (acre) enthält, wie in der Union 4840 Dards oder 160 Musthen = 40457 Aren. — Buch und Rechnung werden hier in

Pounds (Pfund) zu 20 Shillings à 12 Pence Eurant geführt. Dieses Eurant selb (Halifar-Eurant genannt) ist zie geringer in Werth als die englische Sterling-Valuta, indem 100 Pfund Eurant für 90 Pf. Sterling oder 100 Pf. S. sür 111z Pf. Eurant gerechnet werden. Der spanische Piaster oder amerikanische Dollar gilt dier 5 Shillings-Eurant. In einigen Gegenden rechnet man mitunter auch noch nach Livres zu 10 Sous à 12 Deniers, welche das alte Eurant gelb genannt werden, und von denen 24 Livres auf ein Pfund Eurant gehen. — Banken sind drei, die Duebecs, Montreal und Sity-Vank, in der Provinz; bei keiner hat das Gouvernement Antheil, doch muß jede Bank der Legislatur jährlich

einen gebruckten Rechenschaftsbericht und Abschluß vorlegen. Die Ginwohner Unter-Canada's bestehen, ber Abstammung nach, aus Indianern und Europäern. Erstere, Die früher bei Entdedung bes Landes beide Ufer bes St. Loreng bicht bevolkerten, find burch Rriege, anstedende Krankheiten, ben Branntwein und die überhand nehmenbe Civilifation bis auf circa 20,000 Seelen gufammengefchmolgen, und von be. fruber fo gablreichen Rationen findet man nur noch Algonfinen, Trofeten ober Mohams, und Denbts ober Suronen, Die in einzelne Stamme gerfallen, bie unter befonderen Namen am obern Ottawa, am St. Maurice, am Saguenan, St. John und an ber Grenze von Labrador leben. In ben angebauten Theilen bes Landes find nur zwei Indianische Dieberlaffungen, Irolefen bei St. Regis und Suronen bei Loretto, boch auch ihre Bahl minbert fich mit jedem Sahre, und balb werben bie Ureinwohner bes Landes ganglich aus Unter : Canada verschwunden fenn. - - Die angefiedelten Bewohner, europäischen Urfprungs, find theils Canadier, b. h. Abkommlinge der erften frangofifchen Ginmanderer, theils Briten aus beiden Infeln und beren Nachkommen. — Die Bahl berfelben belief fich 1825 auf 422,573 Seelen, 1831 auf 511,917, 1839 auf 598,280, 1842 auf 629,872 und 1845 auf 652,367. Der Charafter ber Bewohner Canada's wird burch ihre Abstammung modifizirt; find biefelben frangof. Ursprunge, b. h. wirkliche Canadier, fo tritt an die Stelle eines leichtfertigen und unterwurfigen Benehmens ein ungezwungenes ober vielmehr fanftes Befen, bas fich mit einem mannlich freien, boch immer in ben Schranken ber Achtung bleibenben Betragen vereinigt. Die Abkommlinge ber Englander haben die baurifche Grobbeit ihrer Borfahren verlaffen, und bei bem Ueberfluffe ber Lebensbequemlichkeiten, deren fie fich zu erfreuen haben, und bei hinlanglider Muge fur die Ausbildung ihres Geiftes, erhebt fich der naturs liche, mehr fcwermuthige Charafter bes Briten ju einer gefälligen Beiterkeit bes Gemuthe und einer thatkraftigen Energie bes Billens. ence Curant geführt.

(1) ist 10 geringer in 100 Psund Cuer 1013 Ps. Curant amerikanische Dollar legenden rechnet man 12 Deniers, welche von denen 24 Livres id drei, die Luebece, ; bei keiner hat das er Legislatur jährlich luß vorlegen.

er Abstammung nach, er Abstammung nach,

luß vorlegen. er Abstammung nach, früher bei Entbeckung volkerten, find durch ein und die überhand Seelen zusammenge-Nationen finbet man r Mohaws, unb tamme zerfallen, die nm St. Maurice, am Labrador leben. In wei Indianische Nieburonen bei Loretto, ahre, und bald wer-Unter = Canada ver= ner, europäischen Urnlinge der ersten franben Infeln und beren th 1825 auf 422,573 0, 1842 auf 629,872 vohner Canada's wird n franzöf. Ursprungs, lle eines leichtfertigen ngenes ober vielmehr freien, boch immer Betragen vereinigt. baurifche Grobbeit erflusse ber Lebensbe-1, und bei hinlangli: rhebt sich der natur: en zu einer gefälligen Energie bes Billens.

In einem gande, wo es leicht ift, bie nothigen Subfiftenzmittel ju ermerben, wo biefelben ziemlich gleichmäßig unter bie Ginwohner vertheilt find, und wo bas Quantum ber Lebens-Bequemlichkeiten hinlanglich erachtet wird, bas Glud bes Bolfes ju grunden, ift bie Lage eines Bolfes ficher eine ber beneibenswertheften, und in biefer finden wir bie Ginwohner Canada's; eine Lage, beren fich, mit Musnahme ber Bewohner ber Union , mahrscheinlich fein Bolf ber Erbe zu erfreuen hat. - Die Nachkommen ber urfprunglich franzofischen Ginwohner, welche sieben Achtel ber Bebolferung bilden, find größtentheils Befiger von mehr ober minder umfangreichen ganbereien, und die gleiche Bertheilung des Eigenthums beim Ableben eines Bermandten tragt viel bagu bei, eine bebeutende Daffe beweglicher Industrie und Rapitals über das gange Land zu verbreiten. Muf folche Beife im Befit der Mittel einer behaglichen Erifteng, und unbeforgt vor ber herannahenten Butunft, erfreut fich ber Canabier eines, burch Bergnugen gewurzten, thatigen Dafenns, und heweist burch die Beiterteit feines Gemuthes und feine gaftfreie Geselligkeit, bag ihm die Bedurfniffe bes Lebens nicht mit targer Sand jugemeffen find. Der achte Canadier, wwohl ein Freund von Bergnugungen und gefelligen Genuffen, neigt fich eber ju einer tragen, oder vielmehr contemplativen Ecbensweise bin, und befigt eine ernfte, oft duftere Saltung. Go lange fie unter frangofischer Berrichaft ftanden, und immer neue Landsleute ihre Bahl vermehrten, mar ber frangofische Leichtsinn, Die frangofische Fluchtigkeit in ihrem Charafter vorherrichend. Diejenigen, welche fich mit ber Landwirthschaft beschäftigten, wenbeten im Binter gerabe nur fo viel Beit barauf, als unumganglich nothig war; bie übrige Beit brachten fie muffig im Birthebaus ober mit Schlittenfahrten gu, und wenn fie im Fruhjahr bas gand bearbeiten mußten, thaten fie bies, ohne ben geringften Fleiß anzuwenden, und eilten fo fehr fie konnten, um wieder in trager Rube, im Gefprach mit ihren Nachbarn fiben ju fonnen. Die Bewohner ber Stadte brachten Commer und Binter in unaufhorlicher Berftreuung und ftetem Muffiggange ju, und bie Regierung, welche gang militairisch und gufrieben war, wenn ihr blinder Gehorsam geleistet wurde, that nichts, die Canadier aus biesem langsamen Verberben zu reißen. Go blieben bie Canabier, bis fie unter ber Berrichaft ber Englander in eine weit beffere Berfaffung tamen; fie haben zwar viel von der franzosischen Aluch= tigfeit verloren, boch werden fie noch eben fo leicht vom erften Ginbrud hingeriffen. Sie find nicht juvortommend, nicht leicht ju einem nur etwas hohen Grade ber Bertraulichkeit und Offenherzigfeit zu bringen; wer aber einmal ihr Butrauen erworben hat, tann fie leicht, sowohl zu guten ale zu bofen Sandlungen verleiten. Gie

haben gefunden, naturlichen Berftand, find hoflich, ohne Komplis mente, gefprachig, in ihrem außern Betragen aber immer ernfthaft und ftill; am hervorstehendsten ift ihre Gitelfeit, und man braucht nur auf diese zu wirken, um fie zu allem zu bewegen. Gegen ihre Borgefetten bezeigen fie fich ehrerbietig, gegen ihre Untergebenen niemals rob; und ju ben frangofischen Canadiern hat ber Indianer ftets mehr Bertrauen als zu ben britifchen, ba jene allein es verfteben, mit ben Indianern umzugehen. Muhfeligkeiten und Beschwerben ertragen fie mit ber größten Beaffenheit, ohne im gering ften zu klagen; Grobheiten und fonftige uble Behandlung aber find fie unvermogend ju erdulden; zogernd, wenn er Jemand beleidis gen foll, raich fur eine empfangene Beleidigung Genugthuung forbernd, boch immer jum Bergeben bereit, warm, ja felbft enthufiastisch in seiner Freundschaft, bitter und unversohnlich, wenn er gur Reindschaft aufgereigt murbe, fann ber Canadier bei allen feinen Fehlern und Unvollkommenheiten zu ben tuchtigften Menfchenftammen gegablt werben. In ber Wirthschaft ift er außerft orbentlich und genau, und feine Ration weiß fich fo fparfam ju behelfen. Den gangen Sommer lebt ber Canadier von weißem Brod, Mitch, Giern, Bugemufen, Mehlipeifen und Fifchen; fein Fleisch und Geflügel fpart er fur ben Winter auf, wo'er weit bequemer und ge-machlicher lebt; fein Getrant ift meiftens Milch und Waffer, juweilen auch Sproffenbier, und haufig Branntwein, ber jedoch nie im Ubermaße getrunten wirb. Gein Sausgerath ift einfach, boch findet man in jedem Saufe gute Federbetten, 4 bis 5 Fuß boch uber einander gethurmt, und Tifche, Stuble und Bante wie noch heu-tigen Tages in ben Dorfern ber Normandie. - Lurus, in Unfehung ber Kleidung, kennt ber frangofische Canadier nicht, und ber Unjug beffelben ift eben fo eigenthumlich als feine Sitten , und erinnert an Frankreich unter Ludwig XIV. - Die Baufer auf bem Lande find groß theils aus geschrotenen Balten aufgeführt, boch beffer und bichter als bie Blodhaufer in ber Union. — Der Canabier liebt bie Scholle, auf welcher er geboren, und beghalb breiten fie fich auch nicht fo im gande aus, als die Briten; fie bleiben gern bei ben Ihrigen, verlieren bie Rirchthumfpige nicht gern aus bem Muge, und fo lange noch eine Theilung bes vaterlichen Grundftude möglich ift, fordern die Rinder und Rindeskinder ber "Sabitants," gewiß tein neues Stud von ihren Seigneurs. - Das ichone Beschlecht in Unter : Canada liebt Put und Gesellschaften bis zur Berzweiflung; fein Big ift funkelnd und unaufhorlich fprudelnd, mehr faturifd, als farkaftifd, eher erheiternd als verwundend, und zeichnet fich burch eine gemiffe gutmutbige Bosbeit aus. Die Canadierin befigt meniger Ideen, als fie vielmehr von lebhaften Gemuthebewe:

ich, ohne Komplis iber immer ernsthaft , und man braucht vegen. Gegen ihre ibre Untergebenen ern hat ber Indianer a jene allein es verfeligkeiten und Be: eit, ohne im gering= ehandlung aber find er Jemand beleibi: g Genugthuung for: rm, ja felbst enthuversöhnlich, wenn er abier bei allen feinen igsten Menschenstam= er außerft ordentlich fparfam ju behelfen. eißem Brod, Milch, fein Fleisch und Beveit bequemer und geich und Waffer, guwein, ber jedoch nie rath ist einfach, doch bis 5 Ruß boch über Bante wie noch heu-- Burus, in Unfenadier nicht, und der ine Sitten , und erin= Die Saufer auf bem lken aufgeführt, doch nion. - Der Cana: und beghalb breiten iten; fie bleiben gern e nicht gern aus dem iterlichen Grundstucks ber ber "Sabitants," - Das schone Ge: Uschaften bis zur Berrlich fprubelnb, mehr rroundend, und zeich: aus. Die Canadierin

haften Gemuthebewe:

gungen ergriffen wird, und obwohl ihr nicht der kräftige Berstand einer Schottländerin zu Theil geworden ift, so hat sie dassur das glubende Feuer der Italienerin und die schlaue Gewandtheit der Pariserin. — Die Gesellschaft in Canada ist ungemein angenehm; frei von unnöthigem Geremonienwesen verleiht sie dem Leben einen Charakter heiterer Sorglosigkeit, und in dem gegenseitigen Umgange herrscht ein pochst liebenswurdiger Ton. — Die Sprache der eigentlichen Canadier ist durchaus die französsische, und obgleich die Briten ihre Herren sind und die bedeutendsten Geschäftsleute des Landes dieser Nation angehören, haben sie sich doch nicht bequemt, die englische Sprache anzunehmen. Ihr Dialekt ist der altfranzössische, aber mit vielen frem m, meist englischen und indianischen, Wörtern vermischt.

In Unter-Canada haben alle Religionspartheien gleiche Rechte, und tein Burger wird feines Glaubens wegen von offentlichen Memtern ausgeschloffen. Die romifch = katholische Rirche gabtt bie mei= ften Betenner; fie ftebt unter einem Bifchof, ber aber in Canaba geboren und erzogen fenn muß, und welcher außer bem Ertrag einis ger jest werthlofen ganbereien bie Summe von 1000 Pf. St. aus Großbritannien bezieht; die einzige Belaftung, welche die, beinahe aus einer halben Million britischer Unterthanen bestehende katholische Rirche bem englischen Gouvernement verurfacht. Unter ihm fteben 2 Titularbifchofe, 4 Generalvifare, 81 Bifare und 144 Pfarrer (Curés.) Die Geistlichkeit wird sammtlich in Canada gebildet und fteht mit bem Papfte in feiner weitern Berbindung; fie erhalt von ber Regierung feine Befoldung, fondern befommt gu ihrem Lebens-unterhalt ben feche und zwanzigsten Theil von allem Getraibe, welches auf ben Felbern ber Katholifen gewonnen wird. Die Ratholiten besiten in ber Proving 191 Rirchen, 154 Presbyterien, 20 Rlofter und 10 Colleges. - Die englische Rirche besteht aus einem Bifchof. 40 Geiftlichen und gablt gegen 40,000 Bekenner; Die ichottische gabtt 15 Beiftliche; Die Methodiften 12 Beiftliche; Presbyterianer, Baptiften, Quater und Mennoniten find nicht febr gablreich; boch fleigt ihre Bahl mit jedem Jahre. - Gin Giebentheil aller gandereien in den Stadtgemeinden (Townships) ift gur Unterhaltung ber protestantischen Rirche von ber Regierung refervirt. - Fur Schulen ift in neuerer Beit fehr geforgt worden; fruber waren bie Canadier auf ben Unterricht ber Priefter, und bei ber zerftreuten Lage ber Unfiedelungen auf ben Unterricht ber Muts ter angewiesen, jest hat beinahe ein jebes Dorf feine Gouvernementefchule, und im Gangen find nun gegen 1400 Schulen im

Die Preffe ift frei, und einige breißig Beitungen, bie mit vie-Bramme's Sandb. f. Ausw. n Amerifa. 5te Auflage. 18

ter Gewandtheit, wenn auch nicht frei von Parteilickfeit redigirt werden, tragen viel zur Verbreitung der Intelligenz bei. - Seffentliche Bibliotheken find bereits mehrere im Lande, und das Gewerbs-Institut, die Schulgesellschaften und Ackerbauassociationen zu Duebec, Montreal und im Lande, beweisen die raschen Fortschritte ber

Ruttur in Unter-Canaba.

Früher, unter frangofifcher Berrichaft, mar Die Regierung Canaba's rein bespotisch, nach Abtretung ber Proving aber an bie britische Krone murbe burch Proflamation vom 7. Dctober 1763 ben Ginwohnern koniglicher Schut und Die Bortheile ber englischen Befengebung versprochen und gewährt, und diefe fpater, 1774, burch Die berühmte Quebec-Afte noch mehr gesichert und eine beffere Bermaltung Diefes Theiles ber britifchen Befigungen eingeleitet. 1791 murbe burch bie fogenannte Konstitutioneafte Canaba in bie obere und untere Proving eingetheilt, und lettere in 21 Kantons geschieben, bas gand aber spater, burch bie Provingialafte von 9 Geo. IV. in 40 Kantons (Counties) abgetheitt. - Die Konstitution von Unter-Canada, fo wie fie jest regulirt ift, enthalt folgende Bestimmungen : Die Gewalt bes Souverains von Unter-Canada ift burch die Besethe von Großbritannien und burch die Provingialfapis tulationen beschränft; Die bodifte geseigebenbe Gewalt (legislative authority) ubt ber Ronig (jest Die Ronigin) und die beiden Saufer bes koniglichen Parliaments; Diefe Gewalt ift wiederum burch Die Rapitulationen und ihre eigenen Aften beschränft; bie wichtigste berunter ift die Afte 18. Geo. III. c. 12 bestätigt burch 31. Geo. III. c. 13, welche erflatt, daß in ben Kolonien feine Zaren, ausgenommen gur Regulirung bes Sanbels, auferlegt werben follen, und bag ber Ertrag berfelben einzig und allein gum Beften ber Provin: in ter Urt verwendet werden foll, wie es bas ober bie Befete, welche C. Majefiat, feine Erben ober Nachfolger, mit bem Beirathe und ber Bustimmung bes legistativen Councils und ber Provinzials verfammlung erlaffen haben, vorschreiben. Dies ift einer ber hauptpuntte, mit welchem ein großer Theil ber Canabier mit bem englischen Bouvernement nicht einverftanden ift , ba Erftere wunschen, ub'r alle in ber Proving erhobenen Belber, ohne die mindefte Ginmifchung von Geiten bes Mutterftaates, eine vollstandige Kontrole auszuuben. — Die Provinziatgesetzgebung befteht aus der Ronigin, welche durch den Gouverneur der Proving vertreten wird, aus einem Gesetzgebungerathe (legislative Council) von 34, burch bie Ronigin (ben Ronig) auf Lebenszeit angestellten Mitgliedern, und aus einer Reprasentantenfammer (House of Assembly) von 88 Mitgliedern, die auf vier Sahre von den in der Proving wohnenben Unterthanen ermahlt werden. In Beziehung auf Die Bahler

larteilichkeit redigirt enz bei. – Ceffents und das Gemerbss Nociationen zu Dues chen Fortschritte der

Die Regierung Ca-Orovinz aber an die m 7. October 1763 rtheile ber englischen Diefe fpater , 1774, chert und eine bessere figungen eingeleitet. neafte Canada in die stere in 21 Kantons Provingialafte von 9 it. -- Die Konstituift, enthält folgende von Unter-Canada ist ch die Provinzialkapis Gewalt (legislative und die beiden Saufer t wiederum durch die ränkt; die wichtigste låtigt durch 31. Geo. en feine Taren, aus: ferlegt werben follen, gum Beften ber Pro: bas ober bie Befete, ger, mit bem Beirathe s und der Provingials Dies ift einer ber ber Canadier mit bem , Da Erftere wunichen, bne die mindefte Ginrollståndige Kontrole steht aus der Konigin,

vertreten wird, aus

cil) von 34, burch bie

Uten Mitgliebern, und

f Assembly) von 88

ber Proving wohnen:

hung auf Die Babler

bestehen feine religiofen Beschrantungen, nur fonnen weber Beiff liche irgend einer Rirche, noch Juden zu Reprafentanten erwählt werden. Gelbft Frauen aber haben bas Recht, wenn fie Grund: eigenthum befigen, bei Wahiversammlungen ihre Stimmen abgugeben. - Die Berichtsverwaltung (Judiciary) befteht aus einem Dber-Appellationegericht (High Court of Appeal), zwei koniglichen Berichtshofen (Courts of Queen's Bench) fur Quebec und Montrecl, mis drei Provinzialgerichtshofen (Provincial Courts) fur die brei andern Diftrifte. Ferner ein Biceadmiralitatsgericht, Bierteljahrsgerichte, und einige untere Berichtshofe fur Civilangelegenheiten. - Die Polizei bes Landes wird von unbefoldeten Friedensrichtern gehandhabt, beren es 411 im Canbe giebt, abgerechnet bie Mitglieder Des Bollziehungs : und Gefengebungerathes, Die Rich ter u. f. m., die ex officio allenthalben auch Friedensrichter finb. Das Gefchwornengericht urtheilt in allen Ariminalfallen, in Civilangelegenheiten aber ift bas Berfahren mittelft Gefchworner auf bestimmte Falle eingeschrändt, in allen übrigen Fallen entschei-ben die Richter ber Queen's Bench. Das Gerichtsverfahren findet in englischer und frangofischer Sprache flatt. Prozepfucht ift in Unter-Canada allgemein vorherrichend, und in ber Proving find gufammen 538 Abvokaten in ben Registern ber Gerichtshofe einge-

Die Finanzlage bes Landes ift um so mehr ein Gegenstand ber allgemeinen Ausmerksamkeit, als von jeher die irrige Behauptung aufgestellt wurde, daß die britische Schahkammer durch die Zuschusse zur Bestreitung ber Kossen, welche die Berweltung von Unter-Canada verursacht, sehr betastet sen, und der Besig dieser Proving mehr Schaden als Ruhen brachtet. Diese Behauptung ist ungegründet: die Canadier becken alte Ausgaden ihrer Einsterwaltung selbst, haben keine Provinzialschulden, sind mit keinen brückenden Steuern belastet, und haben, obgleich die Repräsentantenkammer vom Jahre 1815 die 1839 beinache eine Million Pf. St. aus den Kolonialeinkünsten zur Anlegung von Straßen, Kandlen und öffentschen Werken verwilligte, immer noch einen Uebersluß in ihrem Haushalte, indem die Staatseinkünste noch mit zebem Jahre steigen.

Die Militairmacht bes Landes zerfallt in die koniglichen Truppen, die aus drei Infanterie-Regimentern, 2 Kompagnien Jug-Artillerie und 2 Kompagnien Ingenieurs bestehen, und deren Stade Landquartier in Duebec, Montreal und ben verschiedenen Forts bes Landed sind, und in die Milig, in welcher letzteren zu bienen jeder taugliche mannliche Einwohner vom Isten bis 60sten Jahre verbunden ift, sobald er sechs Monate im Lande gelebt hat. — Der Esprit du corps dieser Macht, die im Fall ber Noth leicht auf

181

100,000 Mann gebracht werben konnte, verdient alle Anerkennung; alle Offigiere berfeiben werden vom Gouverneur angestellt. — Der ganze Aufwand fur die Miliz beträgt nur 1418 Pf. St.

Unter-Canada wird in funf Diftrifte: Montreal, Quesbec, Three Rivers, Gaspe und St. Francis, die urs sprünglich 21 Kantons ausmachten, abgetheilt. — Durch die Propinzial-Parlamentsafte 9 Geo. IV. vom März 1829 wurde das Land einer neuen Eintheilung unterworfen, und die 21 alten Kantons in 40 neue, und zwar nach den Distriften, folgendermassen

1) Der Diftrift Montreal, mit den Kantons: Acadie, Beausharnais, Berthier, Chambly, La Chenahe, La Prairie, l'Ussamption, Montreal, Ottawa, Richelieu, Rouville, St. Hyacinthe, Terrebonne, Two Mountains, Baudreuil und Piercheres, mit 69 Seigneurien, 8 Fiefs und 59 Ortsschaften.

2) Der Distrift Quebec, mit ben Kantons: Bellechaffe, Dorchester, Kamouraska, l'Islet, Lotbiniere, Montmorency, Orleans, Portneuf, Quebec, Rimousky und Saguenan, 72 Seigneurien, 12 Fiefs und 13 Ortschaften.

3) Der Diffrikt Three Rivers oder Trois Rivieres, mit den Kantons: Champlain, St. Maurice und Yamaska, 21 Seigneuries, 5 Fiefs und 4 Ortschaften.

4) Der Diftrift Gaspé, mit den Kantons: Bonaventure und Gaspé, 1 Seigneurie, 6 Fiefs und 10 Ortschaften, und

5) Der Diftritt Et. Francis, mit ben Ortschaften: Beauce, Drummond, Megantic, Miffisqui, Nicolet, Shefford, Sherbroot und Stanstead, 12 Seigneurien, 4 Fiefs und 91 Ortschaften.

Die beiben Hauptstädte bes kandes sind Quebec und Montreal. Quebec ist die erste und Hauptstadt Unter Canada's, unter 46° 48'n. Br. und 70° 42'w. Känge am nordwestlichen User des Et. korenz, am nordostlichen Ende eines Felsenrückens oder Vorgebirges, welches den Namen Cap Diamond fubrt, sich 350 Kuß uber den Strom erhebt und gegen 8 Meiten westlich erstreckt. Quebec besteht aus 2 Theiten: der Oberstadt (Uppertown) auf dem Kap, und der Unterstadt (Lowertown) am Fuße des Vorgebirges, wo der elsen hinwegesprengt werden mußte, um Platz sur die Hauft aus von Stein er daut, 2 — 3 Stockwert hoch, und größtentheits mit Schindeln gebedt; öffentliche Gebäude dingegen, so nie die größeren Sauter und Waaren iederlagen, mit einer Dachbedeckung von Jinn und Eisenplatten versehen. Die Straßen sind eng, schmußig und dumpsig;

t alle Anerkennung; angestellt. — Der 1 Pf. St. Nontreal, Que:

Francis, die urs Durch die Prosta 1829 wurde das nd die 21 alten Kansten, folgendermaffen

ntons: Ucadie, Beaushenabe, La Prairie, Richetieu, Rouville, Rountains, Baudreuil 8 Fiefs und 59 Orts

ond: Bellechaffe, Dorniere, Montmorency, pusky und Saguenay, rtschaften.

Trois Rivieres, Raurice und Yamasta, aften.

ons: Bonaventure und 10 Ortschaften, und 11 Ortschaften: Beauce, Licolet, Shefford, Shers 11, 4 Kiess und 91 Orts

Duebec und Montreal. Unter : Canada's, unter i nordwestlichen User des seisenrückens oder Vorgessuhrt, sich 350 Kuß uber estlich erstreckt. Quedec vertown) auf dem Kap, se des Vorgebirges, wo um Plah fur die Hahrelis mit Schindeln geite größeren Haufer und ing von kinn und Eisenschmung und dumpfig;

eine gefrummte, ungemein fleile Strafe, Die Mountain-Street genannt, die von den Ranonen des Forts bestrichen werden fann, giebt fich von der Unterftadt jum Berg bir auf, endigt am Stadtmall und verbindet die Dberftadt mit der untern. Much in ber Dbeift. ! find bie Straffen eng und unregelmäßig, doch find fie luftig und reinlich. In beide Theile ber Stadt ichließen fich Borftadte, und zwar an bie Dbere, langs bem Ubfall ber Sugelkette : Ct. John und Lewis, an bie Urtere, langs bes Thates von St. Charles, wo ber gleich: namige Fluß bie Rorbfeite von Quebec befpult, bie Rod's ober St. Roch. Auf bem oberften Puntte ber Raltfteinklippe ber Dberftadt liegt bas fort Diamont, ein Meifterftud ber Befesti= gungefunft , mit feinen 400 Feuerschlunden, und nach der Bafferfeite zu, Die schon von Ratur unbezwinglich ift find mehrere Batterien errichtet. Saufer gablt Duebe im Gangen, mit ten Borftaben, 3692, worunter eine große Ungabl bequemer und eleganter offentlicher Gebaube, als: bas Chloß Ct. Louis in ber Therftatt, aus bem alten und neuen Schloß besiehend, in welchem ber Bouverneur refibirt, bas Sotel-Dieu, ber Urfuliner-Convent, bas Jefuiterflofter (jest eine Militair-Barracte), Die anglifanische Rathebrale, Die tatholische Rathebrale, Die presbyteriani'che und Unterfladtfirche, Die Dinity = und Beelemanische Rapelle, Die Bank und Erchange, bas Courthaus, ber bischoftiche Palaft, Die neuen Urtillerie-Rafernen, bas neue Gefängniß und mehrere andere. - Quebec ift bie erfte Ctadt Unter-Canada's, fleht aber, obgleich auch hier fich alles mit dem Sandel beschäftigt, an Lebhaftiakeit beffelben Montreal weit nach Der Safen oder bas Baffin von Quebec ift ficher und bequem, bat 28 bis berab auf 10 Saben Tiefe, und die Fluth fleigt in bemfelben 17 bis 18 Ruf. Ginwohner gablt Quebec, mit Ausnahme ber Bannmeile, 36.806 Geelen. - Sandwerker aller At findet man in binlangticher Ungabt, und Urbeiter find, ba bie Ginmanberung alle Jahr mehr überhand nimmt, hier immer gu haben. Das Leben ift in Quebec nicht theurer als in anbern großen Stabten Umerifa's; ber Berdienft ber Arbeiter aber zu manchen Beiten großer als in Dien: Nort oder Bofton. Die Dienfelohne find ziemlich boch : Edifissimmerleute und Tifd ler erhalten noch ihren Leiftungen, von 5 bis 7 Ch. 6 P. taglich; Maurer und Steinhauer eben fo viel; Sarb: arbeiter . Ch. 6 P. bis 4 Ch. per Tag; Arbeiter auf bim Lanbe 40 Ch. ben Monat nebft Roft; alle Sandwirfer in ber Gitn von 5 - 7 Cb. taglich , und mannliche Sausbedienten 26 - 36 Cb., weibliche 20 - 30 Ch. monatlich nebft & efof igung.

Die City Montreal, Die zweite Stadt ber Proving, unter 45° 31' n. Pr. und 73° 34' w. E. v. Gr., liegt auf bem fublichen Ufer ber reigenden Insel gleiches Namens, Die durch ben St. Lorenz

im Guben und burch einen Urm bes Ottama ober Grand River im Rorben gebilbet wirb, und ift hinfichtlich ihrer Bichtigfeit bie großte, fconfte und volfreichfte Ctabt ber beiben Canada's, ber Mittelpunkt alles Sandels und , ohne große Fabrifen und Manufakturen gu befigen, die gewerbfleißigfte bes gangen Landes; fie befteht aus ber obern und untern Ctabt und ben fieben Borfladten : Recollet, St. Anne, St. Untoine, St. Lawrence, Ct. Peter, St. Lewis und Duebec. Die Saufer, beren bie Ctabt gegen 3000 gablt, find groß: tentheils von bunftem Kalfflein gebaut; Die Dacher find fast alle mit Bint gebedt; bie Strafen find eng, aber gepflaftert und regelmäßig ausgelegt, und werben bes Rachts mit Laternen erleuchtet. Die offentlichen Gebaute find alle von Stein errichtet und einige von ihnen elegant ausgeführt. Die bebeutenoften barunter find: bas fchone Courthaus, bas alte Gouvernementshaus, Die Bant, funf fatholifche und zwei anglifanische Rirchen, bas fatholifche Ceminar, brei Nonnenkloffer, bas Sotel-Dieu, bie Raferne, bas neue Gefangniß und die Sauptwache, ein ehemaliges Rlofter ber Recollecten. -Die Rirchen zeichnen fich vor alten a bern Gebauten aus. - Die Bevolferung Montreals belauft fich gegenwartig auf 40 000 Geelen, bie zu brei Bierteln aus Briten und eingewanderten Amerikanern, ber Reft aber aus frangofischen Canadiern befichen. Die lettern find theils Landbefiter, theils treiben fie Sandwerke, befonders aber Gerberei und Weberei; Die Gifteren befchaftigen fich geoßtentheils mit bem Sandel, ber hier von bebeutender Musbehnung ift, ba Montreal ben gangen Berfehr zwischen Sber- und Unter Canada vermittelt, und große Gefchafte mit ben Bereinigten Staaten, und . burch bie Pelghandler-Gefellschaften mit dem nordweftlichen Binnenlande macht. - Der Safen ift nicht groß, doch mahrend ber Beit, baß bie Schifffahrt auf bem Fluffe offen ift, fortwahrenb ficher; Schiffe, welche 15 guß Baffer gieben, konnen bicht unter bem Marktthore am Ufer anlegen, um Baaren einzunehmen ober gu lofchen ; Dampfichiffe geben und tommen bier taglich an, und unglaublich ift bie Bahl ber Durham : und Canadifchen Boote, bie taglich aus bem Oberlande ober von verschiedenen Theilen bes Bluffes tommend, hier landen, und die Erzeugniffe bes Landes jum weitern Transport lofchen. - Die Umgebung Montreals ift bochft angenehm; bas Klima gefind, bas Land trefflich aufgeraumt und verhaltnismäßig billig, 20 bis 25 Dollars ber Ucre; - Arbeiter find in Menge gu haben, und um geringern Lohn als in irgend einem Theile Dber Canada's, und unternehmente Rapitaliften ton: nen hier bebeutenbe Geschäfte machen. -

## 3. Men : Braunfchweig.

Die Proving Neu-Brounschweig, früher ein Theil ber Proving Neu-Schottland, und bis zum Jahr 1784, wo das kand in eine eigene Provinz, zum Besten der aus den Bereinigten Staaten gewanderten Loyalissen, umgewandelt wurde, die Wildniß Neu-Schottlands genannt, liegt zu ischen 35° 5' und 48° 4' 30" n. Pr. und zwischen 63° 47' und 67° 53' w. E. v. Gr., wird im N. von der Bay Chateurs, des St. Lorenzgolfes, und dem Ristigouchesluß, weicher sie von Unter-Canada trennt, im D. vom Golf St. korng und der Northumberlandstroße, welche Prinz-Edwards Insel vom sessen Lande deiteit, im S. von der Fundy-Bay, Chignetto Insel und Spepedy-Bay und Neu-Schottland, und im B. vom Staate Maine begrenzt, hat von D. nach W. eine Ausdehnung von 282, von S. nach Bouchette, einen Flächenraum von 27,704 engl. (gleich 1320 geogr.)

1320 geogr. ) - Meilen ober 17,730,560 Ucres. Neu-Braunschweig ift ein fast noch gang robes, im Naturguflande liegendes, boch viel versprechendes Land, und beffeht im allgemeinen aus wellenformigen Erhohungen, Die hier bis ju Bergen aufichwellen, bort fich zu Thalern und Niederungen abdachen, die mit dichten ftatilichen Walbungen bedeckt find, von gablreichen Gee'n und Fluffen burchschnitten weiben, und nach allen Richtungen bin mit den freundlichen, über die fruchtbaren Muviaiffriche gerftreueten, "Intervalles" benannten, Unfiedelungen Bafferverbindungen eroffnen. - Der großere Theil bes Landes, etma 14 Millionen Ucres, befindet fich noch immer im roben Maturguftande, ift aber reichtich mit Bauholg bedeckt, und mit ichonen ausgedehnten Prairien verfeben. Die Ruften bes Landes find größtentheils boch und felfig, langs ber Fundy : Bay fehr ausgezackt und im Rucken bes Auften: ftriche mit vielen Chenen und Thalern abwechselnd, welche ben bars auf verwandten Fleiß reichlich tohnen. — Eigentliche Gebirge befist Neu-Braunschweig nicht; am fublichen Ufer des Riftigouche giehen fich die niedern Austäufer ber aus Unter-Canada fommenden Atbangfette bin, und machen nach N. B. zu die Grenze von Maine; erbeben fich zu einzelnen Bergen, fenten einige fleine Mefte nach Guben hinab und verbreiten fich in abgefonderten Sobengugen burch's gange Land. Der bedeutenofte Punkt berfelben ift be: Mars - Sill, im 28. des St. Johnsfluffes, ber fich bis 2000 guß über ben Deeresfpiegel erhebt; im D. bes St. John liegen bie beiben 1200 - 1500 hoben Berge Bear Mount und Moofe Mountains; weiter im G. Die abgesonderte unbedeutende Sugelkette Goatamomfoot, und im D. ber Proving die hobern Shepody Mountains. Im Innern gichen

r Grand River im htigkeit die größte, 8, der Mittelpunkt anufakturen zu be= fie besteht aus ber rfladten : Recollet, er, St. Lewis und 0 zählt, sind größ= er find fast alle mit ert und regelmäßig n erleuchtet. Die et und einige von arunter find: bas , bie Bank, funf itholische Seminar, . das neue Gefängber Recollecten. uden aus. — Die auf 40 000 Geelen, erten Amerikanern, chen. Die lettern

erte, befonders aber

n sich geößtentheils

lusvehnung ist, da und Unter : Canada

gten Staaten, und .

westlichen Binnen-

h mahrend ber Beit,

fortwährend sicher;

n bicht unter bem

nzunehmen ober zu

aglich an, und un=

dischen Boote, bie

n Theilen bes Kluf-

fe bes Landes zum

Montreals ist hochst

ich aufgeräumt und

: Acre; -- Arbeiter

Lohn als in irgend

de Rapitalisten kon-

fich bie Grentam Mountains, auf benen 1828 ein vulkanischer Musbruch ftattgefunden haben foll. Alle biefe Bergzuge gehoren zu benen von zweiter Bilbung, erreichen nirgenos über 3000 Fuß Sobe und find im Innern bes Bandes mit bichten Waldungen bedeckt; bergmannisch untersucht find fie noch nirgends. Die Rufte langs bem Golf Et. Loreng ift niedrig und fandig, und mit ausgedehnten Marichen, tiefen Moorgrunden und langen Candgeftaden eingefaßt. Die Ruftenlinie der prachtigen, 85 Meilen langen und 16 - 30 Fuß Meilen breiten Chaleuis : Ban gleicht ber Goiftufte, bat jeboch an einigen Stellen fentrechte Felfenklippen von nicht unbedeutender Sobbe. Die Geefufte ber Miramichi Ban ift niedrig, gegen bas Innere gu erhebt fich aber bas Land, und besteht gum Ebeil aus ausgedehnten, fruchtbaren "Intervalles", jum Theil aus rauben Belsparthien. Der Rorben ber Proving, langs bem fublichen Ufer Des Biftigouche, bestehet aus Dochebenen, die mit ihren Borfprungen fich bis jum Rand bes Baffers erftreden unt wie Feftungswerte erfcheinen, Die fich bis 300 guß uber bem Bafferipiegel erbeben. Der Unblick bes Landes ift bier ungemein großartig und effettvoll. Rach Nordwest zu verflacht sich das gand immer mehr, und die gange Strede bis ju ben Dutten des Biffigouche ift eine schone, offene, fruchtbare Sochebene, Die bis jest nur theilmeife den Ufern des Flusses entlang sparfam kultivirt ift, hoffentlich aber bald wegen ber vortrefflichen Qualitat bes Fichtenbauholzes und ber Ergiebigkeit feines Bodens von Unfiedlern angebaut werden wird, um fo mehr, ba nun die Grenze mit den Bereinigten Staaten vollig regulirt ift. Die Rufte an der Diorthumberlandstraße ut mit Candflachen und Marfchen durchzogen, landeinwarts aber erhebt fich die Gegend und ein ftarferer Baumichlag zeugt fur die Ergiebigkeit bes Bobens. Die Rufte an ber Fundy : Bay bietet nichts als nactte Belfen, ift aber megen ber Rabe ber Sauptftadt forgfaltig angebaut und gewährt landeinn arte einen freundlichen Unblid. - Die Fundy-Bay bespuhlt die gange Gudfufte ber Proving, macht mehrere bebeutende Ginbuchten, und zeigt beim Gintritt der Bluth, Die bier 50 und mehr guß fleigt, jenes eigenthumliche Phanomen "Bore" genannt, bas auch an ben Einmundungen bes Banges und Diffiffippi mahrzunehmen ift. - Un Landfee'n ift Neu-Braunschweig außerordentlich reich; und bie bedeutenoften find : ber Grand Late oder Freneuse, von 30 Meilen Lange, ber Baschedemoat, ber Darling und Lomond, ber Eudoria und Deilen : Cee, ber Dronotto, Boon, Erino und ber Quato und French : Cee. - Der Sauptfluß bes Landes ift ber Ct. John, melder im Staate Maine aus bem St. Johns : Gee entspringt, nach Viordoften burch Unter-Canada ftromt, unterhalb der Mundung der Madamasta, mo er

ein vulkanischer ergzüge gehören zu er 3000 Fuß Höhe Baldungen bedeckt; Die Kuste langs mit ausgebehnten geftaben eingefaßt. und 16 - 30 Fuß ufte, hat jeboch an nicht unbedeutender niedrig, gegen bas teht jum Eheil aus Theil aus rauhen dem sudlichen Ufer nit ihren Vorsprunund wie Festungs: em Bafferipiegel er= emein großartig und Land immer mehr, Bistigouche ift eine jest nur theilmeife t ift, hoffentlich aber tenbauholzes und der igebaut werden wird, igten Staaten vollig pfrage ut mit Cand: 8 aber erhebt fich Die r bie Ergiebigkeit bes ietet nichts als nactte t forgfältig angebaut blick. — Die Fundy: g, macht mehrere bet ber Bluth, bie bier Phanomen "Bore" Ganges und Diffifbieu Braunschweig ind: ber Grand Lake Waschedemoat, ber eilen : Cee, ber Dro: rench : Gee. - Der per im Staate Maine ordosten burch Unter: Mabawasta, wo er

bie kleinen Falle beschreibt, fich nach Cuboften schwingt, in Reu-Braunschweig, nachdem er eine Ungahl kleiner Fluffe in fich aufgenommen, Die großen, gufammen 75 Fuß boben Galle bilbet, nach ber Einmundung bes Gwan fich nach Guben wendet, burch bie Belle : Isle : Ban, Long Reech, Grandban und Kennebedafis:Ban erweitert, oberhalb St. John auf 1300 Fuß eingeengt, burch eine breite Mundung der Fundy : Ban zueilt. Bis zur Kennebeckafis-Ban fann ber Fluß mit Sceschiffen befahren werden; bei Frederikton, 90 Meilen oberhalb St. Johns City, ift ber Fluß & Meile breit, und die Fluth, welche bei biefer Sauptstadt bes Landes eine Sobe von 6 - 10 Boll erreicht, wird noch 9 Meilen hinauf bemertbar. 130 Deilen hober hinauf tonnen immer noch Bateaur ober Bugboote ben Bluf befahren. — Den Nordwesten ber Proving befpuhlt ber Riftigouche, ber auf feinem 220 Meilen langen Laufe in Reu : Braunschweig ben Mogabach, Gagouchiaouwan und Upfalguifh empfangt, und an feiner Ginmundung in die Chaleurs : Bay einen großen geräumigen Safen bildet. 3wei Meilen von feiner Ginmundung aufwarts liegt die Stadt Dalhoufie, die einen breiten, - 7 Faben tiefen Safen hat; über 200 Meilen von feiner Ginmundung bis wohin die Fluth reicht, ift der Riftigouche uber eine Meile breit und bis auf 40 Meilen von feiner Quelle fur Barten und Ranoes fahrbar. - Der Sauptftrom ber offlichen Diftritte ift ber fattliche Miramichi, welcher vor einigen 30 Jahren nur wenis gen Pelghandlern bekannt mar, jest aber megen des bedeutenden Sandels, ben feine fuhnen und unternehmenden Unwohner mit Bauholz und dem Ertrag der Fischerei treiben, von großer Wichtigfeit ift. Un feiner Mundung in ben Golf St. Loreng, unter 470 10' n. Br. bildet der Miramichi eine bedeutende Bucht mit mehreren Infeln, und bis uber 30 Meilen aufwarts einen Schiffstanal für Schiffe von 700 Tonnen Laft. — Chatham, Die Sauptfeehafenftadt bes bftlichen Diftrifts, liegt an feinem fuboftlichen Ufer, etwa 25 Meilen vom Golfe entfernt, und an bem entgegengefenten Ufer liegen Douglas und weiter aufwarts Remcaftle, an welchen beiden Niederlaffungen jahrlich uber 200 Schiffe mit Bauholg fur England u. f. f. geladen werden. Der Miramichi, welcher fich 7 Meilen über Chatham in zwei Urme theilt, nimmt eine Menge bootbarer Fluffe in fich auf, und ift in feinem Sauptarm gegen 80 Dei= len aufwarts fur Boote fahrbar. In die Northumberlandstraße mundet ber Blad River, beffen Mundung einen fichern Safen bietet; ber Richibucto, an beffen westlichem Ufer Die Stadt Liverpool liegt, welcher 22 Meilen aufwarts fur große Sceschiffe fahrbar ift, und eine Menge fleinere Strome, und in die Fundy : Ban, außer dem schon oben genannten St. John , ber Aulac und Kantamar, ber

Scodic und mehrere kleinere Flusse. — Eine große Anzahl von Insfeln liegen an der Kuste und in den Buchten von Reus Braunschweig zerstreut, von benen Grand Manan und Deer Island, am Eins

gang ber Fundy : Ban, Die bedeutenoften find.

Obgleich Reu : Braunschweig mit Frankreich unter gleicher Breite liegt, ift es boch weit kalter und rauber als Deutschland, und ber Binter, wie in Unter-Canada, 5 bis 6 Monate anhaltend. Der Frühling tritt ploplich ein und halt kaum einige Tage an; Die Begetation ift schnell und blubend, und ber Commer in ber Regel febr beiß. Die Oftfufte erfcheint meiftens in Nebel eingehult, im Innern bes Landes hingegen herricht gewohnlich eine heitere Luft. Der Berbft ift bier die angenehmfte Sahreszeit; ber Winter beginnt im November mit Schnee und Gis; die Fluffe fangen an zu gefrieren, und felten verschwindet bas Gis in ihnen vor Ende bes Monats Mary. Oftwinde find vorherrichend. Das Thermometer fteigt im Commer gu Beiten bis auf 300 R. und barüber, fallt aber auch im Binter oft auf 200 unter 0. - Das gand ift übrigens ungemein gefund, und wird es ficher noch mehr werben, wenn bie Walber erft gelichtet und die Marichen und Sumpfe langs ben Fluffen ausget odnet find; Leute, Die nicht im Geringften maßig leben, vie burchaus die Holgichlager hier zu Lande, erreichen ein hohes Alter. Muszehrung und Rheumatismen find die vorherrschenden Rrankheis ten; kalte 1.40 Bechfelfieber bingegen find felten, ja fast ganglich unbefannt.

Die Naturprodukte Reu Braunschweigs find gang bie von Unter : Canada; das gange Land ift ein großer, weiter Bald; Bauholz aller Urt bedockt fast die gange Oberflache beffelben in foldem Ueberfluffe, daß, follte es nur jum Bauen verwendet werden, Großbritannien fur Sahrhunderte mit Material verfeben werben tonnte. Beife, gelbe und rothe Riefern, Barchen, Sproffenund Schierlingstannen, Fohren, Pappeln, weißer und Buderaborn, Buchen, Efchen, Birten, Ulmen und weiße und rothe Eichen bilben ben Stol; und ben Berth der hiefigen Balbungen, in denen man noch bas Glenn, bas Moofethier, ben canabifchen Sirfch, ben Carcajou, ben Landbar, ben Bafchbar, ober Raccoon, bas Dvoffum, ben Minr, ben Luchs und die Bergtage, Bolfe, Buchfe, Marber und Bicfel findet; Fischottern und Biber fint an allen Fluffen, Die wie bas Meer reich an allerlei egbaren und moble schmedenden Fischen find, und ber Golf fowohl als die Northum berlandstraße und die Fundn : Ban licfern Stockfische, Dorfche und Beringe; Die Fluffe aber und Landfee'n vorzüglich Beiffifche, welche fomohl gefalzen als gerauchert, einen Sauptausfuhrartitel bes Lanbes mit ausmachen. Die meiften Bogel ber Canaba's finbet man auch

ofe Anzahl von In: Reu - Braunfdmeig er Island, am Gin:

freich unter gleicher 18 Deutschland, und nate anhaitend. Der Tage an ; Die Bege: ter in ber Regel fehr el eingehüllt, im Inne beitere Luft. Der Binter beginnt im ingen an zu gefrieren, r Ende bes Monats Chermometer steigt im er, fällt aber auch im ift übrigens ungemein , wenn die Walder ings ten Fluffen aus: en maßig leben, vie ichen ein hohes Alter. errschenden Krankhei: ietten, ja fast gånzlich

find gang bie von Unweiter Bald; Baue beffelben in foldem n verwendet werben, erial verjehen werden Larchen, Sproffen: , weißer und Buckerund weiße und rothe r hiefigen Balbungen, thier, den canadischen schbar, ober Raccoon, die Bergkape, Bolfe, rn und Biber fint an rlei egbaren und wohlocht als die Northum: ocifische, Dorsche und lich Beißfische, welche sfuhrartikel des Landes ada's findet man auch

bier, und alle unfere Sausthiere find in Neu-Braunschweig vollkommen eingebürgert. Die Fauna und Flora bes Landes find bis jest eben fo wenig gehorig untersucht, als bas Mineralreich: langs den Ruften bes Golfs und ber Chaleurs : Ban berricht ber graue Sandftein und Thonschiefer vor, an der Sudtufte hingegen Ratts ftein, Grauwate und Thonschiefer mit Sandftein. Gifenerg trifft man im Ueberfluß in verschiedenen Theilen bes Landes; auch Rupfer, Bleierz und Braunftein. Gnps, Schleif: und Muhlfteine fino in ber Rabe ber Chignecto : Ban in unerschopflicher Quantitat vorhan: ben; Salzquellen giebt es in Menge, auch wurden in letter Beit einige fcmefelhaltige Quellen entbectt. Beit verbreitete Steinkohlenlager, Die nur wenige Rug unter bem Niveau bes Baffere tiegen und horizontal fireichen, murben am Geftabe bes Grand Late aufgefunden, und ein noch reicheres wurde vor Rurgem am Ufer bes

Calmon River eroffnet.

Eigentliche europaifche Rultur hat erft im Guden ber Proving, mifden der Paffamaguodon : Ban und bem St. John, lange ben Ufer biefes Fluffes, und an ber Miramichi : und Richibucta : Ban begonnen; ber übrige Theil bes Landes und felbft ber größte Theil der Rufte ftellt noch eine mabre Wildniß bar. Die Unfiedler bauen Baigen, Roggen, Gerfte, Mais, Safer, Erbien, Flache und etwas Sanf, Kartoffeln, Bohnen und Die gewöhnlichen europaischen Bartengewachfe, auch etwas Dbft, von feinem aber mehr als jum eigenen Bedarf , weshalb auch Differnoten , ber Hachtfrofte wegen, nicht ungewohnlich find. Der Ackerbau wird rein englisch betrieben, nur mit bem Unterfchiebe, bag man bes langen Binters wegen faft gar feine Winterfruchte baut. Der Gartenbau ift noch in ber Rindheit. Baumfruchte werden bis jest nur wenig gebaut, doch find in der Nachbarschaft von St. John und Frederickton schon mehrere Dbftbaumpflanzungen angelegt, welche gut gedeihen. - Die Biehjucht ift beträchtlich, und ber hiefige gandmann wendet mehr Mufmerksamkeit auf Diefelbe als auf ben Ackerbau, und wird burch ben lleberfluß grober Grasarten, Die auf ben naturlichen Biefen mach= ien und ein nahrendes Futter liefern, babei noch mehr unterflust. Die Biebstappel belief sich 1842 in runder Summe auf 13,000 Bferbe, 100,000 Rinder, 140,000 Schaafe und 100,000 Schweine. Un Manufakturen ift in Neu-Braunschweig noch nicht zu benfen, und die Industrie ber Bewohner breht fich lediglich um ihre Landwirthschaft, Wiehzucht, Fischfang und Baldbenutung. Es giebt bereits eine Menge Gagemublen (1842: 249), beren Produktionswerth sich jahrlich auf 300 -- 310,000 Pf. Sr. beläuft. Die Fischerei ift bebeutent, und beren Produtte geher gefalzen, getrodnet und gerauchert, als Sandelswaare nach Europa, ben Ber-

einigten Staaten und ben westindischen Infeln. Der Ballfischfang nimmt jahrlich an Bedeutung gu, und aus Ct. John allein geben 7 Schiffe nach bem ftillen und oftlichen Dzean auf ben Robben-, Rafchetot: und Ballfifchfang — Der Sanbet wird außerst ichmung-haft betrieben und beschäftigt jahrlich gegen 3000 Schiffe von circa 310,000 Tonnen. Die Musfuhr beruhet auf Fischen, Soly und Solgprodutten, und dies ift, außer einigen Sauten und Pelgmert, bas einzige, mas die Bewohner Neus Braunfchweigs in ben Sandil bringen, und womit fie ihre auswartigen Bedurfniffe beffreiten. St. John und St. Undrem find die beiden Saupteinfuhrhafen ber Proving, und von ber Paffamgguoddy : Ban aus wird ein richt un bedeutender Schleichhandel mit ben Horbameritanern unterhalten. Der Ruftenhandel beschäftigt gegen 600 Schiffe mit 34,000 Zonnen, und die Fischerei gegen 70 Schiffe. Der Sandel im Innern bes Landes wird, obgreich bereits einige Straffen bas Land burch fchneiden, auf den Pauffen betrieben, und felbft im Binter bas Bett ber Rluffe als Berbindungeftrage ber verschiedenen Riederlaffungen benutt. Gewichte und Daage find wie in England; man rechnet wie in Canada nach Pfund, Shilling und Pence Rurant, und die britischen Münzen find allgemein im Umlauf. Banken find bis jest brei, in St John, St. Undrew und Frederickton errichtet.

Die Bevolferung t r Proving Reu : Brounfchweig, 1812 erft 40,000 Seelen betragend, belauft fich gegennartig auf 180,000 Seelen. Der Stamm find bie Lonaliften Der Bereinigten Staaten, fo wie einige Nachkommen der alten Acadier; Die Dehrzahl gegenwartig Unglo : Umerikaner, Englinder, Schotten und Iren, und einige beutsche und frangofische Familien. Die Landesiprache ift bie Englische. Alles wohnt, nahrt und fleibet fich nach ber Gitte bes Baterlandes, und nur nach ben Beschäftigungen und Nahrungs: ameigen modifigirt. - Indianer, vom Ctamme bes Alonquing, leben nur noch gegen 1800 in eigenen Dorfern im Innern bes ganbes von Jago und Fischerei. - Die herrschende Rirche im Lande ift Die ber Episcopalen, boch findet man auch Presbnterianer, Katho: liten , Kongregationaliften , Lutheraner und Methodiften. Fur ben Schulunterricht ift in ben letteren Jahren febr viel gethan worben: in ben meiften Diffritten find Elementarschulen errichtet , und unter bem Schutze Gir howard Douglas wurde ein vortreffiiches Rolle gium gegrundet. Die Preffe ift frei, und gegenwartig erfcheinen bereite 8 Beitungen im ganbe.

Die Verfassung Neu-Braunschweigs weicht nur insofern von ber von Ober- und Unter-Canada ab, als der, dem Lieutenant-Gouverneur zur Seite flehende, aus 12 Mitgliedern gebildete Erecutivrath auch die legistativen Funktionen ausubt; eine Vereinigung

Der Ballfischfang Et. John allein geben ean auf den Robbens, vird außerst schwung: 000 Schiffe von circa if Fischen, Solz und dauten und Pelzwerk, hweige in ben Sanbil Bedurfniffe beffreiten. gaupteinfuhrhafen ber aus wird ein richt unerikanern unterhalten. hiffe mit 34,000 Ton: er Handel im Innern agen bas Land burch: felbft im Winter bas eischiedenen Riederlas wie in England; man ng und Pence Kurant, Imlauf. Banten find Fredericton errichtet. unschweig, 1812 erft nn artig auf 180,000 Riereinigten Staaten, ; die Mehrzahl gegen-hotten und Iren, und ie Landessprache ist die fich nach ber Gitte bes jungen und Nahrungs: amme des Alonquins, rn im Innern bes ganide Kirche im Lande ift dresbnterianer, Katho: Methodiften. Fur ben hr viel gethan worben;

veicht nur infofern von 3 der, dem Lieutenantitgliedern gebildete Ere-Bubt; eine Bereinigung

en errichtet, und unter ein vortreffliches Rolle

gegenwartig erscheinen

zweier Bewalten, welcher fich ein Theil ber Roloniften mit Beftigfeit widerfest hat, ba die Mitglieder als vollziehender Rath in allen Civilangelegenheiten eine bloß durch die Krone motivirte Bewalt ausüben, als Dberhaus ober legislatives Concil aber vom Ronig (oder jest der Ronigin) ernannt werden. Die Generalverfammlung oder bas Unterhaus (House of Assembly) gahlt 28 Mit= glieder, Die burch freie Wahl von den Freeholders gewählt merden. - Wahrend Des Winters halt Die Uffembly zwei Monate lang Gigjungen ju Fredericton; ber Lieutenant-Gouverneur reprafentirt bie Person der Ronigin, fteht aber in Militarangelegenheiten unter bem Gouverneur von Unter = Canaba. -- Die Gerichtsverfassung ift nach ber bes Mutterlandes gemodelt. Die Gefege werden von einem oberften Berichtshof und untergeordneten Eribunalen gehandhabt. Ferner bestehen Kangleigerichte, ein Court of Common pleas, ein Bice = Uomiralitätes Gerichtshof, und in jedem Kanton ein Kantones und eine Erbichaftsgericht, fo wie Friedensrichter und Jurys.

Die Finanzen der Provinz sind gut geordnet; die Einkunfte sließen aus den Ausgaben, die in den verschiedenen Sasen auf die Einsuhr von Gutern erhoben werden, betragen gegenwartig durchichnttlich 36 — 40,000 Pf. St. und sind mehr als hintlanglich, die gesammten Provinzial-Ausgaben zu bestreiten. — Die Krone Engelands unterhält in Neu-Braunschweig nur eine geringe Anzahl regulaires Militair, die Miliz der Provinz hingegen besteht aus mehr als 12,000 Mann, die in 10 Regimenter und 29 Raillone abge-

theilt find.

Neu-Braunschweig, obgleich erst ber jüngsten Zeit entsprossen, gehört unstreitig unter die am schnellsten aufblühenden Kolonien Vordamerika's, und hat in seinem bürgerlichen Wohlstande ungeheure Fortschritte gemacht; gegen 10 Millionen unangebauten, unbertheils bewaldeten, unvertheilten Candes sind noch vorhanden, und groß sind die Vortseile, welche die Proving sleißigen, nüchternen und geschickten Einwanderern darzubieten vermag.

Die Proving zerfällt in die Kantons: York, Charlotte, Sunburn, Queen's, King's, St. Johns, Westmoreland, Gloucester, Kent und Northumberland, welche wiederum in Townships, Ortschaften und Kirchspiele geschieden werden. Die bedeutenosten Stadte

des Landes find :

Frederickton, Hauptstadt ber Proving und Sig ber Autoritaten des Landes, unter 45° 57'n. Br. und 66° 45' w. E. am
rechten Ufer des St. John, 85 Meilen von der Seekuste entfernt. Die Stadt ist in 18 Quartiere ausgelegt, hat gerade, sich in rechten Winkeln freugende Stragen, gegen 800, großtentheils von holz erbaute Saufer, und an diffentlichen Gebäuden: die Provinghalle,

bas Courthaus, ein Gouvernementshaus, eine Bibliothek, eine Episkopalenkirche, ein Methodistens und ein Baptistens Bethaus, eine Bank, Kakernen und ein Kollegium. Einwohner zählt die Stadt 5600. — St. John, die zweite Stadt der Provinz, unter 45° 20' n. Br., unkern ber Mundung des gleichnamigen Ausses, unter 45° einem schönen Hafes, an einem schönen Hafes, die Stadt ist in 6 Wards geschieden, von benen 4 am bilichen, die beiden letztern, welche den Namen Carleton sühren, am westlichen Ufer des Flusses liegen, hat geräumige, regelmäßige Straßen, gegen 700, aus Stein, Ziegel und Hank, 1 Warines Gespirtal und die Kasernen mit den Gouvernements Magazinen. Einwohner zählt die Stadt gegen 6000. — Alle anderen Städte des Landes sind klein, und keine zählt über 2000 Einwohner.

## 4. Reu: Schottland.

Die Proving Neu-Schottland , früher unter frangofischer Bert fchaft Acabia, feit 1621 aber, mo Jafob I. ben Gir 28. Alexan ber von Menftry mit ber Salbinfel belehnte, Nova Scotia benannt, welchen Ramen bas Land auch gegenwartig noch führt, ift ber off liche Theil bes festen Landes von Mord = Amerita, im Guben bes St. Borengfluffes, bildet eine große Salbinfel und wird im R. von ber Strafe von Northumberland, im MD. burch bie Enge von Canfo (Gut of Canso), im G. und GD. vom atlantischen Meere, im 28. von ber Fundy : Ban, und im NE. von Reu : Braunschweig begrengt, mit welcher Proving es burch einen 8 Meilen breiten Ifthmus gusammenbangt. Die Lange ber Sathinfei, welche fid zwifchen bem St. Borenggolf und bem atlantischen Decan von 43 º 23' bis 45° 59' n. Br. und von 61° bis 66° S0' w. g. ausbreitet, beträgt von SB. nach MC. 280 Meilen; bie Breite von NB. nach GC. wechselt ungleich, von 50 bis 104 Meilen; ber Flacheninhalt betragt mit ben benachbarten Gilanden, einschließlich Rap Breton, 18,750; nach Undern, ohne jene Infeln, 15,617 engl. Meilen ober 9,994,840 Mcres.

Die hohe felfige Kuste ber Halbinsel, gegen weiche die Waffermasse, welche bei ber Fluthzeit oft bis zur senkrechten Sobie von 60 — 70 Fuß steigt, bonnernd bricht, und als Kundy: Bay, bei einer Breite von 40 Meilen gegen 100 Meilen, ins Land tritt, bie tet als hervortretenden Charakterzug des Landes eine Unzahl größerer und kleinerer Einbuchten, von denen im N. an der Northumberlandstraße die St. Georges: und Antigonish: Lan, am Gut of Canso bie Chetaducto: Bay, an der Sudosstüftste die Tor: Bay, mit der Insel Whithead, Country: Harbour, mit der Inselgruppe Moco-

eine Bibliothek, eine in Baptisten: Bethauk, vohner zählt die Stadt ir Provinz, unter 45° hnamigen Klussen, von elche den Namen Carliegen, hat geräumige, ein, Ziegel und Holz (Goutthauk, 1 Bank, ospital und die Kaser-Einwohner zählt die, bes Landes sind klein,

nd.

unter französischer Herr I. ben Gir 2B. Alexan Nova Scotia benannt, noch führt, ift der oft: rita, im Guben bes St. nd wird im R. von ber ch die Enge von Canfo atlantischen Meere, im oon Neu = Braunschweig einen 8 Meilen breiten Salbinfel, welche fich fchen Dcean von 43° 23' w. L. ausbreitet, beträgt ite von NB. nach SE. ; ber Flacheninhalt beließlich Kap Breton, 15,617 engl. Deilen

gegen welche die Was gur fenkrechten Hobe von nd als Fundy. Ban, bai ten, ins Land tritt, bie odes eine Ungahl größerer an der Northumberland: Ban, am Gut of Canio e die Tor. Ban, mit der ber Infelgruppe Moce bomo, Franklands Harbour, Beaver:, Cheet: und Rugged : 38land : Sarbour, Rage :, Shebuctu : und Salifar : Sarbour, fut: wefflich von diefen: Briftol ., Margarets : und Mahone = Ban, Lunenburg Sarbour, Port Metwan, Liverpool Shelbourne : und Barrington Sarbour, im Beften Townfend und G. Marys Bay, und im Nordweften ber Safen von Innapolis, das Baffin von Dinas mit ber Cobequidban, die Scots : und Greenville : Ban und die Chianecto Ban mit dem Cumberland Baffin, Die bedeutenoften find, an Beraumigfeit und Gidberheit von feinem andern Safen in ber Belt übertroffen werben, und die größten Rauffahrer und faft bie Batfte aller Lindenschiffe in fich aufzunehmen vermogen. - Gin felfiger, 15 Meilen, an ber fcmalften Stelle aber 8 Meilen breis ter, mit ftammigem Balbe bedeckter Bandrucken icheibet bie Fundy: Ban vom Golf von St. Lorenz und verbindet die Proving mit Reu-Bravafdmeig. Die gange Dberfiache bes Landes ift wellenformig; faum irgendwo findet man eine balbe Meile ununterbrochen ebenen Boben ; eigentliche Gebirge aber befitt die Salbinfel nicht. Der nordoftliche Theil tragt bie hochften Landruden, die uber den Ifthmus aus Reu - Braunschweig in Die Salbinfel treten, fich in mehrere Mefte vertheilen, und als fteil abfallende Worgebirge an ber Rufte enden. Die Erhöhungen aller biefer Bergzuge find unbetrachtlich; ber Cobequid-Mountain, im SD. bes Ifthmus, erreicht kaum eine Sobe von 700 guß, und ber bochfte Punkt ber Ardoife-hills hat nur 810 Bug über bem Meeresfpiegel. Gine Rette von Sochebenen zieht fich an der Wefifufte, und eine ausgedehntere und hohere lange ber Kundy-Bay an der Nordfufte bin ; im fudlichen Theil der Salbinfel find nur einzelne Suget, von denen ber bochfte fich nur 500 Tub über den Spiegel der Mahone : Bay erhebt. -

Un Flussen ist Neu-Schottland zwar reich, boch haben alle, bei ber geringen Breite ber Halbinsel und ber Menge von See'n verschiedener Größe und Form, nur einen unbedeutenden Lauf; die bemerkenswerthesten sind: der Misquash, der la Planche, der Subenacadie, der Avon, der Unnapolis, der Kusket, Cunde, der Mensen oder Liverpool, der la Have und der Catherines River; die bedeutendsten See'n sind: der Kossignol, der St. Croir, Porter oder Grand Lake, Potowak oder Chefter, und der Shubenacadie, aus

welchem ber gleichnamige Strom abfließt.

Rother Sanbstein, Granit, Gneus, Glimmerschiefer, Grauwafe und Uebergangsfalf bilden die Hauptformationen des Landes; ein 9 Fuß machtiges Magneteisensteinlager freicht von Wenmouth bis Falmouth; ein Porphyrgang bricht bei Joggins hervor; am Millbroof alter rother Sandstein und Rothel; im Subosten ber Proving, im Distrikt von Pictou, erscheint wiederum ein Eisenerg-

lager von rothem Schiefer begleitet; Trapp und Thonschiefer kommen bei Annapolis zusammen; ein großes Kalksteinlager zieht sich von Windson nach Antigonish, und am Stonn Kap und Black Roch bildet ber Kalkstein große Massen; in Pictou und Antigonish entspringen zahlreiche Salzquellen aus bem rothen Mergel und Sandstein, große Kohlenlager sind in allen Theilen des Landes aufgefunden worden, und vortreffliche Schleissteine bilben bereits schon

einen bedeutenden Sandelszweig der Rolonie.

Das Klima Reu - Schottlands ift mitb; Die Temperatur im Binter gelinder; Die Sige im Commer weniger heftig, als ties in Quebec und felbst in Neu : Braunschweig ber Fall ift. Die Bintertatte hatt fich gewöhnlich auf 10° R. unter 0, finkt aber gu Beiten bis auf 20 und 24° berab, eine Ralte, Die jeboch nur wenige Tage anbalt, und nie die Safen mit Gis fchutt. Die Sommerbige ift erträglich und ziemlich regelmäßig, von einem fanften Beffwind begleitet, ber Nord ober Gud von tiefer Richtung wechselt; im Serbfte ift bas Wetter toftlich, und felten tritt vor Ende Decembers eine ftrengere Jahredzeit ein. Die Luft ift in fo hohem Grade gefund, bag ein Alter von 80 Jahren, bei vollem Genuffe geistiger und forperlicher Gefundheit, ju ben gewohnlichen Erscheinungen gehort. Bon Beihnachten bis April bauert Die Ralte an, boch tritt regelmäßig, wie in Unter Canada, im Januar Thauwetter bazwifchen; im Februar faut, bei vorherrichenbem Nordweftwind, ber meifte Schnee. Im Fruhjahre und Berbft regnet es am ftartften, boch find die Regenschauer felten heftig und halten nur furge Beit Rebel find an ber Subfufte vorherrichend, erftreden fich aber faum einige Meilen landeinwarts, und find im Binnenlande gang unbekannt. - Das Rlima wird burch die fich jahrlich mehr ausbreis tenbe Rultur immer ruilber, und um die vorherrichende Meinung, baf Neu-Schottland ein Land bes Schnee's und Rebels fen, ju befeitigen, darf nur angeführt werben, daß die Dbitgarten ber Proving benen in irgend einem Theile Amerika's gleichkommen: Pflaumen, Birnen, Quitten und Rirfchen von den feinften Gorten findet man in allen Barten; Giber von vorzäglicher Qualitat bildet einen Musfuhrartitel, und Pfirfchen und Beintrauben reifen ohne alle funftliche Beihulfe. — Bon Erdbeben weiß man hier nichts; Dr. fane find aber zu manchen Sahreszeiten an ber nordoftlichen Ruffe.

Der Boben Neu-Schottlands ift fehr verschieden und kann in folgende vier Klassen: Boben erster Qualitat, gutes Land, geringer Boben und Barren ober nicht kulturschiges Land abgetheilt werden. Die erste Klasse umfaßt den vierten Theil des Landes, 2,500,000 Ucres, die zweite gegen 3,500,000 Ucres, das geringe Land gegen zwei Millionen, und die Barren den Rest bes Landes.

th Thonschiefer kom:
Esteinlager zieht sich
Kap und Blad Rod
und Untigonish entMergel und Sand:
1 des Landes aufgebilden bereits schon

, die Temperatur im er heftig, als bies in all ift. Die Winterfinkt aber zu Zeiten och nur wenige Zage Die Sommerhite ift n fanften Beftwind lichtung wechfelt; im vor Ende Decembers t so hohem Grade geem Genuffe geiftiger lichen Erscheinungen Die Ralte an, boch nuar Thauwetter ban Rordwestwind, ber gnet es am stårksten, hatten nur furge Beit b, erftrecken fich aber im Binnenlande gang ahrlich mehr ausbreis cherrschende Meinung, nd Nebels fen, zu be-Dbitgarten ber Progleichkommen: Pflaufeinsten Gorten findet Qualitat bilbet einen uben reifen ohne alle nan hier nichts; Dr: nordoftlichen Rufte. verschieben und fann tat, gutes Land, gehiges Land abgetheilt n Theil des Canbes, O Ucres, bas geringe ben Reft bes Canbes.

Diefelbe Abmechselung von Boben bietet jeder Kanton ber Proving; Die besten gandereien findet man in der Rabe ber Fundn : Ban, Des Minas: und Cumberland: Baffins und am Golf St. Lorenz, Die geringern hingegen an ber Cutoftfufte, boch fint auch ba Mus. nahmen , namentlich aber langs ben Ufern ber Tluffe und Gee'n, wo durchaus guter angeschwemmter Boden vorherricht. Mehr als breiviertel bes Landes ift noch mit Balbung bestanden, beides Laub : und Radelholzer, Die vorzugliches Schiffsbauholz liefern; verschiedene Gichenarten, Buchen, Aborn, ber auf Buder benugt wird , fcmarge und getbe Birfen , von beren Rinbe Boote gemacht werben, Sichten, Tannen und Cebern, Die Terpentin, Barg, Dech, Bau- und Brennholz liefern, und eine große Menge von Beeren-Bemachien, die von den Unfiedlern als Speife benugt werden. Delge thiere, an benen Reu = Schottland fruber fo reich mar, haben fich faft gang verloren, und felten nur fieht man jebt einen Bar, ein Moofethier ober ein Cariboo; wilde ober verwilderte Hunde, Die ben Schaafheerben großen Schaben zufügen und baber überall verfolgt werden, Fuchse verschiedener Art, Raccoons, Luchse, wilde Ragen, Biefel, Marber, Stinfthiere, Minre, Saafen, Kaninden und Gichhornchen findet man in Menge, Ottern, Biber und Moschusratten aber jest an ber Rufte nur felten. Robben find an manchen Stellen bes Geftabes fehr haufig und aud Cetaceen bringen ofters in die Buchten der Halbinfel ein. Un Bogeln ift fein Mangel; Udier, Falken und Sperber, Gulen verschiedener Urt und Raben, Purpurdroffeln, die dem Mais fehr schaden, Rebhühner, Fafanen, Bachtein, Rrammetevogel, Berden, Schnepfen, milbe und Enberganfe, Schmane, Enten und Mandertauben findet man in Menge. Bon Umphibien findet man verschiedene Urten Canbund Flugmafferschitofroten, Frofche, Schlangen, boch feine giftigen , und Gibechien. Fische findet man in ben Fluffen und Gre'n jowohl, als an ben Ruften und auf den Banken, in außerorbentlis der Menge, und Infekten verschiedener Urt, namentlich Muskiten, ju gewiffen Sabreszeiten in gangen Botten, und eine Dein für Menschen und Thiere.

Der Landbau, der früher, wo fast alle Bewohner sich mit Fischerei beschäftigten, sehr vernachlässigt wurde, hebt sich jest mit jedem Jahre, namentich seitdem der Biehstapel gestiegen ist; er wird ganz auf englische Weise, und das Abtreiben neuer Ländereien wie in allen andern neuangesiedelten Ländereien betrieben. Waizen gedeiht in Neu-Schottland nicht vorzüglich, und 16 Bushels ist ichon eine gute Erndte vom Acre. Roggen, Gerste und Hafer gebeihen herrlich und überall; Mais aber ist die erste Feldfrucht des Landes. Kartosseln gedeihen hier besser, als in den andern englischen

Bromme's Sandt. f. Ausw. n. Umerifa. Ste Auflage.

Kolonien; Ruben, Bohnen, Buchwaizen, Erbsen, hanf und Flachs werben mit Erfolg gebaut, Taback aber gedeichet nicht. Das Klima ist dem Obstbau besonders ginftig, und alle Obstarten kommen hier gut fort und werden bereits in Menge gewonnen. Die Biehzucht ist sehr einträglich; die hiesigen Pserde sind eine schlechende, aber ausdauernde Kasse; die hie kieft ben ben vorzüg-licher Bucht; Schaase gedeihen recht gut, und Schweine und Feder-

vieh werden in Menge gezogen.

Eigentliche Manufakturen hat Neu-Schottland nicht, und man benennt damit nur die holzbenutung, den Schiffbau und die Fischeret. Die häusliche Thatigkeit erzeugt die geringern Bedürfnisse selbst, die Lebensbequemlichkeiten aber liefert Großdritannien, und, durch Schmuggelei, die Vereinigten Staaten. Mahle, Sages und Balkmühlen, Gerbereien und Branntweinbrennereien sind in hinlanglicher Anzahl vorhanden, der Schiffbau wird in allen Hafen schen schwunghaft betrieben; Gisenwerke sind am Moose Niver errichtet, und schon mehrere Kohlengruben eröffnet. Die Fischerei, namentlich auf Makrelen und Husstuhrlandel von außerordentlicher Wichtigkeit, und ber Einz und Kusstuhrhandel von arvier Redeutung.

ber Ein = und Ausfuhrhandel von großer Bedeutung.

Die jesigen Bewohner Neu = Schottland's sind größtentheils Anglo = Amerikaner, Loyalisten, die seit 1784 hier eingewandert sind: Engländer, Schotten, Iren, wenige Deutsche, Franzosen und Indusener, und nur eine unbedeutende Menge von Nachkommen der alten Acadier.

Die Gesammtzahl der Einwohner betrug 1817: 84,913:
— 1827: 123,878; — 1837: 163,211, und 1842: 185,318.
— Die herrschende Kirche ist die bischössliche, doch haben alle religiösen Setten gleiche Nechte, und man sindet hier, wie in allen Staaten Nord-Umerika's, alle Sekten repräsentirt. Für die Umsterhaltung von Kirchen und Schulen sind 50,000 Acres angewiesen; sür die Erziehung der Jugend ist sehr gesorgt, und außer 500 Csementarschulen und mehreren Privatanskalten bestehen zu Halisfar das

frei, und bereits erscheinen 8 Zeitungen im Lande. Die Provinzialversassung und Verwaltung ist ganz wie in Neu-Braunschweig, und die Finanzen wie dort im geregelten und blüben

Die Preffe ift

Dalhoufie : und zu Windfor bas Rings : College. -

den Buftande.

Reus Chottland zerfallt in funf Sauptabtheilungen: 1) bie bifliche, 2) bie mittlere, 3) bie westliche, 4) bie Salifar Abtheilung und 5) bie Insel Kap Breton, und wird in bie zehn Kantons: Salifar, Lunenburg, Ducen's, Kings's, Shelburne, Annapolis, Cumberland, Hants, Sydney und Kar Breton geschieden, von denen Halfar in die brei Districte Balifar, Colchester und Pictou, Sydney aber in ben obern

1, Erbsen, Sanf und ber gedeihet nicht. Das und alle Obstarten fom: Menge gewonnen. Die Pferde find eine schlecht Minder sind von vorzug: ind Schweine und Feber:

chottland nicht, und man n Schiffbau und die Fi bie geringern Bedurfniffe ert Großbritannien, und, en. Mahl=, Sage= und ennereien sind in hinlang in allen Sufen schwung: River errichtet, und ichon ischerei, namentlich auf ntlicher Wichtigkeit, und

Bedeutung.

land's find größtentheils 84 hier eingewandert find; che, Franzosen und India on Nachkommen ber alten er betrug 1817: 84,913; 1, und 1842: 185,318. liche, boch haben alle relifindet hier, wie in allen eprasentirt. Fur die Un 50,000 Ucres angewiesen; orgt, und außer 500 Gle en bestehen zu Halifar bas College. — Die Preffe ift m Lande.

Itung ift ganz wie in Reuim geregelten und bluben

pauptabtheilungen: 1) bie , 4) bie Salifar : Abthei wird in bie gehn Rantons: Rings's, Shelburne 8, Sybney und Rap r in bie brei Diffrifte Sa onen aber in benobern

und untern Diftrift abgetheilt ift. Alle Rantons gerfallen wiederum in Ortschaften ober Stadtbezirke, Die jeboch nicht von gleicher Große - Die bedeutenoften Stabte bes Landes find :

Die City Salifar, unter 44° 39' n. Br., Sauptstadt ber Proving, Gig des Gouverneurs, bes Rathe und ber Generalverfammlung, ber obern Gerichtshofe und eines Bifchofs; fie liegt auf ber Oftseite einer kleinen Salbinsel, am Abhange eines fanft auffteigenden Sugels; bat zwei Meilen in ber Lange, bei einer Breite von einer halben Deile; weite Straffen, Die fich in rechten Binkeln freuzen, wird von Pallifaden umgeben und befteht aus der eigentlichen Stadt und zwei Borftadten, Die westlich und fublich an fie anftogen. - Die Gefammtzahl ber Saufer belauft fich auf 2000, bie größtentheils von Holz erbaut und, um ihnen ein folides Unsehen ju geben, mit Mortel beworfen find, bie Bahl ber Ginwohner auf 20,000. - Langs dem Baffer befinden fich gabtreiche Berfte, und oberhalb berfelben liegen weitlauftige Baarenhaufer und Magazine. Die offentlichen Gebaude find alle maffiv und folid gebaut; die bemerkenswertheften find : ber Gouverneurs : Pallaft, Die Abmiralitat, Das Provingial Gebaude, eines ber iconften Gebaude ber nordamerikanischen Rotonien, ber bischofliche Dallaft, die bifchofliche Rathebrale, Die City - Sall und bas Militairhospital. Um nordlichen Ende ber Stadt ift die konigliche Docke mit ihren Gebäuden und Magazinen, eine vorzügliche Unlage. -Die Stadt treibt bedeutenden Sandel , und gahlt viele reiche Raufhaufer. Die Umgegend ist steinig, fandig und wenig fruchtbar, und baher auch nicht fonderlich angebaut. - Unnapolis, Sauptort bes gleichnamigen Kantons, zweite Stadt ber Provinz, unter 44° 49'n. Br., an ber Digby-Bay; — fie ift gut gebaut, und mit Befestigungen umgeben, gablt gegen 400 Saufer, 2 Rirchen, meh: rere Bethäuser, 1 Courthaus und Gefängniß, 1 Sofpital und 3200 Einwohner, die fich größtentheils vom Sandel und ber Fischerei nahren. Die Stadt murde bereits von ben Frangofen gegrundet, bie ihr ben Namen Port Ronal gaben. Der Safen ift einer ber vorzüglichsten in Umerika. - Binbfor, mit 2065 Einwohnern. Dorchefter, mit 2432 Ginv. - Baterford; - Dal= houfie; — Ballace, an ber Mundung ber gleichnamigen Bay; — Digby, an ber Digby Ban; — Yarmouth, mit 4500 Einw.; — Liverpool, mit 4000 Einw.; — Pictou; New : Glasgom, - fleine, aber ansehnlichen Sandel und Sifcherei treibenbe Stadtchen. -

## III. Der Staat Texas.

Un ber fubwestlichen Grenze ber Bereinigten Staaten , im Meften bes Sabinefluffes, eröffnet fich ein herrlich reiches, fruber, noch vor taum breißig Sahren fo menig gefanntes Land, baß, als Frankreich Louifiana an die Union abtrat, bemfelben nicht ber geringste Berth beigelegt murde, fo bag baffelbe, obgleich bamals in bie Grengen Louisiana's inbegriffen, als undurchdringlicher werthlofer Sumpf, ftillschweigend als merikaniches Grengland jenem Staate überlaffen wurde. — Die Politik Spaniens, in ben benachbarten Freiftaaten einen Debenbuhler furchtend, hinderte bie Rolo: nifation bes Grenglandes, und beschränkte felbft die Dieberlaffung einer fpanisch-meijtanischen Bevolkerung, um in bem wuften Teras eine Bormauer gegen die machsende Macht ber Bereinigten Staaten ju befigen, und nur im Beften bes Landes bestanden einige fpanifche Nieberlaffungen und die Stadte Berar, Goliad und Babia, im Often an ber Grenze ber Union aber nur ein Militairpoften, nacogboches. Beinahe zwei Sahrhunderte lag bas Land im ursprunglichen Raturguftande, und mit den Thieren ber Wildniß vegetirte barin bie auf faum 6000 Geelen geschatte Bevolkerung fpanifcher Abkunft in einer ganglichen Abgeschiedenheit von ber Welt. Fremben jeber Ration mar es bei Strafe ber Ginkerkerung unterfagt, fich in Teras aufzuhalten, und felbft blos Durchreifende maren vielen Be Bahrend bes Rriegs, ber mit ber Unabhan fabren ausgesett. gigfeit Merito's endigte, murbe Teras in Berbindung mit ben beiben nachsten Provinzen Tamaulipas und Cobabuila ein Glied ber mejl fanischen Foberativ-Republik; ber Kongreß ließ eine andere Politik, in Betreff ber Rolonisation Diefes Grenglandes, eintreten, Die eine Lieblingsfache ber neuen Regierung wurde; Gefete wurden bieruber promulgirt, bie an Liberalitat wohl schwerlich übertroffen werben konnten, und die über Uebervolkerung flagenden Staaten bes mitt-Iern Europa's, bie ben außereuropaischen ganbern ju menig Auf merkfamkeit fchenken, liegen es fich nicht traumen, bag es ein gant gabe, wo Dorfmartungen, Grafichaften und Furftenthumer fo gut wie verschenkt wurden. Die Regierung fontrabirte mit einzelnen Unternehmern, Empressarios genannt, Die eine Strede aussuchten und fich anheifchig machten, eine bestimmte Ungahl von Familien barauf anzusiebeln. Bur bie Ginfuhrung folder Ramilien erhielt ber Empreffario eine Commiffion in Band; Dofe & Muftin aus Dur ham in Connecticut, und fein Gobn (jeht General) G. F. Muftin,

ras.

inigten Staaten , im errlich reiches, früher, intes Land, daß, als bemfelben nicht ber gee, obgleich damals in urcheringlicher werth: bes Grenzland jenem aniena, in ben benach: id, hinderte die Rolo: elbst die Niederlassung in bem wuften Teras er Vereinigten Staaten bestanden einige spani: Goliad und Bahia, im Militairpoften, Nacog: 18 Land im ursprüngli der Wildniß vegetirte Bevolkerung spanischer von der Welt. Fremben erung unterfagt, fich in ifende maren vielen Ge-, der mit der Unabhan ebindung mit den beiden uila ein Glied ber mejl ließ eine andere Politif, ides, eintreten, die eine Gefete murben hieruber rlich übertroffen werben enden Staaten des mitt Banbern zu wenig Auf iumen, baß es ein gant nd Kurftenthumer fo gut ontrabirte mit einzelnen eine Strede aussuchten te Unzahl von Familien lcher Familien erhielt ber ofes Muftin aus Dur General) S. F. Austin

waren bie erften Empreffarios, und letterer befitt an 170 Quabrattequas bes beffen Landes, ober über 540,000 Acres, wofur ihm bereits 3 Pfund Sterling per Ucre geboten murben. - Bis 1830 war beinahe gang Teras an folche Empressarios vertheilt, bennoch betrug die Bahl ber neuen Bevolkerung in jenem Jahre taum über 16,000 Seelen, auf einem Flachenraum, ber nach europaifchem Durchschnitte bewohnt, 15 Millionen erhalten fonnte, meift Ginwanderer aus ber Union, mit einer geringen Bahl Guropaer aller Mationen. - Die Beranderungen bes politischen Buftanbes Merito's veranberten auch die Stellung ber eingewanderten Bevolferung ber Regierung gegenüber. Partei verdrangte Partei: Guerero, Bravo, Buffamente und Santa Unna fpielten ihre Rollen und untergruben die foderatiftisch merikanische Regierungsform immer mehr, um der verderblichften, einer Central - Militairgewalt, Raum zu schaffen. - Die kleine Bevolkerung von Teras mar es allein, welche von 1824 bis 1832 einen immerwahrenden Wiberftand gegen biefe Beranberungen fortsehte, und fich bemubte, bie Constitution von 1824 aufrecht zu erhalten. — Es war nicht ein glucklicher Berfuch einer Bande Abenteurer, einer fcmachen gefallenen Regierung ein ichones gand zu entreißen und fich barein zu theilen, wie die meiften europaischen und amerikanischen Publigiften verkundeten und den Teranern Undank ohne Maaß und Biel gur Laft legten, es war ber Rampf fur ihr Recht, ihr Eigenthum, und wenn ber Grundfat mahr ift, nach welchem Regierungen von beschrankter Gewalt gehalten find, gefetliche Bertrage mit ben Bürgern bes Staats nicht ohne beren Einwilligung zu anbern, fo erwarb bie anglo-amerikanische Bevolkerung von Teras in ber Bertheibigung berfelben das gesetzliche Recht, einen von Meriko zuerst gebrochenen Bertrag aufzuheben und fich als unabhangig zu konflituiren. --Erot aller Bedruckungen von Seiten ber Central = Regierung und ber Militair-Bewalt, widerfesten fich bie Teraner nie, fondern erfüllten gern jedes billige Begehren der Befehlshaber der widerrecht= lich in ihr Gebiet verlegten Truppen, um bas gute Bernehmen mit ber Regierung aufrecht ju erhalten; als aber ber Frieden nur mit Aufopferung all ihrer Rechte und ber Sicherheit ihres Eigenthums ju erkaufen war, als Militairgewalt die ungefetliche Berhaftung mehrerer Burger bewirft hatte, begannen die Feindseligkeiten am 26. Juni 1832, und enbeten mit Santa Unna's Gefangenschaft in ber Ebene von San Jacinto. - Mur bie Gefchichte bes alten Griedens lands bietet abnliche Buge ber Tapferteit, wie bie Befreiung von Teras. Gin Bolf, bas beim Beginn bes Rampfes taum 30,000 Seelen gabite, erzwang fein Recht einem Staatenbunde von 8 Dillionen Seelen gegenüber! und - Teras war gerettet! - Frants

reich und die Vereinigten Staaten erkannten zuerst die neue Kepublik an; mit letteren wurden wegen Anschlusses Unterhandlungen gepflogen; seit dem 10. Juli 1845 ist Texas ein Staat der Union, und die formliche und feierliche Aufnahme in den Staatendurd erfolgte am 29. December 1845. — Die Bevolkerung wächst mit jedem Jahre, und in wenig Jahrzehnten wird Texas unstreitig eins der schonlen und reichsten Eander der Weit sevon.

Die furge Schilberung bes neu entstanbenen Staats in ben fruberen Auflagen biefes Sandbuchs entspricht jest, wo fo viele Laufende ihre Blide auf Teras richten, nicht mehr ben Unforderungen ber Auswanterer; eine Menge Monographien, die über jenen Staat erschienen find, legten theils eine Beschreibung bes Landes ju Grunde, wie ich folche im Gten Banbe von Berghaus allgemeiner Lander : und Bolferfunde, Stuttg., C. Soffmann, 1844, geliefert, ober brudten biefelbe wortlich nach, wie Frbr. v. Schut in feinem "Rathgeber fur Muswanderer nach Zeras," ber in bemfelben zugleich mehre Rapitel biefes Sandbuchs aufnahm, welche burchaus nicht auf Teras paffen, vielleicht aber Biele verführen durften, nach Teras auszumandern. Da mich Sr. v. Schut als Bewahrsmann gitirt und mir Bemerkungen unterlegt, die wohl auf die nordlichen, mitt-Iern und westlichen Staaten ber Union, nicht aber auf Teras Bezug haben, halte ich es fur Pflicht, bier, um nicht lieblofen Krititen unterworfen ju werben, meine Driginalfdilberung mortlich folgen zu laffen, wie ich folche in jenem Berte niedergelegt habe:

Tera 6, im Westen von Louisiana gelegen, zieht sich langs bem Golf von Meriko, von der Mundung des Sabine bis zur Mundung des Rio Grande und diesen Strom aufwarts bis zu seiner Quelle; erstreckt sich vom 26° 5' bis 42° n. Br. und vom 16° 25' bis 25° 45' w. L., und unfaßt zwischen diesen Punkten nach meiner Berechnung 257,600 engl. Quadratmeilen oder 164,764,000 Acres, nach den Angaben des Land-Kommissariats der Regierung hingegen 318,000 Quadratmeilen oder 203,520,000 Acres.

Das ganze ausgebehnte Land bildet ein absolutes Amphitheater, bessen Profeenium der Golf von Meriko ift. Bon der ganz ebenen, flachen Kuste aus erhebt sich das Land allmählig in sansten Terrassen, die nach und nach in Hochebenen und Gebirgszüge übergehen, deren westlichste noch vollig undekannt sind. Die Sbene ist ein niederes, nach der Kuste zu sandliges, angeschwemmtes, von zahlreichen Strömen und Bapous oder Basseradern durchschnittenes, reiches, fruchtbares, und für ben Albau der Baumwolle, des Zuderrohrs und stellenweise auch bes Reises vorzüglich geeignetes Land

terft die neue Kepublik terhandlungen gepflonat der Union, und die aatenburd erfolgte am ichst mit jedem Sahre, itig eins der schönsten

benen Staats in ben jett, wo fo viele Tauhr ben Anforderungen 1, die über jenen Staat bes Landes zu Grunde, haus allgemeiner g., C. Soffmann, wortlich nach, wie für Auswanderer mehre Rapitel bieses cht auf Teras pas: ürften, nach Teras 18 Gewährsmann zitirt uf bie nordlichen, mitt: aber auf Teras Bezug t lieblosen Kritiken unrung wortlich folgen vergelegt habe:

legen, zieht sich längs & Sabine bis zur Münaufwärts bis zu seiner n. Br. und vom 16° en viesen Punkten nach eilen ober 164,764,000 iffariats ber Regierung 520,000 Acres.

n absolutes Amphitheafo ist. Von der ganz nd allmählig in sansten und Gebirgszüge übert sind. Die Ebene ist angeschwemmtes, von eradern durchschnittenes, Baumwolle, des Zuckerzüglich geeignetes Kand

Um Sabine, bem oftlichen Theil bes Staats, erftrecht fich biefelbe gegen 30 Meilen ins Innere, erweitert fich nach Weften zu immer mehr, bis jum Colorado, wo fie uber 100 Meilen ins Innere bringt, und von hier an bis jum Rueces fich allmablig wieder in ihrer Tiefe verengert. Berfolgen wir biefe ausgebehnte Strede von der oftlichen Grenze an, fo finden wir im Norden und Beften des Cabine- Sees ein niederes, beholztes, größtentheils aber mit Rohrbruchen bededtes Land, und nach Gudwesten gu, zwischen bem Gee und ber Galveston-Ban, verfunkene Prairien von traurigem, fterilen Unfehen, welche nur nach ber Nordoff-Point, von Galveston gu, einen freundlicheren, versprechenderen Unblick gewähren. Sat man bie bichtbewalbeten Bottomlandereien bes Trinidad paffirt, fo eröffnet fich bem Muge eine ausgedehnte, fanft schwellende Prairie, die hier und ba burch Infeln (fo nennt man hier die mehr ober weniger bedeutenden Baumgruppen ober fleinen Saine) belebt wird, in ber Rabe von Galveston aber vollig baumlos ift und in Marschland übergeht. Die Landereien am San Jacinto und Buffalo Banou find reiche Prairien, mit fanft gewelltem gande untermischt, bergleichen man in der Region der Ebene nirgends mehr findet. Bon der Galveston-Bay bis jum Brazos ift bas ganze Land eine ausgebehnte Prairie, die nach der Rufte zu flach und fumpfig, im Innern aber außerft abwechselnd ift, und eine Menge Bauminfeln, und langs ben Creeks bichte Saine bietet. 3wischen bem Bragos und ber Beftfeite bes Cane findet man, mit Musnahme bes Norbens und eines schmalen Streifens, ber fich langs ber westlichen Balbeinfaffung bes Brazos nach Columbia zieht, nur wenig Prairie, ber größte Theil ift bicht bewaldetes Bottomland, untermischt mit ausgedehnten, großen Rohrbruchen, die nach ber Rufte zu niedrig merden und in der feuchten Jahreszeit Moraften gleichen. Muf beide t Seiten bes Colorado ift bas gange Land, mit Musnahme feiner holzeinfaffung, vom Cane im Dften bis jum Navedad im Beften, eine großartige, jusammenhangende Prairie, die mit ihren Bauminfeln und bewaldeten Uferrandern ber Fluffe und Greeks, einem funftlichen Park gleicht. Beftlich vom Navedad behnt fich eine leichte, fandige Prairie aus, die nach Norden und Beften bedeutend auffteigt, nach Guben und Gudoften aber vollkommen flach, und an ben Ruften ber Matagorda=, Aranfaso=, Espiritu= und Nuece8= Banen nicht nur flach, fonbern fogar feucht und von fterilem Un-ieben in jeder Sahreszeit ift. Die gandereien zu beiben Seiten ber Fluffe Guadelupe, Can Antonio, Aranfaso und Rueces und ihrer jahlreichen Tributaries bieten indes herrliche Striche fur Anfiedler und erfreuen bas Muge aller ganbfpekulanten. Gumpfe finden fich in biefer Strede nur wenige und feine von Bebeutung, fo bag ber

allgemeine Charafter ter Gbene weit weniger ungesund und sieberhaft ift, als jener der Rustenländer der Vereinigten Staaten. Die Ufer aller Flusse, Bayous und Ereeks sind mit dichten Wäldern der beckt, und obwohl auch hier alle Flusse nach der Regenzeit Anschwelztungen ausgeschef sind, sinden Auskretungen derselben nur an wenigen Punkten statt. Die Schattenseiten der Schen im Angel an gutem Wasser, was aber wohl mehr daher kommt, daß man bis jest noch nicht eifrig darnach gesucht dat; Myriaden von Mücken und andern lästigen Insesten, die nur der Kultur weichen werden; — die nicht unbeträchtliche Menge giftiger Schlangen in den seuchten Nieterungen, und die gierigen Alligators, die in allen Gewässern hausen. — D die Gbene dem gelben Fieder unterworfen werden wird, muß die Zukunst lehren. Früher war dasselbe dem Lande gänzlich fremd; im Jahre 1839 erschien es zum ersten Male, und zwar nur in den Städten Galveston und Houston, wo es viele Einwanderer hinwegrafste.

Sinter ber Ebene erhebt fich ein Salbzirkel von rollendem und bugeligem gande, von ben fchonften naturlichen Biefen und grunerden Baldftellen bedectt, und von ichnellen flaren Fluffen burchftromt, beren bobe Ufermande von bichten Balbungen eingefaßt find; ein gand, bas nichts zu wunschen übrig lagt, und fic bis an die weftlichen Sochebenen erftrect. Weber Cumpfe noch taftige Infetten find bier gu finden, und Fieberfrankheiten bier gang unbekannt. Diefes rollende Land umfaßt bei weitem ben größten Theil bes Staats, und gieht fich in Form eines Triangels vom Sabinefluß unter 32° n. Br. bis an ben Colorabo, in ber Mitte von Aufting zweiter Kolonie, unter 20° 30' w. 2. -- Berfolgen wir bie Bafis biefes Dreieds, zwifden bem Cabine und Trinibab, fo finden wir eine dicht bewalbete Dberflache, mit nur wenigen fleinen Prairies am Neches und feinen Bufluffen, und benen bes Sabine, ber fich burch ein fehr gebrochenes Balbland windet. Unterhalb bes Busammenfluffes bes Anish = Banou mit bem Reches ift ber Balo bicht mit buschigem Unterholz verwachsen, und hier und ba offnen fich fleine Rohrbruche. Das Land vom Red River abwarts, ber bie Grenze zwischen Teras und Arkanfas bilbet, ift offener, weniger abfallend, und bietet gablreiche Waldstrecken, welche, je naber man bem Trinibab fommt, immer freier von Unterholz werben. Der Reft bes Candes biefer Region ift rollende Prairie; bas uppigfte und schönste gand, was man fich nur benten fann, mit kleinen Bauminfeln untermifcht, von Bachen, Greets, Fluffen und fleinen Thalern burchfchnitten. Rleine Erhohungen von wenigen Fußen bis zu ausgebehnten Bergen vierter Rlaffe, folgen bier wechselib ingefund und fieberten Staaten. Die
bichten Mälbern beRegenzeit Anfewelthen nur an wenigen
find: Mangel an
ommt, daß man bis
vriaden von Mücken
tur weichen werden;
bie in allen Gewäs
ber unterworfen werber unterworfen werar daffelbe bem Lande
um ersten Male, und
pouston, wo es viele

fel von rollendem en naturlichen Wiesen chnellen flaren Fluffen ten Balbungen einge: übrig läßt, und fic Weber Cumpfe noch erkrankheiten hier ganz ei weitem ben größten eines Eriangels vom olorado, in der Mitte w. 2. — Berfolgen Sabine und Trinibab, nit nur wenigen kleinen und benen bes Sabine, windet. Unterhalb des Neches ift ber Balo nd hier und ba offnen D River abwarts, ber et, ist offener, weniger welche, je naher man nterholz werben. Der Prairie; das uppigste ifen fann, mit fleinen 8, Fluffen und fleinen von wenigen Fußen folgen hier wechfeliib

auf einander und gewähren von ihren Gipfeln bie angenehmften Profpette; eine berfelben, Mount Disgah genannt, an Der Strafe von Berar nach Can Relipe, 13 Meilen offlich von Guabelupe entfernt, verbient allein bie Beschwerben einer bunbertmeiligen Reife, um gefeben zu werben, benn von ihr aus genießt man bie Aussicht in ein mahres Canaan,, bas, obichon noch immer in feinem roben Naturguftande liegend, mehr einem funftlichen Parte als einer Ginobe gleicht. Der Boten tiefer Region ift weniger marfchig als in ber Ebene, aber nicht weniger fruchtbar, fur eine noch größere Babl von Probuften geeignet, fur Biebgucht jeber Urt, nebft ben etwas westlicher liegenden Sochebenen und gebirgigen Theiten, und ber eigentliche Theil bes Landes, ber, befonders gunftig gelegen, von Deutschen am meiften berucksichtigt werden follte. Mais und Baumwolle gebeihen auf bemfelben fast ohne alle Rultur; in ben nordlichsten Strichen wird Baigen von ber besten Qualitat gewonnen, und viele Stellen find mit fogenanntem witben Roggen bebect, ber bier überall fur ein Beichen von fruchtbarem Boben gilt.

Der gebirgige Theil von Teras wird burch einen Mustaufer ber Cerra Mabre gebildet, welcher den Sauptgebirgezug in der Rabe ber Bereinigung bes Rio Puerco mit bem Bravo verlagt, in nordoftlicher Richtung ziehend, Teras bei ben Quellen bes Rueces betritt, von hier aus Dieselbe Michtung nach ben Quellen bes San Saba verfolgt, unterhalb ber Munbung bes Can Caba ben Colorabo freugt, nun nach Rorden wendet und fich endlich im rollenden gante bes Bragos verliert. Undere Auslaufer beffelben Gebirges ziehen fich in fublicher Richtung langs bem Mebina und Guabelupe binab, bis in bie Rachbarfchaft von Berar, und noch andere, boch unbebeutenbere, langs ben Rluffen Blanos und Diebernales und ben fleineren weftlichen Tributaries bes Colorado. Aehnliche Buge erftreden fich oberhalb bes Can Caba in bedeutender Entfernung ben Colorado aufwarts, und um die Quellenwaffer bes San Unbres und Bosque, Bufluffe bes Brazos, berum; both gehoren alle biefe Bebirgetetten hinfichtlich ihrer Sobe nur ber britten und vierten Rlaffe an; bie von Can Caba ift bie bochfte; ihr folgt bie Parallelkette Piedra Pinto. In vielen Platen find fie fammtlich mit bichtem Balbe bebedt; ausgebehnte Thaler angeschwemmten Landes eroffnen fich zwischen ihnen, und reiche Streden ziehen fich namentlich langs ben, bas Sochland burchichneibenben Fluffen. Faft alle Abeile biefes Landftrichs, beffen nordlicher Theil bie Lanbereien bes Bereins gum Schuge beuticher Einwanderer, ber fubliche Caftro's Grant umfaßt, find gut bemaffert, enthalten einen trefflich reichen Boben, und nicht nur die abfallenden Seiten ber Gebirge, sonbern felbst ein großer Theil ihrer Soben find ber

Kultur fabig. Die Gebirge sind meistens von neuerer Kalksteinformation und baher nicht steil, sondern mehr hügelformig, leicht zugänglich und zum Abeil mit platten hochebenen getrört. Nordewestlich von diesem Landestheile sind die Jagdgebiete der Cumanchen oder Camenches, einer berittenen indianschen Nation, die nie den Spaniern unterworfen war, mehrere tausend Krieger ausstellen kann, und, obgleich sie mit den Teranern Freundschaftsbunduisse eingegangen hat, boch öfters noch räuberische Einfälle in die Ansiedlunger unternimmt. Der von ihnen bewohnte Landstrich ist gang underkannt, und eben so der Norden des Staats, der sich bis zum 42° n. Br. erstreckt, und nach sabelhaften Gerüchten einen außerordent:

lichen Reichthum an Mineralien enthalten foll.

Un trefflichen Bafferverbindungen ift Teras außerorbentlich reich. Im Often bilbet, vom 32° n. Br. an bis zum Golfe, ber Sabine die offliche Grenze; Die Mundung bes Fluffes felbft, ber aus Teras ben Cheroffee, Tanaha, Patron Boregas, Palo Gucho, Big = und Little-Com, Copreg und Bewitts- Creek empfangt, bildet einen nicht unbedeutenden Gee, beffen Ginfahrt aber nur fleinen Schiffen jugangig ift. Fur fleine Dampfboote ift er 80 Meilen auf-warts fahrbar; Die Landereien an feinen Ufern find großtentheils fruchtbar, holgreich und nur felten Ueberschwemmungen ausgesett. -Beiter im Beften ftromt ber Neches, ber unter 32° 30' n. Br. entspringt, fich burch ben Burnets, Can Pebro, Rofes, Little Retches und Little Alabama verftartt, fudoftlich ftromt, Bavallas gegenüber ben von Rord tommenben Angelina aufnimmt, unterhalb beffelben noch ben Big Alabama, Pine Island, Big Ganby und Charles empfangt und in ben Gabine Gee munbet. Fur kleine Dampfboote ift er gegen 100 Meilen aufwarts fahrbar und bemaffert einen reichen fruchtbaren ganbftrich, ben er in ber Regenzeit nicht felten überschwemmt. Der Ungeling, fein Sauptarm, entspringt im Ranton Barriffon, und wird burch ben Benito, Loco, Atonac River, Anish Banou und eine große Bahl kleiner Creeks verftarkt. -Der nachfte Sauptstron, bes Landes ift ber Trinibab, ber burch bie Bereinigung breier Urme, ber Beft :, Dibble und Bois b'Urc Kort gebildet wird, mit bem Reches parallel lauft, vom Beften ben Saline, Ceber, Mulberry, Salt, las Bouras, Bidais, Big und Newmans Creet, vom Often ben Hurricane, Balnut, Ridapoo, Milton, Rettle und Scolf empfangt, und in ben westlichen Theil ber Galvestonbay mundet; bie mittlere Breite bes Fluffes betragt 250, die Tiefe 8 - 10 Fuß; trot ber heftigen Stromung wird er bereits mit einigen Dampfbooten regelmäßig 250 Meilen aufwarts befahren. Der Boben zu beiben Geiten feiner Ufer ift theils fandig, theils thonartig und schwer, überall aber b. daus fruchtbar und

terer Kalffteinforförmig, leicht zugefrört. Rorbte der Eumanchen
tion, die nie den
er aufstellen kann,
sbünddniffe eingedie Ansiedtungen
diff gang unbesied die zum 420
inen außerordent-

as außerordentlich is jum Golfe, ber Fluffes felbft, ber gas, Palo Gucho, f empfångt, bilbet t aber nur fleinen t er 80 Meilen auf: find größtentheils ingen ausgesett. ter 32° 30' n. Br. ro, Rofes; Little romt, Zavallas gefnimmt, unterhalb , Big Sandy und junbet. Für kleine fahrbar und bemaf: der Regenzeit nicht uptarm, entspringt nito, Loco, Atonac Greeks verftartt. inidad, ber burch ble und Bois b'Urc ft, vom Beften ben Bidais, Big und Walnut, Ricapoo, ben westlichen Theil bes Fluffes beträgt Stromung wird er 50 Meilen aufwarts Ufer ift theils fandig, chaus fruchtbar und

fcon mit vielen Unfiedelungen bebeckt. - Ihm folgt ber Can Jacinto, welcher bie reiche, gleichnamige Gbene burchftromt und bei Bonchburg in ben nordweftlichen Theil ber Galvestonban munbet; bis zu feinem offlichen Zweige ift er fur fleine Dampfboote fahrbar und hat hohe Ufer, die nur an einzelnen Stellen in ber Re genzeit überschwemmt werben. -- Der nachfte bedeutende Strom ift der Brazos, der ein Abfluß des Saline-Sces, die Fluffe Tosohunova, Tanpiserahco und Keriachehunova zu Quellen hat, burch ben Rio Inoqua unter 33° 10' n. Br. verstärft wird, bier ben Ramen bes Rio Bragos de Dios annimmt, und in vielen Krummungen fudoftlich ftromend, unterhalb Belasco in ben Golf von Merito mundet. Bon einer großen Bahl großerer und fleinerer Fluffe verftarft, burd,firomt ber Bragos ben fruchtbarften Theil von Teras; ber meift bunkelbraune Boben beffeht viele Ellen tief aus ber beften Gartenerbe, und bringt überalt vortreffliche Baumwolle, und naher ber Rufte auch Buder hervor. Die Bevolkerung ift bis jest an biefem Fluffe am bichteften; bie Ufer find holgreich, vorzuglich an Steineichen; Dampfboote ber größten Rlaffe fonnen ben gluß bei hohem Bafferftande über 100 Deilen aufwarts, und fleinere Boote, nach Befeitigung einiger Trageplate, bis nach Nafhville befahren. 3mifchen bem Bragos und Colorado munden nur einige unbebeutende Ruftenflußichen und Greeks in ben Golf, unter benen ber San Bernardo, welcher beinahe 40 Meilen aufwarts befahren werben fann, ber großte ift. - Der Colorado, nach bem Brajos ber größte Strom bes Binnenlandes, und fur Deutsche um fo wichtiger, als er bas gand bes beutschen Schutvereins umgieht, zeichnet fich burch bie Reinheit seines Baffers aus; er entfpringt unter ben 29° 40' n. Br., am norboftlichen Abfall ber Grenggebirge von Chihuahua, ftromt in nordoftlicher Richtung bis jum 31° 38' n. Br., bis wohin er burch ben Frio, Aguilas und Pifapejunova verstärkt wird; vereinigt fich bier mit bem von Nordwest kommenden Pasigono, ber ihm die Baffer bes Salado, Muchique und Piaroja-Greeks zuführt; andert hier feinen Rurs nach Sudoften, durchstromt in vielen fleinen Bogen einen ber reichften und fruchtbarften ganbftriche und mundet unter 28° 47' n. Br. in die Mabagorda-Bay. Bon ber Bestseite empfangt er, aus bem beutschen Bereinslande, ben San Saba, ber ben Le Bufa Crect in fich aufnimmt, ben Elanos, ben Piedernales und eine Menge fleiner Creeks, von Rorben und Often ben Pecan River, und unter ben gablreichen Greefs ben Sunting, Sonen, Samilton, Wittbarges und Cumming. Dampfboote geben bis jest noch nicht auf bem Colorado, ba oberhalb feiner Mundung einige Infeln liegen, zwischen benen bas Fahrwaffer burch Raffts und Campers, wie in einigen ber Miffiffippi Munbungen,

verftopft ift; ein Hinderniß, bas übrigens leicht zu beseitigen senn burfte. Die Ufer bes Aluffes find holgreich, nur theilweise Ueberfcwemmungen ausgesett, bie 50 Meilen aufwarts gar nicht mehr vortommen, und weiter aufwarts, in der Berg- und Sugel-Region, Die er durchftromt, find Daffen bes herrlichften Bauholges aller Art. Die aus gedehnten Wicfenstreden, welche fich weftlich vom Fluffe in Fapette, La Grange gegenüber, abwarts erftreden, weichen teinem Theile Des Landes in Schonheit ber Gegend und Fruchtbarfeit bes Bobens. Die Grunde bes Colorado-Gebietes find mabrend bes Binters von einer reichen Begetation wilden Roggens bedeckt, und etwa 4 Meilen oberhalb der Ueber fahrt bei La Grange, am offlichen Ufer, beginnen endlofe Richtenmalber, Die fur die dichtefte Bevolkerung Bauholg fur Jahrhunderte Der nachfte Fluß ift ber Labaca, ber fich mit bem enthalten. Mavidad vereinigt und in die Labaca : Ban, Die nordweftlichfte Bucht ber Matagorba : Ban, muntet. Beibe find gegen 40 Meilen weit fur fleine Dampfboote fahrbar, und durchftromen ein außerft fruchtbares Bebiet von hugeliger Gestaltung. - Der Guabelupe entspringt im weftlichen Sochlande, unter 290 48' n. Br., wo er burch ben Bufammenfluß bes Piebras und Berbe gebilbet wird; bis gur Strafe, welche von Berar nach Racogboches führt, ftromt er in oftlicher Richtung, nimmt bis babin ben Sabines und Cabro in fich auf, wendet fich hier nach Guboften, vereinigt fich bei Gongales mit bem von Nordoft tommenten Can Marcos, ftromt hierauf in vielen Windungen rach Girt empfangt vom Weften ben Rio Coleto und ben bedeutenten Gan Antonio, und mundet in bie Efpiritu Santo : Bo , bie burch ben norboftlichen Theil ber Infel Matagorba vom merikanischen Golf gefchieden wirb. Wegen feines schnellen und gefrummten Laufes ift ber Aluß ichwer ju befahren, fein Bebiet hingegen fieht in Fruchtbarfeit jenem bes Bragos am nachften, und übertrifft alle anderm malerifchen Gegenden. Der Gan Untonio, fein Sauptzufiuß, entspringt aus vier Quellen, unter 29° 37' n. Br. und 22° 58' w. E., wo er ben Ramen Debina führt; schon bei ber Bereinigung biefer Quellenfluffe hat er eine Breite von 130, und eine Tiefe von 10 - 15 Auf; er ftromt in füdoftlicher Richtung, wie alle hauptfluffe bes Landes, empfangt vom Beften nur unbedeutende Bache, vom Norden hingegen ben Banbera, San Julian, Seguia, Jeromino, Saus, Potranca, Medio, Leon und Salado, andert von ber Mundung bes lettern an, ber bei Berar vorüberftromt, feinen Ramen in Gan Untonio, verfolgt benfelben Rurs, nimmt vom Norden den Cibolo und Clelo in fich auf, und vereinigt fich unterhalb Goliad mit dem Guadelupe. Er fließt mit bedeutender Schnelligkeit über ein fleinigtes Bett, und fein Baffer ift befonders rein, hell und gefund. Un feinen Ufern

bu beseitigen fenn theilweise Uebergar nict mehr vorigel-Region, die er aller Urt. Die aus: luffe in Fanette, La n Theile Des Landes bens. Die Grunde on einer reichen Beoberhalb ber lleber: nen endlose Fichten. ly für Jahrhunderte a, der sich mit bem, die nordwestlichste ind gegen 40 Meilen ditromen ein außerft Der Guabelupe 48' n. Br., wo er e gebildet wird; bis bes führt; ftromt er abines und Cabro in nigt fich bei Gonzales 08, stromt hierauf in Beften ben Rio Coleto indet in tie Espiritu der Infel Matagorda Begen feines fchnellen ju befahren, fein Ge-Bragos am nachften, egenden. Der San s vier Quellen, unter ben Ramen Medina Uenfluffe hat er eine 15 Fuß; er ftromt in & Landes, empfangt Morben hingegen ben o, Caus, Potranca, Mundung des lettern men in San Antonio, ben Cibolo und Clelo d mit bem Guabelupe. n fleinigtes Bett, und und. Un feinen Ufern zeigen fich bie Beweise einer fruberen Rultur, Ruinen verschiebener Rirchen, Miffionen, Wafferleitungen und anderer fleinernen Gebaube. Das Land, burch welches er ftrome, ift eine bobe, wellenformige Wiesengegend, mit wenig Batt, aber einem bunflen, febr fruchtbaren Boben. Suwefilich von ter Mundung tes Guabelupe burchbrechen eine Menge fleiner Greeks bas reiche Wiefenland und munben in ben innern Bintel ber Aranjagua : Bay, in beren fubwestliche Abtheilung, ber Copano : Ban, ber Aranfas, ein gegen 40 Meilen langer, bootbarer Strom fich ergießt. - Der nachfte bebeutende Fluß ift ber Rucces, welcher am fubweftlichen Abhange der Guadelupe = Mountains entspringt, durch den Rio Frio verftartt wird, und ein meift ebenes Biefenland burchftromt, bas weniger fruchtbar ift, als die andern teranischen Flußthaler; unterhalb bes Frio, ber ihm die Baffer bes Tahuacano, Gan Miguel, Brome, welcher burch ben Laparita, Altascofo und Vortilla gebilbet wird, und Puente be la Piedra juführt, empfangt er vom Rorben ben La Para, San Liandro und Nombere be Dios; ber Strom ift fur fleinere Fahrzeuge gegen 100 Meilen aufwarts fahrbar und mundet in die Rueces : Ban, welche ben innerften Bintel ber Corpus Chrifti : Bay bilbet. - Der fubliche Theil bes Landes, zwischen bem Rueces und Rio Grabe bel Rorte ober Bravo, bem futlichen Grengfluß von Zeras, ift größtentheils fandige Chene, Die nur von fleinen Ruffenfluffen, bem Galt, Gan Gertrubas, Simos und Colorabo, burch: fchnitten wird. Im Innern biefes, ber Rugnermeniger gunfligen Banbftriche, find mehrere ansehnliche Catzfeen. Der Rio Grande entspringt im fernften Beften, bat einen ungemein gefrummten Lauf, fann aber mit fleinen Dampfbooten 200 Meilen aufwarts, bis Camargo, befahren werden. Beiter oberhalb beficht fein Bett aus Treibfand, wird burch ben ichnellen Lauf des Riuffes fortwährend geanbert, und bie Befchiffung t rerlaufs bleibt immer unficher und gefährlich.

So ansehnlich die Strome von Teras find, so burchschnitten und eingebuchtet die Kuste des Landes, und so groß auch die Jabt der haffs und Lagunen ift, die durch kleine Insein und sandige Mehrungen vom merikanischen Golfe geschieden werden, ist doch nur eine Bucht, die Galveston-Bay, dis seht von einiger Besteutung. Die offlichste Bucht bilbet der Sabine-See, der aber, trot feiner Tiefe für Schooners, nie einen Seehafen bilden wird, da in seiner Einfahrt selten über 5 Auß Wasser zu sinden ist. Die nächste und für Teras wichtigste ist die Galveston-Bay, westlich von der vorigen, vor welcher sich die 30 Meilen lange und von 3 bis 5 Meilen breite Insel Galveston, auch San Luis genannt, hinzieht, auf deren öflischsten Spige nach N. zu die Stadt Galveston

angelegt ift. Die Infel ift burchaus eben, erhobt fich nur wenige Buß über ben Deeresfpiegel, hat einige fumpfige Stellen, und tragt auf bem meift fandigen Boben eine arme Begetation von fleinen Beftrauchen und Salgpflangen; nur brei Balobaume, bie als Land zeichen bienen, find auf ber gangen Infel zu finden; bennoch find mehrere Strecken, bie eine Dammerbe von 6 - 12 Boll haben, und auf biefen Platen fommen, bei einiger Corgfalt, alle Arten Garten= gewächse vortrefflich fort. Den Safen von Galveston bildet bie Ban; er ift tief und geraumig, und die Ginfahrt in benfelben ift fur Schiffe von 400 Tonnen, die nicht über 11 Fuß Baffer ziehen, noch moglich. Die Ban bat eine Menge fleiner Ginbuchten, empfangt die Baffer bes Trinibab, Gan Jacindo, ben Dib River, Clear, Didinfon, Mofes und Turtle Creek und ben Double Bapou, ift burch Taylor's Banou mit bem Gabine : Gee verbunden, und fteht burch ben Buffalo Banou mit houfton in Berbindung, von wo aus eine 15 Deilen lange Solzbahn, Die fpater burch eine Gifenbahn erfest werden foll, die Produtte bes obern Bragos nach bem Safen von Galveston bringt. Den nachften hafen bilbet die Beft-Ban mit mehreren Einbuchten, am westlichen Ende ber Infel Galveston, an welchem bie neue Stadt Can Luis ausgelegt merben ift; ben Gingang in felbige bilbet ber Beft : Daß, ber nur 8 guß BBaffer bat. Beftlicher liegt ber Safen von Belagco, ber burch bie Mundung des Bragos gebildet wirb, ben Schiffen keinen Schule gegen die flurmischen Mordwinde des Winters bietet, und beffen wechselnbe Ginfahrt felten über 7 guß Tiefe hat. Muf ihn folgt bie Matagorba Ban, bie von GB. nach ID. eine Lange von 45, von SD. nach NB. eine Tiefe von 20 Meilen hat; fie bildet mehrere bebeutenbe Einbuchten, von benen ber Safen von Matagorba, ber burch die Mundung bes Colorado gebildet wird, die Trespelacios: Ban, Die Labaca : und Cfpiritu : Santo : Ban, Die ansehnlichsten find. Die Ban wird burch eine lange fandige Nehrt ia. Die fich von ber Munbung bes Concy : Greeks nach Gubweften gieht, und ben norboftlichen Theil ber Infel Matagorda gebilbet, und hat zwei burch eine kleine Sandinfel geschiedene Gingange, ben Paffa Cavallo mit 6 - 7, und ben Dain : Pag mit 10 - 11 guß Baffertiefe. - Subwestlich von ihroffnet fich die Uranfagua oder Uraufaro Bay, welche burch bie Infeln Maragorba und St. Joseph gebilbet wird, mehrere Einbuchten hat, unter benen bie Copano : Ban bie ansehnlichste ift, die Baffer bes Copano, Saco, Aranfas und Chiltipin aufnimmt, und zwei Ginfahrten, Efpiritu Santo : und Aransas : Inlet, je von 7 Fuß Baffertiefe hat. - Ihr folgt Die Corpus Chrifti: Bay, beren innerften Bintel, bie Rueces:Bay, bie Mundung bes Nueces bilbet; die Bay ift im Innern gwar get fich nur wenige tellen, und tragt n von kleinen Gene, die als Land: ben; bennoch finb - 12 Boll haben, alle Arten Garten: alveston bildet bie brt in benfelben ift fuß Baffer ziehen, er Ginbuchten, em: , ben Dib River, en Double Bayou, ee verbunden, und Berbindung, von ter burch eine Gifen: Brazos nach bem fen bilbet bie 2Beft: en Ende ber Insel Buis ausgelegt wer: Daß, ber nur 8 Fuß elasco, ber burch diffen feinen Schut bietet, und beffen . Auf ihn folgt bie eine Lange von 45, at; fie bilbet mehrere on Matagorba, ber d, die Trespelacios: o, die ansehnlichsten ge Nehrt ta, die sich bubweften steht, unb bildet, und hat zwei , ben Paffa Cavallo 11 guß Baffertiefe. ta: ober Uraufaros St. Joseph gebildet bie Copanos Bay Saco, Aransas und Espiritu Santo : und bat. — Ihr folgt bie il, die Nueces-Bay, t im Innern zwar geraumig, ber Eingang aber nur kleinen Fahrzeugen zugängig; vor ihr zieht sich die longe Sandinfel Mustang hin, langs deren Besteite kleine Silande die ohne dies schon schmale Einfahrt noch mehr stopfen. Sublich von dieser zieht sich die gegen 110 Meilen lange und 10 Meilen breite Laguna del Madre, vor welcher sich die sast eben so lange, aber nur 2 — 3 Meilen breite sandige Insel Padre zieht. Auch sie gestattet nur kleinen Kustensahrzeugen den Eingang, und hat im Norden Corpus Christi Inlet, im Suben die beiden durch eine kleine Insel getrennten Einsahrten Brazos Santiago und Boca Chica.

Das Klima von Texas, obgleich in neuerer Zeit vurch viele, in ihren Soffnungen und Erwartungen getauschte Ginwanderer verfchrien, theils burch felbftfuchtige Spetilanten in Gegenden gepriefen, bie thatfachlich nichts weniger als ber beutschen Konflitution guträglich find, ift im Mugemeinen bei weitem gefunder, als bie fubwestlichen ber Vereinigten Staaten, als Louissana, Arkanfas und Mississippi, wo von Fluß zu Fluß fich bichte Walber ziehen, bie Hauptstrome bes Landes fammtlich ihre Ufer überfleigen, und, ba bas rudwarts liegende gand im Allgemeinen tiefer als bas Uferland ift, bort giftaushauchende Gumpfe gurudtaffen. Sier in Teras ift von Fluß zu Fluß bas Land offen und allmablig auffteigend; Gumpfe ober ftebende Teiche findet man im Binnenlande gar nicht, und nur stellenweise an ber nieberen Rufte, und die reine Atmosphare bes Landes wird fortwahrend burch heitere Brifen erfrifcht. Borgugsweise ift biefes ber Fall in bem, vom Berein gum Schute beutscher Einwanderer erworbenen ganbe, bas in Diefer Begiebung nicht trefflicher hatte ermahlt werden fonnen, und in Caftro's Grant, ber wie jener eine gleiche Berudfichtigung verdient. — Bom Marg bis Detober fallt in gang Teras wenig Regen, im Bergleich mit ben fubli-chen Staaten ber Union; Die Sine ber Sonne erregt mahrend biefer Beit eine bebeutenbe Abgespanntheit, und nur bem fast beftanbig wehenden Gud bei Bestwind ift es jugufchreiben, bag die Barme erträglich bleibt. Bom 1. Upril bis jum letten September beginnt die erfrischende Brife bald nach Sonnenaufgang, und halt bis brei ober vier Uhr Radmittags an, wo fie binwegftirbt. Die unertragliche Site, welche nun folgt und bis Connenuntergang mabrt, bezeugt beutlich, wie febr bie regelmäßigen Brifen ber Gefundbeit und bem Lebensgeifte guträglich find: benn ber lettere wirb, fowie fich ber Bind legt, fo niebergebrudt, daß es eher zu fühlen als zu beschreiben ift. Balb nach Sonnenuntergang erhebt fich abermals eine leichte Brife, Die bis Mitternacht Die Utmosphare grabatim fublt, nach biefer Beit bis jum Morgen aber fo empfindlich wird, bag man recht gut eine wollene Dede vertragen fann. Erfaltungen und Fie-

berschauer find bie Folgen biefer Windfiromung; juweilen febt ber Wind in biefer Jahreszeit nach Oft in Gub um, fatt aber bie reine Luft bes merikanischen Meerbufens über bas gand gu verbreiten, baucht biefe Stromung bie Diasmen ber Gumpfe Louifiana's und Missiffippi's aus, und verurfacht Ropfweh, Wechsel = und Gallen= fieber, Unichwellungen, Schauer und Berbauungsbeschwerben. Der Binter ift leicht, ber Schneefall im Dberlande nur unbedeutend und ber Schnee fast nie liegen bleibend; boch wechselt die Temperatur fo fchnell, bag ber Winter nichts weniger als angenehm ift. 3m Detober und November beginnen die beftigen nordlichen Winde, und die Regenguffe, welche in biefen Monaten fallen, fuhlen bas Land. Bahrend Diefer Beit find bie Bebirge im Innern mit Schnee bedectt. Im December und Januar fturmen bie Mordwinde die Ebenen berab, mit berfelben Regelmäßigfeit, wie bie fublichen im Sommer; nur felten fest in biefer Beit ber Wind nach Guben um, und gefchieht es ja, fo bringt berfelbe fchnell Regen, auf welchen wiederum Rordwind folgt. Der Februar und Marg bringen eine geringere Regenmenge; bie fublichen Winde halten jest langer an, bringen milbes Better mit, erzeugen angenehme Abende und reigende Rachte, und fteigern bas Thermometer oft bis 75° F.; boch auch in biefer Beit bringt ein ploblich herabsturmenber Nordwind in wenig Stunden einen außerordentlichen Temperaturmechfel hervor, und haufig finkt bas Thermometer in faum gwei Stunden von 75° auf 25° berab. -Der fübliche Theil von Teras hat hinfichtlich feines Klima viel Mehnliches mit Louisiana, ber norbliche mit Tennessee und Gud-Kentudo. Die mittlere Temperatur ju Galveston, unter 290 180 n. Br. betrug ,74,, ber hochfte Thermometerftand 93,5, ber niebrigfte 250, Die Regenmenge 57,9 Boll; ju Fort Soufton hingegen, unter 31° 54' n. Br., Die mittlere Temperatur 73,31, bas Marimum 96,4, bas Minimum 240, und die Regenmenge 57 Boll. -In ber beutschen Dieberlaffung find noch feine regelmäßigen Beobachtungen angestellt worden; in Caftroville war bas Marimum 1845: 97,3, bas Minimum 26,5, bie mittlere Temperatur 76,2. -Das gange gand fann übrigens, mit Musnahme weniger fleinen Striche, unter bie gefundeften Lander ber Erbe gerechnet merben. Der größte Theil ber Krankheiten, Die bis jest hier beobuchtet murben und vorgekommen find, waren mehr Folge ber ungeregelten Lebensweise eines großen Theils ber Bevolkerung und ber Unvernunft ber europäischen, meift beutschen und frangofischen Ginmanberer, bie bier wie in ber Beimath leben wollten, alle Bequemlichkeiten bereits ju finden vermeinten, und nicht bedachten, bag gwar bas gand Alles bietet, mas ju einem gludlichen Beben gehort, bag aber Alles erft errungen werben muß. - Das schlimmfte Fieber in Teras,

; zuweiten feht ber ftatt aber bie reine and an verbreiten, ofe Louisiana's und echiel : und Gallen: Bbefchwerben. Der ur unbedeuten's und t die Temperatur so ehm ift. Im Dcto= en Winde, und die fuhlen bas Land. mit Schnee bedectt. de die Ebenen herab, im Sommer; nur m, und geschieht es en wiederum Rord: ine geringere Regenan, bringen milbes eizende Rächte, und h auch in diefer Zeit in wenig Stunden or, und häufig sinkt o auf 25° herab. feines Klima viel Tennessee und Gud: ston, unter 29° 18' fand 93,5, ber nied: rt Houston hingegen, enmenge 57 Boll. regelmäßigen Beob: war bas Marimum Temperatur 76,2. ahme weniger kleinen rbe gerechnet werden. t hier beobuchtet mur: je ber ungeregelten Leund ber Unvernunft den Ginwanderer, bie equemlichfeiten bereits baß zwar bas gand en gehört, bag aber

mmfte Fieber in Teras,

wie in ganz Amerika, ist das Branntweinsieber! Es ist ein Borurtheil, in wärmeren Ländern durch Spirituosen die Kräfte aufrecht erhalten zu nuffen; — wer in diesem Himmelsstrich die erste Diätzregel: Mäßigkeit in allem beobachtet, sich keiner Erkältung aussetz, gutgekochte Kost sich zu verschaffen sucht, und in nichte dem amerikansichen Beispiele folgt, Fruhstud, Mittag und Abendebrod mit einem Glase Aum oder Whisky zu beginnen, der wird sich Teras eben so wohl besinden als anders wo, und laut bezeugen, daß nicht das Klima, wohl seher der Mensch selbst und seine Leidensschaften die Ursache der angeblichen Ungesundheit des Landes fev.

Teras, mit bem Guben ber Union und ben mittleren Staaten unter einer Breite liegend, bietet in feiner Pflanzenwelt alle Produkte bar, welche jene Staaten auszeichnen, und wenn gleich weniger bicht bewaldet als Louisiana und Arkansas, ist das Land doch hinreichend mit ben verschiedensten und beften Solgarten, ju allen 3meden ber Landwirthschaft sowohl als ber Industrie verfeben, und wie in ber Union gleichen bie ausgebehnten Prairies im Fruhjahr ben lieblichsten, riefenhaftesten Blumengarten. — Bon allen in Der Union vorkommenben Baumarten finden fich hier Reprafentanten, von ber verkruppelten Jack - Giche ber Bebirge an, bis gur majeftatischen Lebenseiche ber Prairies, von benen man oft Stamme von 16 - 20 Buß im Durchmeffer findet, die diese Starte bis 30 guß hoch beibehalten und fich bann erft in machtige Mefte vertheilen. Diefe großen, vereinzelt ober in fleinen Gruppen in den Prairies vorkommenden Baume find zuweilen über und über mit langem spanischem Moofe bedeckt, bas in großen Streifen herunterhangt, im Binde hin und her flattert und ben Baum wie mit einem filbernen Mantel umbullt erscheinen läßt, durch welchen das üppige Laubwerk des Baumes hindurchdringt und be. Gangen ein geifterhaftes Unfehen verleiht. Eichenarten in ber größten Berfchiebenheit (gegen 40 Arten, von benen Michaur taum zwei Drittel nennt, und worunter bie zum Schiffbau fo geschätte Steineiche), Fichten, Copressen, Eschen, Afazien, Buchen und andere Balbbaume ber Union gibt es hiet m lleberfluß. Neben bem berrlichen Magnoliabaum, mit feinen großen wohlriechenden weißen Bluthen, erhebt fich die rothe Geber, und manches Stud Band fann noch heute in ben bevolfertften Theilen des Landes gekauft werden, welches fich blos mit bem barauf ftebenben Cedernholz, wenn es nach Europa verschifft wird, doppelt und breis fach bezahlen wurde. Der Buderahorn kommt im norblichen Theil bes Landes häufig vor und verfieht viele ber Unfiedler auf Camerons und Chambers Grant mit ihrem Buderbebarf; Perfimone, von ben Einwohnern Dattel = Geder genannt, verschiedene Arten Rugbaume, ber Bogenholzbaum ober die Dfage-Drange, ber Rirfchlorbeerbaum,

Bromme's Sandb, f. Husw. n. Amerifa. 5te Huff.

20

wilbe Mepfelbaume, bie fleine fuße Mepfel tragen, ber wilbe Pfirfch baum, Rirschen = und Maulbeerbaume verschiedener Urt beweisen, baß alle Produtte bes Garten = und Obfibaues gemäßigter und warmer Boren, mit Ginschluß der Drange, Citrone, Dlive und Mandel, in bie em Cande gepflangt werden fonnen, fobald die Bevolferung nur will. Der Caoutschouebaum, ber bas bekannte elastische Gummi liefert, wird in Menge am Colorado, in ber Rabe von Baffrop gefunden. Farbeholzer und verschiedene feinere Holzarten find ebenfalls in ben Balbungen von Teras angutreffen. Bilbe Trauben von allen Farben und trefflichem Geschmack findet man in fammtlichen Balbungen, am haufigsten aber die wilde Rebe um Nacogdoches, Baftrop und langs bem Gugbelupefluß. Im Guben machet ber Ropal, auf welchem bie Rochenille lebt, in großer Menge; wilbe egbare Berren fullen zur Fruhjahrszeit Balbungen und Prairies; zahlreiche Sorten wilder Bohnen, worunter welche, beren Schoten in ber Erde wach fen, mahrend die Ranken auf der Dberflache liegen, machfen in allen Theilen bes Landes, und in allen Baldungen viele Medizinalpflangen und Burgeln, als: Sarfaparille, Ginfeng, Schlangenwurgel, Saffafras, Sußholz, Jalappe, Pfeilmurzel, Angelika, Spikenard, Salben, Pfeffermunge, ber Gewurgftrauch und mehrere Dimofen; felbft bie koftbare Banille gehort unter bie Erzeugniffe von Teras. Rleearten und Grabarten, Die ben gangen Binter über grunen und reiche Beibe bieten , und felbft im Guben ber Bereinigten Staaten unbekannt find, wie bas grune Musquitgras, und eine andere Urt, von den Ginwohnern Gamagras genannt, welches nach wirklicher Beobachtung nach bem Ubmahen in 4 Stunden & Boll lange neue Triebe gezeigt haben foll. Die Flora ber ausgebehnten Biefen ift noch fast gang unbefannt : Geranien , Lilien , Lobelien , Jasmin, Paffionsblumen , Jelangersjelieber , Beilchen und eine Menge von Bierpflangen, fur die felbit die Unfiedler bis jest feine Ramen baben, fonbern ihnen die indianischen Benennungen beilegen, fullen die Prais ries, die im Fruhjahr außerdem eine außerordentliche Menge von Erdbeeren bieten, und ber Botaniter findet bier ein reiches, vielverfprechendes, noch ganglich unbebautes Relb. - Alle Cerealien gebeiben in Teras vortrefflich , und Baumwolle , Taback , Sanf und Flachs im 'orden, Bucker, Raffee, Reis und Indigo im Guben, werben ficher in Rurgem Die Stavelartifel bes Landes merben.

Un Thieren bietet Teras alle Arten, die das benachbarte Louissiana und Arkansas aufzuweisen haben. Buffalo : oder Bisonbeerben findet man oft zu mehreren tausend Studen im Mittellande und im Westen, besonders in der Winterzeit, wo sie aus dem fernen Westen der Bereinigten Staaten herabkommen. Elennthiere, Sirsche, Rehe und Dammhirsche fieht man rubelweise in allen Theilen des

, berwilbe Pfirfch: r Urt beweifen, baß äßigter uud warmer ive und Mandel, in Bevolkerung nur will. iche Gummi liefert, n Bafirop gefunden. jind ebenfalls in ben uben von allen Far: mtlichen Baldungen, oches, Baftrop und ist der Mopal, auf milde egbare Berren ies; zahlreiche Sorten ten in der Erbe wach gen, wachsen in allen viele Medizinalpflang, Schlangenwurzel, Ungelika, Spikenard, nd mehrere Mimofen; rzeugnisse von Teras. inter über grunen und r Bereinigten Staaten und eine andere Urt, velches nach wirklicher iben & Boll lange neue usgebehnten Biefen ift n, Lobelien, Jasmin, und eine Menge von st feine Namen haben, eilegen, fullen bie Prais entliche Menge von Erb r ein reiches, vielvere, Taback, Sanf und und Indigo im Guben,

8 Lanbes werben.
bas benachbarte Louis
uffalo sober Bisonbeers
ken im Mittellande und
wo sie aus bem fernen
n. Clennthiere, Hirsche,
ise in allen Theilen bes

Landes; zahlreiche Seerben wilber ober vielmehr verwilberter Pferbe, Muftangs genannt, halten fich in ben Prairies und in ben armen Streden langs bem Rio Bravo auf; Efel und Maulthiere tommen ebenfalls verwildert vor; auch wilde ober verwilderte Schweine find nicht felten, und obichon nicht von besonderer Große, mehr gu furch= ten als felbft Panther und Bolfe. Bilbe Biegen und Bergichaafe follen in ben gebirgigen Theiten bes Landes haufig gefunden mer-ben, und bort ift auch bie Beimath ber Baren, Wolfe, Jaguare, Cuguare, wilden Ragen, Fuchfe, Luchfe, Biefel, Marber, Bafch. baren, Beutelthiere, Stinkthiere, Biber und Aifchottern, Die ubris gens auch in allen, noch unangebauten Theilen bes Landes in großerer ober geringerer Ungahl zu finden find, und fich fogar ofters in ben Dieberlaffungen zeigen , wo Gichhornchen aller Urt ben Daispflangen oft bedeutenden Schaben gufügen, - Alle in ben Bereinigten Staaten bekannten Baffervogel, vorzüglich wilbe Enten und Ganfe, wilbe Schwane von grauem und weißem Gefieber, und verschiebene Taucherarten, beleben bie mafferreichen Begenden bes weftlichen Binnenlandes; Pelikane, Reiher, Kraniche und Flamingo's ichwarmen überall an ben Ruftenftrichen umber; wilde Truthhubner, Die oft 20 - 30 Pfund wiegen, Rebhuhner und bas haufig vortom: mende Biefenhuhn beleben bie Balbftellen und Prairies. Fafanen, Tauben, Bachteln, Schnepfen, mehrere Arten Papagaien und alle Arten von Sing : und Schmuckvogeln, bie bem Guben ber Union und Merito angehoren, find hier überall zu finden, und von Raub vogeln, außer Ublern, Falten, Beiern und Gulen, ber Zurfen-Buggarb, hier Rarancro genannt, welchen die Pflanzer fehr hoch achten, weil er fich von ben tobten Thieren nahrt, welche in ben Prairies fallen, und fomit viel zur allgemeinen Gefundheit beiträgt. Diefe Bogel find immer auf ber Lauer; man fieht fie oft in großen Schaaren boch oben in der Luft schweben und Kreife beschreiben, um nach Mas ausgufehen, und wer ben fo nuglichen Bogel tobten wollte, wurde von feinen Nachbarn fehr übel angefehen werden. — Won Umphibien findet man verschiebene Schlangenarten, worunter zwei Arten von Rlapperschlangen in manchen Gegenden in furchtbarer Menge, und Die ebenfo gefährliche Aupferschlange, mehrere Gibechsarten, Schild. froten und Frosche. - Fische finden fich in allen Fluffen und Greeks in großer Menge und Berfchiebenheit, und an ber Rufte find alle Arten , welche Weftindien bietet. - Mit Infetten hat die Ratur Teras verschwenderisch reichlich bedacht; man findet die prachtvollften Schmetterlinge und Rafer, Die wohlschmedenbften Rrabben und Rrebfe, auch bie Biene ift ben Unfiedlern bereits hierher gefolgt, und an Mustiten und andern laftigen Infetten ift ebenfalls tein Mangel. Der Mineralreichthum bes Landes ift noch wenig befannt, uns

20

ftreitig liegen aber ungeheure Schate unter ber Dberflache ber Erbe verborgen. Silber ift bereits in verschiedenen Gegenden des Landes gefunden worden. Muf Caftro's Grant und dem beutiden Bereinslande find Gilberminen; unter ben fpanischen Bicekonigen murbe am San Saba eine Sitbermine ausgebeutet, Die hinfichtlich ihres Ertrags unter allen merifanischen Minen die Dritte im Range war; bie politischen Unruhen, mehr aber noch die gefahrliche Nachbar-schaft ber Cumanches Indianer, beren Jagdgebiet bort beginnt, mogen bie Urfache fenn, bag fie fchon langft verlaffen wurde. 1828 bilbete fich in Soufton eine Gesellschaft, um jene und andere in ber Nahe fenn follende Minen zu untersuchen. — Golbsand führt ber Coloradofluß und in ber Nahe feiner Quellen hat man gebiegenes Gold gefunden. Gebiegenes Rupfer fommt in mehreren Begenben vor und eine ausgebehnte fupferreiche Strede befindet fich zwischen bem Trinibab und Bragos, unter 330 n. Br. felfaures Rupfer und Maun kommen haufig im obern Teras vor. Blei liegt an verschiedenen Orten ju Tage. Gifenerz ift bas am meiften im Cande verbreitete Mineral, und am obern Erinibad werben große Gifensteine gefunden, die 50 bis 60 Procent reines Gifen enthalten. Gin großer Theil bes Bobens am Bege von San Relipe nach Soufton, scheint aus Gifenoryd und gekorntem Mineral ju befteben. Steinkohlen find in berfelben Wegend in vorzüglicher Quantitat angutreffen, Salgquellen und Seen find nicht weniger baufig. Ein folder See befindet fich 30 Meilen oftlich vom Rio Grande und 70 Meilen von San Patricio, in welchem die Merifaner jahrlich große Quantitaten frustallisirten Salzes sammeln, nach bem die Sonne die Abdampfung ohne alle Rosten beforgt hat. Eine ber Quellen bes Bragos entspringt aus einer ungeheuren Riederlage von Steinsalz, über welcher fich in ber Regenzeit ein Gee vilbet, beffen Baffer bann ben gangen Fluß merklich falzig macht. Undere Salzquellen sind in der Nahe der Quellen des Neches, nordwestlich von Racogdoches, und im gangen Lande ift Ueberfluß Diefes Minerals.

Aderbau und Bichzucht sind die Hauptbeschäftigungen der Bewohner von Teras, und der erstere zerfällt in Plantagen und gewöhnlichen Ackerbau. Den Hauptzweig der Agrikultur bildet der Baumwollenbau, der seit dem Jahre 1830, wo dessen Ertrag nach offiziellen Berichten auf 1500 Ballen angegeben wurde, sich dis 1840 einer jährlichen Zunahme von 40 Prozent in arithmetischer Progression zu erfreuen hatte, in diesem Jahre auf 40,000 Ballen angeschlagen wurde und 1843 auf 61,200, 1845 auf 62,500 Ballen gestiegen war. Die Baumwollenländereien in Teras sind auf 5 Millionen Ucres geschäht, und das Ertragsminimum auf 5 Millionen Ballen, wenn sie einst sämmtlich angebaut seyn sollten. Diese Län-

berflache ber Erbe genden bes Landes beutiden Berein8: Bicekonigen wurde ie hinfichtlich ihre? itte im Range war; efährliche Nachbar= ebiet bort beginnt, laffen wurde. 1828 jene und andere in Goldsand führt n hat man gebieges it in mehreren Ge-Strede befindet fich n. Br. — Schwe: n obern Teras vor. Gifeners ift bas am bern Trinidad wer-Procent reines Gifen Wege von San Fegeforntem Mineral egend in vorzüglicher find nicht weniger ilen oftlich vom Rio welchem die Mexika= lzes fammeln, nach= en beforgt hat. Gine igeheuren Niederlage zeit ein Gee vildet, ilzig macht. Unbere Neches, nordwestlich fluß dieses Minerals. chaftigungen ber Be-Plantagen = und ge= lgrifultur bildet ber o deffen Ertrag nach en wurde, fich bis ent in arithmetischer e auf 40,000 Ballen 5 auf 62,500 Ballen n Aeras sind auf 5 num auf 5 Millionen follten. Diese Lan-

bereien konnen noch jest in Teras ju 5 bis 10 Dollars per Ucre gekauft werden, und das Medium bes Ertrags ift 14 Ballen Baumwolle vom Ucre. - Die teranif be Baumwolle übertrifft in Bange und Feinheit die besten Gorten ber Bereinigten Staaten, mit Musnahme ber bekannten Sca-Island, bie, ben angestellten Berfuchen nach, auch auf manchen Stellen in Teras erbaut werben konnte. Die Buderlandereien werben auf 50 60,000 Ucres angeschlagen, und ber in Teras gebaute Buder ift von befferer Qualitat, als bas Produkt von Louisiana, ba das Land frei von fpaten Fruhjahrsund fruben Berbfifroften ift, die bort oft die gangen Erndten gerftoren. Der Buderertrag wurde 1830 auf 80 gaß berechnet; 1840 hatte berfelbe nicht über 230, 1842: 280 und 1845: 302 Kaß betragen. Der Buckerbau fchreitet nur langfam vorwarts, ba er mehr Rapital zur Unlage verlangt und felten über 12 - 15 Prozent abwirft, mahrend, wie hunderte von Beifpielen bewiesen haben, bas Produkt bes Baumwollenbaus fcon im erften Jahre 50 Procent bes gefammten Unlagekapitals zu beden vermogend ift. - Der Zabadsbau mehrt fich ebenfalls mit jedem Sahre, und ber hiefige Tabad fieht bem beften virginischen ober Louisiana : Sorten nicht nach. - Der Maisbau, auf welchen fich bie Griftenz ber Sclaven-Bevolkerung grundet, hat in ben letten Jahren fo zugenommen, baß Teras feiner weiteren Bufuhren beffelben wie bisher bebarf; 50 bis 60 Bushels per Ucre ift ber Durchschnittsertrag, boch findet man auch Striche, Die von 80 bis 100 Bufhels gemahren. Kartoffeln gebeihen fehr gut, werden bereits in Menge gebaut, arten aber nach einigen Sahren, wenn sie immer auf bemfelben ganbe und von benfelben Samenkartoffeln gewonnen werden, in die fuße amerikanische Kartoffel aus; 400 bis 500 Bufhels vom Ucre ift kein ungewohnlicher Ertrag; 350 Bufhels werden aber im Durchschnitt als Mittelertrag angenommen. Dams, Bataten und bie Maniot: pflanze gerathen ebenfalls fehr gut und geben reiche Erndten. Bais gen gebeiht im mittleren Theile bes Landes und in ben nordlichen Rantons vorzüglich gut, und Gerfte und Safer in ben bergigen Strichen bes angebauten Rordens und Nordweftens. Rurbiffe und Melonen aller Urt, Bohnen und Erbsen kommen ohne sonderliche Pflege fort. Die Indigopflanze ift fast in allen Theilen bes Canbes einheimisch, wird jeboch nicht weiter benutt, als mas etwa bie Frauen ber Pflanger fur ben eigenen Bedarf baraus zu geminnen fuchen. Die Rochenillenpflanze machet ebenfalls im ganzen ganbe wild, und die Stechbirne, eine andere Cactusart, die eine birnenfors mige egbare Frucht hervorbringt, ift, Frucht fowohl als Blatt, eine Lieblingenahrung ber Rinber. Der Seibenbau burfte in fpaterer Beit, wenn bas Menschenkapital fich gemehrt, ebenfalls eine Saupt-

beichaftigung kunftiger Generationen werben, benn bie Berfuche, bie früher unter ber altspanischen Regierung in ber Nachbarschaft von Berar angestellt wurden, ließen nichts zu wunschen übrig.

Der Landbau verspricht eine Sauptquelle bes funftigen Reich: thums bes Landes zu werden , und will ich auf ben folgenden Geiten versuchen, bie Beschäftigungen bes biefigen gandmanns und bie Beife ber Erziehung ber Gewachse etwas naber aus einander gu feben, Damit ber Ginmanberer erfieht, welche Beschäftigungen feiner hier warten, und damit er nicht in die Borurtheile vieler Untommlinge von Europa verfallt, welche es auf ihre Beife beffer zu machen vermeinten, und gerade badurch ben Ertrag ihrer Ernbten verringerten; fie erwogen nicht, baß es wohl feine Urfache haben muffe, wenn bie Teraner von ber Methode ber Europaer abwichen; eine Abweidung, Die ihren Grund theils in ber verschiebenen Gute bes Bobens bat, theils und vorzüglich im hiefigen Klima begrundet ift. Der Boben von Teras laßt fich füglich in brei Rlaffen eintheilen: bie erfte und vorzüglichfte umfaßt ben gelichteten ober geklarten Balbboden; die zweite fetten Prairicboden, von fcmarger Farbe, und bie britte hellen Sandboben. Die erfte besteht fast gang aus Pflangenmober, welchen bas feit unbenklichen Sahren abfallenbe Laub und Die Wefte bilbeten; er ift febr fett, bei naffer Bitterung ichlupfrig, und hangt fich an wie Marschboden, glangt wie diefer, hat eine schwarze Farbe und ift von ungemeiner Fruchtbarkeit, die fich in vie-Ien Jahren nicht verringert. Die zweite Klaffe ober fetter Prairie-boben , hat fast bie namliche Gigenschaft und Farbe wie ber ber erfteren, findet fich in ben niederen Prairies junachft bem Balbe, ift mit mehr Sand untermischt, übrigens fast von ber namlichen Gute, nur daß er früher austrägt , jedoch immerhin 15 - 20 Jahre jum Maisbau gut ift. Die britte Rlaffe ift fanbiger, hober liegender Prairieboben von hellerer Farbe wie ber vorige, lofer und leichter au bearbeiten, tragt fich aber auch früher, etwa nach 8 - 10 Jahren aus, ift jedoch noch immer weit fruchtbarer, wie ber allerbefte beutsche Sandboden, und eignet fich besonders ju Saback. Die Dungung, welche bem Europaer fo viel Beit und Muhe fostet, wird bei allen biefen Klaffen nicht angewandt, bagegen wird, wenn man bemertt, daß bie Produttionsfraft abnimmt, ein anderes Stud gand ausgewählt, woran es bis jest bei ben großen Befigungen nicht fehlt. Da in Teras ber fette Prairieboben vorherrichend ift, fo wird berfelbe allgemein jum Ackerbau benutt; ber Balbboben ift zwar vorzüglicher, indeß ift die, mit dem Lichten und Sinwegraumen des Geholzes verbundene Urbeit fo mubfam, daß man keinen Bortheil babei findet, indem mabrend ber Lichtung eines Acres Balb gehn Acres Prairieboben in Rultur gefett werden tonnen. Das Ber-

enn bie Berfuche, ber Rachbarschaft unschen übrig. es funftigen Reich: ben folgenben Gei-Landmanns und per aus einander zu schäftigungen seiner eile vieler Unkomm= ise besser zu machen Ernbten verringer: haben muffe, wenn oichen; eine Abwein Gute bes Bobens begrundet ift. Der affen eintheilen: Die der geklarten Walb: warzer Farbe, und aft ganz aus Pflanabfallende Laub und Bitterung schlupfrig, vie biefer, hat eine arkeit, die sich in viee ober fetter Prairies rbe wie ber ber erfte: hst bem Walde, ist ber namlichen Gute, 5 — 20 Jahre zum ger, hoher liegender e, lofer und leichter nach 8 — 10 Jah: r, wie der allerbeste rs zu Taback. Die d Muhe fostet, wird agegen wirb, wenn immt, ein anderes ben großen Befiguneboben vorherrichenb utt; ber Balbboben Lichten und hinwegfam, baß man keinen ing eines Acres Wald n konnen. Das Ber:

fahren beim Lichten bes Balbbobens ift wie in ben westlichen Stagten ber Union. Nachdem man einen paffenden Plat jum Felde gewahlt, ber nicht fo niedrig liegen barf, daß er ben regelmäßigen Ueberschwemmungen mancher Gegenden bei ben anhaltenden Regenguffen im Fruhjahre ausgefest ift, aber auch nicht zu hoch belegen fenn barf, ba hoher Balbboben chenfalls in Cand ausgeht, fo raumt man bas bichte Untergebufch hinweg, wozu man fich ber Urt und schwerer Saden bedient, um mit ben letteren bas Beftrupp und tie Ranken abzuschlagen. Das abgeschlagene Buschwert padt man in Saufen, um Plat jum Fallen ber Baume ju geminnen, und schlägt bann alle Baume bis ju zwei Fuß Durchmeffer, mit ber Urt 2 - 3 Fuß über ber Erde ab, alle ftarteren Baume aber ringelt man, bamit ber Baum abstirbt und bem Boden feine Reafte mehr entzieht. Die gekappten Zweige und bie Bipfel, fowie bas Beftrupp, thurmt man um bie geringelten Baume gum Berbrennen auf, um baburch bas Absterben zu beschleunigen. Was von ben größeren Meften zu Brennholz benunt werden foll, wird in Enden gefchlagen, bie Stamme aber zu Riegelholz gespalten, ober wenn es bagu nicht geeignet ift, verbrannt, indem man in 3wischenraumen von 3 - 4 Fuß Feuer baran legt und folches unterhalt, bis ber Stamm burchgebrannt ift, worauf man bie Blode entweber ju Brennbolg benutt, ober auch zusammenrollt und verbrennt. Ift nun bas Feld auf diese Weise zur Rultur vorbereitet, so wird es mit bem Pfluge flach aufgebrochen, wobei man indest fehr vorsichtig zu Berte geben muß, indem bie Spipe bes Pflugs leicht unter Die großen Baumwurzeln gerath und nicht felten gerbricht, baber man auch, fobalb ber Pflug ftedt, benfelben gurudziehen und baruber luften muß. Rach einigen Jahren verfaulen nun die Burgeln und bie Baumftumpfen konnen bann ohne Muhe herausgenommen und verbrannt werben. - Bei ber Urbarmachung ber Prairies bricht man ben Grasboden, ber, wenn es im Berbfte geschieht, zuvor abgebrannt wird, mit einem ftarken scharfen Pfluge flach um, bamit bie Grasbecke umgewandt wird und vermobern fann; worauf bann bas Kelb im nachften Frühlinge abermals durchgeflugt und geeggt wirb, um bie etwa nicht gefaulten ober verwitterten Graswurgeln an bie Dberflache zu bringen. Die Brasmurgeln bes hiefigen wilben Prais riegrases find fehr hart und gabe, baber im schweren Boden 3 — 4 Bespann Ochsen erforderlich find; leichter, lofer Boben tann mit 2 Befpann umgebrochen werben, und rechnet man babei & bis 1 Acre für 1 Tagewert. Die Ginfriedigung bes Uderfelbes geschieht, wie in ber Union, gewöhnlich burch gespaltene Riegel von 10' Lange und etwa 4" Dicke. Diefe werben im Bichadt wechfelweise auf einander gelegt, bis man bie gehorige Sohe hat, wozu etwa 8 - 10

ju jebem Sache erforberlich find. Bur Ginfriedigung von einem Ucre werben 7 - 800, ju 10 Ucres 3000 Riegel erfordert; überhaupt tann man auf jeben guß, ben bas Stud Land im Umfange halt, einen Riegel rechnen. Bu Riegeln mahlt man diejenigen Holzarten, welche fich leicht spalten laffen; verschiedene Urten Gichen, Zannen und einige andere find bagu am paffenoften. Man bezahlt fur Unfertigung folder Riegel, einschließlich bes Fallens ber Baume, wenn man bas holz liefert, 14 - 2 Dollars für 100 Stud, und ein Urbeiter tann bavon 100 - 150 Stud taglich machen. Es ift ubrigens eine ber schwerften hiefigen Arbeiten. Die Bebauung bes hier, ber Unlage nach beschriebenen Uderfelbes geschieht folgenbermaffen : als erfte Ernbte auf neuem Lande baut ber Ginmanderer, um erft fur fich und bie Seinen ben nothigen Nahrungsftoff zu haben, Dlais ober turkischen Waizen, hier schlechtweg Rorn genannt. Rachbem bas Feld wie gewöhnlich gepflugt und geeggt worden, werden mit einem Pfluge feichte Furchen von etwa 4 Boll Tiefe gemacht, welche auf 4 Fuß Entfernung von einer Geite beginnen, und fo neben einander von Morben nach Guben, ober nach ber Lage bes Felbes fortlaufen. Ift biefes geschehen, fo wiederholt man biefes Berfahren von ber andern Seite in ber namlichen Entfernung , fo bag man jest von Dften nach Beften pflugt und fonach biefe Furchen lauter Quabrate bilben. In die Bertiefungen, wo fich die Furchen freuzen, wird ber Mais gepflanzt, indem man in jede 4-5 Korner wirft, bie ein Unberer, ber hinter hergeht, mit einer Sade etwa 4 Boll mit Erbe bebedt. Der übrige offene Theil ber Furche fullt fich nachher burch bas Pflugen zwischen bem Korne von felbft wieder aus. ber Boben gehorig feucht und bie Witterung warm, fo geht ber Mais in 8 - 10 Tagen auf. Nachbem berfelbe bie erften zwei Blatter entwidelt hat, geht man bie Reihen entlang und zieht bie überfluffigen Pflanzen aus, benn im fetten Boden durfen nur drei, im leichten nur zwei Pflangen beifammen fteben bleiben; mas etwa fehlt, wird nachgepflangt. Etwa 4 Bochen nach ber Unpflangung wird mit einem leichten , einspannigen Pfluge bie Erbe gwischen ben Reihen aufgelodert, und ber Mais auf biefe Beife etwas angehäuft. Spaterhin, wenn bie Pflangen etwa 2 Fuß hoch find, wird wiederum, und gwar wenn bas erstemal von Rorben nach Guben, jest von Often nach Beften gepflugt, mit ber Sace bei einzelnen Pflangen, wo es nothig ift, mit Baufeln nachgeholfen, und nun in bic leeren Zwischenraume Melonen, Rurbiffe, Gurten, Bohnen und andere windende Pflangen gesteckt, die man spater ebenfalls haufelt und von Untraut frei halt. Der Mais wird in ber erften Balfte bes Monats Marz gepflanzt; fpatere Pflanzungen im Upril und Mai find unficher, indem berfelbe jum beffern Gedeihen einiger ftarung von einem Acre fordert; überhaupt im Umfange halt, iejenigen Holzarten, ten Gichen, Zannen lan bezahlt für Un= ber Baume, wenn Stud, und ein Ur-Bebauung bes hier, eht folgendermaffen: oanderer, um erst für off zu haben, Drais genannt. Nachbem worden, werden mit Tiefe gemacht, welche n, und fo neben ein-Lage bes Felbes fort: ian biefes Berfahren ernung, so daß man biefe Furchen lauter bie Furchen freuzen, 4-5 Rorner wirft, packe etwa 4 Boll mit rche fullt sich nachher lbst wieder aus. Ist marm, fo geht ber rselbe die ersten zwei entlang und zieht bie oben burfen nur brei, en bleiben; mas etwa rady ber Anpflanzung die Erde zwischen ben seise etwas angehäuft. ch find, wird wieder: en nach Guben, jeht fe bei einzelnen Pflan: lfen, und nun in die Burken, Bohnen und påter ebenfalls häufelt in der erften Salfte ungen im Upril und Gebeihen einiger ftar:

fen Regenschauer, und zwar eines nach bem Aufgeben, eines gur Beit bes zweiten Pflugens, und eines britten, wenn er Rolben anfest, bedarf, und diefe Perioden gewohnlich im Upril und Dai beim Mondmechfei fallen, fpaterbin aber nicht ficher barauf zu rechnen ift. Ift ber Mais fo weit gebieben, baß bie Mehrenhulfen anfangen, gelblich zu werben, fo werben bie grunen Blatter bes Stammes von oben bis unten abgepfludt, und zwifchen bie Stangen gefett, mo fie trodnen; Zage barauf werben fie in fleine Bunbel gebunden und in Schober ober Saufen aufgepadt, um im Winter als Beifutter für's Bieh zu bienen. Durch bas Abblatten haben nun bie zwischen bem Mais gepflangten Gewachse Luft bekommen und machfen freubig auf; auch die Maiskolben werden baburch gur Reife befordert und leiden feineswegs barunter. Unfange Juli ift ber Mais jum Brodbaden brauchbar; fruber aber ichon pflegt man bie halbreifen Rolben, wenn fie noch in der Milch find, in Galzwaffer zu tochen und mit Butter gu effen, wo fie eine Mehnlichkeit mit jungen Erbfen haben. Im Muguft ober Ceptember werden bie reifen Rolben mit ben Sulfenblattern abgebrochen, eingesammelt und in trodenen, aber luftigen Speichern (Corncribs) aufbewahrt. - Einwanderer, welche gu fpat im Sahre hier eintreffen, um noch Prairie fur's folgende Sahr in Rultur feten gu tonnen, welches im Berbft gefcheben muß, bamit bie Grasmurgeln im Binter über faulen, indem ber Dais in gang frifch umgebrochenem Prairieboden nicht fort will, thuen wohl, ein fleines Stud Balbboben ju lichten und folches zu bepflangen. Gine verspatete Musfaat gedeiht bier beffer, indem ber Boden nicht fo leicht austrodnet. Sat der Unfiedler hierzu bas Land, wie oben bemerkt, vorbereitet, und fehlt ihm Gespann und Pflug, fo lodert er mit ber Sade an ben Stellen, wo bie Maistorner gelegt werden follen, 4 Fuß von einander etwas auf. Ift der Mais aufgegangen, fo wird ber Boben um die Pflangen berum immer weiter aufgelodert, bis er allmablig gang aufgehadt ifi.

Bum Baumwollenbau wird das land eben so vorgerichtet wie jum Mais; nur werden, da die Pflanzen ihre Aeste weiter ausbreiten, die Furchen 6 bis 8 Fuß weit von einander gezogen, und zwar am Besten von Suden nach Norden, weil alsdann die Sonne ihre Birkung besser auf den Boden außern kann. Die Samenkörner streut man weitlauftig in den gemachten Furchen entlang; sie gehen im gunstigsten Kalle schon nach vier Tagen auf und werden, je nachdem sie sich fraftig entwickeln, ausgezogen, so daß auf jedem Fuß Entsternung nur eine Pflanze stehen bleibt. Später wird die Baumwolle wie der Mais angepflügt und gehäuselt, doch darf man, da sie ihre ästige, holzige Wurzel senkrecht in die Erde treibt, also stär

fer angehauft werben muß, bamit ber Stamm gerabe fteht, bemfelben mit bem Pfluge nicht zu nahe kommen. Much bie Zwischenraume burfen nicht mit andern Gewachfen bepflangt werden, benn ba bie Baumwolle immer fort wachst, bis fie ber Rachtfroft vernichtet, murbe fie ben zwischen ihr gepflanzten Bemachfen alle Buft benehmen. Mit bem Muspflangen bat man auf die Beit feine fo befondere Rudficht zu nehmen, wie bei bem Mais, weil bie Baumwolle ein fehr gabes Bemache ift, bas, die Ralte ausgenommen, bei jeder Bitterung gedeiht; man fann baber bie Baumwollenpflangung nach ber Maispflanzung vornehmen und bis Ende Mai bamit fortfahren. Die Bluthen, welche bis jum October ericheinen, bringen noch reife Bolle, Die fpateren tommen nicht mehr gur Reife. Das Pfluden ber Sulfen ober Baumwollenkapfeln geschieht zu Enbe October. Die wenigsten Pflanger in Teras befigen bis jest Bins jur Reinigung ber Bolle von Samen, fonbern verlaufen bie Bolle an bie Befiger von folden Maschinen, Die bafur 24 bis 3 Dollars per 100 Pfund bezahlen. Ein Acre liefert ungefahr 1600 bis 2600 Pfund Camenwolle, welches lettere bas Marimum ift , welches ein biefiger Pflanzer gewonnen bat. --Die Unlegung einer Baumwollenpflanzung ift ubrigens fur Unfiedler mit geringem Rapital ficher bas 3wedmäßigfte und Gewinnbringenofte. Die Ausgaben und Ginnahmen einer folchen, nur fleinen Pflanzung burften im erften Jahre folgenbe fenn:

| Eine Besithung von 200 in der Rabe von Kom<br>Bald und halb Prairi | mu   | nif | atio | nŝm  | itt | eln, | , ha | 16  |      | Dallars |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|---------|
| amei Reger gur Bearbeit                                            |      |     |      |      |     |      |      |     |      | Zonaro. |
| Brei Regerinnen fur bie                                            |      |     |      |      |     |      |      |     | 1000 | "       |
| gung ber Wafche, ber                                               |      |     |      |      |     |      |      |     | 800  | ,,      |
| 3mei gute Pferde                                                   | ٠    |     |      |      |     | ٠    |      | ٠   | 150  | "       |
| Ein Paar Bugochsen .                                               |      |     |      |      |     |      |      |     | 50   | "       |
| Zwanzig Kühe                                                       | ٠    | ٠   |      |      |     |      |      |     | 200  | "       |
| Dreifig Stud Jungvieh                                              | ٠    |     |      |      |     |      | ٠    |     | 150  | "       |
| Bier Mutterschweine .                                              |      |     |      |      |     |      |      |     |      | "       |
| Die Gebaude fur die Reg                                            |      |     |      |      |     |      |      |     |      | "       |
| Lebensmittel bis gur Ern                                           | iote |     |      | ٠.   | ٠   | ٠    |      | ٠   | 150  | "       |
| Gin Bagen und bas noth                                             | hige | U   | terg | eråt | he  | 6    | ٠    | ٠   | 150  | "       |
|                                                                    |      | Я   | ofte | n in | (   | un   | ımo  | · _ | 3170 | ,,      |

Dagegen wurden die zwei Neger 40 Ucres bebauen, ein Drittel mit Baumwolle, zwei Drittel mit

gerabe fteht, bemfel-Much bie Zwischen. flangt werben, benn e ber Nachtfrost ver-Gewächsen alle guft auf bie Beit feine fo ais, weil die Baums te ausgenommen, bei Baumwollenpflanbis Ende Mai bamit ober erscheinen, brinnicht mehr zur Reife. feln geschieht zu Ende befigen bis jest Bins n verkaufen die Wolle für 2½ bis 3 Dollars gefähr 1600 bis 2600 mum ift , welches ein legung einer Baum: nit geringem Kapital bste. Die Ausgaben anzung durften im er-

. 150 // . 40 // . 150 // . 150 //

umma 3170

rebauen,

ittel mit

Bliebe als gesicherter Unterhalt eine Einnahme von 1450 Dollars, bie mit jedem Jahre durch etwas vermehrten Andau und die Bergrößerung bes Biehstandes ansehnlich steigen und sich in wenig Jahren aufs Doppelte belaufen wurde.

Der Taback gebeiht in Teras gang vorzüglich und gelangt bei gehöriger Bartung zu einer besondern Gute. Das Berfahren bei der Rultur beffelben ift folgendes: In den letten Tagen des Februar faet man ben Samen auf ein Beet, auf welchem man vor bem Umarbeiten etwas Geftruppe verbrannt hat, um es durch bie Afche recht fruchtbar zu machen. Der Tabacksfamen wird furz vor einem gu erwartenden Regenschauer auf bie Dberflache bunn ausgestreut, wo ihn bann ber Regen hinlanglich in die Erbe fchwemmt. Saben bie Pflanzen etwa 4 bis 6 Blatter, fo werden fie auf ein fruchtbares, gutgeadertes gand, etwa 3 Fuß von einander ausgepflangt; fie wachsen leicht an, vorzüglich wenn man bie Unpflanzung bei regnigtem Better vornimmt, weghalb man wohl thut, biefes abzumarten, indem es nicht ichadet, wenn bie ju verfebenden Pflangen auch großer find. Spaterhin hauft man biefelben etwas an, und bricht ober tneipt, wenn fie etwa 10 ober 12 Blatter haben, ben Kopf oben aus, wodurch der Gaft in die Blatter getrieben wird, und biefelben um fo großer und beffer werden. Den Beig oder bie Rebenfcog= linge, welche fich bald aus ben Blattwinkeln und an ber Spige ent= wideln, bricht m i von acht zu acht Tagen forgfaltig aus, und buldet auch an der Burgel feine Rebenschoffe. Saben die Blatter jedoch ihre Große erhalten, fo laßt man einen Sproffling an ber Burgel fteben, fchneibet, wenn ber alte Stamm reif ift, mas man an bem Gelb : oder Gelbfleckigtwerben ber untern Blatter ertennt, diefen bicht an ber Erde ab, wo bann ber junge Sprofiling ben neuen Stamm bilbet, und eben fo behandelt wird, als die ausgefeste Pflange. Auf diefe Beife kann man von einem Stamme breimal erndten, wenn die Witterung nur einigermaffen gunftig ift. Die abgeschnittenen Stamme hangt man in einem, vor Regen und Sonne geschünten Orte neben einander gum Nachreifen auf, wodurch bie Blatter eine ichone, hellbraune Farbe erhalten; bann nimmt man biefelben vom Stamme ab, und bindet fie handvollweife in Reine Bunbel, welche man gum fernern Mustrodnen über bunne Stangen ober Leinen hangt und fie bann fest auf einander verpackt, in wels

chem Buftanbe ber Taback jum fernern Berbrauche ober Berkaufe

fertig ift.

Die Bataten und Dams vertreten in Teras gang bie Stelle unferer europaischen Kartoffeln, welche fie indeg an Gußigfeit und Bohlgeschmad übertreffen. Die Pflanzenknollen beiber legt man in fandige, lockere Erbe, wo fie am besten gebeiben, und hauft folche barüber etwa 3 bis 1 Fuß boch auf. Gie burfen nicht zu tief in bie Oberflache ber Erde gepflanzt werben, weil die jungen Knollen febr tief unterwarts bringen und bas Ausnehmen fehr schwierig fenn murbe, wenn man fie nicht fast auf ber Dberflache pflanzte und bagegen Die Erbe hoch bacuber anhaufte. Mus einem Knollen machfen mehrere Pflanzen auf, die man, wenn fie etwa zwei Boll hoch über bie Erbe hervorgewachsen find, bis auf einen vom Mutterstamm trennt und weiter verpflangt. Man fest fie einen guß weir von einander in aufgehaufte Reihen, welche brei Fuß 3mifchenraum haben muffen, ba die Bataten ihre Ranken nach allen Geiten bin ausbreiten; hat man feine Schöflinge jum Berpflanzen mehr vorrathig, fo schneidet man von dem Mutterstamm einige Ranken ab, theilt diese in Enden, welche wenigstens brei Blattaugen haben, und pflangt biefe fo ein, daß zwei Augen in die Erde kommen, welche Wurzel und Frucht, bas obere aber ben Stamm bilbet. Diefe Schnitt: linge wachsen balb an und bringen, trot bes fpatern Pflan ens, noch brauchbare Knollen. Das Pflanzen ber Schnittlinge fann man noch bis Ende Juli vornehmen; die Anollen felbst legt man nicht vor Ende Upril. In ber zweiten Salfte bes Muguft findet man bereits egbare Anollen am Burgelftode; bas Aufnehmen beffelben geschieht indeffen erft im November; die Knollen werten, nachdem fie etwas abgetrodnet find, auf Saufen geschüttet, mit Stroh ober Laub belegt und mit einem Mantel von Erbe beworfen, in welchem man ein Luftloch laßt, durch welches die Ausdunftung der Fruchte abziehen tann. Dicfes Bebeden ift um fo nothiger, o's ber geringfte Froft ben Bataten und Dams ichabet. Much vor Maufen muß man fie ficher ftellen, weil diefe außerordentlich luftern barnach find. - Bon Baigen wird bis jest nur eine Sorte, ber fleinabrige Som merwaizen gebaut. Roggen kommt fehr gut fort; er wird im Berbfte gefaet und zwar nur bunn, weil die Stamme fich febr ausbreiten und oft 30 Salme treiben. Er wird im Mai geernotet und tragt 20 bis 30 Bufhels vom Ucre. Das Cand fann, wenn es fofort nach ber Ernbte wieber umgepflugt wird, noch im namlichen Som mer zum Mais = ober Baumwollenbau benutt werben. - Un Ruchengewachsen ift hinfichtlich ber Auswahl noch Mangel, indem die hiefigen Ginwohner, meiftens Umerikaner, nur bas gieben, mas fie ju effen gewohnt find, und diefes erftredt fich bis jest nur auf Erbauche ober Berfaufe

eras gang bie Stelle beß an Gußigfeit und ollen beiber legt man ihen, und hauft folche fen nicht zu tief in die e jungen Anollen fehr hr schwierig senn murpflanzte und bagegen Knollen machfen meh: wei Zoll hoch über bie n Mutterstamm trennt Fuß weir von einander ischenraum haben mus-Seiten hin ausbreiten; en mehr vorrathig, fo Ranken ab, theilt biefe en haben, und pflanzt mmen, welche Wurzel bildet. Diese Schnitts Spatern Pflan ens, noch Schnittlinge fann man n felbst legt man nicht Mugust findet man be: as Aufnehmen beffelben nollen werten, nachdem duttet, mit Stroh ober e beworfen, in welchem Lusbunftung ber Fruchte othiger, o's der geringste Much vor Maufen muß tlich luftern barnach find. rte, ber fleinahrige Som t fort; er wird im Berbste amme fich fehr ausbreiten Mai geernotet und tragt ib fann, wenn es fofort noch im namlichen Som: tugt werden. — An Kunoch Mangel, indem die , nur bas ziehen, mas fie fich bis jest nur auf Erb:

fen, Bohnen, Kohl, Kurbiffe von verschiedenen Sorten, rothe Ruben, 3wiebeln, weiße Ruben, Salat und Mohren. Ropffohl und Rraut findet man felten; die Sonnenhige macht die Blatter fchlaff und verhindert bas Schließen berfelben. Melonen wachsen in gros Ber Menge; fie find von außerordentlicher Große und vorzüglich gutem Befchmad, namentlich erfeben die Baffermelonen burch ihren juderfußen fuhlenden Saft zum Theil bas Doft, welches bier noch fehlt; zwar ift mit Obstanlagen ber Unfang gemacht worden, boch find die Dbftgarten noch meiftens zu jung; nur Pfirschen und Feigen wachsen allenthalben, und in den Gegenden junachft ber Rufte gebeihen Citronen, Drangen, Granatapfel und Unanas. Gine Art Aderbohne, beren lange schmale Schote oft 18 bis 20 rothe ober weiße Korner enthalt, liefert fowohl frifch als getrodnet ein vorziglich wohlschmedendes Gericht; fie ift außerordentlich volltragend und wird zwischen dem Mais gepflanzt. Un den Maisstangen schlingen fich auch bie Bietsbohnen hinauf, die zweimal, namlich im Frublinge und herbft tragen; Gurten machfen ebenfalls fehr gut. Unfre deutschen Erbfen muffen in der Mitte Februar ichon gepflangt werden, indem die spater eintretende Site ihrem Gedeihen hinderlich ift. Die Begetation ift bei manchen Gewachsen außerordentlich; Radieschen, Rohl, Ruben und Bohnen geben oft ichon am britten Tage nach bem Gaen ober Legen auf und wachfen fchnell beran. Mule europaiichen Gemufe = und Obftarten murben hier uppig gebeis ben, wenn nur Jemand die Samen mitbrachte. Der Umerikaner benkt nicht auf die Unlage folcher Gegenstande, und die hiefigen ein= gewanderten Deutschen find in ben paar Sahren ihres Bierfenns vollauf mit der Ginrichtung ihres Ackerfeldes beschäftigt gewefen, und fonnten baber bis jeht nur wenig Beit und Roften auf die Unschaf= fung und Rultur von Dbft = und Ruchengemachfen vermenben.

Für Viehzucht ift Teras köftlich gelegen, und bietet in seinen Prairies die herrlichsten und reichsten Weiden. Jahlreiche Heerden verwilderter Pferde hausen am Rio Grande, werden von den merikanischen Einwohnern der Nachdarfkaaten in Menge eingefangen und nach der Kuste und den Ansiedelungen zum Verkauf gebracht; eine ungebrochene, wild eingefangene Stute wird in Koppeln mit 5 bis 10 Dollars per Stud bezahlt; einzeln oft aber mit 20 bis ab Dollars. Das teranische Pferd ist klein, ahnelt dem Kosakenpferd, und ist wie dieses fähig, die größten Beschwerden zu ertragen; wenn jung eingefangen ist es leicht zu zähmen, bleibt aber immer etwas lebhafter Natur. Bis zeht ist wenig zur Veredlung dessehen, doch wird eine geregelte Pserdezucht bald nothwendig seyn, da die Muslangs oder verwilderten Pferde in der Nache der Niederlassungen immer mehr verschwinden, und sich in die undewohnten Gegenden

gurudgieben. Efel: und Maulthiergucht mar fruber bie Sauptbeichaftigung ber fpanisch - merikanischen Bevolkerung bes Landes und bes benachbarten Cobabuila; gute Efel werden mit 15 bis 20 Dollars per Stud, Efelinnen mit 2 bis 5 Dollars bezahlt. Die Rindviehaucht ift bereits bedeutend; einzelne Biehguchter befigen Beerden von 500 bis 1000 Stud, manche mehrere Taufend, und in ber Nahe von Unahuac ein gewiffer Taylor Bbite über 5,000 Ctud, von benen er jahrlich gegen taufend Stud nach New = Orleans treibt, und bort mit 12 und 14 Dollars bas Stud verkauft. Much in ber Rinderzucht hat die Kultur ihre verbeffernde Sand anzulegen, und burch Kreuzung ber Raffen wird nach und nach ein vorzüglicher Stapel hier erzielt werben konnen. Wie die Rindergucht bedarf auch bie ber Schweine, besonders in den waldigen Begenden, eben fo menig ber geringften Muhe und Sorgfalt von Seite ber Menfchen, benn biefes Thier findet feine Rahrung überall felbft , vermehrt fich außerordentlich und tommt jest schon in großen Seerden vor. - Gine Beerde Rinder ober Schweine zu ziehen, fagen bie Teraner, koftet weniger, als eine Brut Suhner, die gefüttert werden muffen, mabrend jene ihr Futter felbst finden. Schaafzucht ift bis jest nur ausnahmsweise versucht worden; bas Band ift vortrefflich bagu geeignet, und die angrengende Proving Cohequila erportirt große Quantitaten ordinarer Wolle. Mangel an Riltur biefes Thieres allein ift wohl Urfache, warum die teranische Wolle nicht ben Charafter ber fpaniichen und anderer feinen Sorten befigt. - Die Bienengucht wird in wenig Jahren eine Menge Bachs und Sonig gur Musfuhr liefern, benn bie Biene hat fich überall eingeburgert, und die blubenben Prairies liefern ihr bie reichste Nahrung.

Der Kunft- und Gewerbefleiß hat in Teras noch wenig Fortfdritte gemacht, und befteht bis jest noch ein fuhlbarer Mangel an Gewerboleuten aller Art, die einer neu fich bilbenben Bevolkerung immer beigemischt fenn muffen. Fur alle Gewerbe findet fich baber bier ein weites Teld, bag aber folche, bie mehr bie erften Beburfniffe der Menschen befriedigen, bier am nothwendigften find, ift unbeftreitbar. Bimmerleute, Maurer und Grobschmiede werden baber bier fcneller reichen Berdienft finden, als hutmacher und Schneiber , benn bie Produfte ber letteren find SandelBartifel, die aus ben Bereinigten Staaten und Europa wohlfeiler eingeführt werben tonnen, als man fie in Teras jest fertigen kann, wo bie Materialien bagu vor ber Sand nur ichwer und mit großen Roften anguschaffen find. Der Bader wird fich bier in feinem Birtungefreife befinden, mehr, als ber Muller ; benn Dehl ift ein Sanbelsartitel, nicht aber Brod, und vor ber hand find noch wenig Mublen in Teras; ber Unfiebler mußte benn in einer gelegenen Gegend eine Muble erbauen früher bie Hauptbeerung des Landes und mit 15 bis 20 Dollars ahlt. Die Rindvieh-chter besitzen Heerden Taufend, und in ber ite über 5,000 Stud, New = Orleans treibt, verkauft. Much in ber Sand anzulegen, und nach ein vorzüglicher Rinderzucht bedarf auch Begenden, eben fo wenig ite ber Menschen, benn ft, vermehrt fich außer-Beerden vor. - Gine gen bie Teraner, kostet rt werden muffen, mah. cht ist bis jest nur aus: ortrefflich bazu geeignet, rtirt große Quantitaten Thieres allein ift wohl en Charafter der fpani-Die Bienenzucht wiro mig zur Ausfuhr liefern, rt, und die blühenden

Teras noch wenig Fortsein fühlbarer Mangel an h bilbenden Bevölkerung Gewerbe findet sich daher e mehr die ersten Bedurfshwendigsten sind, ist unsvohichmiede werden daher Hutmacher und Schneisandelsartifel, die aus den er eingeführt werden könfann, wo die Materialien Wirfungskreiße besinden, Handelsartifel, nicht aber g Mühlen in Teras; der degend eine Mühle erbauen

wollen, die fehr gut rentiren wurbe. Auch ber Schuhmacher wird in ben Stadten vor ber Sand eine untergeordnete Rolle fpielen , und fich mehr gum Schuhflicker qualifiziren muffen, bann aber reichlichen Berbienft finden, mahrend ein Goldarbeiter fich ber Gefahr ausfeben murde, in einem Cande bes Ueberfluffes Sunger leiden ober eine andere Beschäftigung mahlen zu muffen. — Jeder nach hier auswandernde Sandwerker muß vor allem barauf Rudficht nehmen, ob fein Gewerbe in einem neuen Lande erforderlich ift; benn ift es folder Urt, baß es in Europa nur in Stabten von einiger Bedeutung und nicht auf fleinen und entlegenen Dorfern befteben fann, bann ift in Teras feine ober wenigstens nicht hinlangliche Beschaftigung ju finden, und ber Ginwanderer muß, mas auch bas Sicherfte ift, jur Landwirthschaft und Biehzucht übergeben. Ieder andere Sandwerfer aber, beffen Gewerbe auch in Orten von geringer Bevolkerung erfordert wird, fann getroft nach Teras wandern und wird, bei Arbeitsamkeit und Fleiß, stets reichlichen Berdienst finden. -So jung die Stadte in Teras auch find, so viele Beispiele von Bermogenserwerbung europaischer ober amerikanischer Sandwerket in wenig Jahren fonnten hier aufgeführt werben, die in Gutopa kaum Glauben finden murben, besonders von folden, Die einiges Rapital mitbrachten, fich sogleich Grundbefig erwerben konnten, beffen Berth taglich zunimmt, und ihrem Gewerbe Ausbehnung gu geben im Stanbe waren. Doch auch ber Bermogenslose wird bei Induftrie und Sparfamteit hier biefen Standpunkt erringen konnen, nur hangt ber Erfolg hier lediglich von feinem eigenen flugen Betragen ab. Fur Faule und Arbeitoscheue ift aber Teras fein Land, fie werden bort noch elender daran fenn, als im Baterlande, und gerade fie find es, die Teras in Deutschland so in Berruf gebracht, und bas raschere Birken des Teras-Bereins fo schmablig gehindert haben, ba ihren einzelnen Berichten leider in der Beimath mehr Glauben ge= schenkt wird, als den Briefet. er Taufende, miche in Teras ihr gutes Fortsommen gefunden. Fur amerikanische Geworbe hoherer Urt, Gerbereien, Leimfiedereien, Muhlen aller Urt, Branntwein-, Ralt = und Biegelbrennereien , Gagemuhlen und Potafchfiebereien, wird bas Felb in Teras taglich ausgebehnter, je mehr bie Bevolterung zunimmt; Unternehmer folder muffen jeboch ein angemeffenes Rapital besigen , um die Unlage bestreiten zu konnen. Grund und Boben kann jeber leicht auf langen Kredit kaufen, und zwar um Spottpreife, 1 bis 11 Dollars per Ucre, ober von bem beut fchen Schugvereine und Caftro jeht noch umfonft erhalten, bafur aber kommt die Unlage ihrer Werke ihnen hier bedeutend hoher ju ftehen als in Europa, es fen benn, fie maren im Stande, alles leibst zu schaffen, ober mas nur immer moglich von auswarts mit

hieher zu bringen. — Der Hanbel, obgleich ebenfalls noch in ber Kindheit, ift bereits bennoch fo bedeutend, bag er jede Aufmerkfamkeit ber Individuen sowohl, als der Regierungen verdient. Balveston ift ber Saupthafen bes Staats und beschäftigt eine Menge kleiner Schiffe, die beständig von ben Safen der Union, von Savre, Untwerpen , Bremen ic. hier eintaufen; die andern Safen bes Landes, Matagorba, Belasco, Sabine, San Augustine, machen aufammen nicht mehr Geschäfte als Galveston. Die Ausfuhren befteben allein in gandeserzeugniffen, die Ginfuhren in allen moglichen Lebensbedurfniffen, die bis jest fast ausschließend vor. ben Bereinigten Staaten befriedigt murben. Welche Produtte indeg ben meiften Gewinn in Teras abwerfen, laft fich nicht mit Bewißheit beftimmen, ba bort iben fo wenig als irgendwo Berkaufe erzwungen werben konnen, und man coch bort, um tolche vortheilhaft zu machen, ben gunftigen Mugenblid abwarten muß, weil befonbers in Galveston ju gemiffen Beiten Ueberfluß und Mangel in biefem ober jenem Artitel fchnell auf einander folgen. Benn im Binter ber Einwanderungsftrom in feiner Fluth ift, tritt oft eine Ueberfullung bes Marktes ein, indem viele Einwanderer ihre kleinen Rapitale haufig in Baaren aller Urt mitbringen, und bei ihrer Unkunft fich gezwungen feben, folde ju jedem Preife loszuschlagen. Ginwanderer, beren Sauptzweck nicht Sandel ift, follten fich baber febr vor folchen Sanbeleversuchen huten, und thun ftete viel beffer, ihr Bermogen in baarem Gelbe mitzubringen, als in Baaren, ihre eigenen Beburfniffe, Berkzeuge u. bergl. jeboch immer ausgenommen. - Die Berfaffung bes Staates Zeras ift nach ber ber Bereinigten Staaten gemodelt: alle Macht ift im Bolte vereinigt, alle Behorben werben nach beffen Billen eingefest, und für bie Butunft hat baffelbe bas unverletliche Recht, bie Regierung ju andern, ju reformicen ober abgufchaffen, wie es ben Umftanben nach fur zwedmäßig gehalten wirb. Mue Bahlen find frei und gleich, und bas Bolt in feiner Perfon, feinen Saufern, Papieren und Gigenthum gefichert gegen ungefetliche Untersuchungen und Werhaftungen. Die legislative Macht ift in einer Generalversammlung vereinigt, die aus einem Genat und einer Reprafentantenkammer besteht, Die beibe vom Bolke abhangig find. Die richterliche Gewalt ift unabhangig, beruht in einem Sauptund Obergerichte, und ber Staat ift in funf richterliche Diftritte ge-Schieden. Die vollziehende Gewalt ruht in ben Sanden eines Praffi benten, ber alle brei Sahre vom Bolke gemahlt wird; ber erfte mar Soufton (1835), ber zweite Lamar, ber britte wieder Soufton, und fur 1845 - 47 ift Unfon Jones gewählt. Durch Mehrheit ber verfonlichen Abstimmung fammtlicher Einwohner von Werge, bie am 10. Juli 1845 Statt fanb, fcbloß fich ber Staat

ebenfalls noch in aß er jede Aufmerkgen verbient. Gal: chaftigt eine Menge der Union, von ; die andern Safen Augustine, machen Die Musfuhren ben in allen möglichen d vor. ben Bereinigte indeß ben meiften it Gewißheit bestim: aufe erzwungen wer: rtheilhaft zu machen, il befonders in Galangel in biefem ober Benn im Winter ber oft eine Ueberfüllung fleinen Kapitale hauihrer Unkunft fich geblagen. Einwanderer, baber fehr vor folchen beffer, ihr Bermogen ren, ihre eigenen Beausgenommen, - Die er Vereinigten Staaten alle Behörben werben ift hat baffelbe bas un: ju reformicen ober ab-edmäßig gehalten wirb. Bolt in feiner Perfon, efichert gegen ungefeh: die legislative Macht ift aus einem Senat und de vom Bolle abhångig beruht in einem Saupt-richterliche Diffrikte ge-ben Handen eines Prass ablt wird; ber erfte war ber britte wieber Sous ones gewählt. Durch mtlicher Einwohner von fcbloß fich ber Staat

ben Bereinigten Staaten an, und ficherte von biefem Zage an feine politische Erifteng fur jede Bukunft. Seine Begiehungen jum Muslande find nun gleich benen der Bereinigten Staaten ; im Innern hat es feine selbstiffandige Regierung und Einrichtungen , und sechs Monate Aufenthalt bafelbst bedingen bas Burgerrecht. Die Abgaben find billig. Jeder Einwanderer hat beim Eintritt in's Land 1 Dollar zu entrichten; jeder weiße Mann zwischen 21 bis 45 Sahren gablt jahrlich einen Dollar Kopffteuer; jeder Reger unter 15 Jahren gabit jahrlich 1 Dollar; zwischen 15 und 50 Jahren 3 Dollars, und über 50 Sahr 2 Dollars. Das Grundeigenthum wird burch eine Rommiffion abgeschatt, von der übrigens kein gand unter 1 Dollar veranschlagt werben darf, und ber Besiger gablt alsbann, wenn er in Teras lebt , &, wenn er außerhalb Teras lebt , 1 Procent, ober von jedem Ucre 4 Pfennige ober 11 Rreuger Steuer. Bewerbe find frei von Abgaben; Großhandler bezahlen 100 Dollars für den Erlaubniffchein und 1, Rleinhandler 100 Dollars und 1 Procent von der Summe der verfauften Baaren; Schenkwirthe gablen 250 Dollars fur ben Erlaubnifschein, Speisewirthe und Restaurateurs, die keine geistigen Getranke führen, nur 50 Dollars. Bon allem Gelbe, das auf Zinsen ausgeliehen wird, & Procent ber ausgeliehenen Summe; fur jedes Rutich : ober Reitpferd, bie jum Bergnugen gehalten werben, gablt man 1 Dollar fur ben Erlaubniffchein; fur jeden gurusmagen (Rutsche) per Rad 1 Dollar, und für jedes Stud Rindvieh über 25, per Ropf 10 Cents. Der gesetliche Binsfuß beträgt jahrlich 8 Procent, in Privatgeschaften werden aber bis ju 12 Procent gegeben, und erft mas über diefen Binsfuß binausgeht, wird als Wucher betrachtet. - Eine fichere Ginnahmsquelle befitt Teras übrigens noch in feinen gandereien, die vom gand. Kommissariat der Regierung, wie wohl zu hoch, auf 203,520,000 Acres angegeben werden, in ber That aber nur, nach meiner Berechnung, 164,764,000 Ucres betragen. Siervon find bereits als in Privathande übergegangen anzunehmen : 67,405,000 Acres, von benen 31,423,000 Acres angewiesen und beurfundet, 35,982,000 aber noch, als rudftanvige Forderung an die Regierung anzuweifen und ju beurkunden find, mas von den Befigern ber verschiedenen Bandferips, unter Nachzahlung ber Landtare und ber Bermeffungegebuhr, bis Schluß 1848 eingeholt werden muß. Es bleiben bemnach 136,115,000 Ucres nach ben Berichten bes Land-Rommiffariats, ober nach meiner Berechnung 97,260,000 Acres, als übriges gand = und Rational = Eigenthum gur freien Difposition ber

Bor Beginn bes Freiheitstampfes ber Koloniften mar bas Land in brei große politifche Jurisbiftionen, in Nacogdoches und San

Bromme's Sanbb. f. Musm. n. Amerita. Ste Muflage.

Antonio be Berar geschieden. Diese brei Jurisdictionen, Die sammt= lich von S. nach R. eine Lange von 300, und von D. nach B. eine mittlere Breite von 125 bis 175 Meilen hatten, und ber nordwestliche Theil bes Landes, waren in 16 Kolonieverwilligungen (Grants) an einzelne Unternehmer (Empressarios) ausgegeben, und in beren Mitte lag bas Departement Berar, ber Gig bes Militar : Gouverneurs. - Mit bem Jahre 1840 liefen bie Kontrafte fammtlicher Empreffarios, unbeschadet ber burch Befet bis Schluß 1848 geficherten Grundbriefinhaber, ju Ende, und nur außer ben offen liegenden gandereien ber Rio Grande und Teras =, und ber Colorado: und Red River Land : Kompagnie, wurden gum Beften beutscher und frangofischer Unfiebler nur zwei neue Grants im Weften ber bisher verwilligten ganbereien: Fifchers Grant, welchen ber beutsche Schubverein übernommen, und Caftro's Grant, ber auf frangofische und beutsche Unfiedler berechnet ift, aufrecht erhalten und bis 1848 verlangert. Das Land, fo weit es 1840 in Kolonien ausgegeben mar, wurde nun, mit Ginführung einer geficherten Rechtspflege in folgende 42 Kantons gefchieben: 1. Muftin, mit Can Felipe be Muftin, als Sauptort; -2. Baftrop mit ben Stadten City Muftin, Baftrop und Colorado. - 3. Berar, mit San Untonio be Berar und Caftroville und ber Feste Mamo. - 4. Bragoria, mit Bragoria, Columbia, Marion, Drogimbo, Monticello, Bolivar, Liverpool, Belasco und Quintane. - 5. Colorado mit Columbus. - 6. Fannin mit Coffee's Trabing Soufe. — 7. Fanette mit Lagrange und Ruterville. — 8. Fort Benb, mit Richmond. — 9. Galpeston mit ber Sauptftabt Galveston, und ben Stadtchen St. Louis, Bolivar, Virginia, Austinia, San Leon und Anahuc. -10. Gongales mit Gongales und Seguin. - 11. Sarrisburgh, mit Soufton, Sarrisburgh, Samilton, New : Bafhington, Lynchburg und Buffalo. — 12. Sarrifon, bis jest noch ohne Stadtanlage. - 13. Soufton mit Grodet, Teran und Fort Soufton. - 14. Jadfon, mit Terana und Dimitte. -15. Jasper, mit Jasper, Bavala, Bevil-Fort, Belgrad, Salem und Princeton. - 16. Jefferson, mit Beaumont, Murora, Sabine : City und Jefferson. -- 17. Liberty, mit Liberty, Franklin, Swartwout und Geneva. - 18. Matagorba, mit Matagorba, Austin, Tres : Palazios und Tibe : Safen. - 19. Mis lam, mit Rafhville, Milam und Lenortitlan. - 20. Montgomern, mit Montgomern, Carolina und Cincinnati. - 21. Na= cogboches, mit Nacogboches. - 22. Reb River, mit Claresville, Pecan : Point und Jonesboro. - 23. Refugio, mit Refugio, Copano, Aranfas, Lamar und Calhoun. - 24. Roberts

tionen, die fammt: von D. nach W. en, und der nord: onieverwilligungen rios) ausgegeben, , ber Sit bes Miiefen die Kontrakte Geset bis Schluß und nur außer ben Teras =, und ber vurben jum Beften Grants im Westen 3 Grant, welchen , und Caftro's iedler berechnet ift, as Land, so weit nun, mit Einführ: 2 Kantons geschies als Hauptort; itrop und Colorado. und Caftroville und

razoria, Columbia, Liverpool, Belasco ibus. — 6. Fan: ette mit Lagrange mond. — 9. Galben Stadtchen St. on und Anahuc. — . — 11. Harris: n, New = Bafhing: ison, bis jest noch Trocket, Teran und a und Dimitts. ort, Belgrad, Salem Beaumont, Aurora, , mit Liberty, Frank: agorda, mit Ma: Hafen. — 19. Mis — 20. Montgos innati. — 21. Mas River, mit Clarfs: Refugio, mit Res n. — 24. Roberts fon, mit Franklin und Parkerd Fort. — 25. Sabine, mit Sabine und Milam. — 26. Jan Augustine, mit S. Augustine. — 27. San Patricio, mit San Patricio und Grapson. — 28. Shelby, mit Shelbyville. — 29. Victoria, mit Victoria, Goliad und Einnville, und 30. Mashington mit dem gleichnamigen Hauptort. — Seit jener Zeit wurden noch errichtet: 31. Bowie. — 32. Burnett. — 33. Goliad. — 34. Lamar. — 35. Menard. — 36. Navosota. — 37. Panola. — 38. Paschal. — 39. Spring-Creek. — 40. Travis und — 41. Ward. — Das Land bes deutschen Schutz-Vereins, früher Fischers Grant, jeht — 42. Comal, liegt westlich der Kantons und hat dis jeht nur eine Stadtanlage, Neusbraunfels. — Die Grantverwilligungen sind hier für Endkäuser um so nöthiger zu wissen, als alle früheren Landverwilligungen auf Grund der Abschlüsse der Verschlichenen Kolonien stets die Kantons mit angeben, welche dieselben gegenwärtig bilden.

In ber früheren Jurisbiktion von Nacog doch es waren folgende Skolonieverwilligungen: Zavalla's Kolonie, im Offen des Skolonieverwilligungen: Zavalla's Kolonie, im Offen des Skaats, am Sadine und Neches, 180 Meilen lang und von D. nach W. 60 Meilen breit; jeht: Jasper, Jefferson und ein Theil des Kantons Liberty. — Whelins oder Behlein's Kolonie, westlich von der vorigen, zu beiden Seiten des untern Tinidad und mittleren Neches, 150 M. lang und 40 M. dreit; jeht Liberty, Houston und ein Theil von Harrisdurgh und Nacogdoches. — Bursett's Kolonie, im N. der vorigen und westlich von Zavalla; 90 M. von D. nach M., und 50 M. von S. nach N.; jeht Robertson, Houston und Nacogdoches. — Felisola's Kolonie, im N. von Zavalla und Burnett's, 90 M. lang, 50 M. breit; jeht Nobertson und Houston. — Milam's Kolonie, nördlich von Zavalla, 160 M. von SD. nach NW. lang und 60 M. breit; jeht Theil von Nacogdoches, Sadine, Sheldy, San Augustine, Haristheil von Racogdoches, Sadine, Sheldy, San Augustine, Hotzich, Red River und Kannin, — und westlich von lehterer besindet sich John Camerons Frant, mit jeht zweiselhaften Ländereien, deren Bestätigung erst nachgesucht werden muss.

Die Jurisdiktion von Brazos enthielt folgende drei Kolonie Berwilligungen Austin's erste Kolonie, zwischen Wellind Grant und dem La Bacaslus, 150 Meilen lang und 120M. breit; jest: Galveston, Harrisdurgh, Montgomery, Wassingston, Austin, Fort Bend, Brazoria, Matagorda, Colorado, Fayette, Gonzales und Jacson. — Austin's zweite Kolonie, nordwestlich von voriger, 60 M. lang und eben so breit; jest Theil von Bastrop und Milam. — Austin's und William's Kolonie auch Ro-

bertfon 8:Kolonie genannt, im N. ber beiben vorigen, zwischen Felisola und Burnett's im D. und Berar im B.; 180 Meilen lang und 140 Meilen breit; jest Bastrop, Milam und Robertson. —

In der Jurisdiftion Berar maren, außer dem Departement Berar, folgende 5 Rolonien: De Bitte Rolonie, gwischen Auftins erfter Rolonie und Berar, 100 M. lang und 40 M. breit; jest Gonzales. - De Leons Rolonie, zwischen ber Matagorda- und Espiritu-Canto-Bay; 50 M. lang und 25 M. breit; jest Bictoria. Powens Rolonie, fublich von der vorigen, zwischen ber Efpiritu Canto : und Corpus Chrifti : Ban, 35 Meilen lang und 25 Meilen breit; jest Refugio. - Mac Mullen und Mac Stone's Rolonie, nordweftlich von ber vorigen und im Cuben von Berar, langs dem Nucces; 220 Meilen nach H.B. lang und 60 M. breit; jest Theil von Can Patricio und Berar. - Dilams gweite Rolonie, auch Beale's Grant, im Guden von Muftins zweiter Rolonie, zwijchen bem Colorado und Guabelupe, fpater von Soto und Egerton übernommen, jest Theil von Baftrop. — Beale's und Grants Grant, ju welchem fpater noch Boob bury und Co's Grant fam, murde von ber Rio Grande- und Aeras Cand = Rompagnie übernommen, und Cameron's zweite Rolonie ging in ben Befit ber Nafhville: und ber Colorado: und Red River Kompagnie über, beren verwilligte gandereien in ben 35 Millionen Acres rudftanbiger Forderungen an die Regierung enthalten find. - Reuerer Beit , am 30. Ceptember 1843, wurde an Denry Fifcher und Genoffen ein neuer Grant verwilligt, ber mittlerweile burch Bertrag an ben Berein gum Schube beutscher Einwanderer übergegangen ift, und Caftros Grant wurde eben fo wie jener von der Regierung verlangert, und die Rechte und Unspruche ber Unfiedler auf Diefen gandereien von Seiten ber Regierung gefichert, auch fur ben Fall, bag bie Empreffario's ober Grantce's ihren Berpflichtungen nicht nachkommen follten! -Die im Norben bes Red : Rivers gelegenen Berwilligungen Do mi niques Grant, Pabilla und Chambers Grant, Bilfon und Ereters Grant, und Beale's und Ranuellas Grant, von benen gegenwartig Grundbriefe in Deutschland jum Berfauf ausgeboten werben, bedurfen fammtlich noch ber Beftatigung ber Regierung, und jeder Muswanderer follte fich vor deren Untaufe buten, ba erftens ber geforberte Preis von 1 Dollars per Ucre eine mehr als unverschamte, betrugerifche Forderung ift, zweitens aber einzelne Unfiedelungeluftige bas Land, bas von ben wilben Borben ber Towee afch , Rioways und Pownee : Picts bewohnt ift , nicht in Befit nehmen tonnen, ohne Leben und Eigenthum ju magen. Die Ctabte machfen in Teras wie Pilge aus ber Erbe, und

vorigen, zwischen 23. ; 180 Meilen und Robertson. r dem Departement colonie, zwischen nd 40 M. breit; jest ber Matagorda= und breit ; jest Bictoria. origen, zwischen ber 35 Meilen lang und Mullen und Mac rigen und im Cuben nach NW. lang und Berar. - Milams m Cuben von Auftins b Guadelupe, spater theil von Baftrop. m fpåter noch Bood: ber Rio Grande: und Cameron's zweite und ber Colorado: verwilligte gandereien orderungen an die Res 30. Ceptember 1843, neuer Grant verwilligt, erein jum Schute , und Caftros Grant ig verlangert, und bie Eåndereien von Seiten , daß die Empreffario's nachkommen follten! -Berwilligungen Do mi ers Grant, Bilfon Ranuellas Grant, eutschland zum Verkauf och ber Bestätigung ber fich vor beren Untaufe 1 Dollars per Ucre eine verung ift, zweitens aber 8 von den wilden Sorden Picts bewohnt ift, nicht Eigenthum ju magen. Pilge aus ber Erbe, und

find, wie Mics in Umerita, ein Gegenstand ber Spekulation; bei ben oben, bei Unführung ber Kantons genannten, muß man übrigens nicht ben europäischen Begriff bes Bortes "Ctabt" in Unwendung bringen wollen; es find bis jest nur Puntte, beren geographische Lage ber Urt ift, daß fie einft den Centralpunkt einer gewiffen Wegend bilden muffen, fowie bas benachbarte Land feine Bevolferung mehrt. Galveston mit 7000, Sarrisburg mit 4000, San Felipe be Muftin mit 5200 Einwohnern, und Berar mit 1200, find bis jest am bedeutentften. Biele ber oben angegebenen Ctabte gleichen bis jest faum fleinen teutschen Weilern, und manche barunter gablen gegenwartig taum 4 - 6 Saufer. Der Grundbefiger eines folden Punttes in Teras baut fich zueift barauf an, legt bann ben paffenoften Theil in Bauplate aus, und fucht Diefelben gu verkaufen. Je richtiger bie Lage ber neuen Ctabt gemablt ift, befto fcneller entficht die Wirklichkeit, und Teras, fo jung es auch als Ctaat ift, zeigt bereits die außerordentlich fien Beispiele bavon vor. Das League : und Labor Land, circa 4 606 Ucres, auf melchem die Stadt Galveston angelegt ift, wurde 1835 von ber Regierung für 50,000 Dollars vertauft und vom Raufer einer Rompagnie fur 150.000 abgetreten, welche jest ichon bereits fur 200,000 Dollars bavon verkauft hat, und noch mehr benn ein Drittel felbft befitt.

Fur jest ift Teras weit mehr, als ber Beffen ber Bereinigten Stoaten, bas Land fur Alle, fur Uderbau urd Bichaucht, fur bie nothwendigsten Gemeibe und fo fort; und felbft ber hoher gebilbete Mann, ber nicht felbst ben Pflug führen, sondern bie Ausführung feiner Gedanken und Renntniffe burch andere vollenden laffen will, ber Defonom im bobern Ginne bes Bortes, namentlich wenn berfelbe große Rapitale befigt, findet in Teras ein Feld, bas ganglich vernachlässigt ift. Freie Arbeit ift in Teras vor der Sand noch schwer zu finden, ba ber Lohn (10 - 30 Dollars monatlich) von wenigen Monaten hinreicht, einen Landbefig ju ermerben, ber in menig Sahren vollfommene Unabbangigfeit und einfligen Wohlftand fichert; die Eflaverei, wie fie jest in Teras beffeht, und von den großeren Grundeigenthumern vertheibigt wird, wird fcher, wenigstens im Rorden und Weffen bes Ctaats, in fich felbft verfinken, fich von felbft aufhiben, wenn die Bevolterung von einer Ceele auf zwei Duabratmeilen wie jest, auf nur gehn Geelen per Quabratmeile ge-

fliegen fenn wird.

Deutschland blieb in Bezug auf Teras nicht zurud! Die Aufmerkfamkeit gang Europa's mar auf jenes Land gerichtet; Die Nach. richten über felbiges, Die ich zueift (1834) in meinen "Reifen", und nach mir 3. von Radnit, ber auf meine brieflichen Ungaben feinen Tamaulipes Plan grundete, Dunt, Budetus, Ccherpf,

ber bas beste Werk veröffentlichte, Ebward, Falconer, Barben, Ifins, Kenneby, Kenball, Mrs. houston, Maillard, Seatsfielb u. a. lieferten, verantaften hunderte, rach jenem Lande zu wandern, und so Biele sich auch dort, wie überall, getäuscht sanden, da sie ein Land erwartet hatten, in welchem sie ohne Muhe sich pstegen uud die hande in den Schoof legen konnten, erkannten doch noch Mehrere die Wichtigkeit des neuen Staates, der sich, ungleich dem gegenüber liegenden Staate Yucatan, der ebenfalls fur seine Freiheit gegen Meriko soch, frei von allen kirchlie

den Ginfluffen zu bewahren mußte.

Der Undrang auswanderungsluftiger Deutschen nach ber neuen Belt rief gabllofe Auswanderungs : und Unffedelungs : Bereine berpor, bie mehr ober weniger faufmannifch geleitet, mehr bas Intereffe ber Unternehmer beru ffichtigten, als bas ber Unfiebler. Taufcungen folgten auf Tau, ungen, und bie wenigen reellen Plane, welche von Gingelnen eingegeben und jur Prufung vorgelegt murben, fanden bei ben beurschen Regierungen weber Unklang noch Unterftugung, ba beren Auffteller feine Ramen fur fich hatten; ober murben, wie einer ber Entwurfe bes Berfaffers, ben er bereits vor 20 Sahren veröffentlichte, nicht verftanden, ober wie ein fpaterer, von einer geiftlichen Glique benutt. ber es nur barum ju thun war, unter frember Mutoritat fich in einem Lande Ginfluß zu verschaffen, bas ihr feit langen Sahren verfchloffen gemefen. - Die Taufdungen, benen Taufenbe armer 2.usmanberer unterliegen mußten, veranlagten beutiche & urften, in einen Berein jum Schuge beutscher Einwanderer gufammen gu treten. Als Feld ihres Birtens mablten fie Erras! - Ge. Durchl. ber Bergog von Daffau beftatigte ben 3. Mai 1844, Die am 25. Marg entworfenen Statuten und bas eingereichte Befuch bes herrn Grafen Carl von Caftell ju Daing, um Genehmigung ber Bilbung einer Gefellichaft, welche ben 3wed hat, ben in ben Freiftaat Teras einwandernben Deutfchen Bulfe und Schut zu gewähren, und übernahm bas Protektorat. Furft Beiningen murbe jum Prafibenten, Carl Graf von Caftell jum Bice-Prafibenten; ju Comite-Mitgliebern: Furft Lei-ningen, Graf Chriftian Reu- Leiningen- Befterburg und Graf Caftell; als Erfaymanner Die Grafen Friebrich und Bictor Alt-Beiningen- Befferburg ernannt, und ale Ge Schaftebirektor Graf Caftell bestätigt, welch letterer auch am 24. Juni 1844 gu Frankfurt am Main mit Grn. henry Francis Sifcher die Abtretung ber, ihm und Burtarb Miller am 4. September 1843 vom Prafibenten ber Republit Texas, Camuel Soufton, verwilligten &indereien abschloß. - Muger ben genannten Beamten bes Bereins gablt berfelbe unter feinen Mitgliebern:

oner, Barben,
on, Maillard,
erte, vach jenem
wie überall, ge1 welchem sie ohne
ooß legen konnten,
enen Staates, ber
Yucatan, ber
i von allen kirchli-

hen nach ber neuen ungs : Bereine ber: , mehr bas Inter-Unfiedler. Zauigen reellen Plane, ung vorgelegt wur-Unklang noch Unir fich hatten; ober ben er bereits vor er wie ein späterer, arum zu thun war, nfluß zu verschaffen, - Die Tauschunliegen mußten, ver: um Schute deutscher es Wirkens mabiten Maffau beftatigte n Statuten und bas von Caftell gu Gesellschaft, welche inwandernden Deut: nahm bas Protekto: n, Carl Graf von gliebern : Fürft & eigen : Befterburg fen Friedrich und nannt, und als Glebterer auch am benry Francis lit Texas, Samuel - Außer ben genann: feinen Mitgliebern:

Ce. Durchl. ben Herzog von Meiningen, herzog von Soburg-Gotha, Pring Friedrich von Preußen, Landgraf on Helfen-Homburg, Just von Schwarzburg-Rudolstadt, Pring Moriz von Nassaunfeld, Fürst zu Colloredo-Manusteld, Fürst zu Schwarzburg-Braunfeld, Fürst zu Colms-Braunfeld, Fürst zu Colms-Braunfeld, Prinz Carl zu Colms-Braunfeld, Graf Neu-Leiningen-Westerburg, Graf Mendurg-Meerholz, Graf Kanphausen, Graf Menesseld, Graf Kraf Kanphausen, Graf Menesseld, Graf Kanphausen, Graf Menesse, Graf

Lilienberg und Graf Collored o - Mansfeld. Unterm 9. Upril 1844 erließ ber leitende Musichuß bes Bereins fein Programm, und veröffentlichte fpater, in einer eigenen Brochure, feine Uftenftude, gegen welche der Berfaffer biefes Sandbuchs, unbekannt mit ben geiftigen Mitteln bes Bereins, Die ibm, bem Programm nach, mehr theoretisch als praktisch zur Ausführung eines folden Unternehmene fchienen, fich offen aussprach, mabrend viele Undere mit ungerechter Bitterfeit über den Berein berfielen, und benfelben lieblos beurtheilten. Der Berfaffer, ju fehr Ume= rifaner, als bag ihn die Ramen Sochgestellter an ber Spige eines folchen Bereins hatten blenben, ober daß er biefelben bei Muswanderungs . und Unfiedelungs-Unternehmungen als Mutoritaten hatte anerkennen konnen, fuhlte mohl, bag ber Bille bes Bereins gut fen, wenn auch feine hoffnungen und Erwartungen binfichtlich bes Rugens, ben bie "Rolonial-Diederlaffung" einft fur Deutschland haben fonnte, nicht verwirklicht werben wurden. Gelbft fruber bei einer ber erften Rolonisationen in Teras thatig, wo er von einem der Empressarios bie Unfiedelung von 50 Familien übernommen, tannte er mehr als hinlanglich den Berth des bortigen Candes, und geftand es aufrichtig, bag, wenn ihm als Gingelnen, eine Befellschaft, ober ein abnlicher Berein in ben Bereinigten Staaten gegen Gingablung von 300 Gulben, wie fie ber Berein verlangte, 40 Mcres, ober wenn er mit Familie auswanderte, gegen Ginzahlung von 600 Gulben 36 Ucres Band und freie Ueberfahrt von Bremen bis jum Unfiedelungsplat verwilligen wollte, er ficher bie 160 und 320 Acres bes Teras : Bereins im Stiche laffen und bie Unerbietungen bes letteren Bereines annehmen murbe.

Am 2. Februar 1845 veröffentlichte die Central Berwaltung bes Bereines zu Mainz eine kurze Mittheilung, um alle gegen sie ausgestreuten falsche Gerüchte mit einemmale zu widerlegen. Aus berselben ift am deutlichsten ersichtlich, daß der Wille und das Stresben des Bereines gut waren, das Programm aber nur, wie

wir vermuthet, von Theoretikern entworfen wurde. Jeht, wo bei der praktischen Aussubrung des Unternehmens sich Manches anders herausstellte, ist die Sprache bestimmter, klarer, und das Mohl der Aussumanderer und beren Zuburnft zu thun ist, läster hier um fo lieber, um zugleich seine Parteilosigkeit zu beweisen, die Mittheis lung des Mainzer Vereines wörtlich solgen, ohne jedoch von seinem Ausspruch oben, irgend etwas zurückzunehmen! — Spottweise hat man ihn in Schristen den "Aposstel der Auswan derung" genannt, ja sogar veraltete Gessehe gegen ihn deshalb in Anwendung bringen wollen, was ihn indeß nie hindern wird, frei und offen seine Ansicht und Meinung über die Sache selbst auszusprechen, deren Erforschung er mehr als fünf und zwanzig Jahre seines Lebens gewidmet hat.

Die Central-Berwaltung fagt in ihrer Mittheilung : "Nachebem die ersten Niederlaffungen in Teras gegrundet und gunftige Berichte von dorther bereits eingelaufen find, welche alle Aussicht auf das gluckliche Gedeihen der deutschen Anfiedelung geben, fo erstlatt der Berein auf die zahlreichen, aus allen Gegenden an ihn ge-

richteten Unfragen:

Daß von jest ab Melbungen jum Unschluß an die Bereins-

Rolonie wieder angenommen werden.

Er wiederholt jedoch gleichzeitig die bereits früher abgegebene Erklärung, daß er Niemand zum Berlassen der alten heimath überreden und verleiten will, deßhalb grundsätlich niemals Werbungen anstellen, noch seinen Beamten gestatten wird, als Werber aufzuteten. Er ist vielinehr der Ansicht, daß jeder Auswanderer, nach welchem Lande er auch seine Schritte lenken moge, immerhin vielen Gesahren, Entbehrungen und Muhseligkeiten sich aussehen wird, von denen er hier in Deutschland sich wenig träumen läßt.

Nur solchen Personen, welche ohnebin zur Auswanderung fest entschlossen sind, beabsichtigt der Verein, sofern sie sich der deutschen Kolonie in Texas anschließen wollen, die Uebersiedelung zu erleichtern, ihnen in der neuen Heimath Schutz und Unterstützung angebeihen zu lassen, um sie baburch vor den traurigen Erfahrungen zu bewahren, welche die vereinzelten Deutschen rathlos in der Fremde

haben machen muffen.

Da sich fortwährend aus vielen ber entferntesten Gegenben Deutschlands Auswanderer bei der Central Berwaltung in Mainz zur Annahme melden, und die Correspondenz bis zum Sige der Berwaltung gelb = und zeitraubend für dieselben ift, so beabsichtigt ber Berein kunftig, da, wo es im Interesse der Meldenden ift, zu-

ourbe. Sett, wo is sich Manches mmter, klarer, Bohl ber Auß; , täßt er hier um beisen, bie Mittheis hne jedoch von is zurückunehristen den "Aposar veraltete Genem wollen, was seine Unsicht und chen, deren Ersorzines Lebens gewid-

Rittheilung: "Nache fundet und günstige welche alle Aussicht delung geben, so ers Begenden an ihn ges

luß an bie Bereins:

ts früher abgegebene alten Seimath überniemals Werbungen, als Werber aufzuer Auswanderer, nach ibge, immerhin vielen sich aussehen wird, numen läßt.

gunnen tagt.
Ir Auswanderung fest in sie sich der deutschen ersiedelung zu erleichen dutterstützung angerigen Ersahrungen zu rathloß in der Fremde

entferntesten Gegenden Verwaltung in Mainz enz bis zum Sige ber ben ist, so beabsichtigt er Melbenden ist, zuverläffige und rechtliche Manner zu bevollmächtigen, welche ben in ihrer Rahe wohnenben bie erforderliche Auskunft auf Berlangen geben werben.

Um aber alle biejenigen Auswanderer, welche sich der BereinsKolonie in Teras anzuschließen beabsichtigen, sowohl über die einzugehenden Leistungen und Berbindlichkeiten, als auch über die erwachsenden Vortheile und Berechtigungen vorläusig zu unterrichten,
sieht sich die Gentral-Verwaltung veranlaßt, unter Vorausschlickung
einer allgemeinen Bemerkung über Lage, Beschaffenheit und Klima

bes Landes, folgendes befannt zu machen. Teras, zwischen Merito, den Bereinigten Staaten und bem Meere gelegen, bietet burch flima und Fruchtbarfeit bes Bodens bem fleißigen Acerbauer und Landwirthe vor andern Landern viele Bortheile bar. Die flachen Riederungen am Meere und ben Munbungen ber großen, das gange Gebiet burchftromenden gluffe, find reich burch bie Natur bes angeschwemmten Bobens, boch ungefund bem beutschen Einwanderer, burch bie ichablichen Musbunftungen bei großer Site und ben Mangel an fuhlem Quellwaffer; die nordlichen Gegenden, obwohl gefund, find ju weit von ben bis jest angebauten gandereien entfernt, um ein rafches Emporbluben einer beutschen Rolonie erwarten zu laffen. Dagegen find es bie mittlern Gegenden bes Candes im Weften und Nordweften, welche burch Reichthum und Fruchtbarfeit des Bodens, fowie burch das gefunde Klima vollkommen geeignet gefunden worden find, deutsche Bevolferung zu nahren und zu erhalten. Mais, Baumwolle, Tabact, fowie alle Feld : und Gartenfruchte Deutschlands, gedeihen bort vortrefflich, und ein herrliches Biefenland bietet ber Biehaucht vorzugliche Beibe. Es wird indef immer von bem fleife und regelmäßigen Leben ber Ginwanderer abhangen, ob fie den eigenen Boblifand begrunden werben, ba auch bort nur ber Fleifige und Arbeitfame auf eine Berbefferung feiner Lage rechnen fann.

Die Mitnahme von Linnenzeug, Sommer und Wintertleibern, Schuhwerk, Betten, leicht zu transportirendem Haus und Kuchengerath von Eisen und Kupfer, von Riemenwerk, um passende Geschirre daraus zu machen, von Gartensamereien zc., wird dem Einwanderer die besten Dienste thun, da der Ankauf an Ort und Stelle schwierig und theuer ist, auch die Annehmlichkeit hausslicher Bequemlichkeit verzögert. Alle diese Gegensande mussen in wöglichst kleine Kissen gepackt werden, da sie vom Landungsplad bis in die Kolonie auf den dort gebräuchlichen kleinen Wagen mussen mussen worzunter besonders die von den unfrigen verschiedenen Ackergerathschaften, werden am vortheilhastesten in der Kolonie selbst angekauft

werben. Die Mitnahme einer guten Buchfe ober Jagbflinte ift

zwedmäßig.

Um in die Lifte ber Einwanderer aufgenommen zu werden, hat ber fich Melbende an die Central-Berwaltung des Vereins in Mainz, oder an den Banquier E.-H. Flersheim in Frankfurt am Main portofrei:

Ein Leumundszeugniß von feiner nachften Polizei Dbrigkeit, fowie eine Befcheinigung feines Gewerbes und Bohnorts einzufen-

ben, und gleichzeitig in bem Schreiben anzugeben :

Db er verheirathet ift und mit wem (Namen der Frau), ob er Kinder hat und wie viele, bann bas Alter sammtlicher Personen und bie Confession.

Ferner, ob er einen Muswanderungs : Confens feiner Regierung

bat ober nicht.

Dann hat er seine Vermögensverhaltnisse anzugeben, welche ber Art seyn mussen, bag er an bem Ginschiffungsorte Bremen 300 fl. ober 171 Rthlr. 13 Sgr. Pr. Court., wenn er ledig ist, nachweisen kann. Gine Familie bis zu ber Jahl von 6 Köpfen muß 600 fl. ober 342 Athlr. 26 Sgr. Pr. Court. nachweisen, eine Familie von 7 und mehr Köpfen muß bas Uebersahrtsgeld von 80 fl. per Kopf naben, und im Ganzen noch 100 fl. barüber nachweisen,

und tann ohne dieß Niemand angenommen werben.

Diefe Summe von 300 fl. refp. 600 fl. wird bei bem Bereine beponirt und zwar vor ber Ginschiffung bei ber Direktion in Mainz ober bei bem Banquier ber Gesellschaft, herrn &. S. Flersheim in Frankfurt a. D., ober vor ber Ginschiffung in Bremen felbit, bei einem feiner Beit dafelbft bu bestellenden Agenten bes Bereines. Dafür bestreitet ber Berein: Ueberfahrt nebst Berkoftigung von Bremen bis an den ersten Ausschiffungsort Galveston, welches fich auf 60 fl. per Ropf belaufen wird, Transport bis jum zweiten Ausfchiffungsorte in ber Martagorda-Bay, fowie ben Land-Transport für Frauen, Rinder und Bepack von dem Musschiffungsorte bis auf Die Rolonie felbst auf ben Wagen und in ben Belten der Gesellschaft fur circa 20 fl. per Ropf; er bestreitet ferner bie Uebergabe eines Bohnhauses in der Kolonie (wenn der Einwanderer nicht vorzieht, es fich felbst zu bauen), im moglichst niedrigen Rosten : Unschlage; über den reftirenden Betrag, ber je nach der Kopfzahl ber au manbernben Familie fich verschieden herausstellen wird, wird ber Igent im Ramen des Bereins bem Auswanderer vor der Ginschiffung einen Empfangichein ausstellen, welcher in ber Rolonialkaffe als baares Gelb betrachtet werden wird, und auf deffen Borweifung ber Rolonift Berathichaften, Materialien und Bieh zur gandwirthschaft, fowie Lebensmittel jum Unterhalt zu den in der Rolonie ju firirenden

er Jagbflinte ift

n zu werden, hat Bereins in Mainz, inkfurt am Main

Polizei Dbrigkeit, Zohnorts einzusen:

i der Frau), ob er icher Personen und

is feiner Regierung

anzugeben, welche ffungborte Bremen nn er ledig ift, nachvon 6 Köpfen muß lachweisen, eine Faahrtsgeld von So fl. barüber nachweisen,

pird bei bem Bereine Direktion in Mainz n E. S. Flersheim in n Bremen felbft, bei enten bes Bereines. erköstigung von Breton, welches fich auf is jum zweiten Musben Land-Transport schiffungsorte bis auf Beiten ber Gefellichaft e die Uebergabe eines anderer nicht vorzieht, en Roften : Unfchlage; topfzahl ber auswan-wird, wird ber Igent ber Ginschiffung einen lonialkaffe als baares

Borweisung der Rolo:

Landwirthschaft, fo-

Rolonie ju firirenden

möglichst niedrigen Preisen, so lange aus dem Bereinsmagazine fors dern und beziehen kann, dis der eröffnete Eredit erschöpft ist, oder auch nach Belieben baare Beträge in dortiger Landesmunge aus der Kolonialkasse erheben kann. Sollte ein Auswanderer früher oder bei seiner Einschiffung in Bremen eine größere Summe freiwislig bei dem Vereine deponiren wollen, um auch für diese des Vortheils theilhaftig zu werden, daß die Baarschaft nicht auf der Reise verloren gehen kann, so wird der Verein und in dessen Namen der Agent für die empfangene Summe eine Bescheinigung außsetrigen, gegen deren Vorzeigung die Kolonialkasse in Teras die Rückerstatung in baarem, dort üblichem Gelde, nach dem Toges-Eurse leisten wird. Der Verein vergitet für solche deposita 3g pr. annum bis zum Tage der Erhebung.

Hat der Auswanderer die Einsendung seiner Papiere besorgt und sind dieselben für gut befunden worden, so vat derselbe per Kopf 10 fl. dei der Central-Verwaltung zu deponiren, als Pfand, daß er sich wirklich zur angegebenen Zeit am Einschiffungsorte einsinden will, da die Direktion dem Schiffskreder für die Anzahl der Köpfe Garantie leisten muß. Das Pfand wird bei der wirklich erfolgten Einschiffung dem Einwanderer wieder zu gut gerechnet. Stellt sich der Einwanderer nicht zur bestimmten Zeit, so verliert er das Pfandgeld. Alsdann erhält der Auswanderer einen mit dem Berzeinsstempel versehnen Aufnahmschein, auch genauere Angade des Datums und bes Ortes, wann und wo er sich zur Einschiffung einzusinden hat. Dieser Aufnahmschein wird gegen Rückgade der Auswanderungs Papiere von dem Agenten in Bremen in Empfang genommen und von diesem nach Beendigung der Geschäfte die Aufnahme in das Schiff angeordnet,

Gegenüber diefen, von ben Kolonisten zu leiftenben Berbindlich-

feiten giebt und beforgt ber Berein :

1) Ueberfahrt und Berkoftigung von Bremen bis an ben Ausschiffungsort, sowie Land Exansport, vom Ausschiffungsorte bis auf bie Kolonie felbst auf ben Wagen und in ben Zelten ber Gesellschaft, und weun es verlangt wirb, ein Wohnhaus zu möglichst niedrigem Preise.

2) Une nigeliliche Ueberlaffung vom 320 Acres fur bie Familie, und von 160 Acres fur die unverheiratheten manntichen Einwanderer über 17 Jahre, jum freien Eigenthum.

3) Anschaffung und Ueberlassung von allen zur Landwirthschaft und zum Lebensunterhalt gehörenden Gerathschaften und Materialien zu einem möglichst billigen Preise aus der Magazinen des Bereins.

4) Unlage von Rirche, Schulen, Rrantenhaus, Upothete und

Herstellung ber nothigen Communitations-Mittel, überhaupt allgemeine Fürsorge für bas Bohl ber 'hm anvertrauten Ginwar berer, so lange bis bie einzelnen Gemeinden stark genug sind, sich selbst biese Unstalten zu schaffen und zu erhalten.

Der Berein, burch wiederholte Unfragen veranlaßt, macht hiermit bekannt und beurkundet, bag die durch ihn eingeführten Ginwanderer in Teras burch ihren Unschluß an Die beutsche Bereins: Rolonie bafelbft, nicht in bas entferntefte Lebens = und Sorigfeits= Berhaltniß zu ber Robnial Bermaltung treten, mithin feine andere Abgaben und Steuern zu entrichten haben, als Diejenigen, welchen ein jeder teranifcher Burger burch Congreg - ober Gemeindebeschluß unterworfen ift. Schadloshaltung und Buruderftattung bet Roften und Mustagen, welche ter Berein gur Berwirklichung feines Borhabens bereits gehabt, und fernerhin noch haben wird, kann und wird berfelbe nur baburch zu bewertstelligen fuchen, bag er in fpåteren Jahren einen Theil der ihm eigenthumlich verliebenen gandereien entweder an neue Ginmanderer verkaufen ober mittelft Betrieb übernehmen wird." Ueber feine eigene Thatigkeit erließ das Direktorium bes Bereins am 7. Febr. 1846 ju Bieebaben folgenben Bericht:

Als ber Berein jum Schuhe beutscher Ginmander rer in Teras im Jahr 1844 fein Programm erließ, fo bezeichnete

er feinen 3weck mit folgenden Worten :

"Ein Berein hat fich gebildet, bessen Zweck es ist, bie beut"siche Auswanderung so viel als möglich nach einem einzigen
"günstig gelegenen Punkte hinzuleiten, die Auswanderer auf
"der weiten Reise wid in der neuen Heimath zu unterstützen
"und nach Kräsen dafür zu wirken, daß ihnen jenseits des

"Meeres eine neue Seimath gefichert werbe."

Es hat ihn hierbei die Idee geleitet, daß diefer Zwed nur dann erreicht werden könne, wenn sein Wirken die als moralische Person betrachtete Gesammtheit der Auswanderer vor jenen Eventualitäten zu wahren im Stande sev, welche bei dem vereinzelten Auswanderer so schwer auf der Entwicklung Mohlflandiger Thatigkeit lasten, und denen so viele unserer beutschen Landsleute zum Opfer gefallen sind. Bor allem war es der politische und sociale Austand, das Klima, der Boden und die Justinst des zu wählenden Landes, welche als Grundbedingung eines gunftigen Ersolges erkanne wurden.

In bem fu zen Beitraum von zwei Sahren haben Ereignisse und Ehatsachen bie Combinationen und Berichte gerechtfertigt, welche ben Berein bestimmten, bas in allen oben berührten Beziehungen fo

vielfach ang feindete Teras zu mablen.

Teras ift feitdem ein Blied bes großten und gefichertften Staa-

Mittel, überhaupt anvertrauten Gin: neinden stark genug und zu erhalten. veranlaßt, macht n eingeführten Ein= ie beutsche Bereins: ns = und Sorigkeits= mithin feine andere viejenigen, welchen er Gemeindebeschluß erstattung ber Kosten rklichung feines Bor: ben wird, kann und uchen, baß er in spåch verliebenen Lande: ober mittelft Betrieb gfeit erließ bas Diref. Bieebaben folgenben

ticher Ginmanbe n erließ, fo bezeichnete

3med es ift, bie beut: ich nach einem einzigen , bie Musmanderer auf Beimath zu unterftuten baß ihnen jenfeite bee merbe."

ß dieser Zweck nur dann e als moralische Person or jenen Eventualitaten ereinzelten Musmanberer r Thatigkeit laften, und um Epfer gefallen find. le Zustand, das Klima, ven Landes, welche als fanne wurden.

ren haben Greigniffe und te gerechtfertigt, welche eruhrten Beziehungen fo

n und gefichertften Staa

tenbundes. von Umerika geworden, und ichreitet auf diefer machtis gen Bafis einer gleichen focialen Entwickelung entgegen. Das von ber Natur fo reich begabte Land hat in feinen weiten Gebieten ein Rlima, welches fur die Gefundheit des maßigen und fleißigen Urbeiters eben fo gunftig, ale ber jeden Unbaues fahige Boden reich= lich lohnend ift. Es ift Diefes nicht mehr Soppothefe, fondern auf Erfahrung gegrundete Thatfache, Die in ihren Resultaten felbft Die auf gediegene Berichte geftutten Erwartungen bes Bereins übertroffen hat. Much die Bukunft bes Landes ift gefichert und Unternehmungen find in biefem Augenblide von andern Sciten ber im Berte, beren Großartigkeit fur bas Bertrauen fpricht, welches frembe Bolter ihr schenken.

Die erste Lebensfrage bes Bereins, ber erste Theil seiner Aufgabe, richtige Bahl des Candes, fie ift baber gelost, Die Bafis feines Birfens verburgt.

Db und wie weit es ihm gelungen, auch ben zweiten, ben materiellen Theil der fich felbst gestellten Aufgabe ju lofen, ob es ihm gelungen, einen Theil ber fonft fpurlos in ber Fremde verfchwunbenen Krafte bes Baterlandes gefchutt nach gunftigen Punkten ju birigiren, baruber fann nur ber Stand bes Unternehmens, bas bis

jest erzielte Refultat entscheiben.

Im ersten Jahre (1844) hatten fich 150, im zweiten (1845) 2000 Familien ber Leitung bes Bereins anvertraut. Die Einwanberer bes erften Jahres bilden ben Rern in einer Stadt Reubraunfels, bie bereits über 300 Saufer jahlt, und auf einer Stufe folch regen Berkehrs fteht, daß die in bergleichen wohlbewanderten Amerikaner ihr einstimmig eine große Butunft prophezeien. Der Werth ber Bauplage und Sandarbeit ift in bem fo rasch erbluhten Orte auf eine Urt gestiegen, Die in Umerika als fichece Burgichaft kunftigen Gedeihens angesehen wird. Tausend Familien der Einwanderer bes verfloffenen Jahres find in diefem Mugenblick beschäftigt, eine zweite Stadt, Friedrichsburg, an den Ufern des Piedernales ju grunden, einem Nebenfluffe bes Colorado, in einer Gegend, die reich an Balb und Wiesen, an Schönheit und Fruchtbarkeit nichts zu wunschen übrig laßt, in klimatischer Beziehung aber ausgezeichnet zu nennen Die andern werben in entsprechender Entfernung eine abnliche Niederlaffung bilben, wozu nach ben letten Berichten bereits alles vorbereitet ift. Die Borrathebaufer bes Bereines enthalten bie nothigen Baaren, Adergerath und Arzneien, fowie ben nothigen Bebarf an Lebensmitteln bis jur nachsten Ernte; eine Dabl = und Sagemuble werben ober find in biefem Augenblide fcon errichtet, Religion und Sanitat burch bes Bereines Ungestellte vertreten, Die Rommunifation mit ber Stammfolonie und ber Meerestufte bergeftellt.

Aruppen ber vereinten Staaten burchstreisen und schützen die Grenzen des den neuen Einwanderern angewiesenen Landes, während die Ansieder im Besit von 600 Doppelbuchsen jeden Angriff marobiender Indianerstämme zurückzuweisen im Stande sind, wenn ein solcher wider Erwarten und wider die von einheimischen Ansiedern Zenachten Ersahrungen auf eine so intensiverästige und geschlossene Niederlassung erfolgen sollte. Der Berein glaubt nichts versaumt zu haben, was durch Lokalverhältnisse bedingt zum Schutz und Gebeihen einer sleißigen ackerbautreibenden Bevölkerung beitragen und durch anerkennungswerthe Hingebung und Thatigkeit seiner Repräsentanten geleiste werden konnte. Ein Shaos von hindernissen war zu überwinden, deren einige ansangs einige wesentliche Modificationen im ursprünglich ausgesprochenen Plane der Ausschührung kategorisch bedingten, während eine seinbselige Presse die materiellen, ja sethst moralischen Garantien des Vereins zu verdächtigen suchte und mit argwöhnischen Blicken dem Gange des Unternehmens solgt.

Aber gerabe hierburch sieht ber Berein einen Theil seiner Mission erfüllt, benn es bleibt ein unläugbares Factum, baß von ben 56,000 Auswanderern, bie nach officiellen Daten im Jahre 1845 nach Amerika zogen, es einzig und allein nur die unter dem Schuse bes Bereines ausgewanderten 5000 sind, beren Interssen mutterlande, wie jenseits bes Meeres in vielleicht wohlmeinender, aber oft ungerechter, maßloser Weise burch die Presse vertreten worden, während 59,000 in den weiten Strecken Nordamerika's vereinzelt und zerstreut sich verlieren, ohne daß auch nur eine Stimme sich erhebt und fragt, was aus ihnen geworden.

bi

u

v

E

ħı

äl

m

Þι

úl

Weit entfernt, bem Menschenwerk ben Stempel ber Bollommenheit und Unsehlbarkeit aufdruden zu wollen, erklart der Berein, daß er unbeirrt auf der begonnengt Bahn weiter schreiten, und ein Unternehmen mit alen Kraften fortschren will, welches jedenfalls das hochsmissliche Gebeihen seiner Schüklinge als unerläßliche Bedingung des eigenen Gedeihens zur Basis hat, mogen es auch andere nennen wie sie wollen.

Die Central-Berwaltung wird baher die Bedingungen bekannt machen, unter benen in diesem Jahre die Auswanderer aufgenommen werden konnen, welche sich dem Schutz bes Vereines anvertrauen wollen. Diese aber mogen babei nicht vergessen, daß der Berein, welcher Niemand zur Auswanderung auffordert, sie nur bei der selbstständigen Entwickelung ihrer Krafte unterstügen und leiten, nie aber dei der Mannigfaltigkeit der Individuen die Garantie fur die Bukunft eines Jeden Einzelnen übernehmen kann und wird. Er muß es vielmehr in ihre eigene Sande legen, die gedotenen Mittel

und schützen die Landes, während den Angriff marose sind, wenn ein nijchen Ansiedlern ge und geschlossen auch und Gesung beitragen und greit feiner Repräsung beitragen war de Modisicationen ührung kategorisch ateriellen, ja selbst

tens folgt.

1 Theil feiner Miftum, daß von den
ten im Jahre 1845
unter dem Schuße
interessen im Mutohlmeinender, aber
e vertreten worden,
isa's vereinzelt und
Stimme sich erhebt

gen fuchte und mit

mpel ber Bolltom: erklart ber Berein, iter schreiten, und vill, welches jeden: nge als unerläßliche at, mögen es auch

ebingungen bekannt iberer aufgenommen iereines anvertrauen n, daß ber Berein, tt, fie nur bei ber igen und leiten, nie bie Garantie für bie in kann und wird. bie gebotenen Mittel

fo gu benugen, um in ber neuen felbft gefchaffenen Beimath Erfatz gu finden fur bas aufgegebene Baterland. —

Biesbaben, ben 7. Februar 1846.

gez. C. Karl, Fürst zu Leiningen, Prafibent. Karl, Graf zu Castell, im Namen ber Comité.

Wenige Tage spater, ben 25. Februar, veröffentlichte bie Centralverwaltung bes Vereins folgenden Erlaß in Bezug auf die Auswanderung und den Kolonisten-Transport des laufenden Jahres, ber aber sicher noch eine Abanderung erleiden wird, da es für den Berein selbst weit angemeffener sein durfte, die Bestreitung der Transportkosten jedem Auswanderer selbst zu überlassen.

Nachdem feit August v. 3. dreißig Schiffe mit Auswanderern von Bremen und Antwerpen nach ber neuen beutschen Rolonie in Teras von Seiten bes Bereins erpebirt worden find, von benen am 27. Dec. breiundzwanzig bereits gludlich in Galvefton angelangt maren, und bie Nachrichten das beste Gebeiben der Rolonie hoffen laffen, fo bringt bie unterzeichnete Stelle gur Renntniß bes betreffenden Publikums, baß von nun an wieder Meldungen jur Aufnahme fur die bisherigen Expeditionen angenommen werden, jedoch wird nochmals wieder: holt, daß ben Beamten bes Bereins Mles, mas einer Berbung ähnlich fieht, unterfagt ift, bamit ber aufgestellte Grundfat, Riemand auf irgend eine Beife gur Auswanderung zu verleiten, ftrenge burchgeführt werbe. Der Werein, weit entfernt zur Muswanderung gu überreben, willnur bem, welcher bereits bazu entschloffen, BulfBmittel bieten, fich felbst weiter helfen zu tonnen, ba es naturlich ftets von ber Individualität eines jeden abhangt, ob und in wie fern er fie überhaupt zubenuten und zur Grundung feiner funftigen Eriftenz anzuwenbenverftehe.

Die Einschiffungen werben in Bremen und Antwerpen im August beginnen und bis Ende November dauern. Diese Zeit ist, nach den bis jest gemachten Ersahrungen, die der Gesundheit zuträglichste und auch schon deshalb vorzuziehen, weil die Einwanderer alsdann nicht so lange die selbsterzeugten Subsistenzmittel zu entbehren und von der mitgebrachten Baarschaft zu zehren haben.

Die Bebingungen, unter welchen Die Aufnahme in Diesem Sahre geschehen kann, find folgende:

1) Beibringung eines Leumundzeugnisses und eines Passes ober Auswanderungskonsenses. (Die Borzeigung biefer Papiere kann, zur Sparung bes Porto, bis am Einsschiffungsorte ausgesetzt werden.)

2) Sahlung ber Transport : und Unterhaltungefoften vom Ginfchiffungsorte bis gur neuangelegten Stadt, Reu-Braun-

fels, welche, ohne Unterschied bes Alters, 98 fl. rh. ober 56 Rthlr. Pr. Ert. à Person betragen.

Ferner Bahlung bes Hofpitalgelbes von I Dollar in Galveston, wenn nicht etwa bie, in Folge ber von bem Bereine gebotenen Garantieen mit bem teranischen Gouvernement eingeleiteten Unterhandlungen zu einem gunftigen Resultate führen und bie mit Bereinsschiffen ankommenden Einwanderer von dieser Abgabe befreit bleiben sollten.

Der Berein gibt dagegen jeder Familie, nach ihrer Unkunft in der Kolonie, 320 und jedem unverheiratheten Auswanderer über 17 Jahren 160 Acres Landes merikanischen Maßes als freies Eigenthum ohne irgend eine Berbindlichkeit gegen den Berein, und nur unter der von dem teranischen Gouvernement gestellten Bedingung, binnen drei Jahren ein Haus zu erbauen, 15 Acres zu kultiviren und nach landesüblicher Weise einzufriedigen. Der Berein sorgt für die gehörige Anzahl Schiffe an den bestimmten Terminen zur Uebersahrt nach Galveston sowohl, als von da nach Indian Point an der La Bacca Baa, dem eigentlichen Ausschiffungsplate; er sorgt für das erste Unterkommen der Einwanderer in beiden Orten, sowie für die gehörige Anzahl Wagen zum Transport der Frauen, kinder und der freien Bagage der Einwanderer die nach Neu-Braumfels.

In der Kolonie sind Magazine angelegt, welche alle zum Unterhalt der Einwanderer die zur nachsten Erndte nothigen Borrathe an Bistualien, sowie Ackergerathe, Handworfszeug ic. enthalten, und woraus gegen Bahlung der billigst gestellten Preise alles Nöthige bezogen werden kann. Die dortige Direktion ist auch ermächtigt, nach Maßgade der Umstände, deren Beurtheilung jedoch sediglich ihrem Ermessen anheimgegeben, dergleichen Erfordernisse vorschußweise verabfolgen zu lassen, auch wird sie stets denjenigen, welchen es etwa an den nöthigen Mitteln sehlen sollte, um bis zur nächsten setwa an den nöthigen Mitteln sehlen sollte, um bis zur nächsten im Stande sehn, um sich die nöthigen Subsissenzitel verschaffen zu können, und durften des hohigen Subsissenzitel verschaffen zu können, und durften des habtwerkt, dei unbedeutenden Mitteln, nur Ackerdauer und Handwerker mit Sicherheit auf die Gründung ihrer künstigen Eristenz rechnen können.

Wer demnach zur Auswanderung und Ansiedelung auf Bereinständereien entschlossen ist, hat in portofreien Briefen an die Generals agentur nach Mainz sich zu wenden, den Namen, Wohnort und das Alter der einzelnen Familienglieder anzugeden, und 10 fl. sogenanntes Pfandgeld auf Abschlag der Uebersahrtskossen einzussenden. Daz gegen ertheilt die Generalagentur sofort den Annahmeschein, worin Ort und Datum der Einschiffung, sowie die Luittung über das einzezahlte Pfandgeld enthalten und das Handlungshaus angegeden ist, welches die Einschiffungen besorgt. Der Auswanderer hat die Verpflichtung, zu der in dem Aufnahmeschein bestimmten Zeit zur

, 98 fl. rh. ober

llar in Galveston, gebotenen Garansten Unterhandlunsnit Vereinsschiffen eit bleiben sollten. hihrer Ankunst in Swanderer über 17 als freies Eigensverein, und nur fellten Bedingung, (cres zu kultiviren Der Werein sorgt men Terminen zur nach Indian Point ungsplaße; er sorgt

eiben Orten, sowie ber Frauen, Kinder Frauen, Kinder Renaunfels. elche alle zum Unterschtigen Borrathe an grechen Borrathe an grechen Borrathe and preife alles Nothige ist auch ermächtigt, ung jedoch lediglich fordernisse vorschußed den bis zur nächsten um bis zur nächsten zu Subsistenzmittel verst, bei unbedeutenden it Sicherheit auf die

ien.
Tiebelung auf Wereinstefen an die Generalin, Wohnort und das und 10 fl. sogenanten einzusenben. Das innahmeschein, worin uittung über das einstungsbaus angegeben Auswanderer hat die n bestimmten Zeit zur

Einschiffung fich einzufinden, widrigenfalls bas bezahlte Pfandgelb verfallen ift, indem bie Schiffe nicht auf einzelne Ausbleibende marten konnen.

Dagegen übernimmt ber Verein biejenigen Auswanderer, welche tanger als 6 Tage nach ihrer Ankunft, d. h. nach bem in ihrem Aufnahmeschein enthaltenen Datum, am Einschiffungsorte verweilen muffen, vom siebenten Tage an auf feine Kosten unterhalten zu laffen.

Deposita nimmt ber Verein nicht mehr an, jedoch ist die Einrichtung getrossen, daß diejenigen, welche einen Verlust am fremden Gelde in Teras befürchten, oder statt baaren Geldes Unweisungen auf Gaiveston mitzunehmen wünschen, solche vom Bankier des Vereins, herrn E. Flersheim in Frankfurt a. M., erhalten können, welcher angewiesen ist, den dessalligen Wünschen der Auswanderer entgegen zu kommen. Gleichzeitig ist zu bemerken, das das Uebersahrtsgeld in Untwerpen in französischem Gelde bezahlt werden muß, und werden dessalls die betressen, um möglichen Verlusten worzubeugen. Wer aber das Uebersahrtsgeld in Wainzuberer wohl thun, frühzeitig mit bemselben sich zu versehen, um möglichen Verlusten vorzubeugen. Wer aber das Uebersahrtsgeld in Mainz bei der Generalagentur oder in Frankfurt a. M. bei dem Herrn Bankier Flersheim zahlen will, kann die Zahlung in jeder beliedigen Münzsorte nach dem Kurse leisten.

Diejenigen, welche es vorziehen follten, felbst fur ihre Ueberfahrt zu forgen und erst in Teras ber Bereinskolonie sich anzuschließen, haben, bei ihrer Ankunft in Galveston, bei bem Agenten bes Bereins, herrn Konful Klaener, als Einwanderer fur ben Brant bes Bereins sich anzumelben, welcher ihnen alsbann die erforderlichen Weisungen wegen ihres hinkommens, jedoch ohne Garantie Seitens bes Bereins, ertheilen wird.

Vor der Einschiffung wird mit jedem Einwanderer durch den bevollmächtigten Agenten ein schriftlicher Vertrag über die Schenfung des Landes in Duplo abgeschlossen und von beiden Theilen unterschrieben. Dieser Vertrag enthält zugleich die gegenseitigen Bedingungen, mithin auch alles, was den Auswanderern versprochen ist, indem die Ersahrung gelehrt bat, wie viele derselben bei der Anstunft in Texas ihre Ansprüche über alle Gebühr steigern.

Die Mitnahme von handwerkszeug, Ackergerathen, Riemen und Sattelzeug, Leinen, hausgerathen, Matragen, Leinwand, Aleidungofluden, Fußbekleidung und Samereien aller Urt ist zweckmäßig, das Reifegepad der Passagiere frachtfrei, doch durfen die mitzunehmenden Gegenstände nicht viel über 20 Kubikfuß, also ungefähr einen Raum von 3 Fuß Lange, 3 Fuß Breite und 21 Fuß hohe betragen, wogegen es auf deren Schwere gar nicht ankommt.

Bromme's Sandb. f. Musm. n. Amerifa. bte Muff.

Wer mehr mitnimmt, hat Ueberfracht zu bezahlen, und beschalb mit bem Schifferhober fich zu benehmen.

So febr auch ber Berein barauf bedacht ift, bie Be-ichiffungen fo anordnen zu laffen, bag feine Rlagen entstehen, fo uversteigt diefe Mufgabe, nach ben bisherigen Erfahrungen, boch beinahe bie Grengen ber Möglichkeit, indem viele Auswanderer feine Idee einer Geereife haben, und überall, wo fie Entbehrungen finden, welche in ber Ratur ber Cache liegen, einen Grund gur Befchwerbe gefunden gu haben glauben. Wir muffen beghalb erklaren, bag gwar Alles aufgeboten werben foll, bamit nur vollkommen tougliche Schiffe gum Transport verwendet werben und ben Muswanderern mabrend ber Reife gute Roft und Behandlung ju Theil werbe, jedoch ber Berein, fobalb bas Schiff ben Safen verlaffen bat, für Eventualitaten einer force majeure so wenig als fur folche Unordnungen haften kann, welche vermoge gefesticher Bestimmungen bem Bereiche feiner biretten Beauffichtigung entzogen find. Dahin gehoren namentlich Be-handlung und Befostigung mahrend ber Reife, und muffen allenfallfige Rlagen über biefe Punkte gleich bei ber Unkunft in Galvefton bem bortigen Agenten, Konful Rlaener, gur eventuellen Unterfuchung und funftigen Abhulfe vorgetragen werben.

Bur Vermeibung von Migverständnissen, welche schon hier und ba vorgekommen sind, muß noch bemerkt werden, daß die in Antwerpen sich gebildete Gesellschaft zum Schuße der Einwanderer in Veras, welche die Ländereien des Herrn H. Castro kolonisirt und neuerdings in Mainz, Coblenz, Bingen ic. Agenturen errichtet hat, durchaus in feiner Verbindung sieht mit dem Verein zum Schuße beutscher Einwanderer in Teras, bessen General-Agent Dr. Hill in Mainz ift, und an den alle betressenden Anmeldungen zu adressiren sind.

Schlieflich wird noch bemerkt, daß, zur Erleichterung für die Auswanderer, die Agentur für die A. Pr. Rheinprovinz dem Herrn Referendar S. Schulz in Bonn übertragen, und für das Königreich Würtemberg der Herr Notar Stählen in Heilbronn zum Abschlusse der mit den Auswanderern zu treffenden Vereinbarungen bevollmächtigt ift. —

Nachdem nun abermals mit der Auswanderung ein Jahr verflossen ist und diese in einem sehr hohen Grade zugenommen hat,
fand es der Berein zum Schutze beutscher Ginwanderer in Teras
zweckmäßig, denjenigen, welche entschlossen sind, ihr beutsches Baterland mit einem fremden Belttheile zu vertauschen, unterm 1. Februar 1847 folgende Bebingungen mitzutheilen:

"Die Ginschiffungen geschehen vorläufig in biefem Sahr in

und beghalb mit

ie Berschiffungen so üversteigt diese mabe bie Grenzen bee einer Geereife n, welche in der werde gefunden zu ß zwar Alles aufgliche Schiffe zum erern während ber jedoch ber Berein, ventualitäten einer ingen haften fann, Bereiche feiner birekren namentlich Be= und muffen allens Unkunft in Galves r eventuellen Unteren.

oelche schon hier und en, daß die in Untster Einwanderer in aftro folonisirt und nturen errichtet hat, berein zum Schutze ral-Ugent Dr. Hill meldungen zu adress

Frieichterung für die inprovinz dem Herrn und für das Könign in Heilbronn zum aden Vereinbarungen

berung ein Jahr vers be zugenommen hat, nwanderer in Teras b, ihr deutsches Baschen, unterm 1. Fes beilen:

in biefem Jahr in

Samburg, und zwar vom Monat August bis Dezember. Diefe Beit ist nach ben bis jest gemachten Erfahrungen die der Gesundheit zuträglichste, und auch schon deschalb vorzuziehen, weil die Einwanderer alsdann nicht so lange auf die Erndte zu warten und von der mitgebrachten Baarschaft zu zehren haben.

Dem hafen von hamburg ist beshalb ber Worzug gegeben worden, weil hier die Fahrpreise nicht zu hoch, die Schiffe und Proviant aber gut sind. Für Letteren ist sehr gesorgt, und übertrifft berfelbe hierin alle andern hafen, was auch aus der beigesügten Tabelle zu ersehen ist. Wer die Secsahrten kennt und weiß, welchen Qualen und Prellereien die Passageiere auf einem schliecht verproviantirten und hiefem Allem von Hans aus überhoben zu senn, zumal er doch noch viel spart, was sonst der Proviantmeister auf unrechte Weise ihm abnimmt, will er nicht hunger leiden.

Effekten ber Auswanderer. — In Betreff der Effekten ist zu bemerken, daß jeder erwachsene Passagier über 12 Jahre 20 Kubiksuß und jeder unter 12 Jahren 10 Kubiksuß Raum frei hat, wobei es gar nicht auf die Schwere der Gegenstände ankommt. 20 Kubiksuß ist eine Kiske von ungefahr 3' lang, 3' breit und 2½' hoch. Un Effekten ist vortheilhaft mitzunehmen: Leinenzeug, Kleidungsstücke, tüchtig Schuhwerk, metallenes Küchengerath, Handwerkszeug, Ackregerathe, Niemen, Sattelzeug, Matragen, wollene Decken und Schmereien aller Urt.

Die Bafche und Aleidungsftude jum wechfeln auf bem Schiffe muffen ertra verpackt fenn, indem die andern Effekten in den untern Raum des Schiffes kommen, wo der Paffagier wahrend ber Reife nicht mehr bran kann.

Musweis ber Ausmanderer. — Als Ausweis werben verlangt, welche Gegenstände bes Porto wegen aber erft am Ginichiffungsort vorgezeigt zu werben brauchen:

- 1) Zauf : und Beirathofchein, 2) Tauffchein ber Kinder,
- 3) Muswanderungs-Confens ober Daß,
- 4) Beugniß ber Ortsvorfteher ober Beiftlichen.

Pfandgelder und Fahrpreise. — Da der Fahrpreis sich sehr nach der Dertlichkeit richtet, von wo der Auswanderer fort geht, so ist dieser stets bei den verschiedenen Herren Agenten zu erstehen. Dabingegen wird beim Abschluffe des Vertrags jedesmal abschläglich auf den Fahrpreis à Person fl. 15 beim Agenten deponirt und auf dem Bertrag selbsten Quittung I. ausgefüllt. Ferner hat jeder Passagier vor der Absahrt von Hamburg 2 Dollar Hospitals

22 '

und Einklarirungsgelt ju bezahlen , indem ber Schiffskapitan biefur bei ber Unkunft in Teras verantwortlich ift.

(Der Fahrpreis von Mannheim bis Galveston war im April 96 fl. (jeht, im Juli, stellte fich berfelbe auf 131 fl.) per Kopf, inclusive ber Koft mahrend ber Seefahit.)

Aufnahmeschein. — Der Aufnahmeschein für die Kolonie wird nur von der General-Agentur hier ausgestellt, und dem Accordanten bei der Restzahlung des Bertrags ausgehändigt. Alle von andern als bem Generaligenten ausgestellte Aufnahmescheine sind ungüttig.

Durch ben Aufnahmelbest Wertt ter Verein jeder Familie 100 (früher 320) Acres (chan iso Morgen) und jedem jungen Manne über 17 Jahre 50 (junft 160) Ires Land auf feiner Kolonie als freies Eigenthum ohne irgent eine Verbindlich keit gegen ben Verein, als Erstattung der Vermeffungskoften und der von der Teranischen Regierung gestellten Bedingung, binnen 3 Jahren nichts davon zu veräußern, 15 Acres zu bedauen und nach landesüblicher Sitte einzufriedigen.

Der Berein ertheilt nur mehr in Deutschland bie Aufnahme: fcheir ; bamit fich nicht die Klagen bes verfloffenen Sahres, wie fie in Indian Point laut wurden, wiederholen. Die Unhäufung der vielen Leute bort geschah nämlich baburch, bag eine fehr große Maffe in Galveston erft fich bem Berein anfchlog, um von biefem erhalten ju werben. Durch ben Ugenten bes Bereins einmal angenommen, mar es Pflicht bes Bereins, fur fie ju forgen, jedoch bei bem großen Undrange auf einmal, sowie burch bas seit Menschengebenken nicht erhorte anhaltende Regenwetter, wodurch alle Wege überschwemmt wurden, zum Ueberfluffe noch bei bem ausgebrochenen Krieg zwischen Umerifa und Merifo, welcher Fuhrwerf und Die Lebensmittel wegraffte, war es bem Berein in biesem kritischen Augenblicke nicht moglich, ben großen Saufen, welcher von Tag ju Tag junahm, prompt fortzuschaffen, welches jedoch, sobald die Umftande es erlaubten, gefchehen ift. Mus biefem Grunde, und bamit fich Mehnliches nicht wiederholt, fieht der Berein fich genothigt, fur die Bufunft Niemand, ber von hier aus bei ihm nicht angemelbet ift, in Tegas aufzunehmen, und eben fo weni? fann er mehr ben Transport von Galveston bis gur Colonie über ... hmen, wohl aber wird fein Generalagent in Galveston, herr Guftav Dre fel, hierzu die nothige Unweisung ertheis len, mit welchem die Emigranten fich am besten über ihre weitere Reife benehmen tonnen.

Abreife von ber Beimath. — Diefe muß fo geschehen, bag bie Paffagiere an bem im Kontratt bestimmten Tage am Gireschiffungsorte find, wibrigenfalls ihre Plage und bas gezahlte Pfand-

iffskapitan hie:

ı war im April per Ropf, in-

n für die Kolonie , und bem Accors mbigt. Alle von nahmefcheine find

ein jeder Familie and jedem jungen nd auf feiner Ro: serbinblich feit neffungskoften und ingung, binnen 3 bebauen und nach

and die Aufnahme: ien Jahres, wie sie Die Anhäufung ber ne fehr große Maffe von biefem erhalten nmal angenommen, boch bei bem großen nschengebenken nicht Bege überschwemmt penen Krieg zwischen e Lebensmittel weg: igentlide nicht mogag zunahm, prompt ibe es erlaubten, gesich Mehnliches nicht ie Bukunit Niemand, Teras aufzunehmen, t von Galveston bis Beneralagent in Galge Unweisung ertheis en über ihre weitere

fe muß fo gefchehen, mten Lage am Gire bas gezahlte Pfanb: gelb verloren geben. Bei au Untunft am Ginfcbiffungsort muß jeber Paffagier 3 Tage fich felbit betoftigen, von 4ten Tage an übernimmt bies ber Berein. In Samburg ift fur gutes freies Logis geforgt, falls bas Schiff ne & nicht gang geruftet fenn follte.

Fürforge für Die Befuncheit ber Musmanberer. Gleich nad Untunft ber Auswanderer an Bord, haben fie einer arztlichen Unde fuchung fich zu unterwerfen. Die Untersuchung wird cinem gefchieften Argte anvertraut, welcher immer ein Mann von großer Erfahrung im Gebiete ber Beiffunde fewn muß. Geine Dienfte werben ben Muswanderern unentgeltlich geleiftet, und feine Pflichten beschränken fich barauf, den Gefundheitszustand ber Reifenden zu untersuchen und ihnen die nothigen Berhaltungeregeln, welche ihrer Conflitution entsprechen, mit auf ben Weg zu geben. Uebersteigt bie Bahl ber Paffagiere auf einem Schiffe 100 erwachsene Personen, oder was biefer Bahl an Unerwachsenen gleich ift ; fo werben es bie Unternehmer jich angelegen fenn laffen, einen tuchtigen Mrgt mitzugeben, falls die Umftanbe es gestatten; boch konnen fie fich nicht bagu verpflichten. Gehr fcwache, an Rrebs, Schwindfucht, Baffersucht, Knochenfraß und einigen anderen vom Urgte gu bestimmenden Krankheiten leidende Personen konnen unter keiner Bedingung angenommen werden; und jede fich bildende Gefellschaft hat schon in der Heimatl, dafür zu forgen, daß folche Individuen nicht zugelaffen werben.

Lebensmittel. - Wie ausgezeichnet und vollfommen biefe geliefert werben, zeigt die nachstehende Mufftellung, und ift fein Safen, ber nur ein Aehnliches thut. Für jede erwachsene Person wird mitgenommen:

26 & Dchfenfleisch, 194 ,, Schweinefleisch,

65 " Beißbrod, 13 ,, Mehl,

" gelbe Erbfen, 13 45 " Graupen,

61 ,, weiße Bohnen,

61 ,, grune Erbfen, 15 ,, Reis, 94 " Linfen,

13 ,, Sauerfraut, 30 -- 60 % Rartoffein,

61 % Pflaumen, 2 ,, Sprup,

26 Both Thee,

52 Both Raffee,

108 " Bucker, 61 % Butter,

2 Flaschen Borbeaur,

Bier;

ferner noch auf 100 Personen:

40 & Safergrube,

18 ,, Sago, 18 ,, Senffamen, 264 Flaschen Effig,

2 Gade Galg,

4 Faben Solz,

4 Laft Steinkohlen,

3 & Flieder,

3 % Camillen, 1 Unfer Brennol, 2 Rugellampen,

1 Ubführungsmittel a Perfon, Budergwiebad für Rinder,

Medicintaften.

hiernach ftellt fich folgender Berpflegung azettel beraus:

Sonntag.

Pflaumensuppe : 1 86 Dchfenfleif,;

I, Mehl . Pubbing.

Montag.

rbfenfuppe, mogu & B Erbfen; 76 Schweinefleisch ; iden Reis mit Syrup.

Dienftag.

C raupenfuppe; 4 % Doffenfleifch; Lin fen als Gemufe, 1 8.

Mittwod.

Beif. Bohnenfuppe, & & Bohnen; 1 % Su, weinefleisch; Sauerkohi, 1 %.

Donnerftag.

Maumenfuppe ; 2 % Dchfenfleisch ; 1, Mehl zu Pubbing.

Freitag. Erbfensuppe, mogu & B Erbfen; Salz, Senf, Pfeffer ic. ic.

1 ft Schweinefleisch; Sauerfohl, & &b.

Sonnabenb.

Brune Erbsenfuppe, 1 & Erbsen; 4 % Dchfenfleifch; Linfen als Gemufe, & 26.

Fur bie erwachfene Perfon mirb wochentlich verabreicht:

4 Loth Raffee; 2 Both Thee; 8 Loth Buder ;

16 Both Butter ober Schmalz.

5 M Brod; & Flafche Bein.

> Muf jebe erwachsene Verfon wird ferner fur bie Reife ein: gelegt:

2 Drhoft Baffer; 30 bis 60 & Rartoffeln nach ber Jahreszeit;

1 Drhoft Bier fur 12 Perfonen;

Schonung ber abgereichten Lebensmittel. Bei ber reichlichen, ben Muswanderern im Bwischenbede bisher niemals gereichten Berpflegung, wie fie von den Unternehmern bestimmt ift, wird es Denjenigen, welche ihre Portion nicht aufzehren konnen, ftreng verboten, Die ubrig bleibenden Lebensmittel ju verberben ober uber Bord ju werfen; und es ift Pflicht bes Borftandes und Badmeifters, barüber ju machen, bag bie Ueberbleibsel forgfaltigft gefammelt und bem Paffagier = Roch übergeben werben. Beigt fich in irgend einem Artitel Ueberfluß in ben Rationen, fo tonnen fie nach

nittel à Person, für Rinber,

38zettel heraus:

efleisch;

nabend. fuppe, 1 H Erbfen;

isch;

mufe, & B.

erwachsene Person

entlich verabreicht:

r;

ter ober Schmalz.

e erwachsene Person

r fur bie Reife ein:

asser; 6 Kartoffein nach ber

er fur 12 Perfonen;

, Pfeffer 1c. 1c.

ensmittel. Bei idede bisher niemals ehmern bestimmt ift,

t aufzehren konnen, tel zu verderben ober

orstandes und Bad-

leibsel forgfältigst geerben. Zeigt sich in

, so konnen sie nach

Befchaffenheit und in Folge Uebereinkunft zwischen bem Borftanbe ber Gefellichaft und bem Kapitain im Berhaltniß vermindert werben. Brod halt fich gut, und wenn es nicht muthwillig gerbrockelt wird, fann es immer wieder aufbewahrt werden. Es ift durchaus nothig, jede Berichwendung zu vermeiden.

Berhalten der Auswanderer an Borb. Den Auswanderern liegt bie Berpflichtung ob, mahrend ber Reife ben Unordnungen des Rapitains fich zu unterziehen und ihnen Folge zu leiften. Um baber ben Berkehr mit bem Rapitain in ben Schranken bes Unftandes zu erhalten, muß die Gesellschaft auf jedem Schiffe burch ben Fuhrer ober Borftand vertreten werben, welcher als Mittels= person zwischen ihr und bem Kapitain aufzutreten hat. Ruhe und Dronung, nebft friedlichem, nachfichtigem Berhalten ber Musmanberer unter einander, find wichtige Momente auf einer Seereife, wo ber beengte Raum, die Geschäftslofigkeit und baraus folgende Langeweile bas Gemuth vielfach verstimmen. Defhalb muß gegenseitige Nachficht aus allen Kraften geubt, und chriftliche Dulbung in vollem Mage empfohlen werden.

Die Anordnungen in Betreff ber Mahlzeiten geben vom Rapitaine aus, beffen Borfchriften ftets auf Regelmäßigkeit bingielen muffen. Jeben Morgen ift es nothig, bag bas 3wischenbeck ausgefegt und ausgewaschen werde. Diefer Arbeit durfen die Reifenben, ichon um ihrer felbft willen, fein Sinderniß in den Beg legen, fondern muffen gu rechter Beit auffteben und bas Bett machen, bevor die Reinigung vor fich geht. Bur Abhaltung der Mahlzeiten haben die Reifenden in Genoffenschaften von 10 bis 12 Perfonen fich zu vereinigen. Golde Genoffenschaften werben in ber Schiffssprache "Bac" genannt. Jebe Bad erhalt ihre Nummer. Bon jeder folder Genoffenschaft muß Giner barunter ben "Bad-Meifter" machen, welcher Dienft ber Reihe nach umgeht, mit Musnahme der Frauen überhaupt, die von diefer Arbeit befreit find.

Jeben Abend empfangt ber Back - Meifter vom Steuermanne feine Ration Dehfen: und Schweinefleisch, befestigt die Nummer feiner Back daran, und übergibt das Fleisch dem Paffagierkoch, bamit es über Nacht ausgefrischt werbe. Sobald bas Effen am folgenden Mittag fertig ift, empfangt ber Badmeifter feine Nummer mit bem Fleische, und bringt es seinen Genoffen im Zwischenbed, worauf er bas Gemufe u. f. w. ebenfalls abholt. Ift bas Effen vorüber, fo hat ber Badmeifter bem Roche bas fchmutige Gefcbirr ju uberbringen, welches er rein wieber empfangt, um es an bem bagu bestimmten Orte aufzubewahren. Berbrechliches Geschirr, wie auch Meffer, Gabel, Boffel, reinigt jeder Reisende felbit, und bewahrt

Gemuse, Mehl, Grüpe und bergleichen Sachen enipfangt gewohnlich ber Passagier-Roch, und theilt jedem Bad-Meister seinen Untheil zu, wenn das Essen fertig ist. Brod und Butter werden dem Bad-Meister sur die ganze Woche gereicht, welcher Beives an die Tischgenossen vertheilt. Teder Passagier bewahrt seinen Untheil selbst auf, und ist davon, wenn er Lust dazu hat. Tede Genossenschaft muß auch einen ziemlich großen Theekessel von Blech haben, worin Morgens und Abends Kasse und Thee beim Koche abgeholt und der Gesellschaft gebracht wird, weil es zu weitläusig und bei schlechtem Wetter gar nicht möglich wäre, jedem Passagier seinen Antheil an der Küche einzeln abzureichen.

Bum Vorschneiben und Vertheilen ber Speisen bei Tifche, mahlt jebe Gesellschaft gewöhnlich ben Aeltesten und Vernunftigsten aus ihrer Mitte, welcher auch fur Ordnung und gutes Verhalten ber Paffagiere zu sorgen und gegrundete Beschwerden an ben Vorstand bei Gesellschaft zu bringen hat, damit er sie bem Kapitaine mittheile,

und wo moglich entferne.

Rein Paffagier barf sich an bie Kuche brangen, um etwas Befonderes zu kochen oder zu braten, da es sonst für den Koch nicht möglich ware, seine Pflichten zu erfüllen.

Jebe Tifchgenoffenschaft hat immer in ber Weife fich zu vereinigen, bag bie Schlafftellen berfelben bei einander liegen, bamit bie

bafelbft befestigten Riften zugleich als Zafel bienen konnen.

Keinem Reisenden ist es erlaubt, den Schiffsdienst auf irgend eine Weise zu storen oder zu verhindern; auch darf er sich während der Arbeitszeit mit der Besahung nicht in's Gespräch einlassen. Senso ist es verboten, im Zwischendeck zu rauchen, weil Feuersgesahr damit verdunden ist; auf dem Verdecke dagegen sindet diese Beschränkung nicht in gleichem Grade Statt; doch ist große Vorsicht auch dier erforderlich. Führen die Passagiere Wassen bei sich, so mussen gegeben werden.

In ben ersten Tagen ber Reise können bie Passaiere nicht erwarten, baß Alles seinen geregelten Gang gehe, . m so mehr, als auch die Seekrantheit sich einstellt, gegen welche mit aller Heiterkeit des Gemuthes angekämpft werden muß. Nach einigen Tagen legt sich dieses Uebel gewöhnlich wieder, und wenn es vorüber ist, hat man Eslust und Frohsinn zuzleich. Deshalb darf man, einer vorübergehenden Unpässichsteit halber, den Muth nicht sinken lassen; sondern alle Passagiere mussen dazu beitragen, daß die Gesellschaft überhaupt bei guter Laune bleibe. Ju diesem Behuse darf auch Albends, nach vollbrachtem Tagewerk, wenn Wind und Wetter es

achen encpfangt geBad Meister beinen
und Butter werden
welcher Beides an
wwahrt seinen Untzu hat. Tede Geheckessel von Blech
od Thee beim Koche
eil es zu weitläusig
re, jedem Passagier

sen bei Tische, wählt Vernünftigsten aus gutes Verhalten der en an den Vorstand Kapitaine mittheile,

igen, um etwas Bed für ben Koch nicht

Beise sich zu vereinis der liegen, damit die nen können.

diffsbienst auf irgend barf er sich während Gespräch einlassen. Weil Feuersie bagegen sindet biese zode Worten die Worken die große Vorzagiere Wassen bei sich, efahrt in Verwahrung

ie Passariere nicht ergebe, m so mehr,
welche mit aller HeiNach einigen Tagen
wenn es vorüber ist,
ihalb barf man, einer
uth nicht sinken lassen;
n, baß die Gesellschaft
sem Behuse barf auch
n Wind und Wetter es

geftatten, mit Erlaubniß bes Rapitains, bis zu einer bestimmten Stunde gefungen und gespielt werben.

Bur Erhaltung ber Sittsamkeit werben bie mit Auswanderern beseihten Schiffe ber Urt eingerichtet, daß die Schlafstellen der ledigen und einzeln reisenden mannlichen Paffagiere den vordersten Theil der ganzen Reihe bilden, worauf die verheuratheten Personen mit ihren Familien in der Mitte folgen und die ledigen Frauenzimmer nach hinten untergebracht werden. Füllt eine Gesellschaft zwei Schiffe aus, so kann die Ausscheidung der Geschlechter leichter erfolgen. Bei vorkommenden Gedurtöfallen an Bord, wird besondere Einrichtung getroffen.

Klagen. Wer wahrend ber Reise gerechte Klagen zu haben glaubt, wird höslichst und bringend ersucht, biese bei der Ankunft in Galveston bem dortigen General - Agenten, Herrn Gustav Drefel, mitzutheilen, und in das dafur offen liegende Beschwerdebuch einzuschreiben, damit dieselben so rasch als möglich beseitigt werden, sowie es überhaupt ber Wunsch des Bereins ift, die Mangel kennen zu lernen, un. sie abstellen zu können.

Die Landesfprache. Durch Beschluß bes Umerikanischen Kongresses ift die Kolonie des Vereins zur Comal County, d. h. Proving, erhoben worden mit dem Recht, daß hier alle Berhandlungen, selbst die des Gerichtes und der Urkunden in deutscher Sprache abgefaßt werden und nicht wie in den übrigen amerikanischen Staaten in englischer.

Die sammtlichen Herren Ugenten bes Bereins sowohl, als bie unterzeichnete General Ugentur, find bereit, auf frankirte Unfragen gerne jede gewunschte Auskunft zu ertheilen.

Biebrich, im Februar 1847.

Die General: Agentur bes Bereins zum Schufe beutscher Einwanderer in Teras. M. B. Settegaft, General: Agent.

Mit anerkennungswerther Beharrlichkeit, wenn auch unter taufend Dpfern, sehte ber Verein seine Ansiedlungsbemühungen bis jest fort, und nun, wo ein fast dreijähriges Birken bes Vereins vorliegt, wo in biesem Augenblick 22 Geodaten beschäftigt sind, das Vereinsland zu vermessen, wo bis Ansang September die erste Ansiedelung auf demselben beginnen soll, wo mit dem Comanchen Friedelung auf demselben beginnen soll, wo mit dem Comanchen Frieden geschlossen, und noch keine Störung, weber bei den Vereinsland burchzogen und rekognoszirten, vorgefallen ist, jest wird es doppelte Pflicht, nochmals auf die Wirsamkeit des Vereins zuruch zu kommen,

beffen Banbereien noch fur lange Jahre ein Ufpl fur Taufenbe armer Landsleute abgeben werben. — Wie ich schon oben behauptete, find ber Wille und bas Streben bes Bereins loblich, und feine Leis ftungen bis jest außerordentlich ; burch ju schnelles Bervortreten mit feinem Plane aber, und burch bereitwillige Uebernahme bes Fifch erichen Grants, fowie burch ungeeignete Bahl ber erften Leiter und Grunder ber Unfiedelung hatte er fich in ber Meinung Bieler, bie bas Beburfnif einer Furforge fur Quemanberer lebhaft erkannten, mehr geschabet ais genubt, und fein Unternehmen burch die Absendung bes Grafen v. Boos-Balbeck, als erften Rommiffars bes Bereins, mehr als eine großartige Spekulation Sochgestellter bezeichnet, als einen Berein, bem am Wohle ber Musmanberer und beren Bufunft gelegen ichien. Dhne perfonlich mit einem ber Mitglieder bes fürftlich = hochabeligen Bereins bekannt zu fenn, mochte ich boch nach bem Birken und Erlaffen des Bereins ichließen, bag nur ber Grunber des Bereins allein fich bes Befens ber Cache bewußt mar, ber großte Theil ber Mitglieder felbst aber bas Unternehmen nur als eine gewinnversprechende Spekulation betrachtete, fo hoch bieselben auch geftellt und mithin über jeben folden Berbacht erhaben find. - Rein Bernunftiger wird es einer Gefellichaft jum Borwurf machen, wenn fie bei ben petuniaren Opfern, die fie ju bringen geneigt ift, auch ihre eigene Sicherheit, ihren Wortheil berudfichtigt, und Jedermann wird ihr einen folden von gangen Hergen gonnen; wo aber nur bas Bohl ber armen ober fich fonft felbft überlaffenen Huswanderer in Borbergrund gefchoben, jebe felbfifuchtige Abficht geläugnet wirb, eine einfache Berechnung ber vom Berein in ben Aftenftucken vorgelegten Thatfachen aber eine riefenhafte Spekulation nachweift, bana ift es Pflicht ber Proffe, biefe Thatfachen hervorzuheben. — Satte ber Berein ber Sochgeffellten es bedacht, bag nur mit bem Bolte und burch baffelbe etwas Großes geleiftet werben fann, bann batte er offen mit feinem Plane vortreten, bie Auswanderungeluftigen, die feine Beborde halten fann, als Gleiche gur Mitleibenheit und Theilnahme herbeigieben muffen, und ware er bann verfannt, bann angefeindet und angegriffen worden, bann konnte er mit vollem Bewußtfeyn fagen, bas Bute gewollt, und Saufenden Gelegenheit gegeben zu haben, bas zu erreis chen, wonach fie in ber Beimath vergeblich geftrebt. Mit bem Bereine, ale foldem, rechte ich ale Gingelner nicht; er hat in ber kurgen Beit feines Bestehens alle Phasen ber Irrungen und Selbsttauschungen burchgeben muffen, und mabrent die fogenannte gute Preffe ihm Sofiannah zurief, geiffelte ihn bie freie Preffe aufe unbarmherzigfte, und oft nicht mit Unrecht. Much ich bin, fo febr ich bem Bereine Gebeiben muniche, und

ir Lausenbe armer en behauptete, finb ich, und feine Lei-& Hervortreten mit ahme bes Fisch erhl ber erften Leiter er Meinung Bieler, r lebhaft erkannten, urch die Absendung s des Vereins, mehr chnet, als einen Ver= funft gelegen schien. rstlich = hochadeligen em Wirken und Er: unber bes Berßt war, ber größte en nur als eine ge: hoch bieselben auch haben find. - Rein wurf machen, wenn en geneigt ist, auch gt, und Jedermann n; wo aber nur bas ien Auswanderer in cht geläugnet wirb, Aftenftucken vorgeion nachweist, dana rzuheben. — Hätte rmit bem Bolte werden kann, dann Cuswanderungslufti: iche gur Mitleiben: måre er bann verden, dann konnte er vollt, und Taun, bas zu erreis geblich geftrebt. inzelner nicht; er hat n ber Irrungen und brend die sogenannte elte ihn die freie cht mit Unrecht. -

eihen wunsche, und

überzeugt bin, baß er trot aller Mißgriffe noch unenblich Großes leiften fann, fein Lobredner bes Bereins, und trop meiner loyalen Gesinnungen nur beshalb, weil er abgefchlof-fen von aller Theilnahme bes Bolts, als fürftlich-hochabeliger Berein, ein erklusives Begludungsrecht auszuüben aussprach, und bei alle bem den Raufmann und Spefulanten nicht gang gu verhullen wußte. Bei nochmaliger genauen Prufung ber Erlaffe bes Bereins, und alles fur und wiber benfelben Gefagten, wird Jeber barin übereinstimmen, bag noch nie ein Berein mit folchen Biberfpruchen von Berfchloffenheit und Offenheit, von taufmannischer linternehmungsluft, chevalerestem Geifte und ehrlicher Biederkeit bei uns in Deutschland aufgetreten ift, als ber hochabelige Schutverein für Auswanderer. Dem erften Programme nach konnte man glauben, ein neuer Bug Baringer und Bidinger wollte fich aufmachen und mit ihm wurde eine neue Mera fur Deutschland beginnen. Der Privatverein deutscher Furften und Grafen, fatt dem Bolfe Untheil nehmen gu laffen an einer Sache, bei welcher es am meift betheiligt war, überließ lediglich ber gut en Preffe, bie burch ihre niedrige Schmeichelei mehr schadete als nutte, ju einer Beit bie Mitwirkung, wo die erfte Ibee bes Bereins, nach feinem eigenen Geständniffe, dabin ging, eine finanzielle Spekulation zu machen, um fich baburch bie Mittel ju größeren Unternehmungen ju fchaffen, und fatt feine eigene lebendige Rraft mit der Rraftdes Bolfes ju verbinden, fur welches er ja wirken wollte, und mit welchem allein nur fein Gebeihen gefichert mar, verfiel er in Zweifel seiner eigenen Rraft, und statt begeistert von ber Idee seines Willens, eine eigene Landverwilligung in Teras gu übernehmen, mas bamals, bei ben Mitteln bes Bereins und ber beutschen Auswanderungeluft, immer noch möglich gewesen mare, glaubte er fich gezwungen, bie Unerbietungen eines Gpefulanten unter Bedingungen übernehmen zu muffen, bie jenem ohne Muhr einst ein fürstliches Bermogen, ober bem Bereine taufend Unannehm-lichkeiten verschaffen werben. Ber je Mitglied eines Auswanderungs = und Rolonisationsvereins gewesen, weiß es, welche fowierige Stellung die Grunder bes Planes, die Schopfer der Joee ju überwinden, wie fehr fie mit ihren eigenen Mitgliedern zu kampfen haben, und bag es bei bem Schupverein um fein Saar anders mar, beweist die Geschichte deffelben von feinem erften Entfteben im Jahre 1842 an bis jest. Damals hatte ber Berein, ber zu jener Beit nur aus einer fleinen Ungahl von Mitgliebern bestand, vorerft nur ben Bwed, fich Renntniffe über bie Berhaltniffe ber Republid Beras gu verschaffen, und nur in bem Grunber beffelben, bem Grafen

Carl ju Caftell und einigen Gleichgefinnten, mar bie Ibee bes Unternehmens, wie fie fpater offentlich aus gefprochen und vom Berein aboptirt murbe, allein jum Bewußtfein getommen! Mur biefe Benigen fühlten es lebhaft, - welch' ein unermeßliches Terrain fich ihrer Thatigkeit in Teras auffchließen murbe, wie nutlich fie wirken, wie verbient fie fich um bas Baterland, um bie icheibenben Landsleute machen fonnten. Die Ibee ber Grundung einer Armen : Rolonie ftand flar vor ihnen, wenn fie auch mit ber Urt und Beise ber Musfuhrbarkeit noch vollig im Dunkeln waren. Gerabe bie Stimmen redlicher Manner, Die fich jum Beften ber armen, fich felbst überlaffenen Muswanderer erhoben hatten und fpurlos verhallt maren, veranlagten einen Grafen Caft ell und ben Pringen Golms, ein Unternehmen zu beginnen, bas, wie fie glaubten, bie allgemeine Meinung fur fich hatte, fie wollten ber armeren Rlaffe, Die einmal zur Muswanderung entschlossen war, und boch nicht mehr gehalten werden konnte, Gelegenheit geben, fich eine Beimath zu grunden auch ohne große Mittel; und ber beffe Beweis, wie fremd fie felbft allen einseitigen Spekulationen waren, ift es, bag fie ben Borfchlagen ihres erften Kommiffars fein Bebor ich enften, Die frubere Sbee einer finanziellen Spekulation aufgaben, und burch ben Beitritt mehrerer Rurften und herren in ihren petuniaren Mitteln gehoben, ihren philanthropifchen Bwed nunme br offen ausfprachen. Graf Boos : Balbed, welcher bie erfte Miffion bes Bereins übernahm, um bie Berhaltniffe von Teras burch eigene Unschauung fennen zu lernen, erwarb als erften Stuppunkt in jenem zufunftreichen ganbe ein zu einer Baumwollenpflanzung gunftig gelegenes, ansehnliches Verritorium, ward burch feine Unfiedelung Burger von Deras, schaffte Sklaven an und grundete bie große, von ihm Raffa u-Plant a ge genannte Pflanzung. Mit ben Ginwohnern von Beras nun gleiche Batereffen verfolgenb, und entzudt von ben Bortheilen, bie fich wohlhabenben Unfiehlern in Teras bieten, glaubte er bas Intereffe bes Bereins am besten mahrzunehmen, wenn er bemselben anriethe, feine Rapitale in vereinzelten Plantagen anzulegen, bie bei bem burch die Einwanderung immer mehr fteigenden Bobenwerth, fo am beften und ficherften fich beben und rentiren wurden. Die Grunder bes Bereins, ihrer erften 3bee getreu, in jenem Lande ein paffenbes Territorium ju mahlen, um auf bemfelben bie Deutschen in Umerita zu fammeln, fie mit bem Mutterlande in Berbindung ju erhalten, fich burch biefelben ben transatlantischen Staat ju befreunden und einen wechselseitigen, regen Werkehr zu erzielen, gingen nicht auf biefe Borfchlage ein, die mit ihren Unfichten vom 3wede bes Bereins nicht übereinstimmten; Graf Boos trat aus

U

anten, war bie ffentlich aus: e, allein zum fühlten es lebhaft, feit in Teras auferbient fie fich um machen fonnten. olonie stand flar der Ausführbarkeit Stimmen reblicher felbft überlaffenen paren, veranlaßten , ein Unternehmen reine Meinung fur ie cinmal zur Aus: hr gehalten werben gründen auch ohne id sie selbst allen fie den Borschlägen n, die frühere Ibee burch ben Beitritt en Mitteln gehoben, aussprachen. on bes Bereins über: eigene Unschauung Et in jenem zukunftg gunftig gelegenes, edelung Burger von ie große, von ihm den Einwohnern von ict von ben Bortheiieten, glaubte er bas , wenn er bemfelben agen anzulegen, bie igenben Bobenwerth, ntiren wurden. Die in jenem Canbe ein ben bie Deutschen lande in Berbindung ntischen Staat zu begu erzielen, gingen ihren Unfichten vom Graf Boos trat aus bemfelben aus; ber Borfchlag felbst aber murbe burch bie Vreffe veröffentlicht und war nichts weniger als geeignet, bas allgemeine Intereffe Deutschlands fur ben Berein zu erregen, ba ber Plan beffelben nur auf bie fchnelle Bereicherung einiger hochabeliger beutschen Familien, und auf Die Aufrechthaltung und Ausübung Des Pringips ber Stlaverei in Teras berechnet ichien. jest offentlich mit feinem Plane hervorzutreten, wie es in feinem eigenen Intereffe gewefen mare, verfolgten bie Grunder bes Bereins ihren 3med, verwarfen ben fleinlichen, fcnellen Gewinn verfprechenden Plan bes Grafen Boos, und übernahmen von Bourgois b'Drvanne ben ihm vom Kongreß zu Teras bewilligten Grant jur Rotonisation. Pring Rarl ju Golms ging mit herrn Bourgois als Generalfommiffar bes Bereins nach Teras, und bie Direktion ju Maing erließ eine offentliche Bekanntmachung gur Betheiligung an ber erften Expedition. Bugleich übernahm ber Berein, um ben Berpflichtungen gegen bie fich ber erften Erpedition anschließenben Auswanderer nachkommen ju konnen, ba die Bewilligung einer Berlangerung bes Bourgois'ichen Grants fehr in Zweifel ftand, noch einen zweiten Grant, welcher bem Ronful Benry Fifcher für bie Rolonisation bes fruchtbaren Sugellandes am oberen Colorado von dem Rongreffe bewilligt worden war, obgleich letteren Grant unter harten, fur ben Berein feines wegs gunftigen Bebingungen. - Jest erft trat ber Berein mit feinen Aftenftuden bervor, bei benen es wunfchenswerther gewesen mare, wenn benfelben eine hiftorischer Bericht vorangeftanben hatte. Die ehrenhafte Tenbeng bes Bereins, wie folche bem Direttor beffelben, bem Grafen Caftell, und bem Beneralfommiffar, Dring Solme, por Augen ftant, batte mehr hervorgehoben werben muffen, und ficher wurde bann ber Berein bie allgemeine Stimmung fur fich gehabt haben, fatt fortwahrend von ber Preffe angegriffen zu werben. Dann ware ber Berein vollsthumlicher ge-wefen, und niemanb hatte geglaubt, wie es auch mir erging, bag berfelbe burch Ramens - Autoritaten bas Gros ber Musmanberungeluftigen bestechen zu wollen beabfichtige, mabrent gerade feine Abficht mar, burch Muffubrung feiner Mitglieder eine moralifche Garantie für bas Fortfommen ber Muswanderer ju geben. Der Plan bes Bereins, wie er in jenen Aftenftuden gegeben murbe, ift auf ber einen Seite ju großartig, auf ber andern zu fleinlich, ja framerhaft, wie er nur von Privaten, bie ihren Rugen fomohl, als ben ber Unfiebler beruchfichtigen wollten, erfteres aber auch offen ausiprechen, publigirt werben burfte! Gin Berein fürftlicher unb bochabeliger Perfonen wird, wie die Stimmung jest in

Deutschland ift, nie ober nur ich wer bas Bertrauen bes auswanderungsluftigen Burgerftandes gewinnen, und bann gerade am wenig ften, wenn ber Berein felbst Opfer zu bringen gewillt ift, wie er hier boch nur vorschußweise gu feinem und Konful Fischers Rugen thut und guthun gezwungen ift. Der Berein hat, fo unzufriedene Berichte auch von einzelnen Auswanderern herüber kamen, und gerade von folden, für welche ber Berein alle Roften trug, in ber furgen Beit feines Beftebene Mußerorbentliches geleiftet, und verdient jest um fo mehr die Berudfichtis gung aller beutschen Regierungen fowohl, als ber Muswanderungstuftigen, als alle feine, in ben beiben letten Jahren gemachten Beröffentlichungen es beutlich barthun, wie ernst und wohlwollend bas Streben bes Bereins ift, und wie fehr berfelbe fich bemuht, einzelne, fruher begangene Irrungen coguandern. Dag ber erfte Muswanderer = Eransport, welcher bestimmt war, für die bemnachflige eigentliche Rolonie Borbereitungen zu treffen, nicht gleich auf bas Bereinstand gebracht, fondern auf neu angefauftem gande angefiedelt murde, und bort ber Gingelne 16 Acres ftatt ber versprochenen 160 ober resp. 320 Ucres angewiesen erhielt, war, gelinde gefagt, ein Treubruch gegen Alle, die 300 ober refp. 600 fl. eingezahlt hatten, und baber war es wohl zu entichulbis gen, wenn Gingelne nicht befondere gunftig gegen ben Berein geftimmt waren. Bedenft man übrigens, bag biefer erfte Transport nicht gablreich genug mar, es magen zu durfen, ibn fo entfernt von aller menschlichen Bulfe auf Gischers Grant angufiedeln, fo fann man nur bie Borficht bes Pringen Solmsbankend anerkennen, jur Sicherung ber Ginmanberer eine Bwischenftation errichtet gu haben. -Unter ben größten Gefahren und Dauhseligkeiten leitete berfelbe bie erften Unordnungen, legte ben Grundftein au Carlebafen, Leiningen und Caftell, und grundete Deu : Braunfels, ju welchem 3med er 16,000 Acres Band faufte, von benen 5,200 an Einwanderer verschenft, ihnen ber Unspruch auf ihr Land im Grant aber vorbehalten murbe.

Bas die in öffentlichen Blattern oft beregte Frage anbetrifft, ob in Teras bie Bobenkultur ohne Sklaven moglich fei, fo hat ber Abelige Berein biefelbe bereits praktifd gelobt. In Reu-Braunfels ift tein einziger Stlave, auch auf ben beutschen Unfiedelungen am Mill = und Camings = Creek befinden fich keine, und die Masfichten auf ben Pflanzungen bes Bereins ftellen fich bemungeachtet außer-

ordentlich gunftig.

Die Thatigkeit, welche ber Berein und feine Beamten bis jest entwickelt haben, ift anerkennungswerth und nur gur bedauern, bag auswanberungs: am wenig ften, wie er hier boch ifchers Rugen screin hat, so uns rn herûber kamen, in alle Roften rbentliches ges e Berudfichtis wohl, als ber e, in ben beiben utlich barthun, wie 8 ist, und wie sehr ne Irrungen cozu-, welcher bestimmt reitungen zu treffen, ern auf neu ange: Ginzelne 16 Acres angewiesen erhielt, , die 300 oder resp. inftig gegenben ibrigens, baß biefer bagen zu burfen, ihn sischers Grant anzubt bes Pringen erung ber Ginet zu haben. n leitete berfelbe bie rlshafen, Leiningen ju welchem 3med er 06 an Einwanderer im Grant aber vor:

egte Frage anbetrifft, öglich sei, so hat der In Neu-Braunsels en Ansiedelungen am , und die Aahssichten bemungeachtet außer-

ine Beamten bis jest ur zur bedauern, baß

burch Sinweisung auf die Uttenftude viele ber Ginmanberer, für welche diefelben doch nicht publigirt waren, ben bortigen Beamten bas Leben und ihre Stellung erfchwerer und verbittern und fie Urfache ber außerorbentlichen Gelbopfer aurden, welche bie Ditglieder bes Bereins zu bringen hatten. - Bernunftige werben nie fagen, daß ber Berein die Auswanderungsluftigen getäuscht! Leiber aber hatte ber Berein feiner Wirksamkeit selbst Fessein angelegt, baburch, bag er gleich von vorn herein bas fo beliebte beutsche Revormundungefuftem, bas alle Menschen fur Unmundige Raft = und Billenlose betrachtet, adoptirte, vaterlich bevormunden wollte; und ftatt die Entwickelung ber Unsiedelung fich felbst zu überlassen, nur in fo fern fur die Ginmanderer forgte, als er in bem freudigen Mufbluben ber Anfiebler fein eigenes Fortbefleben und Aufbluben er-kannte. — Alle, welche gewillt find, die Heimath zu verlaffen, haben, wenn auch nur instinktmäßig, die Idee bes self-government in sich aufgenommer, und wollen weder bevormundet werden, noch fich in Werhaltniffe fugen, Die etwas ju febr nach Unterthanigkeit schmecken. Diefes konnte und mußte bie Kommission bes Bereins schon in Deutschland wissen, und ber Verein biese Schwäche ober Charafterftarfe, man nenne es wie man will, schonen, bernafichtis gen und mit Beisheit und Liebe zu lenken suchen, unbefimmert, ob über ihn ber Stab gebrochen wurde ober nicht. Wenn aber ber Berein, bem, feines eigenen Beftebens wegen, boch baran liegen mußte, in moglichft furger Beit viele Unfiedler auf feinem erworbenen Grant zu erhalten, erft Gingahlungen von 300 und 600 fl. verlangt, wie er gethan hat, bafur Ueberfahrt und Sorge bis an Ort und Stelle übernimmt, ben Auswanderern auch nicht die geringste freie Bewegung gestattet, fonbern alles lenken und leiten will, fatt ben bumpfigen Beift ber Abhangigkeit fich auf ber Reife abichutteln gu laffen, bann barf man fich nicht wundern, wenn die überfiebelten Einwanderer murrifch und unzufrieden werben, und fich am Schluffe getäufcht finden. - Die beutschen Auswanderer find ber Debraahl nach ein eigenthumliches Bolkchen, bas wohl ftubirt fenn will, und bas im Allen fur's erfte, fo weit es Reise ic. betrifft, fich felbst überlaffen werden muß. Jebe Uebermachung betrachtet es mißtrauisch hat ja auch, leiber, oft Urfache bagu - und ber Schutyverein in Deutschland wurde fur dieselben fcon hinlanglich geforgt haben, wenn er von Monat zu Monat die abgehenden Schiffe und bie Ueberfahrtspreise bekannt gemacht, burch feine Ugenten Schiffstontratte und Berficherungen abgeschlossen und jedem Schiffe einen Unteragenten, ber fur Die Aufrechthaltung ber Kontratte Gorge ju tragen beauftragt worben mare, beigegeben hatte. Die Muswanderer find, bis gur Unkunft in ber neuen Welt, fo lange fie fich am Borb be- finden, voller Muth und großen Plane, fo wie fie aber das Land

erbliden, fallt in ber Regel ihr Muth, und mit bem erften Schritt an's Ufer find fie vollig rathlos! - Jest ift die rechte Beit, fich biefer Urmen anzunehmen: Die Theurung in Galveston, Die Gorge, wohin fich nun in bem großen Lande wenden, der traurige Unblid ber flachen Rufte, Alles entauscht fie und verscheucht bie Traumbilber, die fie fich vom Parabiefe ber neuen Beit gemacht - mit Bergnugen und Dant murben nun Mule bie Unerbietungen ber Beamten bes Bereins annehmen und nach ben ganbereien ber Befellschaft gieben; - nie murben Bormurfe, gegrundete ober ungegrundete, den Berein treffen und alle Unfiedler gludlich und gufrieden unter dem Schute beffelben leben. Reiner tonnte und murte fagen, die migverftandenen Berichte bes Bereins hatten ihn getaufcht, fo aber, wo ber Berein von Saus aus Alles, Ueberfahrt und Unterftugung bis jur nachften Erndte, gegen die Ginzahlung von 300 oder 600 fl. ju geben versprach, werden bie Unspruche ber Einwanterer ftete großer fein, als es im Plane bes Bereins gelegen. - Bie wir zu unferer Freude aus ben oben angegebenen neueften Bedingungen bes Bireins erfahren, hat ber Berein von biefem zu weit ausgedehnten B vormundungssuftem nunmehr abgefeben und fchreibt auch feine Gin, ablungen mehr vor ; mochte es ihm bagegen nunmehr auch gefallen, mit einzelnen fleinen felbstftanbigen Unfiedelun gegesellschaften, auf eigene, unabhangige Gemeinden abzufchließen! Befellichaften von 25 bis 53 befreun. Samilien murben gerne mit bem Bereine in Berbindung treten, wenn fie eigene Niederlaffungen fur fich bilben konnten, und bei biefen hatte ber Berein feine anderen Berpflichtungen zu übernehmen, als bie koftenfreie Ueberlieferung ber gerichtlichen, vom Staate ausgestellten Befistitel!

Bum Nugen und Frommen unfrer, nach Teras manderben Canboleute, fügen wir hier noch die Berfaffung bes neuen Staats bei wie folde am 27. August 1845 angenommen murbe:

lie

tei he tei

bei, wie folche am 27. August 1845 angenommen wurde:
"Wir das Bolf ber Republik Teras, die wir mit Dankbarkeit die Gute Gottek anerkennen, indem er und erlaubt hat, unfere Regierungöform und selber zu wählen, setzen in Uebereinstimmung mit den Verord-nungen, die in dem gemeinschaftlichen Beschluße dem Anschluß von Teras an die Vereinigten Staaten außgesprochen und am 1. März 1845 genehmigt sind, diese Konstitution fest."

Art. I.

Redite.

Um die allgemeinen großen und wefentlichen Principien ber Freibeit und ber freien Regierung anzuerkennen und festgustellen, erkaren wir Folgenbed:

m ersten Schritt te Beit, sich dieton, bie Gorge, traurige Anblick eucht bie Traummacht — mit Ber: ietungen ber Beanbereien ber Beundete ober unge: gludlich und gufonnte und wurte s hatten ihn ge-Mues, Ueberfahrt n die Einzahlung bie Unspruche ber ie bes Bereins geoben angegebenen at der Berein von em nunmehr abge: or; mochte es ihm gelnen fleinen ften, auf eigene, n! Gesellschaften gerne mit bem Ber: erlaffungen für fich

Ueberlieferung ber [!]
Eras wanderben g bes neuen Staats men wurde:

feine anderen Ber:

as, bie wir mit nnen, indem er im uns felber zu nit ben Verord: Beschluße bem n Staaten aus: migt sind, biese

icipien der Freibeit und rklären wir Folgended:

- 1. Section. Alle politische Gewalt ift ein angebornes Recht Bolles, und febe freie Regierung ift auf seine Autorität gebaut und für fein Bohl errichtet. Das Boll hat zu jeder Zeit ein unübertragbarces Recht, seine Regierungsform entweder zu andern, umaugestalten eder abzuschäffen, und zwar in solcher Beise, die es für die zweilmässigte balt.
- 2. Seet. Alle freien Meniden haben, wenn fie eine gefellschaftliche Bereinbarung bilben, gleiche Rechte; und keine Alaffe Menichen ift zu ausschließlichen und besonderen öffentlichen Belohnungen ober Brivilegien berechtigt, ausgenommen fur öffentliche Dienste.
- 3. Sect. Rein Glaubens : Befenntniß foll je notbig feyn, um irgent ein öffentliches Umt im Staate zu bekleiten.
- A. Sect. Alle Menschen haben bas natürliche und unverlethare Mecht, Gott nach ber Eingebung ihres eigenen Gewiffens zu verehren; fein Mensch foll je gezwungen werden, irgend ein Haus der öffentlichen Gottesverehrung zu besuchen, zu bauen ober zu unterftügen, noch zur Unterstügung irgend eines Bredigeramtes gegen seinen Willen beizutragen. Keiner menschlichen Gewalt foll es in irgend einem Falle erlaubt sein, in Gewissenschaden Borschriften zu machen ober fich darein zu mischen; und fein Vorzug foll je einem Glaubens Wefentnift ober einer Art und Weise ber Gottesverehrung gegeben werden, sondern es soll im Gegentbeil bie Pflicht der Geseggebung seyn, solche Geseg zu geben, welche ihr zum Schuse der friedlichen Gottesverehrung einer jeden religiösen Gemeinschaft nötbig erscheinen.
- 5. Sect. Jebem Burger foll es erlaubt fepn, feine Meinungen über irgend einen Gegenstand auszusprechen, zu fedreiben oder zu veröffentlichen, indem er felbst für ben Mistrauch diefes Rechtes verantwortlich ift; und fein Geset, foll je gemacht werden, welches barauf binzielt, die Fresheit ber Rede oder ber Presse zu beschränken.
- 6. Sect. In Anflagen wegen Beröffentlichung von Schriften, in welchen bas Benehmen von öffentlichen Beamten untersucht wirb, ober beren Suhalt anerkannt für Beröffentlichung geeignet ift, kann bie Wahrseit ber barin ausgesprochenen Bebarptungen burch Zeugen befräftigt werten; und bei allen Alagen wegen Libellen follen bie Geschwornen unter Leitung bes Gerichtshoses ein Recht haben, barin ben Ansfpruch zu thun, wie in allen anbern Fällen.
- 7. Sect. Ein jeder foll perfonliche Siderheit genießen; fein Baus, feine Bayiere und alles andere Besigthum foll vor jeder unbegründeten Beschlagnehmung oder Rachsuchung geschützt sen; und kein Besehl zur Durchsuchung irgend eines Ortes oder zur Berhaftung irgend einer Person soll ausgesertigt werden, wenn nicht die fraglichen Gegenstände darin so genau wie möglich beschrieben sind, oder wenn nicht guter Grund, der eidlich ershärtet werden muß, dazu vorhanden ist.
- 8. Sect. In allen Ariminalfachen foll bem Angeklagten ein ra-Bromme's Sandb. f. Musm. n. Amerika. bie Muffage. 23

fdes öffentliches Berber werben burd ein unpartheiliches Befdwornenge: richt; er foll nicht gezwungen werben fonnen, gegen fich felbft zu zeugen; er foll bas Recht Jaben, fich felbft gu vertheibigen ober burch feinen Abvofaten ober auch gemeinschaftlich mit bemfelben; er foll mit ben Beugen gegen ibn confrontir: merten unt es fieht ibm bas Recht gu, Beugen gu feinen Bunften gerichtlich jum Ericheinen im Gerichtsbofe gwingen gu laffen. Rerner braucht Riemand wegen einer eriminellen Sandlung Rebe gu fteben. ausgenommen wenn er benbalb gerichtlich belangt worben ift. Sierven find bicienigen Ralle, Die fich in ber Land : ober Seemacht gutragen, ober Berftoße gegen Die Gefete ber Miliz ausgeschloffen.

9. Geet. Alle Befangene fint burgichaftefabig gegen ginreichente Burgidiaft, ausgenommen bei Rapital : Berbrechen, wo bie Beweife augen: fcheinlich fint ober ber Berbacht groß ift; jetoch foll biefe Berordnung nicht fo gebeutet werben, ale wenn fie Burafchaft, nachbem bie Schuld eines Ungeflagten burch einen Richter bes Gupreme ober County : Court nach Berhörung ber Beugen ichon conftatirt worben ift, gegen Erlaffung eines Babeas : Corpus : Befehle , angefertigt in ber Grafichaft , wo bas Ber-

breden begangen murbe, nicht gufaffe.

10. Sect. Das Brivilegium bes Babeas : Corpus foll nicht auf: gehoben werben, ausgenommen wenn im Fall einer Rebellion ober eines

feindlichen Ginfalls bie öffentliche Giderbeit es erforbert.

11. Gect. Gehr bobe Burgidaft foll nicht verlangt werben ; auch "illen feine übermäßigen Gelbftrafen ober graufame ober ungebrauchliche Strafen auferlegt werben. Alle Berichtshofe follen öffentlich fepn; und einem Beten foll fur eine ibm felbft, feinen ganbereien, Gutern und feinem Rufe gefchebene Berlegung Bergutung werben, und zwar auf bem Bege bes Giefenes.

12. Gect. Riemant foll fur ein Berbrechen fein Leben ober feine Glieber zweima in Gefahr gebracht baben; noch foll irgent Jemant gum zweiten Dale fu: in und baffelbe Berbrechen vor Gericht gebracht werben, nadbem bae Rid t. Schulbig icon einmal über ibn guegefproden morben ift. Das Recht, von einer Jury gerichtet zu werben, bleibt unantaftbar.

13. Gect. Beber Burger bat bas Recht , Baffen gu halten unb gu tragen jur gefetlichen Bertheibigung feiner Gelbft ober bes Staates.

14. Gect. Reine Afte, Die England für befdimpft erffart, fein ex post facto - Befeg, tein gurudwirtenbes Wefeg noch irgent ein Befeg, welches bie burch Bertrag gemachten Berpflichtungen verleten tann. foll je gemacht werden; und nie foll bas Eigenthum irgent einer Berfon genommen ober ju öffentlichem Gebrauche bestimmt werben ohne entsprechente Bezah. lung, wenn nicht bie Berfon bamit einverstanden ift.

15. Sect. Riemand foll Schulben halber eingeferfert werben.

16. Gect. Rein Burger Diefes Staates foll feines Lebens, feiner Freiheit, feiner Guter, feiner Berechtigungen verluftig gemacht werben,

es Gefdwornenge: h felbft zu zeugen; burch feinen Abvof mit ben Beugen dit gu , Beugen gu zwingen zu faffen. ung Mebe gu fteben. rben ift. Siervon acht gutragen, ober

g gegen sinreichente bie Beweise augenfe Berordnung nicht m bie Could eines County : Court nach caen Grlaffung eines haft, wo bas Ber-

orpus foll nicht auf: Rebellion ober eines ert.

erlangt werben ; auch ober ungebrauchliche öffentlich fenn; und Gutern und feinem gwar auf tem Wege

fein Leben ober feine irgend Jemand gum richt gebracht werben, bu ausgefproden worn, bleibt unantaftbar. Baffen gu halten unb ft ober bes Staates. fchimpft erffart, fein noch irgend ein Gefes, verlegen tann, foll je iner Berfon genommen e entfprechenbe Bezah.

ngeferfert werben. feines Lebens , feiner uftig gemacht werben,

noch außer bem Gefes erflart, noch verbamt, noch in irgent einer Mrt unwablfabig gemacht werben. ausgenommen burch bie Lantesgefege.

17. Gect. Die militarifche Bewalt foll gut jeber Beit ben Civile Beborben untergeordnet fepn.

18. Gect. Erbliche Rechte unt Monopole find gegen ben Benius einer freien Regierung und follen nie erlaubt fenn; nech foll bas Erfigeburts : Richt oter feudum talliatum in biefem Staate in Rraft gefest

19. Sect. Die Burger follen ein Recht baben, fich in friedlicher Beife zu ihrem gemeinschaftlichen Wohl zu verfammeln; auch ftebt es ibnen frei . 3 biejenigen , welche mit Hemtern befleitet fint , fich wegen Abbulfe von Befdwerten ober in antern Abfichten gu wenten, entweber burd Betitionen, Abreffen ober Borftellungen.

20. Seet. Reine Dacht "bie Gefete bes Staates aufzuheben", foll von irgent Jemant ausgeubt werben, ausgenommen von ber gefetsgebenten Berfammlung.

21. Geet. Um une vor jeber leberichreitung ber bebeutenben Bewalt, welche bierburch ertheilt worben ift, ficher gu ftellen, erflaren wir, bag bie Untaftung alles beffen, was in biefen Rechten bargetban ift, außer ber Dacht ber Regierung liegt und für immer unantaftbar bleiben foll; alle Befege alfo, welche bem wiberfprechen, find Rull.

#### Airt. HR.

# Bertheilung ber Regierungs : Dacht.

1. Sect. Die Dacht ber Regierung bes Staates Texas foll in brei verschiedene Abtheilungen getheilt und eine jebe einem befondern Bermal. tunge : Rorper anvertraut werben, nämlich einem bie gefetgebenbe, einem andern die anoführende und tem britten bie richtende; und feine Berfon ober Berfammlung von Berfonen, welche ju einem ber genannten Rorper gebort, foll es gestattet fenn, Dacht zu üben, welche eigentlich nur ben andern Rorpern gutommt, ausgenommen in Fallen, Die bierin befonders genannt find.

## Mrt. III.

### Befeggebenbe Abtheilung.

1. Sect. Beber freie Dann, ber bas einundzwanzigfte Jahr erreicht bat, Burger ber Ber. Staaten ift, ober ber gur Beit, ba biefe Conftitution von ben Ber. Staaten angenommen murce, ein Burger ber Republit Texas war und ein Jahr vor einer fattfindenten Bahl im Staate, ober feche Monate in einem Diftrift, einer Graffchaft ober Stabt, mo er ale Wähler auftreten will, gewohnt bat (nichtsteuerpflichtige Indianer,

Afrikaner und Abkömmlinge von Afrikanern ausgenommen) foll als ein tüchtiger Babler betrachtet werben. Sollte in alder Babler fich jur Zeit einer Babl in einer andern Grafichaft bes Du. a.s. in welchem er anfäßig ift, sich befinden, so foll er berechtigt fenn, für Diffrit: Beamte zu mabiten. Ferner foll ein befähigter Babler in jedem Theile bes Etaates für Beamte des resp. Staates wählen burfen. Soldaren, Seeleute oder Seefoldaten zur Lankarmee oder zur Marine der Ber. Staaten gebörig, durfen nicht wählen bei irgend einer Babl, die in diesem Staate Statt findet.

2. Sect. Jeder freie Mann über dem einundzwanzigsten Lebensjahr (nichtsteuerptlichtige Indianer). Afrikaner und Abkömmlinge von Afrikanern ausgenommen), der sechs Monate vor dem Zeitpunkt, da diese Constitution von dem Songreß der Ber. Staaten angenommen wurde, in Texas gewohnt bat, soll befähigter Wähler senn.

3. Soct. Babler follen in allen Fällen wahrent ihrer Gegenwart bei ben Bablen von Urreit befreit fenn, ausgenommen, wenn fie wegen Ber-

rath, Relonie ober Rubefterung verhaftet morten fint.

4. Sect. Die gesetzehente Macht bieses Staates foll zwei verschiedenen Abtbeilungen einverleibt sewn; die eine "Senat" und die andere "Saus ber Repräsentanten" genannt, und beibe gusammen die "Legislature" bes Staates Texas. Die Abfaffung aller Gesetze foll folgendermaßen sewn: "es ist beschlossen von ber Legislatur bes Staates Texas."

5. Sect. Die Mitglieder des Gauses der Repräsentanten follen von den befähigten Bablern gewählt werden und ihre Amtöfrift foll zwei Jahre dauern von dem Tage der General Bahl an gerednet; und die Sigungen der Legislatur sollen alle zwei Jahre flattfinden zu einem fol-

den Beitpunfte, wie bas Befen naber bezeichnen wirb.

6. Seet. Riemand foll Reprasentant werden konnen, ber nicht Burger ber Ber. Staaten ift ober ber zur Zeit ber Annahme bieser Constitution ein Burger ber Republik Tegas war, ber nicht zwei Jahre vor seiner Wahl ein Bewohner bes Staates und hiervon ein Jahr Burger ber Grafichaft, City ober Statt, für welche er gewählt werben foll, war, und ber nicht bereits bas einundzwanzigste Jahr erreicht hat.

7. Sect. Alle Wahlen follen zu folder Zeit und an folden Orten in ben verschiedenen Grafschaften, Cities ober Städten abgehalten werben, wie fie jest schon bestimmt ober zukunftig burch bas Geses noch bestimmt

merben

8. Sect. Die Senatoren follen von ben befähigten Wählern für die Frist von vier Jahren erwählt werden; und sie sollen burch das Loos so weit wie möglich in zwei gleiche Klassen getheilt werden. Die Sige der Senatoren der ersten Klasse sollen vafant werden nach den ersten zwei Jahren und die der zweiten Klasse erst nach vier Jahren, damit eine Hälfte des ganzen Senats alle zwei Jahre wieder gewählt werden muß.

9. Sect. Diefe Urt, neue Senatoren in irgend eine ber zwei Rlaf-

mmen) foll als ein Wähler fich zur Zeit i welchem er anfäßig ift: Beamte zu währeife tes Staates für Seeleute ober Seeaten gebörig, burfen

nate Statt findet. dzwanzigsten Lebens: fömmlinge von Afritrunft, da diese Conmen wurde, in Tezas

rend ihrer Gegenwart, wenn fie wegen Ber. Staates foll zwei ver:

enat" und die andere fammen die "Legisla: fege foll folgenderma: Staates Texas." Repräfentanten follen

Repratentanten follen hre Amtsfrist foll zwei an gerechnet; und die etfinden zu einem fols ed.

ven fönnen, ber nicht Unnahme biefer Connicht zwei Jahre vor n ein Jahr Bürger ber hit werden soll, war, eicht hat.

t und an folden Orten bten abgehalten werben, 8 Gefet noch bestimmt

befähigten Wählern für e sollen durch das Loos verben. Die Sige der ich den ersten zwei Jahren, damit eine Hälfte werden muß.

rgend eine ber zwei Rlaf-

fen gu bringen, foll fo viel wie möglich beobachtet werben, bamit eine Gleichheit in ber Bahl ber gwei Rlaffen entstehe.

10. Sect. Wenn ein Senator Babl Diftrift aus zwei ober mehreren Grafichaften besteht, fo foll berfelbe nicht burch eine Grafichaft, welche zu einem andern Bablbiftrift gebort, getrennt fepn.

11. Sect. Riemand foll Senator werben fonnen, ber nicht Burger ber Ber. Staaten ift ober jur Zeit ber Annahme biefer Constitution ein Burger ber 'publif Tegas war, ber nicht brei Jahre vor einer Wahl Bewohner biefes Staates war, und hiervon ein Jahr in bem Diftrift, für welchen er gewählt werben foll, zugebracht bat; ber ferner nicht bas breißigfte Lebensfahr erreicht bat.

12. Sect. Wenn bas Saus ber Repräsentanten versammelt ift, so soll es einen Sprecher und seine andern Würdenträger wählen; und ber Scnat foll einen Prästenten pro temp. wählen, so wie ebenfalls seine übrigen Würdenträger. Zedes Jaus kann über die Wählbarkeit und Wahl feiner eigenen Mitglieder entscheiden: bestrittene Wahlen sollen jedoch so geschlichtet werden, wie das Gesetz darüber es vorschreiben wird. Zwei Orittel eines jeden Jauses können eine hinreichende Zahl (quorum) ausmachen, um Geschäfte zu thun; aber eine kleinere Anzahl mag sich von Tag zu Tag vertagen und kann die abwesenden Mitglieder zur Erscheinung zwingen in solcher Weise und durch burch solche Strafen, wie sie jedes Haus vorschreibt.

13. Sect. Jebes Saus fann bie Regeln feines eigenen Gefchäftsganges bestimmen, fann Mitglieder wegen ordnungswidrigen Betragens bestrafen und fann bei zwei Drittel Stimmen ein Mitglied gang ausstoßen; aber nicht zum zweiten Rale für ein und baffelbe Bergehen.

14. Sect. Jebes Saus foll ein Journal über feine Berhandlungen halten und dieselben veröffentlichen; und das Ja und Rein der verschiebenen Mitglieder des Saufes über irgend eine verhandelte Frage sollen auf den Bunfch von drei Ritgliedern in dem Journal notirt werden.

15. Sect. Wenn Bacangen in einem ber Saufer vorkommen, fo foll ber Gouverneur ober Derjenige, ber feine Stelle vertritt, Bablen veranstalten laffen, um Die feer gewordenen Plage wieder ausgufüllen.

16. Gect. Senatoren und Repräsentanten sollen in allen Fällen — wegen Berrath, Felonie und Auhestörung ausgenommen — von Arrest befreit sehn mabrend ber Zeit, baß die Legissatur Sigungen halt. Jur Reise von bem Wohnorte eines solchen Mitgliedes bis jum Ort, wo die Legissatur Sigungen halt, sollen zwanzig Meisen auf einen Tag gerechnet werden.

17. Sect. Jebes Saus hat bie Macht, irgend eine Berfon (aber fein Mitglieb) wegen unehrerbietigen ober ordnungswidrigen Betragens in feiner Gegenwart burch Einkerkerung zu bestrafen, ober auch eine folche, die

feine Berhandlungen bemmen follte; nur foll bie Beit ber Ginferterung nicht über vierzig Tage bauern.

18. Gect. Die Pforten beiter Baufer follen ftete offen fevn.

19. Soct. Reines ber beiden Gaufer foll obne bie Ginwilligung bes andern fich über brei Tage vertagen konnen; noch feine Sigungen nach einem andern Orte verlegen, in welchem bie Sigungen beiber Saufer flatifinden.

20. Sect. Bills mögen in beiten Saufern eingebracht werben und konnen von bem andern verbeffert, verandert oder zuruckgewiesen werben; aber eine Bill soll nicht eber Gesegestraft erhalten, bis fie an brei verschiedenen Tagen in jedem Saufe vorgelesen worden ift und freie Grötterung barüber flattgesinden bat, ausgenommen in außerordentichen Fallen und felbst bann nur, wenn vier Fünftel ber Stimmen es zwedmäßig erachten, diese Regel bei Seite zu segen; und jede Bill soll, nachdem sie burch beibe Saufer gegangen ift, von tem Sprecher und bem Prafibenten bes reste. Sauser unterzeichnet werden.

21. Sect. Bebe Bill, Die ben 3wed bat, "Steuern gu erheben," foll im Saufe ber Reprafentanten entsteben, inbeffen tann ber Genat fie

verbeffern (amend) oter verwerfen.

22. Sect. Raddem eine Bill von einer Abtheilung ber Legislatur verworfen worben ift, fo foll feine Bill beffelben Inbalto ju einem Gefeg gemacht werben mabrent ber Geffion.

23. Gect. Bebes Mitglied ber Legislatur foll aus bem öffentlichen Schape Bezahlung für feine Dienfte erhalten , welche gefestlich erhöht ober berabgefest werben tann; aber teine Bunahme beffelben foll ftattfinden

mabrent ber Geffion, in ber biefelbe verordnet murbe.

24. Sect. Rein Senater ober Repräsentaut foll mabrend ber Beit, für welche er gewählt wori n ift, für irgend ein anderes mit Bezahlung verfnüpftes Amt, welches noch erlichtet werden foll oder bessen Gehalt während ber Beriode erhöht worden ift, ernannt werden können. Gleichfalls soll kein Mitglied ber Legissaur für irgend ein Amt tauglich fenn, wozu eine Abtheilung ber Legissaur Jemanden ernennen kann Kerner darf fein Mitglied ber Legissatur für irgend ein Mitglied seiner eignen Abtheilung stimmen, noch für irgend ein Amt, was es auch seine eignen Abtheilung stimmen, noch für irgend ein Amt, was es auch seine "öge, ausgenommen in solchen Källen, die hierin bezeichnet sind. Der Präsident bes Senats und der Sprecher des Hausse der Repräsentanten von ihren eignen Körpern (Senat und Jaus der Repräsentanten) erwählt werden.

25. Sect. Rein Richter irgend eines court of equity, secretary of state, attorney-general, clerk eines ourt of record, sheriff ober collector ober jede andere Person, w. ge ein sufratives Amt unter der Regierung der Bereinigten Staaten ober blefes Staates ober unter einer auswärtigen Regierung hat, soll für die Legislatur mablbar it ber Ginferferung

ftets offen fenn. 1e die Einwilligung feine Sipungen nach ngen beiber Säufer

eingebracht werden zurückgewiesen wersten, bis sie an drei n ist und freie Erörsusservordentlichen Falsmen es zweckmäßig bill soll, nachdem sie und dem Prasidenten

Steuern zu erheben," fann ber Senat fie

beilung ber Legislatur balts zu einem Gefes

l aus dem öffentlichen e gesestich erhöht ober ffelben foll stattfinden

nut foll während ber dein anderes mit Beerben foll ober bessen in der des erben foll ober bessen in den können.
gend ein Amt tauglinden ernennen kann.
no ein Mitglied seiner mt, was es auch seyn bezoichnet sind. Der es der Nepräsentanten

t of equity, secrees ourt of record, winge ein sufratives ber biefes Staates ober die Legislatur mabibar



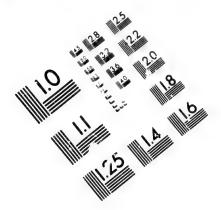



IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 3 M23 M23

CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques





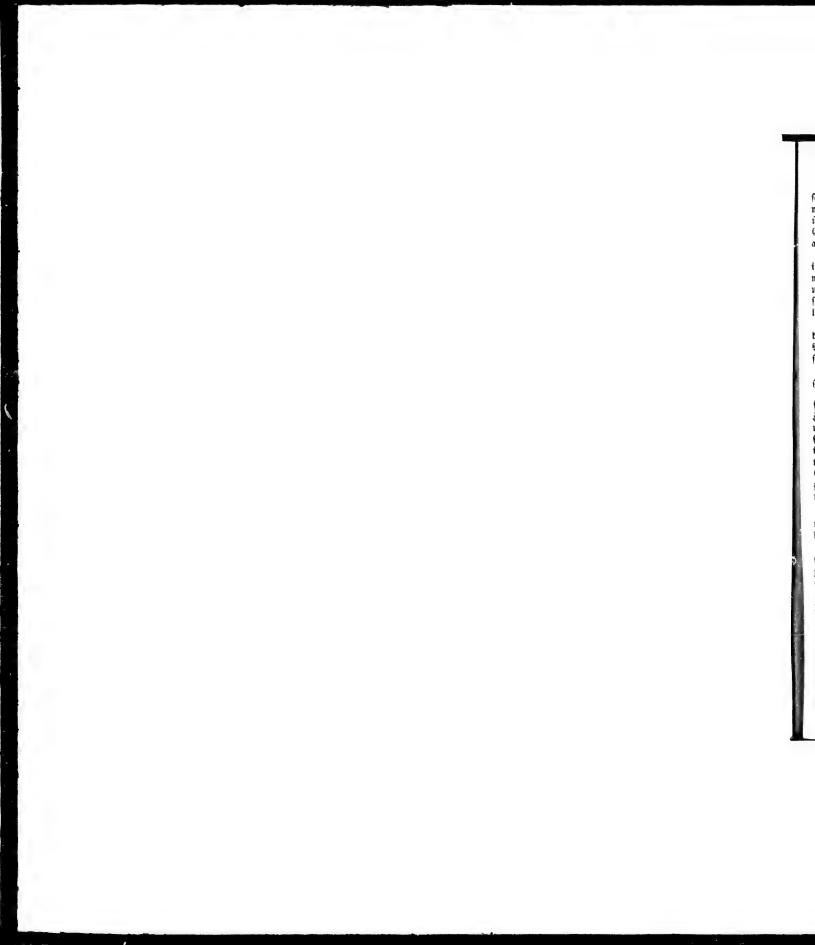

fepn; noch foll eine folde Berfon zwei Uemter, Agenturen u. f. w., bie mit Gebalt verknüpft find, bekleiben ober bie Funktionen berfelben ausüben. Ausgenommen: Stellen in ber Miliz, welche nicht mit jabrlichem Gehalte verbunden find; auch bas Amt eines Friedensrichters foll nicht als ein lutratives betrachtet werben.

26. Sect. Jemand, ber zu einer Zeit Steuer-Einnehmer gewesen ift, ober bem auf andere Art öffentliche Gelber anvertraut wurden, soll nicht für die Legislatur wählbar sewn, noch zu irgend einem andern Amte unter der Regierung biefes Staates, bis er eine Quittung für den Betrag feiner eingesammelten Steuern und für alse ihm sonft anvertrauten öffentslichen Gelber beigebracht bat.

27. Sect. Da Briefter in Folge ihres Berufes nur Gott und ber Seelenforge gewidnet fenn follen, fo burfen fie nicht von ben wichtigen Pflichten ihres Berufes abwendig gemacht werden; bestalb foll fein Briefter irgend eines Glaubens fur bie Legislatur mahlbar fenn.

28. Sect. Wahlen fur Cenatoren und Reprafentanten follen im gangen Staate ftattfinden und burch bas Gefet fuperintenbirt werben.

29. Sect. Die Legislatur foll bei ihrer ersten Zusammenkunft, ferner in ben Jahren 1848 und 1850, naddem aber alle acht Jahre eine Zählung aller freien Bewohner, (nichtsteuerpflichtige Indianer, Afrikaner und Abkömmlinge von Afrikanern ausgenommen) biefes Staates veranstalten laffen, wobei besonders die Jahl aller befähigter Wähler bemerkt ift; darnach foll zu den verschiedenen Zeitpunkten die Jahl der Repräsentanten von der Legislatur sestgeicht und gleichmäßig unter die verschiedenen Grafschaften, Sittes oder Städte vertsbeilt werden, wiederum nach der Anzahl der freien Bevölkerung in denselben; die Zahl der Repräsentanten soll nicht weniger als fünf und vierzig und nicht mehr als neunzig seyn.

30. Sect. Bis gur erften Zablung und gleichmäßigen Vertheilung unter biefer Constitution foll folgende Bertheilung ber Reprasentanten unter bie verschiedenen Grafschaften gelten.

Die Grafschaft Montgomery mablt vier Reprasentanten, die Grafschaften Red-River, harrison, Racogdodies, harris und Washington werden jede drei Repräsentanten mablen; die Grafschaften Fannin, Lamar, Bowie, Shelby, San Angustine, Auft, houston, Sabine, Libertw, Robertson, Galvecton, Brazoria, Fayette, Golorado, Austin, Gonzasev und Begar jede zwei Repräsentanten; die Grafschaften Jesterson, Jasper, Brazos, Milam, Bastrop, Travis, Matagorda, Jasten, Forte-Bend, Victoria, Refugio, Goliad und San Patricio jede einen Repräsentanten.

31. Sect. Die Bahl ber Senatoren foll in ber nächsten Seffion, bie nach ben verschiebenen Bahlungen ftattfindet, von ber Legislatur festgeset werben und gleichmäßig unter bie burche Gefet zu bestimmenben Diftrifte vertheilt werben, und zwar nach ber Ungah' ber befähigten Bab.

fer; bie Babl berfelben foll nicht weniger fenn als neunzebn und nicht mehr als brei und breißig.

32. Coct. Bis gur erften Bablung foll es mit ben Genator-Babl-Diftriften folgendermaßen gebalten werden: Die Grafichaften gannin und Lamar follen ten erften Diftrift ausmaden und einen Genator mablen; Red-River und Bowie ben gweiten, mit ebenfalls einem Genator; Fannin, Lamar, Red-River und Bowie mablen gufammen einen Genater; Graffcaft Barrifon, Der britte Diftrift, mit einem Genator; Racogboches, Ruff und Soufton, ber vierte Diftrift, mit zwei Senatoren; Augustine und Chelby, ber fünfte Diftrift, mit einem Genator; Cabine und Jafper, ber fedite Diftrift, mit einem Genator; Liberty und Jefferson, ber fiebente Diftrift, mit einem Genator; Robertfon und Bragos, ber achte Diftrift, mit einem Senator; Montgomery, ber neunte Diftrift, mit einem Senator; Barris, ber zehnte Diftrift, mit einem Senator; Balveston, ber eilfte Diftrift, mit einem Senator ; Brageria und Montagorba, ber zwolfte Diftrift, mit einem Genator; Auftin und Ford-Bend, ber breigebnte Diftrift, mit einem Genator; Colorato und Ravette, ber vierzehnte Diftrift, mit einem Senator; Baftrop und Travis, ber fünfgebnte Diftrift, mit einem Genator; Wathington und Milam, ber feche. gebnte Diftrift, mit einem Genator; Bictoria, Gongales und Jaction, ber fiebengebnte Diftrift, mit einem Genator; Begar, ber achtzehnte Diftrift, mit einem Genator; Goliat, Refugie unt San Patricio, ber neunzehnte Diftrift, mit einem Genator.

33. Cect. Die erfte Seffion ber Legislatur foll nach ber Annahme biefer Conftitution burch bie Bereinigten Staaten, bis jum Jahre 1850, in ber Grabt Auftin, bem gegenwärtigen Sige ber Regierung, abgehalten werben; nach ber Zeit aber foll ber Sig ber Regierung vom Bolfe für immer festaesetzt werben.

34. Sect. Die Mitglieder ber Legislatur follen bei ihrer ersten Sigung von bem Schage bes Staates brei Thaler per Tag an Gehalt erhalten, und zwar für die Zeit ihrer Unwesenheit in ber Legislatur, und brei Thaler Reisespesen follen ihnen für jede fünf und zwanzig Meilen — von ihrem Wohnorte bis zum Sige ber Regierung gerechnet — erlaubt fenn.

35. Seet. Damit nun ber Sig ber Regierung für immer bestimmt werbe, foll eine Wabl im gangen Staate stattsinden, in ben Orten, wo die Wahlen gewöhnlich abgebalten werben, und zwar am ersten Montag im Marz 1850, um welche Zeit bas Bolf für einen solchen Ort abstimmen wird, ber iom für ben Sig ber Regierung angemessen erstbeint. Die Berichte über biese Wabl sollen bem Gouverneur bis zum ersten Montag im Juni übermacht werben. Wenn einer ber Orte, worüber man abgestimmt bat, eine Stimmenmehrheit haben follte, so foll bieser ber beständige Sig ber Regierung werben, und zwar bis zum Jahre 1870, wenn ber Staat nicht schon früber getheilt worben ist. Sollte feiner von ben zwei Orten

ehn und nicht mehr

ben Senator-Babl. daften Sannin und n Zenator mäblen; Zenator; Fannin, en Senator; Grafator; Nacograches, enatoren; Augustine ator; Sabine und berty und Jefferson, und Bragos, ber Der neunte Diftrift, rit einem Genator; drazoria und Monta: in und Ford-Bend, o und Fanette, ber b Travis, ber fünf: D Milam , ber fecho. les und Jackson, ber r achtzehnte Diftrift, icio, der neunzehnte

oll nach ber Annahme 8 zum Bahre 1850, egierung, abgehalten 3 vom Volke für im:

ollen bei ihrer ersten er Tag an Gehalt erber Legislatur, und gwanzig Meilen —
dnet — erlaubt fevn.
1, in ben Orten, wo ir am ersten Montag olden Ort abstimmen i erscheint. Die Beim ersten Montag im ber hen in degesimmer er ber beständige Sig 370, wenn der Staat r von den Breit und ersten gwei Orten

eine Majorität haben, so wird ber Gouverneue eine Proflamation ergeben laffen, für eine Wabl, die auf dieselbe Art am erften Montag im October 1850 abgebalten werbe, und ber Ort, ber dann die meiften Stimmen hat, wird der Sig ber Regierung werben, für die Zeit, welche hierin bezeichnet ift.

#### Art. IV.

### Richterliche Abtheilung.

1. Sect. Mit ber richterlichen Macht in biefem Staate follen ein supreme court, district court, und folde kleinere Gerichtshofe, die die Legislatur von Zeit zu Zeit errichten mag, bekleidet jenn; und biefe Gerichtsbarkeit kunn Corporations- Gerichtsbarkeit kunn Gorporations- Gerichtsbarkeit werden, wie es nothig fcheint, und muß durch Gefet bestimmt werben.

2. Sect. Der Supreme Court foll aus einem Sauptrichter (chief justice) und gwei Beigeordneten bestehen, gwei von biefen tonnen ein

quorum bilden.

- 3. Sect. Der Supreme Court foll bloß die Appellirung betrefende Gerichtsbarkeit ausüben, welche sich so weit erstrecken soll, als die Grengen des Staates geben; aber in Criminalsachen und bei Appellationen von intersocutorischen Urtheiten nur mit solchen Ausnahmen und unter solchen Regulationen, wie sie die degislatur geben wird; ferner hat der Supreme Court und seine Michter die Macht, Habeas-Corpus-Beschle zu erfassen, und unter solchen Regulationen, wie die Legislatur sie geben mag, kann er auch Mandamus-Beschle erlassen und überhaupt alle andere Beschle, welche nöthig erschien, um seine Gerichtsberrschaft zu erzwingen. Auch fann er einen Michter des Distrift-Courts nöthigen, zum Versor und Urtheil in irgend einem Casus zu schreiten. Der Supreme Court soll seine Sigungen einmal des Jabres halten, während der Monate October die Juni inclusive, und in nicht mehr als drei verschiedenen Orten des Staates.
- 4. Sect. Der Supreme Court foll feine eigenen Sefretaire (elerks) ernennen, welche ihre Nemter für vier Jahre bekleiben follen und die von dem Gerichtshof abgesetzt werden können, wegen Bernachlässigung ihrer Pflichten, Bergeben oder anderer Urfachen, welche das Gefeg bezeichnet.

5. Sect. Der Gouverneur foll die Richter bes Supreme Court und bes Distrifts: Court bezeichnen, und fie mit bem Rathe und bet Genehmigung von zwei Drittheil ber Stimmen bes Senats ernennen, und fie follen ibre Aemter für fechs Sabre bekleiben.

6. Sect. Der Staat foll in paffende gerichtliche Diftrifte eingetheilt werben. Für jeden Diftrift foll ein Richter ernannt werden, welcher in demfelben wohnen foll, der seine Sigungen in einem Orte jeder Braffchaft und jum mindesten zweimal bes Jahres halten foll, in folcher Art

wie bas Befeg es vorschreibt.

7. Sect. Die Richter bes Supreme Court follen ein Gehalt von nicht weniger als zwei tausend Dollars jabrlich, und bie Richter bes Diftrift-Court von nicht weniger als fiebenzehn hundert Dollars erhalten, und biefe Gehalte follen mabrend ber Dauer ihrer Amtsbekleidung weber vermehrt noch verringert werben.

8. Sect. Die Richter bes Suvreme Court konnen burch ben Gouverneur abgesetzt werben, auf bas Berlangen von zwei Drittbeil Stimmen eines jeden Sauses, wegen absichtlicher Dienstvernachlässigung ober wegen anderer guter Gründe, welche gerade nicht auch eine Ursache zur Anklage barbieten, jedoch muffen die Gründe, wegen welcher eine solche Amisentsetzung stattfinden soll, in der an den Gouverneur gerichteten Aberse umfandlich auseinandergesetzt seyn, und sie muffen in den Journalen eines jeden Sauses notirt werden. Ferner sollen in einem solchen Falle dies Gründe dem in Aces sechenden Richter mitgetheilt werden, und er soll zu seiner eigenen Vertbeidigung zugelaffen werden; bieselbe muß gebort werden, ebe eine einzige Stimme angenommen werden kann, und in allen solchen Fällen soll die Abstimmung durch Ja und Rein gesteben.

9. Sect. Alle Richter bes Supreme Court follen ihrem Amte gemäß Erlatter bes Friedens im ganzen Staate fepn, die lleberschrift aller Befehle und Aften foll fopn "ter Staat Tegas." Alles gerichtliche Berfahren gegen Zemand foll "im Namen und durch die Macht bes Staates Tegas." eingeleitet werden und enden mit "Gegen ben Frieden und die Würde bes Staates."

10. Sect. Dem Diftrift-Court foll bie erste Gerichtsbarkeit in Eriminalsachen, in allen Brozessen, in welchen ber Staat Geldkußen, versfallene Guter u. f. w. eintreiben will, in allen Chescheidungsprozessen und in allen andern Prozessen, Beschwerben und Bertheidigungen, weicher Art sie auch seyn mögen, obne Mückicht auf ben feinen Unterschied zwischen Gesen willigkeit, wenn überhaupt der ftreitige Gegenstand ben Werth von hundert Dollars, ohne Jinsen, erreicht, zusehen. Der genannte Gerichtsbof bat kerner die Macht, solche Beschle zu erlassen, die nöttig find, seine Gerichtsbarkeit zu erzwingen, und die ihm eine allgemeine Oberaussicht über die kleinen Gerichte geben. In Griminal-Sachen soll die Jury, welche darüber entscheidet, auch den Grad der Strafen und bei solltunge bestimmen; ausgenommen bei Gapital-Verbrechen und bei sollten Källen, wo der Verze der Und ber Welden weiche bestimmen;

11. Sect. Der DiftriftsCourt foll einen Sefretair (elerk) für jede Grafichaft baben, ber von den Wählern, die Mitglieder der Legislatur zu wählen befähigt find, gewählt werden, und der fein Amt auf vier Jahre bekleiden soll, jedoch entletzt werden fann durch eine Anklage von einer Grand-Jury und Ueberführung durch eine Betit-Jury. Sollte die Stelle vacant werden, so kann der Diftrift-Richter Jemand bazu ernennen, bis eine ordentliche Wahl abgehalten werden kann.

len ein Gehalt von die Richter des Dis Dollars erhalten, tsbekleidung weder

ien durch ben Gou-Drittheil Stimmen figung ober wegen Ursache zur Anklage ine solche Amtsentichteten Abresse und en Journalen eines solchen Falle diese ben, und er soll zu muß gehört werden, und in allen solchen ien.

llen ihrem Amte ges Die Neberschrift aller lles gerichtliche Ber-Macht bes Staates ben Frieden und bie

e Gerichtsbarkeit in taat Geldbuften, vereidungsprozessen und 
rigungen, weicher Artterschied zwischen Gestand ben Werth von 
er genannte Gerichtsic nöthig sind, seine 
(gemeine Oberaussichts), 
aben foll die Jury, 
e ober ben Betrag ber 
rechen und bei solchen 
beseige bezeichnet ist. 
Zefretair (clerk) für

befest bezeichnet ist. Sekretair (elerk) für iglieder der Legislatur n Amt auf vier Jahre vine Anklage von einer m. Sollte die Stelle id bazu ernennen, bis 12. Sect. Der Gouverneur foll einen attorney-general (General-Anwalt) bezeichnen und ihn mit bem Raib und bei Genehmigung von zwei Drittel ber Stimmen im Senate ernennen, ber fein Amt für zwei Jahre bekleiten foll; und bie Pflichten und bas Gehalt bes attorney-general und ber district-attorneys foll burche Geset bezeichnet werben.

13. Sect. Aur jebe Graficaft follen eine paffente Angabl Friedenbrichter, sowie ein Sheriff, ein Coroner (Tobtenbeschauer) und eine binreichende Angabl Konftabel gemählt werden, die ihr Umt zwei Jahre bestleiben und von ben befähigten Bablern bes Diftrites oder ber Grafschaft in solcher Art gewählt werden, wie bie Legislatur es vorschreibt. Friedensrichter. Sheriffs und Coroners sollen ihre Bollmacht alsdann vom Gouverneur ausgestellt erhalten. Der Sheriff soll nur für vier Jahre in

bem Beitraum von feche gemablt werben fonnen.

14. Sect. Rein Richter foll in irgend einer Sache richten, bei welcher er felbit betbeiligt ift, ober wo eine ber ftreitenben Barteien mit ibm burd Berichmägerung ober Bluteverwandtichaft verbunden ift, in foldem Grate wie tas Gefen vorschreiben wird, ober in welcher er ichon früher Advotat gewesen ift. Wenn ber Supreme Court, oder irgend zwei feiner Mitglieder auf folde Beife nicht fabig ift, über eine Gade ju ent: fcbeiben, ober wenn Urtheil in tiefem Gerichtshofe über gewiffe Falle nicht gesprochen werben fann, weil Die Meinungen ber Richter in gleiche Theile ausgefallen find, fo foll biefer Umftand bem Gouverneur mitgetheilt merben, welcher alebann Die notbige Angahl Rechtsgelehrte bevollmächtigen wird, biefe Falle ju untersuchen und Urtheil barin ju fprechen. Benn bie Richter Des Diftrift : Court auf tiefe Beife unfabig gemacht worten fint, fo konnen bie ftreitenben Barteien eine geeignete andere Berfon begeichnen, um ihre Sache zu entscheiben; ober auch, es fonnen bie Richter ameier Diftrifte taufchen, ber eine fann fur ben andern gerichtliche Sigun: gen halten, wenn fie es zwedmäßig finden; und fie follen bies überhaupt thun, wenn bas Gefet es vorschreibt. Der Richtbefähigung von Richtern untergeordneter Tribunale foll bann abgeholfen werben, wie fpater bas Be-

15. Sect. Es follen untergeordnete Tribunale in jeder Graffchaft errichtet werden, die Bormunder ernennen, testamentarische und administrative Bollmachten ertheilen, Rechnungen der Exclutoren, Bermögens Berwalter und Bormunder in Ordnung bringen und die überhaupt folche Geschäfte verrichten können, die fich bloß auf Vermögensfachen erstrecken. Der Distrikt-Court foll die erste Appellirungs Gerichtsbarkeit, fo wie die allgemeine Aufsicht über die genannten kleinern Gerichtsbofe haben, eben so wie über die Exclutoren, Administratoren und Unmundigen, und zwar unster solchen Borschriften, wie das Gesetz fie giebt.

16. Sect. In bem Berbor aller causes of equity, bie nicht fo

fehr an bas ftrenge Recht gebunden find, bes Diftrift: Court foll ber Alager ober ber Beklagte auf fein Berlangen, welches im Gerichtshofe ausgesprochen werben muß, bas Recht zur Untersuchung burch nicht Geschworene Gewicht baben, wie bie Borichriften bes Gesehes es vorschreiben.

17. Geet. Friedenerichter follen Gerichtsbarfeit über folde Civilund Griminal Cachen baben, Die burch bas Gefet vorgeschrieben fint.

18. Sect. Bei allen Prozeffen, bie burd Richterfüllung von ftattgebabten Berträgen zwischen Zweien entstanden find, kann, wenn biefe vor ein unterzeerdnetes Tribunal gebracht fint, und wenn ber Betrag bes streitigen Gegenstandes zehn Thaler überschreitet, ber Kläger ober der Bestagte bas Recht, burch ein Geschwernen-Gericht gerichtet zu werben, verlangen, indem er beim vorfigenden Richter barauf anträgt.

19. Sect. In alten Fällen, in welchen Friedenerichter ober Richter untergeordneter Tribunale Gerichtsbarkeit baben, und bei welchen die Strafe für eine Gefeswidrigkeit in Geldbufe ober Einkerkerung besteht (ausgenommen in Fällen von ilnehrerbictigkeit gegen ben Gerichtshof), foll ber Angeklagte bas Recht haben, von einem Gefchworenen Gericht verhört

und verurtbeilt gu merten.

#### Alrt. W.

## Bollziehentes Departement.

1. Sect. Mit ter höchsten vollziehenten Gewalt in biefem Staate foll eine Magistratoperson befleibet werben , bie ben Ramen Gouverneur bes Staates Texas führen wirb.

2. Sect. Der Gonverneur foll von ben befähigten Bablern bes Staates gewählt werben, jur Zeit und an benfelben Orten, wo bie Bablen

ber Mitglieder ber Legislatur ftattfinden.

3. Sect. Die Berichte jeder Gouverneur : Wahl follen, fo lange bas Gefet es nicht anders bestimmt, versiegelt und an den Sprecher des Hauses der Repräsentanten adressirt, nach dem Site der Regierung gesandt werden. Der Sprecher soll in der ersten Boche der Sigung der Legislaur die Berichte öffnen und sie in Gegenwart beider Sauser publieiren, und dersenige, der die meisten Stimmen hat, foll von dem Sprecher unter Leitung der Legislatur als Gouverneur ausgerusen werden; aber im Kall zwei oder mehrere Personen eine gleiche Anzahl Stimmen haben sollten, Wost einer derselben augenblicklich gewählt werden durch gemeinschaftliche Abstimmung beider hausen beiten Wahlen sollten burch beide Gäuser der Legislatur entschieden werden.

4. Sect .- Der Gouverneur foll fein Umt für ben Zeitraum von zwei Jahren bekleiben, von ber Zeit feiner Einsetzung an gerechnet; er foll aber nicht über vier Jahre in bem Zeitraume von feche Jahren zu mahlen seyn; er muß minbestens 30 Jahr alt seyn, muß entweber Burger ber

ourt foll ber Alager ichtshofe ausgesproht Geschworene Gehreiben.

eit über folde Civileigrieben fint.

eterfüllung von flatt: ann, wenn biese vor der Betrag des streis ger oder der Beklagte i werden, verlangen,

Friedenbrichter oder ben, und bei welchen Einferkerung besteht den Gerichtshof), soll enen : Gericht verhört

valt in diesem Staate Ramen Gouverneur

n t.

fähigten Wählern des Orten, wo die Wahlen

dahl follen, fo lange an ben Sprecher bes der Regierung gesandter Sigung ber Legisder Häufer publiciren, on bem Sprecher unter Berein Fall beimmen haben sollten, durch gemeinschaftliche len durch beide Häuser

für ben Zeitraum von ig an gerechnet; er foll echs Jahren zu wählen iß entweder Bürger ber Bereinigten Staaten ober Burger von Texas zur Zeit ber Unnahme biefer Constitution senn, und soll brei Jabre vor seiner Wahl ichon in bem Staate gewohnt haben.

- 5. Sect. Er foll zu bezeichneten Zeitpunkten ein Gebalt für feine Dienste erbalten, welches jedoch während der Dauer feiner Dienstzeit weder vermehrt noch verringert werden barf. Der erste Gouverneur foll eine jährliche Zahlung von zwei taufend Dollars erhalten und nicht mehr.
- 6. Sect. Der Gouverneur wird als General : Commandeur bie Armee, Die Marine und Die Miliz bes Staates befehligen, ausgenommen in bem Kalle, bag biefelben zum Dienfte ber Bereinigten Staaten herbeigerufen werben follten.
- 7. Soot. Er kann schriftliche Ausfunft von ben Beamten bes vollziehenden Departements verlangen über irgend einen Gegenstand, ber sich auf die Obliegenbeiten ibrer resp. Aemter bezieht.
- 8. Sect. Durch eine Proflamation barf er bie Legislatur in bem Sig ber Regierung versammeln ober auch in einem andern Orte, wenn ber Sig ber Regierung in bem Befig eines Reinbes sewn sollte. Sollten die Saufer fich entzweien über bie Berlegung, so kann er fie vertagen bis zu einem solchen Zeitpunkte, ber ibm am besten erscheint, jedoch nicht über ben Zeitpunkt ihrer regelmäßigen Versammlungen binaus.
- 9. Sect. Bon Zeit zu Zeit foll er ber Legislatur schriftliche Ausfunft über ben Zustand ber Regierung geben, und ihrer Berücksichtigung solche Maahregeln empfehlen, bie er zweckmäßig findet.
- 10. Sect. Er foll barauf achten, bag bie Befege genau befolgt werben.
- 11. Sect. In allen Criminal-Fallen, ausgenommen bei Berrath, und wenn ein Mitglied ber Legislatur angeklagt worden ift (impeachment), soll er die Macht haben, nach der Berurtheilung Bardon zu ertheilun; und unter folden Beschränkungen, wie die Legislatur sie vorschreibt, kann er auch Geldbussen und Berwirkungen (forfeitures) erlaffen. In Fallen von Berrath foll er die Macht bestigen, mit dem Rath und der Genebmigung des Senats Bardon zu ertheilen; er fann auch während der Beit, in der die Legislatur keine Sigungen halt, die Bollziehung des Urtheils aufschieben die zur nächsten Session berfelben.
- 12. Sect. Ferner foll ein Lieutenant-governor gewählt werben und zwar während ber Gouverneur-Bahl und burch bieselben Bersonen, so wie auf dieselbe Art und Weise; er foll sein Amt für dieselbe Zeit betleiden, und soll dieselben Befähigungen bestigen. Bei der Gouverneur-und Lieutenant-Gouverneur-Bahl sollen die Wähler wohl unterscheiben, wen sie als Gouverneur, und wen als Lieutenant-Gouverneur gewählt haben wollen. Der Lieutenant-Gouverneur soll fraft seines Amtes Praffibent des Senates seyn; und wenn der gange Senat eine Comittee gebildet

hat, so kann er über alle Fragen bebattiren und mit abstimmen, und sollte ber Senat über einen Gegenstand in zwei gleiche Parreten bei ber Abstimmung sich getbeilt finten, so giebt feine Stimme ben Ausschlag. Sollte ber Gouverneur sterben, refigniren, seines Amess entsetz werben, unfähr seinen, sich weigern, ferner Dienste zu leisten, ober in ben Anklage. Justand versetz worden sewn, ober im Kall seiner Abwesen! it von dem Staate, so soll ber Lieutenant-Gouverneur diesenige Made und Autorität ausüben, die mit dem Amte bes Gouverneurs verfrührft sind, bis ein anderer bei der nächsen Wahl erwählt werden kann, oder bis der in den Anstage unfand versetzte, abwesende, oder unfähige Gouverneur freigesprochen, zurückgesebrt oder wieder dienstäbig ift.

13. Sect. 3m gall ber Lieutenant : Gouverneur bie Pflichten bes Bouverneurs ausüben muß, ober wenn berfeibe unfabig febn follte, als Prafitent bee Senate gut fungiren, fo foll ber Senat für biefe Beit ein Ditglied aus feiner Ditte ale Brafitenten erwabten. Und follte mabrent ber Bacang bes Gouverneur : Umtes ter Lieutenant : Beuverneur fterben. refigniren, fich weigern ju bienen, feines Umtes entfest merten, unfabig werben, in ten Antlage : Buftant verfest ober rom Staate abwefent fenn, fo foll ber Prafitent bee Genate fur tiefe Beit in berfelben Beife bie Regierung verwalten, bis er burd einen Genverneur ober Lieutenant : Bouverneur wieber erfett worten ift. Der Sieutenant-Gouverneur foll, mab. rent er ale Brafitent bee Cenate fungirt, Diefelbe Begablung erhalten, Die bem Sprecher bes Saufes ber Reprafentanten bestimmt merben mirt, und nicht mehr: und mabrent ber Beit, ba er ber Regierung ale Gouverneur porftebt, foll er tiefelbe Bablung baben, bie ter Gouverneur erbalten murbe, im Fall er ben Bflichten feines Umtes vorgestanden batte, und nicht mehr. 3m Rall ber Brantent bes Genate bie Bflichten ter Regie: rung erfüllen follte, fo foll er fur biefe Beit baffelbe Behalt begieben, meldes ber Bouverneur ervalten baben murbe, wenn er Diefen Pflichten felbft vorgestanden batte. Benn ber Lieutenant-Gouverneur genotbigt febn follte, ber Regierung verzusteben, und er mabrent folder Bermaltung fterben, refigniren ober vom Staate abwefent fenn follte gur Beit, ba bie Legislatur feine Seffionen balt, fo foll es bie Pflicht bes Staate : Sefretare fenn, ben Senat gufammen gu rufen, um einen Brafitenten pro tempore gu ermäblen.

14. Seet. Ge foll ein Staatbfiegel von bem Gouverneur autbewahrt und von ihm in Dienstfachen gebraucht werben. Auf biefes Siegel foll ein Stern mit funf Spigen, umtrangt von einem Oliven- und Lebenseichen-3weige, mit ben Worten "ber Staat Texas" gravirt febn.

15. Geet. Alle Befehle follen im Namen und burch bie Dacht bes Staates Tegas gegeben werben, mit tem Staatsfliegel verfehen, von bem Gouverneur unterzichnet und vom Staatsminister beglaubigt fenn.

16. Sect. Es foll ein Staatsminifter (Secretary of state) er

ibstimmen, und sollte treien bei der Abstim-Ausschlag. Sollte sogt werden, unfähig den Anklage Justand von dem Staate, so Auttorität aubüben, wis ein anderer bei der den Auklage Justand sprochen, zurückgekebrt

neur tie Pflichten tes ifabig fevn follte, als at für biefe Beit ein Und follte mabrend : Beurerneur fterben. tiest werben, unfabig Staate abwefent fenn, erfelben Weife bie Re: oter Lieutenant : Bou-Gouverneur foll, wäh-Bezahlung erhalten, bie mit merben mirb, und rung ale Gouverneut Gouverneur erhalten ergestanden hatte, und ie Pflichten ber Regie: e Gehalt beziehen, welr biefen Bflichten felbft ur genöthigt fenn follte, r Verwaltung fterben, Beit, ba bie Legislatur taate : Gefretare fenn, enten pro tempore gu

em Gouverneur autheren. Auf dieses Siegel em Oliven: und Lebens: gravitt seyn.

aatsfiegel versehen, von rister beglaubigt seyn. ecretary of state) ere nannt werben, und gwar vom Gouverneur mit bem Rathe und ber Genehmigung bes Senate; und bezielbe foll fein Amt während ber Dienftzeit bes Gouverneurs bekleiten. Er foll ein Regifter über alle offiziellen Sandlungen bes Gouverneurs fübren; auch foll er auf Berlangen baffelbe nebst allen Papieren. Details und Bescheinigungen bie barauf Bezug haben, ber Legislatur ober einem ber Haufer vorlegen. Jerner foll er alle anderen Pflichten erfüllen, bie bas Geseg von ihm erbeifebt.

17. Gect. Bebe Bill, Die in beiben Baufern ber Legislatur genehmigt worten ift, foll . m Gouverneur vorgelegt werten; wenn auch er fie billigt, fo foll er fie unterzeichnen; wenn nicht, fo foll er fie mit feinen Einwendungen bem Saufe gurudfenden, in welchem fie entftant, welches Saus tie Einwendungen in feinem Journale verzeichnen und fie jum gweiten Dale in Betrachtung gieben foll. Wenn, nachtem tiefelbe wieber in Erwägung gezogen worben ift zwei Drittbeil ber Ditglieber gu Bunften berfelben ftimmen werben, fo foll fie mit jenen Ginwendungen bem antern Saufe zugefchidt werben , welches biefelbe gleichfalle wieber in Berathung gieben foll; und follte fie bann auch von zwei Dritttbeil Stime men gebilligt werten, fo foll fie Gefes fevn. In folden Gallen follen jeboch tie Stimmen in beiben Gaufern bei Ja und Rein aufgenommen werben, auch follen bie Ramen ber Mitglieber, bie tafur ober bagegen ftimmen, in bem Journale eines jeben Saufes aufgezeichnet werben. Wenn trgent eine Bill nicht innerhalb funf Tagen (Conntage ausgenommen) von bem Gouverneur gurudgefdidt worten ift, fo foll fie ein Gefeg werben, ale ob er fie unterzeichnet hatte. Jete Bill, welche bem Gouverneur an bem vorhergebenden Tage, an welchem bie Legislatur fich vertagt, vorgelegt wird und nicht vor ber Bertagung bem Saufe, in welchem fie entstand, gurudgefandt worden ift, foll ein Gefeg fenn und biefelbe Rraft und Birfung haben, ale ob ber Gouverneur fie unterzeichnet batte.

18. Sect. Jeter Befehl unt Beschiff, wegu bie Genehmigung beider haufer ber Legislatur erforderlich ift (ausgenommen mas die Bertagung der Legislatur betrifft) soll bem Gouverneur vorgelegt werden, um von ibm gutgebeißen ju werden, ehe ber Beschußt in Kraft treten kann; und wenn berfelbe nicht genehmigt wirt, so soll er wieder durch beite Gauser geben, ben Regeln und Beschränfungen gemäß, welche in solchen Fällen bei einer Bill vorgeschrieben sind.

19. Sect. Der Gouverneur foll mit tem Rathe und mit ber Genebmigung von zwei Drittel Stimmen bes Senats eine paffente Anzahl öffentlicher Rotare ernennen, nicht über feche für jete Graffchaft, welche außer ten Diensten, bie ihnen bas Gefes vorfdreibt, folde andere thun sollen, welche bie Legislatur von Zeit zu Zeit bezeichnen wirt.

20. Sect, Bon Ernennungen, bie mabrend ber Beit, in ber bie Legissatur feine Sigungen balt, gemacht worben find, foll ber Senat in ben ersten gehn Tagen feiner Seffion in Renntniß gefest werben. Und

follte irgent eine Ernennung bann verworfen werten, fo foll ber Gewählte mabrent berfelben Seffion nicht wieder ernannt werden, um baffelbe Amt zu veffeiben. Sollte ber Gouverneur, im Fall irgent ein Amt vacant geworben, zu demfelben Niemanden ernennen wahrend ber Seffion bes Ernath, fo foll bies Amt unbefest bleiben bis zur nachften Sigung bes Senath.

21. Sect. Der Gouverneur foll mabrent ter Verfammlung ber Legislatur ba wohnen, wo biefelbe ibre Sigungen balt, und zu andern Zeiten ba, wo nach ibrer Meinung bao öffentliche Wohl es erheischt.

22. Sect. Zemant, ber bas Amt eines Gouverneurs beffeibet, foll fein anderes baben, weber ein burgerliches, noch ein militairisches.

23. Seet. Es foll alle zwei Jahre ein Staats-Schagmeifter und ein Controlleur ber öffentlichen Rechnungen burch gemeinschaftliches Balletement beiber Saufer erwählt werben; und follte ein solche Amt während ber Beit, in ber die Legislatur nicht versammelt ift, vacant werben, fo foll ber Gouvernem Jemanden bazu ernennen, welche Ernennung guttig fem foll bis zum Schluß ber bemnächt fattfindenden Seffien ber Legislatur.

#### Art. VI.

#### Milig.

- 1. Sect. Die Legislatur foll auf gefestlichem Wege Sorge tragen für die Organisation und Disciplinirung ber Miliz dieses Staates, in der Art, wie sie es für am zwecknäßigften halt und die nicht mit der Constitution und den darauf bezüglichen Gesegen ber Vereinigten Staaten unverträglich ift.
- 2. Coct. Jemand, ber Bewiffens Strupeln empfindet, Baffen gu tragen, foll ftatt seiner perfonlichen Dienfte eine Entschädigung an Gelb leiften.
- 3. Sect. Rein angestellter Brediger braucht Militartienst zu thun, noch an Landstraßen zu arbeiten, noch Gefchworner bei einem Geschwornen-Gerichte zu febn.
- 4. Sect. Der Gouverneur foll bie Macht haben, Die Milig bes Staates aufgurufen, um die Gefete bes Staates in Bollftredung zu bringen, Insurreftionen zu unterbruden ober feindliche Einfalle gurudzuweisen.

# Art. VIII.

# Allgemeine Berordnungen.

1. Sect. Che Die Mitglieder ber Legislatur, fo wie alle Beamte ibre Umtepflichten antreten, follen fie folgenden Gib leiften :

36 (A. B.) schwöre feierlich (ober betheure) getreulich und unparteifch alle Pflichten, die mir als . . . , . . . obliegen, nach

foll ber Gewählte um baffelbe Amt in Amt vacant geer Schion bes Sebiten Sigung bes

Verfammlung ber (t., und zu andern es erbeifcht. iverneurs bekleibet,

militairisches. s: Schapmeister und inschaftliches Ballo: foldes Amt während vacant werden, so he Ernennung gülidenden Session der

n Wege Sorge tras Liliz diefes Staates, 1d die nicht mit der Bereinigten Staaten

mpfindet, Waffen zu tichädigung an Gelb

Risitärdienst zu thun, einem Geschwornen:

jaben , die Miliz des Bollstreckung zu brin: e Einfälle zurückzu:

fo wie alle Beamte leiften :

leisten: zetreulich und unpar-, , obliegen, nach meiner besten Einsicht und Kabigleit, übereinstimmend mit ber Konstitution und ben Gesegen ber Bereinigten Staaten und biese Staates, zu erfüllen; und ich schwere ferner feterlich (eber betheure), baß ich seit ber Annahme bieser Konstitution burch ben Kongres ber Bereinigten Staaten, als Sürger bieses Staates, fein Duell mit törtsichen Waffen gehabt babe, weber in biesem Staate nech außerbath besselben, nech babe ich als Sesundant ein Kartel überbracht ober Jemanden geholsen, gerathen ober beigestanden in biesem Bergeben . . . . . fo beise mir Gett.

2. Sect. Berrath gegen ben Staat foll nur in Ariegführung gegen benselben besteben in Zusammenhalten mit seinen Veinben, indem man ihnen Gulse und Bitege zukommen läßt, und Niemand soll wegen Berrath verurtheilt werben, ausgenommen auf die eidliche Ausgage zweier Zeugen oder auf sein eigenes Geständniß im offenen Gerichtsbose.

3. Sect. Jeber, ber überführt worben ift, Jemanden eine Bestechung gegeben oder angebeten zu baben, um feine einne Erwählung ober Ernennung burchzusehen, soll nicht fähig sebn, irgend ein wichtiges ober einträgliches, mit Einnahme verbundenes oder Bectrauen erforderndes Umt im Staate zu bekfeiben.

4. Sect. Gefege follen gemacht werben, bie Jeben von Aemtern, Geschwornen-Gerichten und von bem Stimmrechte ausschließen, welcher ber Bestedung, bes Meineides, ber Berfalfdung und anderer Kapital Berbrechen übersubert worden ift. Das Brivilegium bes freien Stimmrechtes foll von ben Gesegen, welche die Babien reguliren, aufrecht erhalten werden, und sie sollen unter angemessenen Strafen jede unerlaubte Einwirkung auf diese Wablen, wie Macht, Bestechung, Tumult u. s. w. verbieten.

5. Sect. Ein Burger tiefes Staates, ber nach Annabme biefer Konstitution ein Duell mit tobtlichen Baffen bat, ober eine Serausforderung zu einem Duell mit tobtlichen Baffen fhickt ober annimmt, fen es im Staate ober außerhalb besselben, ober ber als Sesundant fungirt ober Jemanden in tiesem Bergeben auf irgend eine Beise wissentlich hilft ober beisteht, foll in tiesem Staate kein wichtiges ober einträgliches, mit Einnahme verbundenes Amt bekleiten burfen.

6. Sect. Bei allen Bollswablen foll tas Abstimmen burch Ballotement geschehen, fo lange bis bie Legislatur es anders vorschreibt; und
bet allen Bablen, welche im Senat und im Saufe ber Reprafentanten,
gemeinschaftlich oder separat, stattfinden, foll bas Abstimmen mundlich gescheben, ausgenommen bei ber Bahl ibrer eigenen Beamten.

7. Sect. Die Legislatur foll burch Gefete bie Wehalte aller Beauten, Diener, Agenten und Contrabenten, beren Bezahlung burch biefe Konstitution noch nicht festgesett ift, bestimmen; und sie foll keinen Beamten, Agenten, Diener ober Contrabenten extra Bezahlung bewilligen, nachbem folde Dienste geschehen, ober ein Kontrakt über Erfüllung berfelben geschlossen ift, noch soll fie irgend Zemanden burch Appropriation ober

Bromme's Sandb. f. Muem. n. Amerita. bte Muflage.

auf andere Beife eine Summe Belbes aus bem öffentlichen Schape übermachen gegen eine Forderung, fen fie nun gegrundet ober nicht, Die nicht in porber bestebenbem Befete bestimmt gewesen ift; jedech foll nichts in Diefer Section fo ausgelegt werben. als wenn es bie Forberungen von Berfonen an bie Republit Tegas beeintrachtige, Die fcon vor Diefem Beitpunfte porbanten maren.

8. Sect. Rein Gelb foll aus bem Schape genommen werben, mit Ausnahme gesethlicher fpecieller Appropriationen; noch foll irgent eine Appropriation fur eine langere Beit gemacht werben, ale fur gwei Jahre, ausgenommen für Zwede ber Ergiebung; und feine Appropriation für Brivat : 3mede ober fur 3mede innerer Berbefferungen foll gemacht merben, obne bie Genehmigung von zwei Dritttbeil Stimmen beiber Baufer ber Legislatur. Gin regelmäßiger Bericht ober eine Ueberficht aller Ginfunfte und Ausgaben aller öffentlichen Gelber foll jahrlich veröffentlicht werben, in ber Art, wie bas Gefen es bestimmen wirb. Und in feinem Falle foll bie Legislatur bie Dacht bab'n, Schapaffignaten, Schap : Roten ober andere Papiere irgend einer Urt, Die als Munge cirfuliren follen, ausaugeben.

9. Sect. Alle burgerlichen Beamten follen im Staate mobnen und alle Diftrift: ober Graffchaft : Beamten in ihren Diftriften ober Graf: fchaften, und fie follen ibre Wefchaftegimmer in folden Orten bafelbit haben, bie bas Gefet vorfdreiben wirt.

10. Sect. Die Amtegeit aller Memter, Die nicht in Diefer Con-

ftitution festgesett ift, foll nie vier Jahre u. erfcreiten.

11. Sect. Abmefenbeit in Beidaften Diefes Staates ober ber Ber. Staaten foll Riemanten bes Rechtes, welches er ale Bewohner irgent eines Diftriftes u. f. w. erhalten bat, verlufig machen; fie benimmt ibm alfo nicht bas Stimmrecht ober bas Recht, ju irgend einem Umte ermabit ober ernannt ju werben, wegen ber Ausnahmen, Die biefe Constitution bezeichnet bat.

12. Geet. Die Legielatur foll bie Macht haben, Bestimmungen gu treffen über Abzuge von ben Gehalten öffentlicher Beamten, welche bi: Erfüllin i irgent einer gesetlich ihnen obliegenten Pflicht vernachläffigen.

13. ( ect. Rein Mitglied bes Rongreffes ober Jemant, ber ein mit Ginnal ae verbundenes ober Bertrauen erforberndes Umt unter ber Regierung ver Ber. Staaten ober eines Staates berfelben ober auch unter einer fremben Macht befleibet, foll jum Mitglied ber Legislatur mabtbar feyn, auch foll er tein mit Ginnabme verbundenes ober Bertrauen erfordernbes Umt in tiefem Staate befleiten.

14. Sect. Die Legislatur foll fur Beranterung ber benachbarten Berichtsorte in Civil: und Rriminal : Sachen und fur Die Erbauung eines Buchthauses sobald wie möglich Gorge tragen.

15. Sect. Es foll Die Pflicht ber Legislatur fenn, folche Gefete

ben Schape über: r nicht, bie nicht foll nichts in bie: erungen von Ber: Diefem Beitpunkte

mmen werben, mit foll irgent eine ils für zwei Jahre, Appropriation für foll gemacht mer: amen beiber Baufer lebersicht aller Gin: ährlich veröffentlicht d. Und in feinem aten , Schap : Noten rtuliren follen, aus:

im Staate wobnen Distriften ober Graf: ichen Orien bafelbft

nicht in Diefer Con-

Staates ober ber als Bewohner irgend n: fie benimmt ihm einem Amte erwählt ie biefe Conftitution

en, Bestimmungen gu r Beamten , welche Bflicht vernachläffigen. ber Jemant, ber ein nbes Mmt unter ber elben ober auch unter r Legislatur mablbar Bertrauen erforbern:

ung ber benachbarten r bie Erbauung eines

feyn, folde Befete

ju geben, bie nothig und geeignet find, um Streitigfeiten burch Schieberichter : Musfpruch gu entideiten, wenn bie ftreitenten Barteien biefe Urt und Beife ber Untersuchung ibrer Gade mablen follten.

16. Sect. Binnen funf Jahren nach ber Annahme biefer Conftitution follen die Griminal: und Civit: Bejege revidirt, burchgearbeitet, geordnet und veröffentlicht werben und gwar auf folde Urt, wie bie Legislatur es voridreiben wird; und eine abnliche Revifion, Durcharbeitung und Beröffentlichung foll nach tiefem jebe gebn Sabre gemacht merten.

17. Sect. Reine Lotterie foll vom Staate autorifirt werben, und ber Berfauf und Rauf von Lotterie : Loofen ift in Diefem Staate verboten.

18. Sect. Reine Chefdeitung foll von ter Legislatur erlaubt merben fonnen.

19. Sect. Alles Befigtbam ber Frau, welches ibr vor ber Bei: rath gebort oter beansprucht wird, und basjenige, welches ihr später burch Schenfung, Bermachtniß oder Erbichaft gufallt. foll ihr befonbers gehören; und Gefege follen gegeben werben, welche genau bie Rechte ber Chefrau hinfichtlich ibres eigenen Bermogens fowohl, als auch beffen, mas fie in Bemeinfchaft mit bem Danne befigt , auseinander fegen. Auch fol-Ien Gefete gegeben werben, welche bie Ginregiftrirung bes befonteren Bergiogens ber Chefran anordnen.

20. Sect. Die Rechte bes Gigenthums und bie Rlagerechte, welche unter ber Constitution und ben Gefegen ber Republit Texas entstanben, follen nicht angegriffen werden; noch follen Berechtigungen oder Rlagrechte, Die von ber Conftitution und ben Gefegen ber Republit Tegas entaugert, unwirtfam gemacht ober fur Rull erflart worben waren, burch biefe Conftitution gurudgegeben, erneuert ober wieder bergestellt werben, fonbern alles foll gang bleiben, wie co vor ber Unnahme biefer Constitution mar.

21. Sect. Alle Unfpruche, Ausmeffungen, Schenfungen und Titel auf Ländereien , welche fur Rull und nichtig von ber Constitution ber Republit Tegas erflart worben waren, follen für immer fo bleiben.

22, Sect. Die Legislatur foll Die Macht baben, einen Theil bes Befigtbume von Familienbauptern gefestlich gegen Beraugerung gu fdugen. Der Bobnort einer Familie, wenn nicht über zweihundert Ader Land. ber nicht in einer Gity ober Stadt gelegen ift, ober ein Erbe ober auch mehrere in einer Stadt, tas an Werth zwei taufend Dollars nicht überfdreitet, foll keiner gezwungenen Beräußerung unterworken fenn, für eine Schuld, Die nach biefer Beit gemacht worben; ebenfowenig foll es bem Gigentbumer beffelben, wenn er ein verheiratbeter Dann ift, erlaubt feyn, ihn zu veräußern, ohne bie Buftimmung feiner Frau, worüber bie Legielatur fpater befondere Berordnungen erlaffen wird.

23. Gect. Die Legislatur foll bestimmen, in welchen Fallen Beamte fortfahren follen , ihre Umtepflichten ju verfeben , bis ihre Rachfolger

gehörig befähigt find, fie abzulöfen.

24. Sect. Jebes Gefet, welches von ber Legislatur gegeben wird, foll nur einen Gegenstand umfassen und biefer foll auf bem Titel bezeichenet fenn.

25. Sect. Kein Gefet foll revibirt ober verbeffert werben burch Bezugnahme auf ben Titel, fondern ber zu verbeffernde Alft ober bie Section berfelben foll von Neuem verordnet (renacted) und umftanblich veröffentslicht werden.

26. Sect. Riemand foll gur felben Beit mehr als ein Umt befleiben , bas mit Gehalt verbunden ift , ausgenommen ber Friedensrichter.

27. Seet. Besteuerung foll im ganzen Staate gleich seyn. Alles Eigenthum in diesem Staate soll nach seinem Werth besteuert werden, welscher auf geschich bestimmte Weise ermittelt werden soll, ausgenommen soliches Besigthum, welches zwei Drittel Stimmen beider Hauser der Legislatur von Besteuerung befreien wollen. Die Legislatur soll die Macht haben, eine Einkommen Steuer aufzuerlegen, und alle Bersonen, die irgend einer Beschäftigung, einem Gewerbe oder Berufe nachgehen, zu besteuern. Jedoch soll der Ausdruck Beschäftigung sich nicht auf Ackerdauer oder Handswerker beziehen.

28. Sect. Die Legislatur foll bie Macht haben, Gefete zu geben, bie einen Werth von zweibundert fünfzig Dollars an Wirthichafts - Utenfilien und anderem Eigenthum jeder Familie im Staate von Besteuerung befreien.

29. Sect. Der Schäger (Assessor) und Steuerfammler foll auf eine Beife ernannt werben, Die Die Legislatur vorfchreibt.

30. Se er. Rein vereinigter Korper, ber bas Brivilegium bat, eine Bant ober Disconto : Bant ju halten, foll nach biefem geschaffen, erneuert ober erweitert werben.

31. Sect. Keine Privat : Corporation foll geschaffen werden, wenn nicht die Bill, die eine solde ins Leben rufen sell, mit zwei Orittel Stimmen beiber hauser ber Legislatur genehmigt wird; und zwei Orittel Stimmen ber Legislatur sollen bas Recht haben, alle Privat Corporationen zu widerrufen, indem sie für den Berlust eines solden Borrechtes Entschabigung zugesteben, auch soll ber Staat nie Theilhaber an dem Kapital ober Besithum irgend einer Corporation sevn.

32. Sect. Die Legislatur foll burch Gefet verbieten, baß 36mand Bankicheine, Unweisungen ober Schuldscheine, die als Geld girku-

liren follen, ausgebe.

33. Sect. Der Total Betrag aller Schulden, welche die Legistatur in Bukunft machen barf, foll nie bober als hunderttaufend Dollars fenn, ausgenommen im Fall eines Krieges, um feindliche Einfalle zuruchzuweisen, oder um Empörungen om unterdrücken; und in keinem Falle foll trgend eine Summe angeliehen werden, wenn nicht zwei Drittel Stimmen ber Legislatur ihre Genehmigung dazu gegeben haben.

atur gegeben wird, f bem Titel bezeich:

peffert werben burch Uft ober bie Section mständlich veröffent:

als ein Amt beflei: Friedensrichter.

gleich feyn. Alles fteuert werben, wel-, ausgenommen fol-Gäufer ber Legislafoll die Macht haben, nen, die irgend einer , zu besteuern. Jederbauer oder hand-

ben, Gefete zu geben, Wirthschafts : Utenst: e von Besteuerung be:

Steuersammler foll auf reibt.

das Brivilegium hat, biefem geschaffen, er:

oll geschaffen werden, sell, mit zwei Drittel ird; und zwei Drittel le Privat - Corporatio olden Borrechtes Entthaber an dem Kapital

is verbieten, daß Teie, die als Geld zirku-

iben, welche die Legishunderttaufend Dollard indliche Einfalle zurüch nd in keinem Falle foll zwei Drittel Stimmen n. 34. Sect. Die Legislatur foll während ihrer ersten Session und kann in nachfolgenden Sessionen neue Grafschaften schaffen für die Bequemslichkeit ihrer Bewohner. Borbebalten bleibt jedoch, daß keine neue Grafschaft gemacht werden foll, welche andere Grafschaften, wovon die neue genommen wird, zu einem minderen Flächenraum reducirt als neunhundert englische Quadratmeilen (ausgenommen die Grafschaft Bowie), wenn nicht zwei Orittel ber Legislatur damit einverftanden sind; ebensowenig soll irgend eine Grafschaft von minderem Flächenraum ausgesegt werden. Zebe neue Grafschaft von minderem Flächenraum ausgesegt werden. Zebe neue Grafschaft soll hinsichtlich des Stimmrechts und der Bertretung als ein Theil berienigen Grafschaft, von welcher sie genommen wurde, betrachtet werden, die ihre Einwohnerzahl ihr zur besonderen Bertretung ein Recht giebt.

35. Cect. Rein Solbat foll in Friedenszeiten in bem Saufe ober in bem eingezäunten Grundstüde irgend einer Person einquartiert werben, ohne die Genehmigung bes Bengers; und in Kriegszeiten nur in solcher Weise, wie bas Geset es vorschreibt.

36. Sect. Die Gebalte bes Gouverneurs und ber Richter bes Supreme Court und bes Diftrift: Court werben hiemit zu bem in ber Conftitution als Minimum angesetten Betrage festgestellt, und fie follen in zehn Jahren nicht erhöbt werben.

37. Sect. Auf welche Art Die Constitution verbeffert (amended) werben foll. -

Wenn zwei Drittel beiber Baufer ber Legislatur es fur notbig eradsten, eine Berbefferung der Constitution vorzuschlagen, fo muffen biefe borgeschlagenen Berbefferungen in ben öffentlichen Blattern bes Staates, menigftens brei Monate vor ber nachften allgemeinen Babl von Reprafentanten, gur Erwägung für bas Bolf veröffentlicht werben; und es foll bie Pflicht ber verschiebenen berichterftattenben Beamten ber nachften Babl fenn, eine Ramenlifte zu eröffnen, und einen Bericht von ben Ramen berjenigen Berfonen, Die für Reprafentanten gestimmt haben, welche gu Bunften vorgeschlagener Berbefferungen waren, an ben Staats : Minifter ju erftatten. Und wenn es fich barnach berausstellen follte, bag eine Dajorität aller Burger Diefes Staates, Die fur Reprafentanten votirten, ihre Stimme ju Bunften ber vorgeschlagenen Berbefferungen abgegeben haben, und wenn zwei Drittel beiter Saufer ber Legislatur nach einer folchen Bahl und vor einer gufunftigen diefelben Berbefferungen, burch eine Abstimmung von Ja und Rein genehmigen werben, fo follen fie gultig fenn fur alle Endamede ale ein Theil ber Constitution, poransgefest inteffen, bag bie vorgeschlagenen Berbefferungen bei jeber Geffion an brei verschiedenen Ta gen in jebem Baufe vorgelefen worben finb.

#### Art. VIII.

#### Stlaven.

1. Sect. Die Legislatur foll feine Macht haben, Gefege fur bie Emancipation von Stlaven ju geben, obne bie Ginwilligung ibrer Gigner und ohne benfelben vorher eine volle Entschädigung an Gelb für folche emancipirte Sclaven ju behandigen. Auch foll fie feine Dacht befigen, Ginmanberer nach biefem Staate zu verhindern, folde Berfonen, welche nach ben Gefegen irgent eines ber Bereinigten Staaten ale Sflaven betrachtet werben, mit fich ju bringen, fo lange wie eine Berfon tiefer Rlaffe nach ben Befegen tiefes Staates noch ale Stlave angesehen wirt; vorausgefest, baß ein folder Sflave bas bona fide Gigenthum eines folden Emigran: ten fen; und ferner: bag Gefepe gegeben werten, welche bie Ginführung von Sflaven, welche in antern Staaten ober Territorien Rapital : Ber: brechen begangen haben, verbieten; ferner foll fie bie Dacht befigen, Be: fepe gu geben, Die ben Sflaven : Eigenthumer gwingen, ben Sflaven mit Menfchlichfeit zu bebandeln, ibm notbige Lebensmittel und Rleiber ju geben und fich aller Berlegungen feines Lebens und feiner Glieber gu enthal: ten; und im Fall ein Eigenthumer tiefe Wefege nicht befolget und fie vernachläffiget, fo foll ber Eflave ibm genommen und fur Rechnung bes Gigenthumers verfauft werben. Die Legislatur fann Befege geben, welche Die Ginführung von Stlaven ale bloße Waaren verbintern.

2. Gect. Bei einer gegen Stlaven eingeleiteten gerichtlichen Berfolgung wegen eines Berbrechens von boberem Grabe, als fleiner Diebstabl (petit larceny), bat bie Legislatur feine Macht, fie eines unpartheilichen

Berbors burch eine petit jury gu berauben.

3. Sect. Jemand, ber einen Staven boswilliger Weise verstummeln oder bes Lebens berauben sollte, foll solde Strafe erleiben, als wenn bas Bergehen an einem freien Weißen verübt worden ware, auch kann er burch biefelben Zeugniffe überwiesen werben, ausgenommen im Fall ber Empörung eines solden Stlaven.

# Art. IX.

### Bom Untlage Buftant.

1. Seet. Die Dacht, Jemanben in ben Antlage : Buftanb gu ver-

fegen, foll bem Baufe ber Reprafentanten verlichen fenn.

2. Sect. Beschuldigungen gegen ben Gouverneur, Lieutenants Gouverneur, Staate : Anwalt, Staate : Minister, Schapmeister, Control- leur und gegen bie Richter bes Diftrift : Court follen von bem Senat gerichtlich entschieden werben.

3. Sect. Befdulbigungen gegen bie Richter tes Supreme Court follen burch ben Senat gerichtlich entschieden werben. Wenn ber Senat ale

ein Berichtehof über foldermaßen Ungeflagte gu richten bat, follen feine Mitglieder ben Richter: ober Betheuerungs : Gid leiften, und Riemand foll für überwiesen erffart werben tonnen, obne bie Buftimmung von gwei Drittel ber anwesenben Senatoren.

4. Sect. Das Urtheil bei folden Aflagen foll fich nur auf eine Amtoentfegung ausbebnen, und auf eine Erflarung, bag bie beflagte Berfon untudtig ift, irgent ein Chrenamt ober ein Bertrauen erforberntes, ober mit Behalt verfnupftes Umt zu befleiben ; bennoch follen aber bie auf biefe Beife verurtheilten Berfonen burch bas Befeg noch vor ber großen Jury angeflagt, verbort und bestraft werden.

5. Gect. Alle Beamten, gegen welche Anftageartifel vorgebracht werben , follen von ber Hububung ibrer Dienstpflichten fuspendirt fenn, mabrent ber Beit, in ber biefe Unflage über ihnen fcmebt. Diejenige Bewalt, welche Die Beamten ernannt, tann bann eine proviferifche Ernennung vornehmen, um bie vafante Stelle, welche burch bie Suspenfion eines folden Beamten entftant, bis gur Entscheidung ber Untlage gu fullen.

6. Sect. Die Legislatur foll wegen bes Berbors, Bestrafung und Umtertfegung aller andern Beamten bee Staates burch Unflage vor ber großen Jury ber auf andere Beife Berfügungen treffen.

## Art. X.

# Ergiebung.

1. Sect. Da eine allgemeine Berbreitung von Remaniffen fur bie Erhaltung ter Freiheit und ber Rechte tes Boltes mefentlich ift, fo foll es bie Bflicht ber Legislatur tiefes Staates fenn, angemeffene Berordnungen für bie Unterftugung und Erhaltung öffentlicher Schulen gu treffen.

2. Sect. Die Legislatur foll fo balt wie möglich Freischulen im gangen Staate errichten, und foll bie Mittel fur ihre Unterhaltung burch Besteuerung von Besigthum auschaffen; und es foll bie Pflicht ber Legis: latur fenn, nicht weniger ale ein Bebntel ber jahrlichen, burch Befteuerung aufgebrachten Staatseinfunfte als einen bleibenten Fonts ber Unterftugung öffentlicher Schulen gu widmen; und fein Gefet foll je gegeben werben, welches tiefen Fonts zu antern 3weden bestimmt; und bis babin, baß tie Legislatur für bie Errichtung von Schulen in ben verfchiedenen Diftriften bes Staates geforgt hat, foll ber Fonds, ber unterbeffen entfteht, bem Staate zur Last geschrieben und ben Freischulen erebitirt werden.

3. Sect. Alle Staats . Landereien , mit welchen bis jest ben offent: lichen Schulen ber verschiedenen Graffchaften ober anderer politischen Diftrifte eine Schentung gemacht worben ift, ober fpater gemacht werben wirb, follen nicht als Lehn weggegeben ober veräußert, fondern nur verpachtet werten fur eine nicht langere Beit ale zwanzig Jahre und auf eine Beife, Die Die Legislatur ju bestimmen für gut findet.

n. gerichtlichen Ber: fleiner Diebstahl ics unpartheilichen

, Befege fur bie

gung ibrer Eigner

Geld für folche

acht befigen, Gin-

nen, welche nach

Eklaven betrachtet

tiefer Rlaffe nach

rd; vorausgefest,

folden Emigran:

e bie Ginführung

en Rapital : Ber:

acht befigen, Ge-

ben Eflaven mit

ind Aleiber gu ge:

Blieder zu enthal:

olget und fie ver-Rednung bes Gi:

epe geben, melde

ter Weise verstüm: rafe erleiben, als orben mare, auch ausgenommen im

e - Zustand zu ver-

neur , Lieutenant: meifter, Control: n bem Senat ge-

6 Supreme Court enn ber Genat als

4. Sect. Die verschiedenen Grafichaften, welche bis jest ihren Untheil Land, welches gur Unterflugung von Schulen bienen foll, noch nicht erhalten haben, follen zu demfelben Quantum berechtigt fevn, ben ber Congreß ber Republik Tegas andern Grafichaften bewilligt hat.

#### Alrt. XI.

# Ropfrecht: Unfpruche (head right-claims).

1. Sect. Attefte für Repfrecht Aufpruche auf Cantereien, tie nur unter erdichteten Ramen ausgestellt ober verfälfcht find, nebst allen Grenzbestimmungen und Ausmessungen berfelben, find und waren null und nichtig vom Anfange an.

2. Sect. Die Diftrikes Gerichtshöfe follen bis zum 1. Juli 1847 für die Ausstellung von Attestaten für Repfrecht: Ansprüche, welche von der Commission, die unter dem Alt "betrügerische Lands Certifikate zu entdeden und Berordnungen wegen Ausstellung guter Patente zu geben" eingescht wurde, nicht erwähnt worden waren, sergen; und die betressen Partheien sollen dieselben Beweise liesern und denschen Erserderinssen unterworsen sown, die nöttig waren und durche Gese vorgeschrieben sind, um die ursprünglichen Gesuche um Atteste zu behaupten; und alle obenerwähnten Attiste, die nicht vor dem Zeitpunkte sessellt oder nachgesucht worden sind, sollen für immer ausgeschlossen und alle Grenzbestimmungen und Vermessungen der in denselben bezeichneten Läudereien null und nichtig seyn; und sede spätere Grenzbestimmung auf solche Bermessungen soll bleiben bis die Attestate, wie oben angegeben ist, sestze stellt sind.

# Art. XII.

#### Lanterei: Umt.

1. Sect. Es foll ein Saupt : Länderei : Amt (general-landoffice) in diesem Staate geben und zwar da, wo die Regierung ihre Sigungen balt, durch welches aule Titel, welche bis jest ausgestellt worben sind oder noch von der Regierung ausgestellt werden, einregistrirt werben; und die Legislatur kann von Zeit zu Zeit untergeordnete Landamter, die sie etwa für nothig erachtet, errichten.

# Art. MUU.

#### Unbang.

1. Sect. Damit burch ben Uebergang von einer felbstftanbigen Regterung zu einer Staats Regierung fein Rachtheil entstehe, so wird hiermit erklatt, baß alles, was, ehe bie Staats Regierung nach biefer Constitution organisirt worden ift, im Ramen ber Republik Tegas ausgegestellt ift, so gultig sehn soll, als ware es im Ramen bes Staates von Tegas versaßt.

che bis jeht ihren bienen foll, noch htigt fevn, ben ber gt hat.

aims).

if Ländereien, die i find, nebst allen und waren null

bis jum 1. Juli
"Anfprüche, welche
ge kand Eertififate
guter Patente ju
forgen; und die bebenfelben Erforderbefet vergeschrieben
behaupten; und alle
fte feftgestelt ober
scichneten Kändereien
ung auf folche Berngegeben ift, setge-

it (general-landbie Regierung ihre jest ausgestellt worn, einregistrirt wergeordnete Landämter,

ciner felbstständigen il entstehe, so wird degierung nach dieser epublik Texas ausgenen des Staates von 2. Sect. Die Gultigleit aller Thigationen, gerichtlicher Erkenninisse, bie in Uebereinstimmung mit der Constitution und den Gefteen der Republick Texas ausgestellt werden sind, soll nicht beeinträchtigt werden burch den Wechsel in der Regierung, sondern man soll im Ramen des Gouverneurs von Texas gerichtlich dafür belangen und dieselben eintreiben können, und alle Eriminal Unstagen oder strafbare Handlungen, welche vor der Organisation der Staats Regierung unter der seigen Constitution, in einem Gerichtsbose der Republik Texas stattgefunden haben mögen, sollen sim Ramen des genannten Staates zur Verurtbeilung und Vollziehung gebracht werden. Alle Brozesse und Streitsachen, welche an irgend einem Gerichtsbose der Republik Texas vor der Organisation des Staates unter der jetzigen Constitution anhängig sehn mögen, sollen an den competenten Gerichtsbos des Staates gebracht werden, welcher den in Frage stehnden Gegenstand zu eutscheichen bat.

3. Sect. Alle Gefege ober Theile vom Gefege, jest in der Republik Tegas in Kraft, welche ber Constitution ber Ber. Staaten, ben gemeinsamen Beschlüssen binsichtlich ber Bereinigung von Tegas mit ben Bereinigten Staaten, sowie ben Maaßregeln biefer Constitution nicht wibers sprechen, sollen fortbesteben und in Krast bleiben, als Gesege bieses Staates, bis sie burch ihre in sich selbst bestimmte Beschränkung abgelaufen sind, ober durch bie Legislatur geandert ober wiberrusen werben.

4. Sect. Alle Geldbugen, Berwirfungen und Anheimfallungen, welche ter Republik Texas unter ber Constitution und ben Gefegen zuge-fallen find, follen dem Staate Texas zufallen; und bie Legislatur wird eine gesetliche Bestimmung erlaffen, welche entscheibet, was fur Lanter

verwirft worten ober anheim gefallen find.

5. Sect. Gleich nach Bertagung tiefer Berfammlung foll ber Brafitent ber Republit eine Proflamation erlaffen, burch welche bie Obergerichte ber verschiedenen Provinzen ber Republif angewiesen werben, und bie verschiedenen Cherrichter und beren Amtogenoffen werben bierburch angewiesen, Stimm : Liften in ben verschiedenen Graffchaften, in vorgefdriebenen Begirfen, an bem zweiten Montag tes nachften Octobers gu eröffnen, um bie Meinung bes Bolfes von Tegas binfichtlich ber Unnahme ober Berwerfung biefer Constitution aufzunehmen, bie Stimmen aller, nach ben bestehenden Gesetzen ober biefer Constitution gur Abstimmung berechtigten Berfonen follen angenommen werben. Jeber Stimmgeber foll feine Meinung aussprechen und burch munbliches Botiren fich erklaren fur "bie Unnahme ber Constitution" ober "Berwerfung ber Constitution", ober burch Borte, Die feine Abucht beutlich ausbruden; ju gleicher Beit follen die Stimmen in berfelben Weife fur ober gegen ben Unfchluß entgegengenommen werben. Die Wahl foll, in Uebereintunft mit ben bestebenben Gefegen, über Regulirung von Bahlen gefchehen, und bie Oberrichter ber verfchiedenen Provingen follen unverzüglich Bablberichte in duplo

forgfältig auffegen, wovon ber eine bem Staatsminister ber Republik Tegas überfandt, ber andere in ber Kanglei bes Provingial : Gerichtshofes nieberaelegt werben foll.

6. Geet. Beim Empfange befagter Bablberichte, ober an bem zweiten Montage bes nadiften Rovembers, wenn bie Babiberichte nicht früher gem dit fint, foll es bes Brafiteiten Bflicht feun, in Gegenwart ber Beamten feines Cabinete, Die anme ent fint, unt eines Jeten, ber es fur gut findet beigmwohnen, Die gegebenen Stimmen fur Unnabme ober Bermerfung biefer Conftitution ja vergleichen; und follte fich burch Die Wablberichte berauoftellen, bag bi. Dehrbeit aller abgegebenen Stims men für tie Annahme ber Confeitraton ift, fo foll es bes Brantenten Pflicht fenn, eine Proflamation tiefes Factums ergeben ju laffen, und fortan biefe Constitution als Conditution bes Staates ein- und festgesett fenn, in Musubung fommen und in Araft und Wirfung febn, vor und nach ber Organisation ber Staatbregierung unter Diese Constitution treten. Der Brafitent tiefer Republit ift ermadtigt und verpflichtet, tem Brafitenten ber Bereinigten Staaten bempelte, geborig beglaubigte Abidriften biefer Constitution, fowie certificirte Angabe ber Angabl Stimmen fur beren Ratification und ber Angabl fur Berwerfung gu überfenden; eine biefer Abidriften foll burd bie Boft und ie andere burd ein befontere abgefdidten Boten übermacht werben und zwar frubzeitig genug, um ben Gig ber Regierung ber Bereinigten Staaten im Anfange bes nachften Decembere au erreichen.

7. Sect. Sollte biefe Constitution von bem Bolfe von Teras angenommen werten, fo wird tem Prafitenten gur Pflicht gemacht, en ober vor tem greiten Montag tes nachsten Novembers eine Broffamation zu erlaffen, melde befiehtt und anordnet, bag in allen Brovingen ber Republit an tem britten Montag bes nachften Decembers Bablen gehalten werben fir bie Stelle bes Bouverneurs, bes Lieutenant : Bouverneurs und ber Mitglieber bes Senate unt bee Saufes ber Reprafentanten, ber Staats : Legislatur, in Uebereinstimmung mit ber in Diefer Constitution angeordneten Berbaltnigmäßigkeit ber Reprafentation. Die Wahlberichte über Mitglieber ber Legislatur Diefes Staates muffen an bas Staats: bepartement biefer Republik gemacht werben, und jene fur ben Gouverneur und ben Lieutenant : Bouverneur muffen an ten Prafitenten bes Baufes ber Reprafentanten mit ber Aufschrift: "Bablberichte ber Graffchaft fur ben Bouverneur" atbreffirt und an bas Staatebepartement geschicht merben. Sollte jeboch ber Oberrichter einer Grafichaft aus irgent einer Urfache es vernachläffigen, eine burch bie Constitution vorgeschriebene Abstimmung ober Babl gur angegebenen Beit und an ten angegebenen Orten abhalten gu laffen, fo ift bas Bolt bee Bezirts, wo eine folde Unterlaffung ftatt: findet, hiermit ermächtigt, Borfteber, Richter und antere Beamten gur Leitung befagter Bablen zu ermablen.

Ro Pro gen ten tic Mg dre fep aur ter ber Republik al. Gerichtshofes

te, ober an bem Bablberichte nicht n, in Gegenwart eines Jeben', ber nen für Annabme d follte fich burch ibgegebenen Stim: o bee Brafitenten en ju laffen, und und festgefest fenn, per und nady ber tion treten. Der , tem Brafitenten e Abidriften biefer timmen für beren fenten; eine biefer fentere abgeschickten um ben Gip ber nächsten Decembere

Bolfe von Texas Pflicht gemacht, en eine Proflamation Provingen ber Re: re Wahlen gehalten enant : Gouverneurs Repräsentanten, ber Diefer Constitution Die Wahlberichte en an bas Staats: für ben Gouverneur übenten bes Baufce te ter Grafichaft für ient gefdidt werben. jend einer Urfache es riebene Abstimmung enen Orten abhalten e Unterlaffung ftatt: antere Beamten gur

8. Sect. Sobalb ber Prafitent biefer Republif bie amtliche Radridt ber Annahme tiefer Constitution feitens bes Congreffes ber Bereinigten Staaten erhalten bat, foll er eine Broflamation erlaffen, welche bie Legislatur bee Staates Tegas an bem Gige ber unter biefer Conftitution gebildeten Regierung an einem nicht fernen Tage gufammenberuft; und nachdem bie besagte Legiolatur fich organisirt bat, foll ber Brantent bes Saufes ber Reprafentation, in Wegenwart beiber 3weige ber Legislatur, Die Berichte ter Bablen binfichtlich bes Geuverneure und Lieutenant : Gouverneure öffnen, Die Stimmen gablen und miteinander vergleichen, Die Ramen berjenigen Berjonen angeben, welche fur Die Aemter bes Bouverneure und bes Lieutenant : Gouverneure erwählt fint, welche fofort in ihre Aemter eingefest fem follen, und bie Legislatur foll, fobalb es möglich ift, bagu fdreiten, Die Senatoren ju Bertretung tiefes Staates in tem Senate ber Bereinigten Staaten ju erwählen, und auch tie Babl ber Reprafentanten auf tem Congreffe ber Bereinigten Staaten anordnen. Die Legislatur foll auch Maagregeln treffen, welche erforberlich fevn mogen, um gur rechten Beit ben Bereinigten Staaten alle öffentlichen Gebaube, Jeftungen, Cafernen, Sechafen, Anfabrten, Marine und Schiffewerfte, Dode, Magazine, Baffen und Gefdung und jebes antere Gigentbum und Mittel, bie jur Lantesvertheitigung geboren und welche jest ber Staat Tegas befigt, abzutreten; und bie nothigen Gorbereitungen treffen, ben Ber. Staaten alle Bollbaufer und andere Blage fur Erbebung von Ginfuhrzoll und antern fremten Ginfunften zu übertragen.

9. Sect. Es foll bes Prafitenten von Texas Pflicht fepn, gleich nach ber Einsegung bes Gouverneurs bemselben alle Arfunden, Staatsgelber, Documente, Archive und Staatsguter jeder Art, welche fich unter ter Controlle bes vollziehenden Zweiges ber Regierung befinden, zu übergeben, und ber Gouverneur soll bamit nach Anweisung ber Legislatur verfabren.

10. Sect. Damit keine Schwierigkeiten burch die Beränderung ber Regierung entsteben mögen, wird biermit erklärt, baß die Gesege bieser Republik binsichtlich ber Pklichten ber Civil: und Militär: Beamten in voller Kraft bleiben, und die Pklichten ibrer Nemter ben bestehenden Gesegen gemäß ausgeübt werben sollen, die Jur Organisation bes Staats-Gouvernments unter bieser Constitution, oder bis zur ersten Zusammenkunst bes Präsidenten, wo alebann die Nemter des Präsidenten, Bice-Präsidenten, bes Präsidenten Cabinet, fremder Gesandten, Charges d'affaires, Agenten und andere Unstellungen, welche dieser Constitution widersprechend, durch bieselbe aufgehoben senho, burch dieselbe aufgehoben senho, bir sie aufgene Beschränfung ausboren oder durch bie Autorität dieser Constitution oder burch Gesege, welche zusolge derselben gegeben wurden, aufgehoben werden.

11. Sect. 3m Falle irgend einer Unfahigfeit feitens bes Brafi.

benten ber Mepublit Texas, bierin wie befohlen zu handeln, foll es bes Staats : Minifiers ber Republit Texas Pflicht fein, und im Falle beffen Unfahigfeit, foll es bes Staats : Anwaites ber Republit T.gas Pflicht fenn, bie bem Prafitenten aufgetragenen Pflichten zu erfullen.

12. Gect. Die erfte General : Babl für ben Gouverneur, Lieustenant: Genverneur und bie Mitglieder ber Legislatur, nach ber Organisation ber Regierung, sell am ersten Montag im November 1847 statistion, und nachber alle zwei Jahre am ersten Montag im November, bis es von ber Legislatur anderweitig bestimmt wird; ber Genverneur und Lieutenant: Gouverneur, welche nächsten December erwählt werben, sollen ihre Uemter bis zur Einstehung bes Gouverneurs und Lieutenant: Gouverneurs, bei in bem nächsten Jahre gewählt werben, sehasten.

13. Sect. Die Ordennang, welche durch die Convention am vierten Tage im Juli erlassen wurde, und durch welche die Zustimmung gegeben wurde, zu den Berschlägen wegen des Anschlusses von Texas an die Bereinigten Staaten, soll dieser Constitution angebängt werden, und einen Theil berselben bilden.

Geschehen in tem Convente burch bie Deputation bes Bolles von Texas, in ber Stadt Austin, am fiebenundzwanzigsten Tag bes Augustes in bem Jahre 1845.

Bur Befraftigung beffen wir hierunter unfere Ramen unterzeichnet

(Folgen bie Unterfdriften.)

# IV. Der Diftrift Santo Thomas, im Staate Guatemala.

Die Ibee ber Grundung einer belgischen Kolonie ist feit bem Bestehen Belgiens, als selbstständigen Staates, eine ber großartigsten und gludlich sten aller, zur Aussuhrung gekommen; die Art und Weise der Realisirung berselben aber unstreitig eine der bedauernswürdigken, da die Spekulation berselben sich zu schnell bemächtigte, und statt das allmählige Wachsthum der Kolonie, als Kolonie, abzuwarten, die Kruchte du Unternehmung zu schnell genießen wollte. — Mehr ist eigenes Wohl berücklichtigend als das der Ansiedler, verwarf die Kolonisationsgefellschaft die, ihr im Staate Tennesser gemachten Landanerbietungen, und statt dort mit Ansiedelung ihrer Theilnehmer zu beginnen, die allmählige Entwickelung des so glucklich su

antein, foll es tes und im Falle beffen ublik T.gas Pflicht rfüllen.

Gouverneur, Lieunach ter Organisamber 1847 staufinim Rovember, bis
der Gouverneur und
vählt werben, follen
nd Lieutenaut Goubehalten.

tie Convention am elde tie Zustimmung blusses von Texas an gebängt werten, und

ation tes Volfes von en Tag tes Augustes

Ramen unterzeichnet

18, im Staate

Kolonie ist seit bem 3, eine ber großarstührung gekommen; ber unstreitig eine ber lation berfelben 18 allmählige Wachsen, bie Früchte ber oollte. — Wehr ihl insseller, verwarf bie ennesseller, verwarf bie ennesseller, betung ihrer Theilneben g bes so glücklich für gebes so glücklich für

bie Butunft gewählten, bereits acquirirten Diftriftes Santo Thos mas aber gehn Jahre lang auf englische ober fpanisch. Beife als Sandels : und Militair : Station ju benugen, in ben bestgelegenften Theilen bes Landes fleine Pflangflatten nach großem , fur bie Bufunft gewinnbringenden Dafftab anzulegen, dort aber nur folche Unfiedler hinguziehen, Die fur Boben und Rlima geeignet maren, ober belgische und deutsche Auswanderer bort nur ju folden Befoaftigungen zu verwenden, bie fie unter allen flimatifden Berhaltniffen auszufuhren im Stande gemesen maren, bei Diefen fich nach und nach attlimatifirt, und einen fraftigen Stamm gebilbet hatten, wollten bie Unternehmer ober vielmehr Leiter ihre kommuniftifchen Ibeen , aber nach europäischem Magstab, nach ber neuen Kolonie verpflanzen, mahrend fie fich auf ber andern Seite bem Ginflug einer geiftlichen Befellichaft zu fehr unterwarfen, und mabiten zur Musfuhrung Leis ter, bie unter tommuniftifcher Firma nur fich felbft pouffiren, als herren bafteben wollten. - Der herausgeber biefes Sandbuche glaubt um fo unumwundener die Difgriffe der Rolonifatione: Gefellschaft hervorheben zu konnen, ale er nicht nur die Berhaltniffe bes fraglichen ganbes, ber Belize und ber gangen Rufte aus eigener Unschauung tennt, bem Comité ber Direktoren, ben Berren Graf Sompesch und Dberft de Pundt, fowie Srn. Dbert, feine Achtung nicht versagen kann, in Verbindung mit ihnen geftanden hat und von der Gefellschaft jum forrespondirenden Rath ernannt murde, bie belgische Rotonisations : Gefellschaft in Sachsen, ben Bergogthumern, Schleffen, Sannover und ben freien Stadten Hamburg und Bremen , zu vertreten.

Die Wahl des Distriktes Santo Thomas zu einer belgischen Kolonie, war eine gluckliche Wahl, die Aussührung der Ansiselung selbst, die Hindberführung von belgischen und deutschen Anziedlern in jenes Land, ohne vorher die zweckmäßigsten Einrichtungen getroffen zu haben, der größte Mißgriff, der begangen werden konnte, das Land, das die Ansiedler für ihr Geld erwerben mußten, zu theuer, und die dortigen Leiter der Unternehmung selbst üchtige Derren, die die Einwanderer als ihre Arbeiter betrachteten. Unter solchen Verhältnissen konnte es nicht anders kommen, Santo Thomas mußte das Grab der Ansiedler werden, und ein Landstrich kam in Verruf und Verfall, der eine Perle in der Krone Belgiens und von unberechendarem Wortheil für die gewerbliche Zusten

funft bes Mutterlandes hatte werden tonnen.

Soffentlich bildet fich auf ben Trummern ber in fich zerfallenen Gefellschaft eine neue, die paffenbere Bege einschlägt, um aus Santo Thomas ben Stolz Belgiens zu machen, bis diefes aber

geschehen sein wird, rathe ich allen beutschen Auswanderern ab, ihre Kräfte, ihr Bermögen und ihre und ber Ihrigen Bukunft aufs ungewiffe einem gande anzuvertrauen, wo bis jest so wenig gethan worden ift, für ihr Bohl zu sorgen, und wo statt, wie früher versprochen wurde, allgemeine Religionöfreiheit zu gewähren, die Gesclischaft noch nachträglich einen Paragraph in ihre Statuten aufnahm, nach welchem nur der romisch ekatholischen Kirche Rechte ges

fichert wurden.

Der Staat Guatemala, ber bebeutenbfte ber mittel : ameritanis ichen Staaten, liegt zwischen 13° 13' und 18° 10' n. Br., wird im Norden von Ducatan und ber britischen Rolonie Belize, im Diten vom faraibischen Meere, honduras und San Salvador, im Guben vom Muftral Djean, und im Beften von Chiapa begrengt, hat einen Alacheninhalt von 2295 (nach Galindo von 3541) beutfchen - Meilen, und umfaßt eine Bevolkerung von 728,506 Geelen, von benen 75 Procent ber indianischen, 8 ber weißen, 0,1 ber afrikanischen und 16,9 Prozent ber gemischten Raffe angehoren. Die Sitten find milder, bas Bolf fleißiger und die gefelligen Berhaltniffe etwas geschmeidiger als in ben andern, fruberen spanischen Befitungen in Amerita. Es herricht hier eine großere Daffe von Bilbung, und ba bier bie Altspanier und Beifen bei ber Unabbangigteiterflarung nicht vertrieben wurden, auch fur ben Bolfbunterricht hier fehr viel, in Berhaltniß zu anbern Staaten fvanischen Urfprungs, gethan wird, fo gahlt Guatemala eine große Ungahl gebildeter Manner. Spanier, Kreolen und Mifchlinge bilden ben vierten Theil ber Bevolkerung, die andern drei Biertel find Indianer, von benen brei Funftel, die fogenannten lateinischen Indianer (Labinos), angesiedelt find, bie letten zwei Funftel noch unabhangig in ben Bebirgen haufen. Die Gitten ber Indianer, unter benen es große Grundbefiger gibt, bie unter ber vorigen Regierung alle Mudzeichnungen bes caftilischen Abels genoffen und ben Titel von Ragiten führten, find mufterhaft, und viel versprechend ift bie Sanftmuth, ber Fleiß und die Rinberliebe ber verschiedenen Stamme, welche jest als Burger bes freien Staates, mit gleichen Rechten wie bie Beifen, ein großes Gewicht in die politische Bage legen. Gie erziehen ihre Rinder mit außerfter Sorgfalt, leben fehr einfach und behaupten ben Ruhm, ber ehrenwerthefte Theil ber Bevolkerung gu fenn. Gie find gubem wißbegierig, und feinesmegs abgeneigt, bebeutende Fortschritte in ber Rultur ju machen. Gie lieben bie Bei-Ben, Die fich an ihnen niemals fo fehr, wie in andern Theilen Amerita's verfundigt haben; begunftigen die Unfiedelungen ber Weißen im Canbe außerordentlich, und bewiesen burch Abtretung bes Diffrittes Santo Thomas, wie Ernft es ihnen ift, die Rultur

2

n for

bi

Ş

ni

m

2

18 wand erern Khrigen Zukunft 3 jest so wenig flatt, wie früher gewähren, die re Statuten aufs Lirche Rechte ges

ittel = amerikani= )' n. Br., wird Belize, im Dften oabor, im Gubiapa begrengt, on 3541) beute n 728,506 See: weißen, 0,1 ber Rasse angehören. e gefelligen Berberen spanischen ößere Maffe von bei der Unabhans ben Bolksunter: en spanischen Urs e große Ungahl linge bilden ben iertel find India= nischen Indianer noch unabhångig er, unter benen r Regierung alle b ben Titel von prechend ift bie ebenen Stamme, chen Rechten wie age legen. Gie fehr einfach und Bevolferung gu 8 abgeneigt, be: e lieben die Beianbern Theilen nsiebelungen ber durch Abtretung ift, die Rultur ihres Landes zu heben, bas von ber natur ichon bazu berufen icheint, einft, wenn ein Kanal mittelft bes Nicaragua bas atlantische Meer mit bem Australozean verbinden, ober eine Eisenbahn beide Ufer verseinigen wird, ber Mittelpunkt bes Welthandels zu werden.

Der haupthohenzug ber Undenfette fchlingt fich burch Guatemala, erreicht eine mittlere Sohe von 9000 - 10,000 Fuß und ftogt Rebenzweige aus, welche nach nordlicher, fublicher und fuboftlicher Richtung durch bas Band geben, und demfelben bald als große Sochebenen, balb als tiefe Thaler mit fteilen Ubhangen einen hochft interessanten Charafter geben. Die Bulfane Guatemala's gehoren nur bem Sauptstamme ber Unben an. Rein 3meig ber nach dem atlantischen Meere bingiehenden Gebirge hat einen Bulfan aufjumeifen, und die Rataftrophen, welche jumeilen in Central : Umerita durch die Bultane veranlaßt worden find , haben nur schwache Stofe nach bem atlantischen Meere verspuren laffen, nie aber ein Erdbeben dort veranlaßt. Die geologische Beschaffenheit des Lanbes ift im Allgemeinen ziemlich bestimmt ausgedrudt. Der Abfall ber Unden nach bem stillen Meere, sowie Die Unden felbst, find vulkanischen Uriprungs. Bon 14° bis 16° n. Br. find, nach bem stillen Meere gu, vulfanische Formationen vorherrschend. Lagen von Lava bededen den Boden, und laffen große Beden erfennen, bie von 300 bis 1500 Fuß hoch liegen. Die Gebirge, welche ihren Abfall nach bem atlantischen Dzean zu haben, bestehen theils aus Granit und Urgebirgeschichten, theils aus Ralt, und bald aus Schieferformationen, mit Lagen von angeschwemmtem Erdreich verbunden. Der Boden ift fast überall mit ftarten Lagen zerftorter Begetabilien bededt; die Schluchten enthalten Thongrund, ber von dem Regen abgefpuhlt, die tiefer liegenden gander mit fruchtbarem Erdreich mengt. Rleine Geen und Fluffe burchschneiben bas Land nach allen Richtungen; Diederungen bebnen fich langs berfelben und ber Rufte aus, eigentliche Morafte finten fich aber nicht vor, und nur ein schmaler Streifen, mit bichtem Mangrogebusch bedeckter Genftboden gleicht ben Djungeln Oftindiens, und ift eben fo ungefund wie diefe. Das Klima ift nach ben verschiedenen Lagen wohl zu unterscheiden: bie nordliche Region , das Land am karaibischen Meere , und das Sochland ift faft jeder Konflitution juträglich, fobald man ber Lanbessitte gemaß lebt, und weber Roft und Bergnugen europaisch genießen, die Rrafte europaisch ober teutsch nugen, b. h. übernugen will. Die fubliche Region, ber Ubfall ber Unden nach bem Auftral-Dzean, ift heißer und ungefunder. Gewöhnlich werden zwei Jahredzeiten, die Regenzeit und die trodene Sahreszeit, die fogenann= ten Sommer und Binter, angenommen. Sie find fich indeffen nie gleich : zwischen ber trockenen Beit und ber ununterbrochenen Regen-

zeit find zwei Uebergangsepochen von zwei bis brei Monaten, und außerdem fangen die Beranderungen ber Sahreszeiten in ben ver-Schiedenen Theilen bes Landes meder zu berfelben Beit an, noch find fie von gleicher Dauer. Un der Mordfeite ift die beständige Troden: zeit im Februar, Darg und April. Die ftartfte Sine, Die wir in Deutschlaud haben, ben Sommer von 1842 ausgenommen, ift ungefahr mit ber bortigen Temperatur zu vergleichen. Dhne irgend eine Unbequemlichkeit fpurt man in biefer Beit schon um 6 Uhr bes Morgens die Barme, fie wird fuhlbarer gegen 8 und 9 Uhr, und ift bis Nachmittag 3 Uhr am ftarkften. Jedoch felbft bei einem Marimum von 23 bis 260 R. ift Die Site erträglicher als bei uns in heißen Sommertagen, weil gewohnlich an ber Rufte bie Luft burch ben regelmäßig wechselnben gand : und Seewind erfrischt wird, von benen erfterer bes Rachts, letterer am Tage weht. Die Regenzeit umfaßt die Monate Juli, August und September, und bie mittlere Barme ift in Diefer Beit 160. Bis 11 Uhr Bormittags find Die Morgen ichon, mit Unterbrechung regnet es bann zuweilen bis nach Mitternacht, und find biefe Regen auch ftarter, wie gewohnlich in Guropa, so find fie boch warm und angenehmer, weil ber Temperas turmechfel babei nicht fo auffallend ift. Zwischen biefen beiden beftanbigen Sabreszeiten, in ber fogenannten Uebergangsepoche, wechseln die Regen mit ben schonen Lagen, und die Temperatur nabert fich mehr ober weniger einer ber beiben Perioden. Muf bem Plateau von Guatemala und in dem Innern des Landes nimme man 17° als den mittleren Thermometerstand an. Der Wind steht in ber trockenen Sahredzeit fast immer Rord, fo bag biefes Klima, verglichen mit bem an ber Rufte, wo bie mittlere Barme in biefer Beit 200 ift, von ben Bewohnern bes Canbes für kalt gehalten wirb. - Wenn ber Europäer im Anfange feines Sierfenns etwas Borficht gebraucht, fich nicht fo angestrengt ber Arbeit hingiebt, ohne gerabe bie Sonne ju fcheuen, fich berfelben nicht unnüt im bloßen Ropfe ausset, feine Rleidung zwedmäßig einrichtet, Die Arbeit nach ber Lageszeit regelt, überhaupt sich nach und nach bie Bebrauche und Lebensweise bes Landes aneignet, so wird er ungeachtet bes heißen Klima fich leicht akklimatifiren, und eben fo viel, wo nicht mehr, als die Gingebornen arbeiten tonnen. Es ift überhaupt thorigt, bas Klima eines Landes und beffen Butraglichkeit nach ber boberen ober niederen geogr. Breite, ohne Beruchsichtigung ber fentrechten Gliederung ber Ruften, Bindftriche, Richtungen ber Bebirgeguge, ber Berfchiedenheit bes Bobens und anderer Lofalurfachen, beurtheilen , defihalb ein gand verwerfen , aber eben auch fo unrecht, in einem Lande mit Tropenklima, gleich von vorn berein ben Unbau von Rolonialmaaren mit mitteleuropaischen Unfiedlern

i Monaten, und iten in ben vereit an, noch find ftandige Troden: Sine, Die wir megenommen, ift en. Dhne irgend on um 6 Uhr bes und 9 Uhr, und felbft bei einem licher als bei uns uite bie Luft durch erfrischt wird, von t. Die Regenzeit , und die mittlere tags find die Moreilen bis nach Mit= gewöhnlich in Gus weil ber Temperas n biesen beiden be-Uebergangsepoche, id die Temperatur erioden. Auf bem Landes nimme man Der Wind steht in Diefes Klima, ver: re Warme in dieser falt gehalten wirb. ersenns etwas Bor: beit hingiebt, ohne t unnüt im bloßen nrichtet, Die Urbeit und nach die Ges fo wird er ungeach: und eben fo viel, mo Es ift überhaupt es ist überhaupt uträglichkeit nach ber affichtigung ber fent: Richtungen ber Ged anderer Lokalurias n, aber eben auch fo eid) von vorn herein

opaifchen Unfiedlern

erzwingen zu wollen, wo lohnende Beschäftigungen hinlanglich vorhanden find, burch welche Rolonisten, ohne Rachtheil fur ihre Befundheit, allmählig sich einburgern, durchaus sich akklimatisiren kon-3m Allgemeinen ift Die Bahl ber Krankheiten in Guatemala weit geringer, als bei uns, und mas auch die Urfache bavon fenn mag, es ift bies eine Thatfache, bie von allen fpanischen Merzten beftatigt wird. Diejenigen Krankheiten , welche ber Unterbruckung ber Sautthatigfeit jugeschrieben werben muffen, find bort beinahe uns bekannt. Un ber Dord : und Gudkufte transpirirt man auch bei ber geringften Bewegung, ju gemiffen Stunden Des Tages felbft beim Michtothun; Dies hat indeffen wenig auf fich, weil man die Albwech: felung ber Luft kaum gewahr wird, und zwischen ber Temperatur ber Tage und Rachte fein fo auffallender Unterschied bemertbar wird, wie in Mitteleuropa. Die Eingebornen, Die fich mit Tragen ber ichwerften gaften befaffen, nehmen fich fast gar nicht in Ucht; mehr oder weniger erhitt ruben fie aus, mo fie binkom= men, ohne Rucksicht auf ben Drt; fie fuchen vielmehr bie fühlften und frischeften Stellen, um fich bingulegen und zu schlafen, mas ein Europäer nicht ungeftraft magen burfte; aber bie Barme ift überall fo burchdringend, baß bem Eingebornen ober akklimatifirten Mustander biefes nicht ichabet. Un Schnupfen, Rheumatismus, Bruftubeln leiden die Ginwohner felten; Upoplerie ift ebenfalls feltener als in Europa, und bas gelbe Fieber, welches in verschiedenen Orten ber Bereinigten Staaten, auf Beffindien und in Merito jahrlich wiederkehrt, befonders aber bem Europaer, ber jum erften Male in tropische Lander kommt, fo gefahrlich wird, ift in Guates mala vollig unbefannt. 3mifchen Belige, wo von Beit gu Beit Bech. felfieber berrichen, Diabal und andern Drten Guatemala's, bes fteht eine fortwahrende Berbindung mit ber Savanna, Die felbft bann, wenn bort bas gelbe Fieber graffirt, nicht unterbrochen wird, und noch nie ift die Krantheit mit herüber gebracht worben, obgleich nicht die geringiten Borfichtsmaßregeln angewendet werben. Das gegen finden fich bier, wie überall Krankheiten, die mehr ober menis ger ber ungeregelten und ichlechten Lebensmeife jugefchrieben werben muffen, und bie Bahl biefer ift nicht gering. Bon allen, am haus figsten vorkommenden Rrankheiten ift aber das Wechselfieber zu ermabnen, bas hie und ba unter ben eingewanderten Europäern, nas mentlich aber bei benen herrscht, Die fich an ben Ufern ber Rluffe und in Nieberungen, mit ber Urbarmachung bes Bobens befchafs tigen. Es ift indeffen niemals epidemifch, und bei Aufmerkfamkeit leicht zu beilen. 2Bo man auch immer, felbft in Europa, fich mit Urbarmachung neuer ganbereien beschäftigt, find berartige Rieber nichts feltenes und man thut Unrecht, wenn man bies bem ganbe

Cromme's Sanbb. f. Ausw. n. Umerifa. Ste Huff.

allein guschreibt, ba ce boch vielmehr Folge ber Arbeit felbst ift. Ift ber Boden eist einmal urbar, bann laßt die weitere Kultur beseselben keinen Nachtheit fur die Gesundheit befurchten, und überhaupt bedarf berselbe alsbann einer weit geringern Arbeit, als in Europa.

Die Eingebornen sind von ftarker Konstitution, heitern Temperaments, und ihr Aeußeres taßt hintanglich schließen, daß sie sich durchweg einer guten Gesundheit erfreuen, was besser für die Vortressichseit des Klima spricht, als die Hinweisungen auf die geographische Breite eines Landstriches, mit welchen die Keinde tropischer Ansiedelungen die Masse, wie furchten machen wollen; obsteite auch ich die gesellschaftliche Auswanderung nach jenen Landern, mit Weibern und Kindern, abrathen wirde, wenn nicht vorher schon alle nothigen Vorsichtsmaßregeln getroffen seyn sollten.

Un wilden Thieren ist Guatemala noch reich: amerikanische Lowen oder Jaguare, Kuguare, Decelete, amerikanische Tieger, Vanther, wilde Kapen, sind in den Waldungen in nicht unbedeutender Jahl zu sinden; der Aapir, der größte Vierfüßter Mittel-Ameriko's, durchstreift die mit dichtem Wold bedeckten Niederungen, und das Peccary-Schwein zeigt sich in starken Rudeln, wird aber nicht gesuchtet, vielmehr dessen Nahe gewunscht, da es die mehr zu surchtenden Schlangen, Eidechsen und Kroten vertigt, die in großer Menge und in verschiedenen Geschlechtern vordommen. Spinnen, Ameisen, Sandslöhe und Musquitos kommen stellenweise, namentlich letztere in wolkendholichen Zugen, vor, und in fast allen Flüssen und Lagunen haust der gefährliche Alligator, der auch in den süblichen Theilen der Vereinigten Staaten gefunden wird.

Die Fruchtbarkeit des Bodens ift außerordentlich, und erscheint fur ben faft unglaublich, ber fie nicht auseigener Unschauung mahr genommen. Schon feit brei Jahrhunderten wird ber Boben in Guatemala fultivirt, und bennoch scheint er beinahe noch im Urguftande ju fenn. Das Bachsthum der Baume ift von fo außerorbentlicher Art, wie man baffelbe nicht leicht anderswo antrifft. Die Buibungen, burch Unterhotz, Lianen und andere Schlingpflangen, bie schwer zu vertilgen find, fast undurchdringlich gemacht, find schwierig zu roben, ber an ber Rufte und Fluffen gelegene Boben bagegen leichter zu fultiviren. Man fennt weder Pflug, noch Egge, ja faum Spaten und Sade, und bie Gingebornen betreiben bas gange Geschaft bes Landbaues mit einer Urt Sirfchfanger, Dachette genannt, beffen Klinge breit ift, und die Beftalt eines Fafchinenmeffers, mit bem Briffe eines gewohnlichen Ruchenmeffers bat. Diefes Inftrument bient ihnen ju Allem; fie hauen Bolg bamit, fcblagen Zweige und fleinere Baume bamit ab, bearbeiten und reinigen ben Boben, fowie fie zugleich ihr Getraibe bamit abmaben;

Urbeit felbft ift. itere Rultur bes: , und überhaupt als in Europa. n, beitern Tem: dließen, baß sie as beffer für die eisungen auf bie ichen Die Feinde ichen wollen; ob= nach jenen gan= irde, wenn nicht offen fenn follten. d) : amerifanische erikanische Tieger, in nicht unbedeu-Bierfüßter Mitteldten Niederungen, udeln, wird aber ba es bie mehr zu rtilgt, die in grorkommen. Spinnimen ftellenweise, , und in fast allen gator, ber auch in unden wird. itlich, und erscheint Unschauung wahr: ird der Boben in rahe noch im Urzus ift von so außeror: swo antrifft. Die te Schlingpflangen, lich gemacht, sind Ten gelegene Boben Pflug, noch Egge, ornen betreiben bas fånger, Machette

alt eines Faschinens

Ruchenmeffers hat.

hauen Holz bamit, bearbeiten und reis

de bamit abmaben;

benuben es zu allerhand hauslichem Gebrauch, und tragen es baber beständig an ihre Scite. - Gine Landwirthschaft in Guatemala hat nicht bie geringfte Mehnlichkeit mit einer Europäischen. Man findet teine Stalle, und eben fo wenig bat man große Scheunen nothig. Das Bich ift nach unfern Begriffen fchlecht, erfullt indeffen ben wirthschaftlichen 3weck; es ift nicht theuer und im lieberfluß vorhanden, hat feine volltommene Freiheit, und weidet oft in giemlicher Entfernung von ben Wohnungen, wo es reichtiche Nahrung findet. Rur einige Befiger halten es mabrend ber Racht in einer Urt Ferche ober Abichlag eingeschloffen. - Es ift unmoglich bie Fruchtbarfeit bes Bobens, Die Große und Schonheit ber Baume, bie Ueppigkeit aller Pflangen zu beschreiben; jedes kunftliche Mittel, Diefe zu erhoben, wurde unnut fenn. Die Mannigfattigkeit ift fo groß, daß der Raum nicht gestattet, sie alle aufzugahlen. Um haufigften werden angebaut : ber Mais, ber mehr als hundertfaltig tragt, und beffen Kultur wenig Sorgfalt und Roften erfordert; Die Banane, Die mahre Brobfrucht Mittel : Umerifa's, beren Bich: tigkeit und Werth man erft bort erkennen lernt. Die Unlage einer Bananen : Pflanzung ift außerordentlich leicht, man braucht nur die Burgelfprößlinge bes 10 - 15 Fuß hoben, schilfartigen Baumes abzuftechen und zu verpflangen; in 18 Monaten hat derfelbe feine Große erreicht; im 10ten Monate beginnt er bereits feinen Frucht. ftengel, Regime genannt, ju entwickeln, an welchem traubenartig, je nach der Fruchtbarkeit bes Bobens, 50 - 100 gurfenformige Fruchte von 6 - 10 Boll Lange hangen, die unreif abgenom= men, in Ufche ober bem Dfen gebaden, ober wie Kartoffeln in Baffer gefocht und fo wie Brod gegeffen werben ; eine tleinere, nie uber 5 Boll lange Urt lagt man am Baume reifen, um fie rob verspeifen zu konnen, wo fie faftig, fuß und angenehm fchmeden. Eine Pflanzung, einmal eingerichtet, geht von felbst fort, ba neue Sproflinge aus der Burgel fchlagen und man nur den alten Stamm, wenn er Fruchte getragen, umguichneiden braucht. Der Unfiedler, welcher eine folche Plantage eingerichtet und fein Maisfeld bestellt bat, ift als wohlhabend zu betrachten; Die Erifteng feiner Familie ift gefichert, und er kann bann ohne Gorge fich ber Unlage von ausgedehnteren Pflanzungen hingeben, mabrend er die fast mubelofe Unterhaltung jener ber Frau und ben Rindern überlaffen fann. - Der Manioc, ein bolgiger martiger Strauch, beffen Burgel gu Debl verarbeitet, bas Caffave : Brod liefert; Die Unpflanzung gefchieht burch Sproflinge, die in gereinigten Erbboben gepflangt werben; bie Kartoffel, beren Unbau wenig Corgfalt erforbert, bie aber auch weniger gut und mehlreich, als in Europa wird; - bie Batate ober fuße Kartoffel, Die der vorigen vorzuziehen ift; -

25

ber Reis, und zwar ber Bergreis, ber am beften an nicht zu boch gelegenen Abhangen gebeiht, wo man ihn in beiben Sahreszeiten gewinnt; europaifche Getreidearten gedeihen auf allen Sochebenen über 6000', unter biefer Sohe aber ichießen fie nur ins Stroh und liefern wenig Korner. Eben daselbst findet man auch europäische Dbftarten, boch von geringerer Gute; in ben Rieberungen gebeihen biefelben aber gar nicht. Dahingegen findet man einen ungeheuren Ueberfluß von Drangen, Pompelmusen, Mangras, Sapadillen, Limonen, Guaven und andern Landesfruchten, Die ohne alle Rultur wild aufwachsen. Unanas ift allgemein und ebenfo Cocoenuffe und andere Palmenarten. Bon Kolonialmaaren erzeugt bas Land : Inbigo, ber allgemein fur ben beften gehalten mirb; Cacao, ber in ben Walbungen with machft, gewöhnlich aber in Pflanzungen gezogen wird, und vier bis funf Jahre braucht, ehe er ununterbroden tragt; Raffee, beffen Inbau wenig Muhe verurfacht; Baumwolle, beren Rultur fast burchaus in ben Banben ber Indianer liegt; Zabad, von berfelben Gute, wie ber in ber Savanna; ben Cochenillen : Cactus, teffen Bewohner, bie Cochenille, ein Sauptgegenstand bes Sandels von Guatemala ift, und beffen Unbau und Pflege, jo wie die des Maulbeerbaums und die Seibengucht, eine Beschäftigung fur Beiber und Rinder ift; Die Banille, die in großem Ueberfluß in den Balbungen vor: fommt, beren Unbau man bis jest jedoch noch feine Aufmerksamfeit widmete; Flachs und Sanf, welche wilo wachsen, benen man aber, ber Baumwolle wegen, feinen Berth beilegt.

Die Waldungen haben einen außerordentlichen Neichthum von Holdarten für Tischler, Ebenisten, Färber und zum Schiffdau auszuweisen. Die Mora, Madre de Cacao, Quebracho u. a. zeichenen sich durch ihre starken Dimensionen und ihre Harte aus, und liefern herrliches Bauholz. Der Caoba oder eigentliche Mahagoni, die Geber, Ronson, Funero, Grenadillo, Meloncillo, Pie de Cadre, Nacasolote oder Eisenholz, und der Quita Calesones sind zur Anfertigung köstlicher Meubels zc. vorzüglich geeignet; Blauund Gelbholz, Mahagoni und Cedernholz werden zu Ausstuhr geschlagen; Cichen, Kichen und Tannen die jest aber kaum beachtet. Die Waldungen liefern ferner eine reiche Ausbeute an medizinischen Pflanzen, Gummi aller Art, Balsame, Droguen, und den Caoutchouc, welch letzerer Schiffstadungsweise gewonnen werden

fonnte.

Unter allen Staaten spanischer Nationalität steht keiner so hoch als Guatemala; keineswegs in einem Zustand der Anarchie befangen, wie man haufig in Europa glaubt, hat keiner mit solcher Massigung seine Reorganisation begonnen, als dieser, und ben Unfang

n an nicht zu hoch beiben Jahreszeiten uf allen Hochebenur ins Stroh und an auch europäische iederungen gedeihen n einen ungeheuren gras, Sapabillen, die ohne alle Rul= ebenfo Cocosnuffe erzeugt bas Land: wird; Cacav, ber ber in Pflanzungen ebe er ununterbro: verurfacht; Baum: nben ber Indianer in der Havanna; er, die Cochenille, nala ist, und bessen rbaums und bie er und Rinder ift; n Walbungen vor: feine Aufmerksam: achsen, benen man

chen Reichthum von nb zum Schiffbau ebracho u. a. zeichzere Hate aus, und gentliche Mahagoni, Meloncillo, Die be uita : Calefones find ch geeignet; Blauchen zu Ausfuhr geaber kaum beachtet. Beute an medizinis Droguen, und ben e gewonnen werben

t steht keiner so hoch ber Unarchie befanner mit solcher Maer, und ben Unfang einer neuen gefellschaftlichen Orbnung mit gleicher Rube vorbereitet. Das Gouvernement sieht bie Nothwendigkeit ein, sich Berbindungen mit andern Staaten zu verschaffen, deren es jeht nur wenige hat; es wünscht eine europäische Eiviliation nach modernen, soliden Prinzipien, und ladet daher seit Jahren shon Auskänder ein, nicht nur die Bevolkerung des Landes zu erwecken. Schon im Jahre 1824 erließ das Gouvernement ein Geseh, wonach den Einwanderern gewisse Kreibeiten gestattet wurden; eine Menge sind diesem Auf gesolgt und haben einzelne Niederlassungen im Lande umher gegründet. Heute noch ist das Gouvernement von denselben Gesinnungen beseelt, und mit Leichtigkeit gesteht dasselbe Einwanderungsgesellschaften Vorzeichte zu, um sie an ihr Interesse zu sersen. Wenn die Wohlfahrt der Republik durch dieselben gefordert werden kenn die Wohlfahrt der Republik durch dieselben geschert werden kann.

Muf folche Weise erwarb die belgische Rotonisationsgesellschaft vom Staate Guatemala ben Diftrift und Safen Canto Thomas; übernahm die Berbindlichkeit, binnen 33ahren die Stadt Santo Thomas zu bauen, das Rolonieland mit 10,000 Europäern zu bevolfern, eine neue Strafenverbindung bis jur hauptstadt Guatamala ju eroffnen und zu unterhalten, einen ber benachbarten Gluge ichiffbar zu machen, und eine regelmäßige Dampfichifffahrt auf bemfelben einzuleiten. Unter den herrlichsten Aufpizien begann bas große Bert! - bie Kolonisationsgesellschaft, beren Protektorat ber Konig von Belgien übernommen hatte, beschloß im neu erworbenen Lande eine große Gemeinde ins Leben ju rufen, welche, auf Wegenseitigkeit mit dem Staate Guatemala bafirt, in der Mitwirkung der hoberen Beamten ber Republit, und bei vernünftiger Leitung die ficherfte Burgichaft fur bas Gelingen ihres Unternehmens hatte finden tonnen, wenn nicht Beamtenübermuth und der Egoismus Ginzelner bas Wert ichon im Reime vergiftet und fur feine gange Bukunft ichon im erften Sahre untergraben hatte.

Der Distrift Santo Thomas liegt zwischen 15° und 16° n.Br. und zwischen 88° und 90° w. L. v. Gr. und wird im Norden vom Rio-Dulce, dem See Ysabal und dem Fluß Polochic, im Osten von dem Untillenmeer und der Hondurasbay, im Suden vom Flusse Montagua, und im Westen von einer Linie begrenzt, die von der Mundung des Cajaban, im N., bis zur Mundung des Gualan im S., über das Gebirg Mico streicht. Die Ausbehnung des Landes im Norden beträgt 30, im Suden 46, die Kustenstrecke 20 Leagues; der Flächeninhalt 200 Stunden und die Bevolkerung im Jahre 1844 gegen 1500, trozdem, daß seit jener Zeit gegen tausend Einwanderer dorthin zogen.

Bwifchen ben genannten Grengfluffen gieht fich eine niebere

Bebirgetete, bie Cierra bel Mico, bie aus Bera Pag berüberffreicht, bis nach ber Sondurasban; fie bildet nach beiden Geiten große Plateaus, die terraffenartig nach ben Ufern ber Fluffe abfallen. Der Diftrift ift einer ber fruchtbarften und schonften von Guatemala, und, mit Musnahme des Ruftenftriches, ber fich von ber Ban Canto Thomas bis and Untillenmeer gieht, und ber Fluß: nieberungen, einer ber gefundeften bes gangen Landes. Der Boben ift, mit wenigen Musnahmen, gang mit Bolg bestanden; alle Produfte Guatemala's, welche oben angeführt find, finden fich auch in ber größten Mannigfaltigfeit in Santo Thomas, und Spuren von reichhaltigem Gifeners und andern Mineralien in verschiedenen Theilen bes Gebirges. Was oben über Klima und Sahreszeiten gefagt ift, bezieht fich gang befonders auf den Diffritt, in welchem vom Jahre 1836 bis 1841 bie Sterblichkeit in ben wenigen Drtichaften fich wie 1 : 43,83 herausstellte, mahrend bes furgen Beftehens ber belgischen Kolonie aber fich wie 89: 100 verhielt!! -

Die einzigen bis jest im Diftrifte bestehenden Ortschaften find: Mfabal, am gleichnamigen Gee, ber Ginfuhrhafen ber Republit, und wegen feiner Lage zwischen Belize und Guatemala bemerkenswerth und als Sandelsplas wichtig, mit etwa 300 Einwohnern. Un der einzigen Strafe, welche von hier über bas Bebirge nach Butemala führt und bie nur fur Lastthiere zuganglich ift, liegen bie beiden Dorfer Mico und Po fo, zusammen mit eirea 250 Ginwohnern. Caraiben : Niederlaffungen von nur unbedeutender Mus: behnung, find im Innern bes Landes und lange ber Rufte gerftreut und gablen gusammen gegen taufend Bewohner. Un ber Bay Canto Thomas murde von der belgifden Gefellichaft die gleichnamige Stadt gegrundet, Die, wie die gange Rolonie, nur bann gebeiben wird, wenn man mehr bas Wohl und bie Bufunft ber Rotoniften berucksichtigt, als ben Bortheil ber Unternehmer ober gar ben Egois: mus ber Leiter und Unführer!

Unter dem Namen Compagnie belge de Colonisation bitbete fich unter dem Protectorat bes Konigs ber Belgier eine Befellichaft, beren Statuten am 7. Dctober 1841 bie bochfte Beneh: migung erhielten. Gie hat jum hauptzweck, überall wo es ber Boben und die politischen Berhaltniffe gestatten, landwirthschaftliche und gewerbliche Ctabliffements zu grunden; Landereien zu taufen, ju verkaufen, urbar zu machen und zu kultiviren; Comptoire und Entrepots ba ju errichten, wo es die Lokalitat gestattet und Sandeleverbindungen zu eröffnen. Die tuchtigften und respektabelften Danner fanden an der Spipe ber Gesellschaft, und bildeten bas felbst einen Generalconseil und ein Comité ber Direktoren; auf bas Ernfthaftefte atten fie fich mit ten Grundfagen bes mabrhaft großardera Paz herübers nach beiben Seiten der Flusse abfallen. n von Guatemala, , ber sich von ber , und ber Fluß: en Landes. Der t Sol; bestanden; t find, finden fich mas, und Spuren en in verschiedenen und Jahreszeiten iffrift, in welchem ben wenigen Ort= nd bes furgen Be-00 verhielt!! — 1 Ortschaften sind:

afen der Republik, stemala bemerkens0 Einwohneen.

das Gebirge nach gånglich ift, liegen mit circa 250 Cinnbedeutenber Ausder Kufte zerstreut
An der Bay Santo

an der Bay Canto i die gleichnamige nur dann gedeihen unft der Kolonisten ider gar den Egois:

Colonisation bits Beigier eine Gedie höchste Genehüberall wo es der, tandwirthschafts
Ländereien zu kautiviren; Comptoire
alität gestattet und
und respektabelsten
und bildeten dairektoren; auf das
mahrhaft großar-

tigen Unternehmens feit Jahren beschäftigt, baß fie fich aber bei Bahl ber ersten Leiter ber Auswanderung getäuscht, kann man ihnen nicht zur Laft legen, als sie mannigsache Opfer gebracht, um durch geeignete Maßregeln die Mißgriffe ber Leiter zu neutralifiren.

Wenige Statuten von Kolonisationsgesellschaften find mit gleichem Fleife ausgearbeitet als bie ber Belgischen, und wenn nach benfelben Intand : Rolonien angelegt werben fonnten, wurden Diefelben ficher Mufteranstalten fur alle focialen Korporationen abgeben, fo aber laffen fich tommuniftische Ibeen nicht in ein gand verpflangen, bas eines Theits faft noch gar feine Bewohner hat, anderen Theils aber durch Bufammenfluß ber verschiedenften Gles mente eine Bevolkerung befommt, die erft alle Stadien bes civilifirten Lebens, von ber niederften Stufe bis zur hochften, burchzumachen hat, um fpater einen Korper zu bilden, der jum Trager einer phis losophischen Idee angewendet werden konnte. -- Statt aus einem Lande, welches wie alle unkultivirten ganber vollig werthlos ift, eine bilobare Maffe zu machen, in bemfelben burch Benutung ber vorhandenen Krafte bas Fundament gur Aufnahme eines neuen Baues zu legen, begann man, ohne ben Grund zu prufen, fogleich Die Errichtung bes neuen Gebaudes, und vertheilte auf bem Papiere icon ben Ertrag ber ausgeführten 3bee, ohne auch nur zu miffen ober zu ahnen, welcher Mittel man fich bedienen mußte, um eine neue Schopfung in's Leben ju rufen. 218 Theorie betrachtet, find Die Statuten mufterhaft und in fo fern bem Programm bes Teras-Bereines vorzugiehen, als fie die x-aftische Seite hervorhoben, mahrend jenes nur die humanitat erblicken, bei oberflachlicher Bes rechnung aber die Spekulation im Sintergrunde erkennen ließ! Db= gleich auch bei ber Belgischen Gesellschaft ber uriprungliche 3med bes Planes ebenfalls nichts anders, als eine großartige Finangfpeku=

Die belgische Kolonisations-Kompagnie begann im Jahre 1843 mit ber Grundung einer Gemeinde in Santo Thomas, beren Rechtsverhaltniß und Eigenthum sie garantirte, und indem sie fich mit ihr verband, übernahm sie zugleich die Leitung ber Gemeinde, genannt:

Communauté de l'Union.

Die belgische Kompagnie überließ berselben ben Distrikt und Hafen von Santo Thomas, in einer Ausdehnung von 404,666 Hektaren, mit allen baran haftenden Rechten und Pflichten als freies Eigenthum, so wie es der am 16. April 1842 zu Guatemala abgesschloffene und durch die legistative Kammer daselbst am 6. Mai genehmigte Kontrakt besagt, welchen die beigische Kompagnie am 12. August, dieses Jahres ratisscirt hatte.

Die wesentlichsten Bedingungen biefes Rontrattes maren :

Der freie Besit ber Lanbereien mit Allem, was baran hastet, bie Ausbeute der Minen mit eingeschlossen, während 20 Jahre Freiheit von allen Lasten, so wie Freiheit vom Militardienst, so weit Sebie Republik betrifft. Dahingegen gestattete das Governement von Guatemala den Einwanderern alle bürgerlichen und politischen Rechte, Wahlschigkeit für die Kammern, u. s. w., und sicherte der Gemeinde diese Richte mit aller seiner Macht. Die Gemeinde, so wie überhaupt alle Einwanderer sollten zugleich das Recht haben,

eine Rommunalgarbe unter fich bilben zu konnen.

Der Fonds der Gemeinde bestand aus dem, was die Kompagnie derselben überlassen, und wurde durch die Aftien der belgisschen Kolorisations. Kompagnie, so wie durch alle Besitztitel in der Gemeinde repräsentirt. 8000 Loose, jedes zu 25 hektaren benutzbaren Landes, wurden unter nachfolgend angeführten Preisen von der Kompagnie und für Rechnung der Gemeinde zur Subscription gebracht und jedes dieser Loose konnte in suns Coupons getheilt werden. Kinf hektaren jeden Looses disbeten einen Theil der Gemeinde; die 20 übrig bleibenden sind außerhalb derselben, und von dem Bessitzt zu benutzen. Der Subskriptionspreis eines Looses war 500 Franken sur alle diejenigen, die nach Erössnung der Subskription in den ersten 60 Tagen gezeichnet. Nach dieser Zeit wurde der Subskription in

fkriptionspreis bes Loofes auf 750 Franken erhobt.

Teber, ber fur ein Loos unterzeichnete, erhielt nach der ersten Einzahlung zwei provisorische Besitztiel, einen als Mitglied in der Gemeinde, einen als Eigerthümer über 20 Heftaren Landes außerbald derselden. Nach erfolgter letzter Einzahlung wurden diese Titel gegen wirkliche Besitztiel vertauscht, und dann erst der Subskribent in den Besitz von 20 Heftaren Landes geseht. Niemals sollten übrigens die Subskribenten gehalten seyn, mehr als den Betrag des Looses für jede Subskription einzuzahlen, und überhaupt in dieser Hinsicht nie ein Anspruch gegen sie Statt sinden, eben so wenig ihnen ihr Antheil an dem reinen Gewinne der Gemeinde vorenthalten werden, falls sich ein solcher herausskellen sollte. — Der Besitztiel eines jeden Looses wurde von dem Stammregister getennt und Kortlangen gegen 5 Coupons umgetauscht werden, die einzeln verhältnismäßig dieselben Ansprüche an den Gewinn, den das ganze Loos genießen wurde, begründeten.

Die Uebertragung eines Besithtitels an einen Dritten war nur bann rechtskraftig, wenn fie in ben Registern ber Kompagnie einge-

tragen murbe.

Die Gemeinde ber Union bestand:

1. Mus ber belgifchen Rolonisation8-R....pagnie.

2. Mus allen Inhabern von Befittiteln in ber Gemeinbe.

vas baran haftet, id 20 Jahre Freisbienst, so weit es is Govvernement en und politischen, und sicherte ber Die Gemeinte, so bas Recht haben,

1, was die Koms Aftien der belgise Besisteitel in der 5. Hektaren benutzibrten Preisen von zur Subschription pons getheilt wersheit der Gemeinde; und von dem Bes 2 Looses war 500 er Subskription in it wurde der Subs

picit nach der ersten als Mitglied in der aren Landes außers wurden diese Titel rst der Substribent iemals sollten übrischen des überhaupt in dieser iben den werten wers – Der Besitztiel

Der Bengtitet gifter getrennt und tauscht werden, die n den Gewinn, den

en Dritten war nur r Kompagnie einges

...pagnie. in ber Gemeinbe. Außerdem 'nahm diefelbe zu einem Antheil mit einem Drittel bes Reinertrags alle diejenigen auf, die als Arbeiter der Gemeinde betrachtet wurden, und um zu diesem Rechte zu gelangen, mußten dieselben zum Wenigsten ein Sahr der Gemeinde Dienste geleistet und sich den Gesehen derselben unterworfen haben.

Rach ben Statuten war bas Beftehen ber Gemeinde auf 20 Bahre festgestellt; fie kann jeboch nach Ablauf biefer Beit unter gewiffen Bedingungen fortbestehen. Ercten unvorhergesehene Falle ein, fo fann fie mit Buftimmung ber Balfte ber Proprietaires ber Gemeinde, die jum Benigsten Dreiviertel der Befittitel in fich faffen, und mit Genehmigung bes belgischen Bouvernements aufgeloft werben. Der Gip ber Gemeinde ift in Bruffel. Die Ubficht ber Gemeinde ift, bas Grundeigenthum und Kapital zu gemeinschaftlichem Zwede zu benugen und bie arbeitenbe Klaffe babei zu verwenben, ihr aber bafur ein Unrecht an ben Gewinn berfelben ju gemah= ren. Ferner beabsichtigte fie, in Santo Thomas landwirthschaftliche, gewerbliche und commercielle Etabliffements ju grunden, und mit biefem gande und Belgien in Sandelsverbindung zu treten. Alle kultivirten gandereien der Gemeinde, fo wie alle durch fie errichteten oder erworbenen Etabliffements und die barin befindlichen Mafchinen, Meubles, Adergerathichaften und andere Inftrumente blieben bis zur Auflosung ein untheilbares Gut berfelben. Ihre Sorge follte endlich fenn, Magazine zum Bedarf fur die Arbeiter mit bem Rothwendigften in St. Thomas einzurichten.

Der Kompagnie war nach ihren Statuten gestattet, für Rechnung ber Gemeinde Kassenamweisungen zu kreiren, und waren die Mitglieder der Gemeinde verdunden, dieselben in Amerika als Baarzahlungen anzunehmen. Dagegen verpslichtete sich dieselbe, diese Kassenamweisungen stets in ihren Comptoirs, Magazinen u. s. w. eben so wieder gegen alle darin kauflichen Gegenstände anzunehmen, und dursten dieselben nach dem Einkaufspreis und den Frachtkossen nicht 5 Prozent Kommission übersteigen. Ieder Arbeiter und Inhaber solcher Kassenamweisungen sollte, wenn er es wünsichte, sur dieselben von der Direktion der Gemeinde Aratten auf 30 Tage Sicht an die Hauptkasse der Kompagnie zu Brüssel erhalten.

Der Arbeiter, welcher seinen, nach ben Reglements ber Gemeinde bestimmten Verpflichtungen nachgekommen, sollte seit, wie es ihm gefällt, anwenden und es ihm frei stehen, Eigenthum zu besigen. Sobald die Funktion eines Arbeiters auf seine oder der Direktion Veransassung aber aufhorte, sollte er auch die Nechte, die damit verbunden sind, verlieren.

Die Arbeiter ber Gemeinde verpflichteten fich :

1) Entweder zu taglicher Arbeit, beren Dauer nach ber Sahres-

geit und ber Urt ber Arbeit von ber Direktion bestimmt wird, ober gur Beendigung einer in Afford genommenen Arbeit.

2) Beiftand gur Aufrechthaltung ber allgemeinen Ordnung und Dienfte in ber Kommunalgarbe zu leiften.

Um in bie Gemeinde als Arbeiter aufgenommen gu werben, mußte berfelbe einen Geburtofchein und ein obrigkeitliches Beugniß über feine moralifche Fuhrung aufweifen.

Bo es bas Bedurfnig erheischte, tonnten bie Ucberfahrtetoften ben Arbeitern von ber Gemeinde vorgeschoffen werden und waren fie

ihm in 3 Jahren von feinem Buthaben abzugiehen.

In jeber Bertftatte murbe fur alle Arbeiter und fur jeben befonbers ein Kontobuch gehalten, in welchem ihm, mas er schulbet, fo wie fein täglicher Bohn und ber Theil bes Reinertrags, welcher ihm zutommt, ab = und zugeschrieben murbe.

Alle Arbeiter maren ben in ihren Buchern enthaltenen Orbs nungsgeseten ber Gemeinde unterworfen, und murbe bie Unmenbung

berfelben von einer Jury bestimmt.

Jeber Arbeiter hatte nach feinem Grad ober Stellung Unfpruch auf einen Taglohn ober jahrlichen Gehalt. Mußerbem follte unter fie ein Dritttheil bes Reinertrags nach Berhaltniß ber Sohe ihrer berechneten jahrlichen Befoldung vertheilt werden, und als besondere Privilegien für die Arbeiter wurden genannt:

1. Schul : und Religionsunterricht fur ihre Rinber.

2. Pflege ur aratliche Behandlung bei eintretenber Rrantheit für fich und ihre Familie.

3. Rach 20jahriger Dienftzeit bis zu ihrem Tobe eine Penfion, welche die Salfte ihres gehabten jahrlichen Behaltes betragt.

4. Die Bittme eines mahrend 3 hintereinander folgender Jahre, in ber Gemeinde angestellten Arbeitere erhau nach beffen Tobe, wenn fie fich nicht wieder verheirathet, eine lebenslängliche Penfion, welche ben vierten Theil bes jahrlichen Behaltes ihres Mannes beträgt.

5. Die hinterlaffenen Kinder eines Arbeiters werden auf Roften ber Gemeinde und unter ihrer Aufficht erzogen.

6. Jeder in Penfionoftand gefette Arbeiter erhalt, wenn er es wunscht, fur fich und seine Familie die freie Ueberfahrt nach Untwerpen ober Offende. Daffelbe Recht genießt auch die Bittme eines Arbeiters. Und

7. tonnen fie ihre Denfion entweber von ber Direktion ber Bemeinde in St. Thomas, ober von ber Kompagnie in Bruffel

Die erften taufend nach St. Thomas übergefiedelten Arbeiter follten, unabhangig von bem ihnen gutommenden Gewinn bes n bestimmt wird, enen Arbeit. en Ordnung und

amen zu werben, keitliches Zeugniß

Ueberfahrtstoften den und waren fie

und für jeben be-, was er schulbet, nertrags, welcher

enthaltenen Drb: e bie Unwendung

Stellung Anspruch erdem follte unter iß der Höhe ihrer und als besondere

iber. retender Arankheit

Lode eine Pension, sehaltes beträgt. r folgender Jahre, nach beffen Tobe, ine lebenstängliche hen Gehaltes ihres

werben auf Kosten gen.

halt, wenn er es eie Ueberfahrt nach genießt auch bie

Direktion ber Bes npagnie in Bruffel

gefiedelten Arbeiter nden Gewinn bes

Reinertrage, unentgeltlich und jum augenblidlichen Genuß an ganbereien erhalten:

1. Jeber Arbeiter 50 Ares, ober ungefahr einen Acter Banb.

2. Der , welcher fich in Amerika verheirathet, ebenfalls 50 Ares. 3. Bei ber Geburt jedes ehelichen Rindes 25 Ares, nur erlangen fie ben Besit biefer bewilligten ganbereien erft vollig, wenn fie brei Jahre hintereinander in ber Gemeinde gebient; bei gebn Sahren werden diefe oben angeführten Theile verdoppelt, und bei zwanzig hintereinander folgenden Dienstjahren verdreifacht, und fonnen diefe gandereien nach Grtfcheidung des General-Confeils benen ber Gemeinde einverleibt werben.

Im Fall nach Ablauf bes bestimmten Termins, ober aus jeber andern Urfache, bas Befteben ber Gemeinbe aufhort, und gur Liquibation geschritten wird, bestimmen bie Statuten, baf ein Plan bes Grundbefiges ber Gemeinde aufgefest und Inventarium von allen landwirthschaftlichen, gewerblichen und fommerziellen Ctabliffements, allen Gebauden, Mafchinen, Fahrzeugen, Baaren u. f. w. angefertigt

Bunachft foll aledann von ben ganbereien ber Gemeinbe eine Strede abgeschnitten werben, welche soviel an Flachenraum beträgt, als bie, mahrend bes Beftebens ber Gemeinde ben Arbeitern vom Ronfeil zuerkannten Belohnungen an gand ausmachten, Die bisber vom Gemeindegebiet nicht getrennt gewesen. Die Muswahl biefer Strede geschieht im Intereffe ber Roloniften und mit Berudfichtigung ber Punkte, wo die Bevolkerung am bichteften ift.

Der Ueberreft ber Lanbereien foll in zwei fo viel ale moglich gleich große Loofe getheilt werden, wovon bas eine ben Mitgliedern ber Gemeinde, bas andere ber belgischen Rolonisations : Rompagnie Bufallt, und geschieht die Biebung biefer Loofe in Bruffel. Rachs bem diefes bestimmt ift , foll basjenige Loos, welches auf bie Dit= glieber ber Gemeinde fallt, in foviel gleiche numerirte Theile getheilt werden, als diefelbe Befittitel in fich faßt. Die Ramen berfelben werben in eine Urne gethan. Der erfte Rame, ber herausgezogen, bekommt die erfte Rummer; hat er mehrere Befietitel, fo erhalt er foviel fortlaufende Rummern, als er Loofe befigt, fo bag fein Eigenthum einen Kompler bildet. Auf diefelbe Beife erfolgt fobann bie Theilung fur die Befiger von Caupons.

Die Theilung berjenigen gandereien, welche ben Arbeitern als Belohnung angehoren, geschieht auf gleiche Beife und werben biefelben in Parzellen von 25 Ares getheilt. Bei ber Bichung erhalt ein Arbeiter foviel folcher zusammenliegender Parzellen, ale wievtel Mal ibm 25 Ares ertheilt worden.

Bas die landwirthschaftlichen, gewerblichen und fommerziellen

Etablissements, so wie die Gebaube, Maschinen, Gerathschaften, Schiffe und Waaren der Gemeinde betrifft, so hat die Kompagnie das Recht, sie im Interesse der Gemeinde zu verkaufen, oder sie für ihre Nechnung ganz oder theilweise für den abgeschätzen Preis des Inventariums zu behalten. Nachdem das Kapital für die zu ertheilenden Pensionen gesichert, kömmt die Reservekasse mit zur Theitung. Fünf Iahre sind der Kompagnie Zeit gestattet, um diese Liquidation zu bewerkstelligen und um den Preis der, für ihre Nechenung zu behaltenden Ländereien zu entrichten.

Die zwischen ben Proprietars, ben Arbeitern und ber Komspagnie ftattfindenben Streitigkeiten follen in letter Instanz in Brus-

fel entschieben werben. -

Bor ber Abfahrt ber erften Expedition murben Disciplinar: Reglements, und folche, bie auf Rommunal-Drganisation, Schulen und ben Gefundheiteguftand Bezug haben, von dem General-Konfeil noch ertheilt, nach benen jeber Rolonist fich richten follte, und unter ben gludlichsten Auspezien begann die Unternehmung, um burch verfehrte Leitung nur ju bold, jum Berberb vieler hundert Ungludlichen, einer völligen Auflösung entgegen zu geben. Nichts von alle bem, mas gethan werben mußte, eine neue Unfiedlung empor zu bringen, wurde berudfichtiget, alles aber hervorgefucht, die neue Unlage im Reime zu vernichten. Nicht bas Klima tragt bie Schuld, bag Santo Thomas nicht gebeihen wollte, fonbern die Berkehrtheit ber Menfchen, die nie die Gunde eigenen Unverftandes tragen will, fonbern Mles auf die Ratur malgt, um noch als Martyrer bafteben gu konnen, benn, daß auch eine europäische Rolonie in jenem Eroftriche gebeihen kann, beweift am beutlichsten bie benachbarte britische Rolonie Belige an ber Honduras : Ban, bie hinfichtlich bes Bodens, Rlima's, Baffers und ber Probutte, durchaus mit Canto "amas übereinstimmt. Balb nach bem Zusammentritt ber Kompagnie ging bie erfte Erpedition, ungefahr 40 Perfonen ftart, unter Leitung bes Rolonialdirektors Simons, beffen Stellvertreters Kapt. Filippo und bes Dr. Fleuffu, nach Santo Thomas ab. Ersterer ftarb fchon auf ber Sinfahrt, und Rapt. Filippo übernahm einstweilen bie Direktion. Um 20. Dec. 1843 folgte ber neue Kolonialbireftor, Major Guillaumot, mit circa 180 Kolonisten ober im Dienste ber Rolonie Ungestellten, und fam am 7. Marg 1844 in ber neuangelegten Stadt Santo Thomas an, die bamals aus 34 Gebäuden bestand, von benen die Kirche, bas Direktorialgebaude, und 6-8 andere von Brettern, bie übrigen größtentheils Butten von Palmblattern maren, ju welchen im Laufe bes Jahres noch ein neues fchones Direktorial= und Setretariategebaube, ein Baarenmagagin, eine Raferne und 8 kleinere Bohnhaufer hinzugefügt wurden; neu ankommende Schiffe

Gerathschaften, bie Kompagnie fen, ober sie für hägten Preis bes I für bie zu erisse mit zur Theistattet, um biese r, für ihre Rech-

n und ber Kom= Instanz in Brus=

ben Disciplinar: nisation, Schulen n General-Ronseil follte, und unter ig, um durch verbert Ungludlichen, its von alle bem, mpor zu bringen, ie neue Unlage im die Schulo, baß ie Berkehrtheit ber tragen will, son= artyrer bafteben zu n jenem Erbstriche arte britische Rolo= tlich bes Bodens, it Santo "4amas r Kompagnie ging unter Leitung bes Rapt. Filippo und rer starb schon auf eilen die Direftion. ktor, Major Guile ber Kolonie Un: uangelegten Stadt n bestand, von des 3 andere von Bretblåttern waren, zu chones Direktorial= eine Kaserne und 8 nkommende Schiffe

brachten neue Rolonisten, bie bochfte Babl berfelben belief fich aber nie über 1500 Seelen in ber Kolonie. - Major Buillaumot, melder befürchtete, Biberftand von Geiten feines interimistischen Borgangers zu finden, ließ die mit ibm tommenden Rolonisten mit scharf. gelabenen Gewehren in Santo Thomas landen, und erwectte baburch Beforgniß und Difmuth bei ben alteren Roloniften, bie bisher in gutem geselligen Einverstandniß g.iebt und nach gandesgebrauch in Berudfichtigung bes Klima nur maßig gearbeitet, und mit Sehnsucht ber Untunft bes Schiffes entgegen gefeten hatten. Die erfte Belbenthat bes neuen Direktors, ber von ben Berhaltniffen bes neuen Landes auch nicht bie geringfte Ibee hatte, mar, ben Befehl zu ertheilen, ein fleines Indianer Dorf, welches einen Buchfenfcuß weit von ber Stadt entfernt, bicht am hafen ftand, niederzubrennen, um die Indianer zu zwingen, fich aus ber Nachbarschaft ber Unfiedlung zu entfernen, und nicht ohne Graufen fur bie moglichen Folgen biefer Barbarei , in einem Lande , mo felbit bem robeften Naturmenschen bas Gaftrecht über Alles heilig ift, faben bie Roloniften biefem Schandbefehl Folge leiften, und Menschen gewaltsam vertreiben, von benen fie freundschaftlich aufgenommen worben maren, und bie ihnen allein zur Erreichung ihrer großartigen Projette hulfreiche Sand leiften tonnten. — Statt ber bisberigen freundschaftlichen Berathungen ber Chefs ber verschiedenen Arbeitsbranchen wurde jest eine ftrenge militarifche Disziplin in ber Kolonie eingeführt; alle Rolonisten, alte sowohl als neu angekommene, ohne Unterichied der verschiedenen Branchen, fur welche fie angenommen waren, murden unter Droben und Schimpfen mit Merten, Saden und Spaten in die Baldungen getrieben, um bafelbft Baume gu fällen und zu roben; kleine Bergeben hart bestraft und einige ber erften Unfiedler aus der Kolonie verbannt. — Das herrschende Pringip war bas Militarifche geworden: halb feche Uhr Morgens wurden die Rolonisten durch einen Kanonenschuß geweckt, dem bald nachher ein Signal auf bem Alpenhorn folgte; fpater trat bie Erommel an beffen Stelle, und als biefe in Folge ber feuchten Luft ber Niederung verfault war, kam das gewöhnliche Militarhorn an die Reihe. Um 6 Uhr murbe gefruhftudt, gegen 17 Uhr murbe wieder ein Signal gegeben und jeder begab fich nun an bie ihm angewiefene Arbeit. Um 11 Uhr horte bie Arbeit auf, und von ba bis 12 Uhr wurden in der furchtbarften Sonnenhige militarifche Erergitien betrieben. Bon 12 - 21 Uhr, mo wieber jum Appell gerufen und bie Orbre bes Tages verlefen murbe, hatten bie Roloniften frei, von ba an aber mußten fie wieder bis jum Abend arbeiten, und nachts ftets 12 Mann auf Bache fenn und auf Poften am Direktorium, am Pulverthurm, am Magagine und ber Bartabere fteben, wo fie

alle 2 Stunden abgelost murben. Bahrend bes nachtlichen Bachtbienstes verwilligte man ben armen, wie Stlaven behandelten Ro-Ioniften nicht einmal ein Schilderhaus, und mabrend ber, mochenlang anhaltenden Regenzeit waren fie die ganze Nacht hindurch ben nachtheiligen Ginfluffen ber Raffe ausgesetzt. - Wie ftrenge indeffen auch in ber erften Beit biefer militarische 3mang burchgeführt wurde, fiel boch nach 5-6 Monaten ein Gefet nach bem anbern, in Folge bes allgemeinen Rrankheitszustandes und ber anhaltenben Schwäche ber Rolonisten, die nicht im Rlima, fonbern in ber unvernünftigen Behandlung ber Anfiedler ihre Urfache hatte, und als bie Kolonie einst unvermuthet von einem General aus Guatemala besucht wurde, war nicht ein einziger Rolonist aufzufinden, ber nur eine Stunde lang eine Ehrenwache zu leiften im Stande gewefen ware. - Die allgemeinen, von allen Roloniften gemeinschaftlich zu leiftenden Arbeiten bestanden im Aufbau der oben ermahnten Saufer und Sutten, im Fallen und Abbrennen bes Solges und in einigen Rulturzweigen. Etwa ein Flachenraum von 100 Acres war bei Unkunft bes neuen Direktors gerobet, und ber gange Biebstapel belief fich auf 3 Pferbe, 2 Maulesel, 12 Rube, 1 Stier, 3 Paar Bugochsen und einige Schweine; einige fiebengig Stuck Rinber, die Buillaumot von Omoa fommen ließ, wurden größtentheils im Laufe ber Beit geschlachtet, ober verliefen fich in ben Waldungen. - Der Aufbau Des Direktorialgebaudes beschäftigte mehr als noch einmal fo viet Menschenhande, als alle andern Kommunalarbeiten zusammen genommen, und mahrend eines gangen Jahres murbe bei zehnfach größerer Menschenzahl nicht halb fo viel gand urbar gemacht, als fruher bei maßiger, aber zwedmäßiger eingetheilten Urbeit von 40 Mann in Rultur gebracht worben war. Das Magagin ber Kolonie war nur von 12 - 21 Uhr, mahrend ben fogenannten Erholungsstunden der Koloniften, geoffnet, außer biefen war nichts ju haben, und bas Magazin war überbies aufe jammervollfte verfeben. Mußer ben feltenen und wenigen Ergebniffen ber Jagb beftand bie Nahrung ber Koloniften in Erbfen, Bohnen, Gerftengraupen, Mehl, Reis, Mais; in Schiffszwiebad, gefalzenem Sped, Pocteffleifch, Schinten, Saringen, Stodfisch; zuweiten auch in frifchem Rinbfleisch, und tamen Schiffe aus Gurepa, so hatten fie einigemal Rartoffeln, Zwiebeln, Butter, Rafe, Raffce, Thee und Bucter, mitunter auch Bein, Rum und Genever; indeffen fehlten meiftens diefe, oft felbft die unentbehrlichften Lebensmittel, und mas bie Unfiedler immer am meiften beklagten, auch ber Tabad. Bon ben Eingebornen murben zwar zuweilen frische Fische, Dams, Fruchte und Gier jum Berfauf gebracht; Die Kolonisten fonnten aber nur felten etwas taufen, ba fie nur in neu freirtem Papiergetb ausgerächtlichen Bacht-1 behandelten Ros rend ber, wochen: e Nacht hindurch t. - Wie ftrenge 3mang burchgeefet nach bem ans es und der anhals Alima, sondern in hre Urfache hatte, General aus Gualonist aufzufinden, leiften im Stande Kolonisten gemein= afbau der oben er: rennen des Holzes henraum von 100 bet, und der ganze 12 Rube, 1 Stier, ebenzig Stuck Rin= urden größtentheils in den Waldungen. tigte mehr als noch Kommunalarbeiten n Jahres wurde bei el Land urbar geeingetheilt.n Urbeit r. Das Magazin ib ben fogenannten er biesen war nichts s jammervollste ver: iffen ber Jagd behnen, Gerftengraugefalzenem Eped, uwciten auch in frirepa, so hatten sie Raffee, Thee und er; indessen fehlten ensmittel, und was ber Taback. Bon iche, Nams, Früchte

n fonnten aber nur

Papiergeld ausge:

sahlt wurden und nur funf Prozent in Silbergeld erhielten, ersteres aber bei den Indianern vurchaus keinen Kurs hatte, und die Indianer sich alles theuer bezahlen ließen: 4 kleine Fische kosteten einen Frank, ein Huhn 3½ Franken, 4 Eier einen Frank, eine Elle Carne seco (in Streifen geschnittenes und getrocknetes Fleisch) ½ Frank, ein Unanas ½ Frank u. s. w. Das gewöhnliche Getrank der Kolonisten bestand in Wasser, das sie indessen nur selten frisch erhatten konnten. Eine Zeit lang bestand zwar zu Santo Thomas ein öffentliches Kostshaus, die Kostgänger fanden aber so oft durch Krankheit verschlossene Thuren oder leere Schüsseln, daß jede Haushaltung sich ihre Küche selbs besorgte, und die Unverheiratheten zu 4 und 6 zusammentraten und sich in die häuslichen Verrichtungen und Arbeiten theilten.

Unter vernünftiger Leitung hatte Die Rolonie gebeihen muffen, hatte ber Ctoly Belgiens fenn tonnen, und fur ben Sandel Belgiens von außerorbentlicher Wichtigkeit werben burfen! - Go aber ift fie nicht einmal ber Spekulation, fonbern man fann mit Recht fagen, findifcher Gitelfeit, ber Bureaufratie und ber augenblicklichen Ugiotage verfallen. Die Berichte ber erften Untersuchungstommiffion über die naturliche Beschaffenheit bes Diftrifts find burchaus ber Bahrheit gemäß, leider verfteben aber die wenigsten Auswanderungstuftigen folche Berichte; Die Unnehmlichkeiten überwiegen ihre Phantafie, die Unannehmlichkeiten und Gefahren, die nicht verschwiegen find, fallen ihnen erft auf, wenn fie bas Cand ihrer Bunfche erreicht, und bort die Reichthumer nicht finden, von benen fie getraumt haben, die aber auch bort erft unter Rampfen, Muben und Entbehrungen verdient werden muffen. Jest tritt erft in ber Erinnerung ber nicht bead, te Reichthum bes verlaffenen Baterlanbes hervor, ben fie babeim nicht erkannt, und bie Schape bes neuen Landes, die eben auch mob! burch schwere Arbeit verdient werden konnen, verlieren in ihren Augen ben Werth, ben fie ihnen irrthims lich beigelegt hatten. Die Gelbmittel ber Kompagnie ftanden mit ber Grofartigfeit ihrer Projette in teinem Berhaltniffe, maren aber binreichend gemefen, wenn fie fich begnugt hatte, Santo Thomas als Sandels - und Militarftation ju benugen; ben größten Fehler aber beging biefelbe burch Unnahme von Musmanderern, Die vorausfichtlich untergeben mußten, und burch ihren Untergang zugleich bas Bebeihen Des Gefammt : Unternehmens gefahrdeten, und daß fie bie Leitung in Die Bande von Rriegern'legten, Die, wie die Beschichte ber frangofifchen Rolonisation feit mehr als hundert Jagren lebrt, fich am wenigsten bagu eignen, Unfiedelungen gu fordern, mogen fie auch bie geschickteften Strategen, Zaktifer ober Ingenieure fenn. Die fammtlichen Bewohner ber neuen Kolonie bestanden in Ungeftellten, in Danbelofpekulanten, in Aftionaren ober Aderbauern,

und in Arbeitern ober Gewerbtreibenben, welche fich alle miteinanber ur: fo mehr getäuscht fanden, als fie burchschnittlich ihre Erwartungen oft lacherlich boch gefpannt hatten. Alles, mas Menfchen herabstimmen fann, fanden fie im Ueberfluffe vor: ber schlechtefte Punkt bes gangen Lanbstrichs mar jum erften Riederlaffungsort gewahlt worden, und was im Berichte ber Untersuchungekommiffion nicht verschwiegen war, von ben Muswanderungsluftigen aber nicht beachtet wurde: bie große Sige, bie ungewohnte Lebensweise, Die Entbehrung vieler Bedurfniffe, Die laftigen Infeften, mehr aber noch bas ftets herrschende militarische Pringip, Die ftets subordinirte Stellung, Die haufige Ubmefenheit bes Beiftlichen, ber fchon in ben erften Tagen mit bem neuen Direttor in Konflift gerieth, und beghalb langere Beit bie Kotonie verließ, fo wie ber gangliche Mangel bes fo nothigen Jugendunterrichts, ba boch fast ber britte Theil ber Bevolkerung aus Rindern bestand, fo wie bas Berbot freier Bemegung und Thatigfeit, bildeten die allgemeinen Urfachen ber Ungufriebenheit und bes Migvergnugens aller Ginwohner. Den Sanbelsfpekulanten murbe es unterfagt, in ber Rolonie felbft freien Sandel ju treiben; bie mitgebrachten Baaren fonnten baber nicht verwerthet werben, und ein großer Theil berfelben wurde burch flimatifche Ginfluffe und Infetten balb verdorben und beschäbigt; bie Bevolferung in ber Nachbarfchaft von Santo Thomas ift fo bunn gerftreut, bas Land felbft eine folche Bilbniß, daß ber Sanbler nicht mit feinen Baaren umbergieben fann, und die dort befindlichen Menschen leben noch ziemlich im robeften Naturzustande, geben fast nacht, haben fast gar feine Bedurfniffe, faft gar fein Gelb, und babei auch bis jest noch wenig Luft, Gelb burch Arbeit zu verdienen. Die verschiedenen, in diesem Theile Mittel-Umerita's befindlichen Ortschaften liegen fehr weit von einander entfernt, und die Berbindungsmittel find bis jest noch unficher, unbequem und babei fo außerordentlich fostspielig, bag baburch ber Berth ber Baaren ungemein vertheuert, ber Bewinn aber bedeutend geschmatert wird.

Der Landwirth fanb balb nach feiner Landung, welche Schwierigkeiten sich ih. hier entgegen stellten, wie troft ber außerordentlichen Fruchtbarkeit, der nur zu uppigen Begetation, des reichen Bodens, das Land bort, wo auf einem Morgen Land zwar eine ganze Familie eristiren kann, doch vor der Hand kernen Werth hat, wenn wir es nach europäischem Bodenwerth betrachten, und daß er folglich sein gutes Geld für die Aktien so ziemlich hinweggeworsen hatte. Das bortige Land besteht fast durchaus aus Urwald, und diesen zu bewältigen, erfordert lange Zeit, tüchtige Arme, und wenigstens so viele Geldmittel, um sich in der ersten Zeit die nothigsten Lebensbedurfnisse anschafsen zu können. Die dichteste Waldung in Deutschfich alle miteinan= ittlich ihre Erwar: 8, was Menschen or: der schlechteste derlassungsort geichungskommission lustigen aber nicht e Lebensweise, die isekten, mehr aber e ftets subordinirte , ber schon in ben gerieth , und beß= gangliche Mangel er dritte Theil ber Berbot freier Beweachen der Unzufries r. Den Handels-elbst freien Handel er nicht verwerthet rch klimatische Ein= ; die Bevolferung bunn zerstreut, bas er nicht mit feinen hen Menschen leben aft nackt, haben faft babei auch bis jest Die verschiebenen, tschaften liegen fehr mittel find bis jest dentlich kostspielig, vertheuert, ber Be:

ung, welche Schwieser außerordentlichen des reichen Bodens, eine ganze Familie hat, wenn wir es daß er folglich sein vorfen hatte. Das, und diesen zu bes und wenigstens so endschigften Lebens dalbung in Deutsch

land ober ben Bereinigten Staaten giebt noch keine Ibee von einem Urwald, in welchem Baume von 140 - 160 guß Sohe und einem Durchmeffer von 18 Fuß nichts Seltenes find; außerordentlich Dicht, und burch Lianen ober Schlingpflangen zu einer fast undurchbringlichen Daffe verwachsen, find diese Baldungen schwer juganglich, fo daß man fich nur mit einem Manchetto, einer Urt Sirfchfanger, in ber Sand, jeden Fuß weit muhfam durchhauen muß. Muger Diefen Lianen, Die oft in zwei Fuß biden Ctammen viele Baume fo bicht, fast negartig umgeben, bag man ben Baumftamm fast gar nicht mehr feben fann, und betrachtliche Strecken weit von einem Baume gum antern fortflettern, find bie meiften Baume noch mit Parafiten aller Urt, mit Orchideen, fletternden Palmen, Farnfrautern ic. faft jum Erdrucken überladen. Rein Connenlicht burchdringt bas bichte Blatterbach; mit maßlofer Berschwendung hat die Natur ihre Schopfungstraft über diefe Balbermaffen ausgegoffen; vergebens fucht bas Muge bes Ginwanderers bie lieblichen Bekannten feiner fernen Beimath : Die buftenbe Linde, ben ftillen Beugen langft vergangener Tage, - bie ernfte Giche, bas Sinnbild grundlicher Gediegenheit, - Die behre Buche, Die raufchend ihre Blatter im letten Abendwinde regt - fein Blatt, feine Blume, fein Grashalm verbindet ihn mehr mit dem gande feiner Kindheit; eine riefenhafte Ueppigkeit, Die er in ihrem Reichtham nicht zu faffen vermag, wilde Große ift et, die in biefer Bone herricht; fremd fieht der Menfch in einer fremden Belt - ftaunend, überrafcht - doch fein Berg felbft im Tumult bes vaterlandischen Lebens an ftille Sauslichkeit gewohnt, bes Bergens Innenleben geht bahin - es wird erdruckt von biefer riefigen, nicht zu überwaltigenden Ratur! -So erging es ben meiften der größtentheits deutschen Unfiedler in Santo Thomas, und hierzu fam noch ber wichtige, fo febr erschwerende Umftand, bag bie Rolonisten ihre Landparzellen am Montagua, ungefahr 3 Stunben weit von Santo Thomas angewiesen betamen, wohin tein Beg führte, und die Urmen, um borthin ju gelangen, in Ermangelung einer Strafe, bem nachften Fluffe nachgeben, oft Stundenlang anhaltend Baffer und Moraft burchwaten, und fteile Felfen überflets tern mußten, und burchschnittlich 14 Tag brauchten, um ju ihrem Befithum ju gelangen. Das Magazin in Santo Thomas war bas nachite und einzige, wo fie ihre Lebensbedurfniffe einkaufen konnten, und ba ein ftarter Mann unter folch beschwerenden Umftanden felten mehr als 50 Pfund auf feinem Ruden tragen fonnte, biefer geringe Borrath aber bald von einer Familie aufgezehrt mar, und Die beschwerliche und gefährliche Reise ofters wiederholt werden mußte, wurden die armen Rolonisten burch biefe haufigen Unftrengungen und alle moglichen Entbehrungen, fo wie burch Die Stiche ber am Bromme's Sandb. f. Musm. n. Amerita. bte Muffage.

Montagua fo häufigen Muskitos balb fo fchwach und fraftlos, baß fie nicht mehr arbeiten konnten, und mit blutendem Bergen gaben Alle ihre ferneren Kulturplane auf, verließen das gand, bas fie mit fcmerem Gelbe bezahlt, mit Blut und Schweiß gebungt, armer ale Bettler, und die Bettler in Guropa beneidend. -Wie gludlich acgen biefe armen, fich felbst getäuscht habenben Roioniften, find bie Unfiedler in ben Bereinigten Staaten, unter einem, bem beutichen ahnlichen himmel baran, beren wohlfeiler, großerer ober geringerer Landbesit ihre Familien nahrt, und bei Fleiß fie der Bohlhabenheit nahe bringt. Nur bie Moglichkeit eines Ertrages giebt dem Boden Berth, nicht ber Reichthum ber Natur allein, und ift es Jemand barum ju thun, in irgend einem Staate Mittel-Umerifa's ganbereien ju befigen, fo brauchte er fich nur an einen ber bortigen Gouverneure ju wenden, die ihm taufend Morgen unentgeltlich anweisen werden, fobald er erklart, und in etwas beweiset, fie in einer bestimmten Reibe von Sahren kultiviren zu wollen und zu konnen.

In gleich übler Lage befanden sich die Arbeiter ber Kolonie, meistens Professionisten, deren Berdienst, im Berhaltniß zu dem kostspieligen und boch elenden Lebensunterhalt, zu unbedeutend war, und wehmuthig betrachteten sie die gold und gelbarmen, halbnackten Landesbewohner, die nicht geneigt schienen, die eingewanderten Schuster, Schreiner, Scholffer, Schmiede, haarkunstler

und ahnliche Sandwerker, fur die Dauer zu beschäftigen.

Die traurigen Folgen biefer fo allgemeinen und bittern Taufchung ber Erwartung konnten nicht lange ausbleiben, machten bie Bermaltung ber Kolonie zu einer fehr verwickelten Aufgabe, und maren gang bagu geeignet, bem verkehrt begonnenen Unternehmen fcon in ber Beburt einen gewaltigen Stoß ju geben. Die in Gelbfttauschung befangenen Ginwanderer wurden bitter enttauscht, und in ber Regel schon wenige Tage nach ihrer Unkunft, wenn nicht schon am erften Tage von einer anhaltenben Schwermuth befallen; fie verloren alle Energie, Arbeitefrafte und Lebensluft, und fielen baburch leider fehr bald den vielen Rrantheiten anheim, beren Opfer fie murben; balb unterblieb alle Arbeit; viele ber Einwanderer, größtentheils gang robe Menfchen, waren fortwahrend in bem aufgeregteften Bemuthezustande, und suchten fich burch Toben, Fluchen, Bermunfcungen, ja felbft burch Bewaltthatigfeiten Luft zu machen. Das Riecht ber Biedervergeltung hielt fast jeder fur erlaubt und betrog, neil auch er betrogen worden war, und Uneinigkeit, Sag, Reib, Rache und Betrug war unter ben meiften Koloniften vorberrichenb. Die perfonliche Freiheit mar fehr gefahrbet, und bas Eigenthum fchicht geschutt, befonders bas ber Rompagnie, welches fast von Allen als Bemeingut behandelt, theils geftohlen, ruinirt, verschleuund fraftlos, daß einem Herzen gaben Gand, das fie mit dungt, armer als Wie glücklich gestoinisten, find die m. dem der geringerer der Bohlhabenheit giebt dem Boben es Jemand darum Ean Gouverneure zu weisen werden, so e bestimmten Reibe

beiter ber Kolonie, åltniß zu bem kostsedeutend war, und rmen, halbnackten bie eingewanderten niede, Haarkûnstler åftigen.

und bittern Zauleiben, machten die ten Aufgabe, und nenen Unternehmen hon. Die in Gelbst: enttåuscht, und in t, wenn nicht schon muth befallen; sie , und fielen baburch eren Opfer fie murnderer, größtentheils aufgeregtesten Ge-Fluchen, Bermun: t zu machen. Das erlaubt und betrog, nigteit, Saß, Neib, niften vorherrschend. und das Eigenthum ie, welches fast von , ruinirt, verschleubert ober boswillig vernachlaffigt murbe. Die allgemeine Muth: lofigfeit war ber Reim der fich nun rafch folgenden, fchnell entwickelns ben Arankheiten, die von den naturlichen Ginfluffen des Tropenkuften-Rlima's, von Mangel und Entbehrung vieler liebgewordenen Bewohnheiten und gang veranderter Lebensweise bedeutend unterftust wurden und gewöhnlich mit bem Tode endeten. - Die burch bas neue Direktorium eingeführte ftrenge militarifche Disziplin theilte bie Unfiedler bald in zwei Partheien, in bie Alt- und Reu-Roloniften, welchen erfteren sich die vertriebenen und benachbarten, fo ichandlich behandelten Indianer anschlossen. Die Ult-Rolonisten, die trot ihres erft furgen Aufenthaltes fichtlich gebieben maren, faben fich burch bas neue Direktorium in ihren liebgeworbenen Gewohnheiten gestort und in ihren Rechten gefrantt, beobachteten aufs ftrengfte jebe Sandlung bes Direktoriums, und nahmen bas feindfelige Landen deffelben, bas Niederbrennen der Indianerhutten, die 3wifte mit dem Geiftlichen, befonders aber bas herrfchende militarifche Pringip, als einen Borwand, bas neue Direftorium bei bem Gouvernement zu Guatemala zu verdachtigen, als beabsichtige es feindselige Ungriffe auf felbiges, und bald fand fich bas Gouvernement veranlagt, jur Bahrung feiner Intereffen ebenfalls einen Gouverneur nach Santo Thomas ju fenden, welche beide Berwaltungen fich nun bald feindlich gegenüber ftanden. - Bon nun an machte das Direttorium Diggriffe uber Miggriffe : Biele Kolonisten und gleichzeitige Uftien-Inhaber, Die fich bei vorgerudtem Alter nicht mehr in die militarische Subordinotion fugen wollten, auch fonft viel Unftobiges in der Rolonie fanden, bestanden fammtlich barauf, ihr angetauftes und langft bezahltes Land nun endlich kultiviren ju wollen; bas Direktorium aber, melches aus unbekannten Grunden die Rrafte fammtlicher Ginwanderer auf einem Punkte zu konzentriren fuchte, gab biefes nicht zu, und als bie Roloniffen harmadig und mit Recht auf ihrer Forberung beftan-ben, bekretirte bas Direktorium ein Gefeb, ju Folge beffen alle Roloniften, welche einmal Canto Thomas verlaffen, um ihr angekauftes Land zu bebauen, niemals wieder dafelbst aufgenommen werben follten, und ben andern, in Canto Thomas Berbleibenden, murbe es bei einem Piafter Strofe verboten, einem folchen vom Orte meggezogenen Kolonisten nur ein Dbbach ju gewähren. - 218 die Ungludlichen bennoch nicht von ihrem Borfate abließen, nach aller vergeblicher Unftrengung, Entbehrung und Lebensgefahr aber boch nicht die naturlichen Sinderniffe überwinden konnten, und bittenb, halb verhungert und mit Bunden bededt nach Santo Thomas jurudfehrten, wurden fie - verbannt! und in ihrem hulflofen Buftanbe, ohne alle Rrafte, ohne Beld und Lebensmittel gezwungen, fich an bie benachbarten Indianer ju wenden, wo fie fast alle spurios ver-

dmanben. - Bei oft geringen Bergeben murben bie Pontoniers ber Rolonie gur Strafe auf eine ber benachbarten Felfen Infein, Calppfo, bei Baffer und Brod verwiefen und ohne alles Dbbach, obne ben geringften Schatten ben flechenden Sonnenftrahlen, ben befrigften Regenguffen, ben vielen gefährlichen Schlangen, Raimans und Dusfitos ausgefett, und biefe Urt gu ftrafen mar bie Urfache, bag mehrere Pontoniers ben Berftand verloren. - Bei den fo allgemeinen Krantheitefallen unter ben Roloniften tonnte oftere mit: unter gar nichts gearbeitet merten; bie Merzte murben mehr in Unfpruch genommen , als ihnen lieb war, und um felbft einigermaßen Rube gu haben, fanten fie fich ju ber Giftarung veranlaft: "baß bie meiften ber Rranten immer noch ftart genug jum Arbeiten maren;" in Folge welches Gutachtens bas Direftorium eine Berordnung erließ, "baß nur tiejenigen Ungeftellten und Arbeiter ihren monatlichen Gehalt beziehen follten, welche wirflich Dienfte leifteten." Bludlichermeife murbe biefes Befet, bas wie ein Tobtichlag ber gangen Rolonie ju betrachten gewesen mare, nicht in feiner gangen Strenge ausgeführt, und viele gebuhrende Rudfichten genommen, mitunter jedoch noch fehr willführlich und unbillig gehandelt.

Bei ber Leitung ber öffentlichen Arbeiten maltete ein fehr folechtes Pringip; man arbeitete nur auf einen moglichft rafchen Effett. Pas heute begonnen, murte morgen wieder gerfiort, ober über turge Beit wieder gang vergeffen, fo baß bie Früchte ber meiften Arbeiten ftets verloren gingen. Doch genug über bie Diggriffe, bie mahrend bes Bestehens biefer so viel versprechenden Rolonie begangen murben; mer mehr barüber nachlefen will, ben verweisen wir auf bie werthvollen "Beitrage jur Kolonisatione : Gefdichte von Canto Themas, von Beinr. Unt. Graef, Plantations Direktor und Chef ber Pharmagie bafclbft. Machen 1847." - Es war ein mabres Unglud und ber Berbeib ber Rolonie, bag bie Mitglieder bes Direttoriums alle Militar maren, und bei vielen guten Gigenschaften, bie fie hatten, boch bas ichone Gefühl nicht kannten, welches ber Burger unter bem Namen bes "eigenen Seerdes" verfleht, und bag bie Rompagnie, flatt eine hinreichenbe Ungahl paffenber Individuen gu ber erften Unfiedelung zu veranlaffen, welche außer einem ungewohn: lich guten Willen und Energie auch bie nothigen phyfischen Rrafte nebft Ausbauer befagen, um gemeinschaftlich mit ihr bie nicht unermarteten erften Schwierigkeiten ftandhaft überminden zu helfen, Jebermann annahm, ber eine Uftie erwerben fonnte, und abgelebte, fcmachliche, fruppelhafte, lahme, ja felbit blinde Roloniften nach Canto Thomas beforberte. - Gin eben fo großes Unrecht mar es von ihr, die Auswanderungeluftigen nicht über die mabren Berhaltniffe ber Kolonie gu unterrichten, ficher ware es bann teinem Siftoen bie Pontoniers ten Belfen Infeln, hne alles Thoach, nnenstrahlen, ben blangen, Kaimans n war bie Urfache, Bei ben so all= fonnte ofters mit: irden mehr in Ans felbft einigermaßen veranlaßt: "baß gum Urbeiten marium eine Berord= und Arbeiter ihren Dienste leifteten." in Todtschlag ber cht in seiner ganzen fichten genommen, g gehandelt. maltete ein fehr möglichst raschen ieber gerfiort, ober Früchte ber meisten die Miggriffe, die 1 Kolonie begangen rmeisen wir auf die hichte von Santo Direftor und Chef s war ein wahres italieder bes Direk= Gigenschaften, bie meldes ber Burger eht, und bag bie iber Individuen zu r einem ungewöhn:

1 physischen Araste ihr die nicht uner=

den zu helfen, Te= ite, und abgelebte,

e Rolonisten nach

ses Unrecht war es

e wahren Berhalt:

dann keinem Histor

rien- und Deforationemaler, feinem Mobehandler und Saarfrausler, feinem Wagenbauer und Rlaviermacher eingefallen, fein Glud in Canto Thomas ju versuchen. Den Agenten ber Rompagnie icheint es weniger barum zu thun gemesen senn, die junge Rotonie geboria ju organifiren, als um ihre Uftien mit Bortheil an ben Dann ju bringen, und leider ift es ihnen gelungen, wenn auch mit Aufopferung von Sunderten von Menschenleben. - Baron von Bulow, ber in Folge vieler Differengen fich veranlagt fab, nach Bruffel gurud ju reifen, murbe gwar als neuer Direftor nach Cauto Thomas gefantt, bie Lage ber Rolonisten mar aber fo betrubt, bag obne bebeutende Mittel die Kolonie nicht vom Berfall zu retten war, und wie wir horen, hat sich tie Kompagnie im vorigen Monate aufgelost. Um 3. Dec. 1846 erflarten herr Bendt und der Minifter der auswartigen Angelegenheiten ber Reprasentantentammer in Bruffel, baß die Regierung und die Rolonisationsgesellschaft den Rolonisten von Canto Thomas, welche nach Belgien gurudgufebren munichten. alle Erleichterungen jur Rudfehr gegeben haben und ferner geben werden. herr von Broufere empfahl ber Negierung lebhaft die Idee, ein Handels Comptoir, flatt der Kolonie in Guatemala zu errichten; er verdürgte ihr seine Mitwirkung, wenn sie eine Kreditforderung für dieses Etablischent vorlege. Der Minister der außmartigen Ungelegenheiten zeigte an, baß eine Gefellschaft, beren 3med icon ben Beifall ber Sanbelstammern von Gent und Untwerpen erhalten habe, fich bilden werde, um ein Sandels-Comptoir ju Canto Thomas zu begrunden, und daß diefelbe als Unterflugung von der Regierung nur die Errichtung einer Schifffahrtelinie zwischen Untwerpen und Santo Thomas verlange. - Bird Diefe Unffalt nach britischen ober amerikanischen Pringipen gur Musführung gebracht, bann ift Canto Thomas noch nicht verloren, and nach und nach wird eine Riederlaffung bafelbft erbluben, fegensreicher als die erfte, bie nur Gelo und Leben jum Opfer verlangte. -

## V. Die Mosquito: Rufte.

Bon Preußen aus ging im Jahre 1844 bie Aufforderung gur Anlage einer be utichen Riederlaffung auf der Mosquito : Rufte, und eine Commiffion von 3 Mitgliedern wurde in Auftrag zweier hoben Beschützer von dort aus abgesendet, um das den Kolonisationsfreun-

ben jum Rauf angebotene Billod'iche Gebiet, ficher ben ichlech= teften Theil bes gangen Mosquito : Landes, zu untersuchen. Geit bem erstatteten Bericht ber Untersuchungs : Rommiffion haben sich mehrere Gefellichaften gur Muswanderung dorthin entichloffen, und eine Befellschaft ift auch bereits nach bort abgegangen, gludlich bafelbst angekommen, hat aber, wie auch vorauszuschen war, feine Erwartungen nicht bestätigt gefunden. Bei ber Berausgabe ber vorigen Auflage Diefes "Sandbuchs" mit ben Berichten ber Untersuchungskommiffion nicht bekannt, hielt ich es boch fur Pflicht, allen beutschen Auswanderern Die Reise nach der Mosquito-Rufte abgurathen, und fann jest, nachdem ber Bericht vorliegt, meine Barnung nur wiederholen! Go gut gefchrieben ber Bericht ber herren Fellechner, Seffe und Dr. Muller auch ift, fo fehr beurkundet er, daß die genannten herren gur Untersuchung ber Rolonisationsfähigkeit bes Mosquitolandes, und zur biplomatischen Prufung ber Befititel vollig ungeeignet maren! - Statt anderen Theilen des gandes einige Aufmerkfamkeit ju widmen, namentlich benen im Beften, zwischen bem Blad River und ber Granze von Sonduras, den einzigen Theilen, die ihrer fentrechten Gliederung nach deutsche Unfiedelungen geftatten murben, begnügt fich die Rommiffion mit fluchtiger Untersuchung bes ungeeignetsten Striches, ber flach gelegen, jahrlichen Ueberschwemmungen ausgesett ift, taum eine fparliche, nichtswurdige Bevolkerung einer elenden Difchlingeraffe ju ernahren vermag, mit ber nicht einmal die reinen Karaiben Umgang haben mogen , und vollen : bet in fechzehn Tagen, ihrer Unficht nach, bie Untersuchung eines ausgebehnten ganbftrichs, bem 3med ihrer Reife gemaß, in geographifcher, ftatiftifcher, historifcher und politifcher hinficht, in Bezug auf Befchaffenheit bes Bobens, ber bort einheimifchen werthvollen Erzeugniffe bes Pflanzenreichs und ber Thiermelt , ber Ginwohner des gandes und ihrer Lebensweise, ferner in Bezug auf Rlima, Bitterungs : und Gefundheitsverhaltniffe, fowie endlich in Bezug auf jegige und funftige Agrifultur : und Sandelsverhaltniffe, in fo weit es zur naheren Beurtheilung ber Frage erfchien: ob die Unlage einer beutschen Rolonie in jenem ganbe rathlich fen und Bebeiben verspreche, - hat aber in ber Birflichfeit von bem großen Lande nichts gefehen, als ben jammervollften und ichlechteften Theil, ber von Willod erworben und den kolonisationsluftigen Berlinern jum Raufe angeboten morben war! - Bon gangem Bergen bedauere ich bie armen Ausmanberer, benen auf Billocks Lande eine heitere Bukunft erbluben foll, und fpreche offen ben Dant aller Menschenfreunde gegen Brn. Generals Ronfo! Sturg aus, ber guerft entschieden und bestimmt gegen alle

icher ben fcblech ntersuchen. Geit nission haben sich entschlossen, und gen, gludlich baischen war, seine ber Berausgabe Berichten ber Undoch für Pflicht, osquito:Rufte a b: vorliegt, meine rieben ber Bericht tler auch ift, fo Untersuchung ber zur diplomatischen aren! - Statt t zu widmen, na: ad River und ber en, die ihrer fent: gestatten murben, fuchung bes ungeeberschwemmungen rbige Bevolkerung ag, mit ber nicht en, und vollen = , die Untersuchung er Reise gemäß, in itischer Hinficht, in inheimischen werththierwelt, der Ginner in Bezug auf se, sowie endlich in Danbeleverhaltniffe, ung ber Frage nie in jenem Lande hat aber in gefehen, als ben Willock erworben ufe angeboten wor= dic armen Auswans ukunft erblühen soll,

gegen Hrn. General:

bestimmt gegen alle

und jebe Rolonifation ber Mosquitofufte burch Deutsche auftrat! Einzelne Auswanderer werden bort, wie in allen Theilen Mittels Umerita's, ihr gutes Fortfommen finden, mit Beib und Rindern aber, gefellichaftsweise nach Tropenlandern zu ziehen, wenn nicht vorher ichon geeignete Pioniere ben Beg gebahnt, wird ftets bedenklich bleiben und meiftens verderblich fur bie Un-fiebler ausfallen. - Fruber Mitglied ber M'c. Gregor'fchen Gefellfchaft, tenne ich aus eigener Unschauung mehrere Theile bes Banbes, habe von Belige an bis zur Mundung Des G. Juan die Rufte und einen Theil Des Binnenlandes bereift, besuchte baffelbe auch von Baity aus, und obgleich ich felbft fruher mit bem Plane umging, auf Roatan, einer ber gesegnetsten Infeln ber Rufte, eine Sanbels-Riederlaffung ju grunden, mein Borfchlag aber von ber beutschen Sanbelsgefellichaft, ber ich ihn vorgelegt, verworfen, von einer englischen in Jamaica aber adoptirt und über funf Jahre lang ausgebeutet wurde, muß ich mich boch gegen jenen ganbstrich fo lange erklaren, bis nicht eine deutsche Sandelsgefellschaft und ein beutscher Staat, ber burch eine, wenn auch nur fleine Seemacht folde Unternehmungen unterftugen fann, vorher Sanbelspoften bort anlegt und fo nach und nach, burch Benutung bortiger Rrafte, bas Land ber Rultur und Unfiedelung

Die Mosquito : Rufte bilbet ben oftlichen Theil von Sonduras und erftrectt fich von Uguan bis jur Pantasma. Es ift ein reicher fruchtbarer, 3180 deutsche Quadratmeilen großer gandftrich, aus beffen Geftade das Rap Honduras und Rap Kameron nach Norden, Rap Gracias a Dios nach Often vorspringt. Bon ben Fluffen Aguan, Linto, Popais, Barbo, Pantasma und beren Zufluffen und außerdem von einer großen Menge geringerer Strome bemaffert, bietet bas niebere Geftabe, das aus lauter Savannen befteht, Die fich bis an die Gebirge erftreden, Die die Bafferscheibe gwischen bem Antillen-Meer und der Gubfee bilben, außer ber Ban von Cartago, Nicueffa und Bluefields ober Reu : Segovia, eine Menge fleiner Einbuchten. Undurchdringliche Baldungen fullen jum Theil Die Miederungen, theils bededen fie noch ben größten Theil bes Soch= landes. Die Fluffe treten meiftens in der Regenzeit aus und uberfcmemmen einen großen Theil der uppigen Savannen und vergro-Bern fo jahrlich die fumpfigen Umgebungen ber fleinen Lagunen ober Saffs, Die, burch fchmale Rehrungen vom Untillenmeer getrennt, Die niedere Rufte umfaumen, vor welcher in ziemlicher Ents fernung vom gande mehrere fleine unbewohnte Infelgruppen: Die Biciofas, Santanilla, Tiburones und Musquitos, fich hinziehen. Berraffenformig fteigt bas Land vom Untillenmeere an, und bietet

im Innern eine bunte Mischung von Bergen und Bergebenen, Sügeln und Thalern. Das Klima ift ungemein heiß und wegen der feuchten Luft in den Ried erungen selbst für die Eingebornen des Landes ungesund; das Binnentand ift aber um so angenehmer, und die wenigen Europäer und der größte Theil der Indianer haben sich in daß gedirgige Binnentand gezogen, wo eine gemäßigte, allen Konstitutionen zusagende Temperatur herrscht. — Wie überalt in Mittel Umerika, giebt es hier nur zwei Jahreszeiten: die nasse und die trockene; jene der Sommer, diese der Winter der Tropenwelt. Das Frühjahr beginnt Ende April, wo es auch zu Zeiten regnet, die große Regenzeit fangt aber erst im October an.

Das Land ift reich an mannigfaltigen und ichapbaren Produtten, beren Schilderung und Mufführung wohl Manchen reigen tonnten, nach ber Mosquito = Rufte aufzubrechen, die in der Birflich= feit ober, wenn man im Lande felbst ift, außerordentlich am Berthe verlieren und den Aufenthalt daselbft fur Biele, Die nicht Energie Man muß erft bes Geiftes genug befigen, unerträglich machen. --Umeritaner geworden fenn, die europaifche Saut abgeffreift haben , ehe man fich bier , wie überhaupt in jedem neuen gande, gefallen wird, und biefes wird Riemandem ichwerer, als unfern Deutschen Landsleuten, namentlich folchen, die mit Familie ausmandern, um ben Ihrigen eine neue Bukunft zu grunden. -In Lander wie Mittelamerifa, Teras, Florida und das große Bestland ber Union, jenseits bes Missifippi, gehoren, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, junge Manner, Die feine Befahren icheuen, die nur fur fich allein ju forgen haben, und Die Falle nehmen, wie fie fommen, aus allen aber fich eine Lehre fur bie Bufunft ziehen! - Die Befangenheit und Mengstlichkeit wird bann verschwinden, wenn fie ihre eigenen Rrafte versucht, wenn fie Gefahren übermunden, wenn fie die Berrichaft ihrer fich vergewiffert haben, bann wird ein Gelbstvertrauen zu ihnen zurudkehren, bas fie fruber nie fo gekannt. Die Schwungkraft, Die ihr Beift bann erlangt, merben fie in allen Lagen ju erhalten wiffen und ein eigenthumliches, gleichfam trogendes Bewußtfenn inwohnender Rraft wird von da an ihren Sauptcharafter bilben. Wer in die genannten Bander gieht, muß fich auf mannigfaltige Befahren und Entbehrungen gefaßt machen , hunger und Durft muß er ertragen lernen, auf alle Unnehmlichkeiten und Bequemlichkeiten bes Lebens verzichten; in ewiger Spannfraft muffen Beift und Rorper thatig, aufgewedt und unverdroffen fenn; auf ber andern Seite aber auch eine Gleichgultigfeit gegen alle Bufalle gur zweiten Natur werben : benn jeber Tag, jebe Stunde funn ben Schluß bes Lebens bringen, jeder Tag, jede Stunde ift ein ewiger Rampf, vom Erftiden im Bergebenen, Süciß und wegen der
e Eingebornen
im so angenehmer,
der Indianer haben
wo eine gemäßigte,
t. — Wie überalt
eszeiten: die nasse
Binter der Tropenes auch zu Zeiten
tober an.

chapbaren Produtanchen reizen könnie in der Wirklichdentlich am Werthe die nicht Energie

Man muß erft aut abgestreift edem neuen gande, werer, als unfern mit Familie aus: t zu gründen. a und das große gehoren. wie ich , die feine Bergen haben, und aber sich eine Lehre und Mengftlichfeit äfte versucht, wenn ift ihrer sich verge= ihnen zurückehren, aft, die ihr Geift ten miffen und ein inwohnender Araft er in die genannten hren und Entbehr= er ertragen lernen, bes Lebens verzich= orper thatig, aufeite aber auch eine atur werden: benn Lebens bringen, vom Erftiden im

Sumpfe bis zum Ertrinken im Strom. Sier haucht ber Einwanderer bie giftigen Miasmen ber Swamps und Lagunen ein, bort entgeht er mit Mahe ben klaffenden Kinntaben bes am Ufer tauernden Allis gators, hier verfolgen ihn giftige Schlangen, und bort ichredt ihn bas Geheul blutdurftiger Panther gurud; Mpriaden ftechender Musquiten zerfleischen feine Saut und verurfachen ihm unerträgliche Schmergen, und ber Ganbfloh grabt fich unter feine Ragel ein; wolfenbruchahnliche Regenguffe verwandeln feine Umgebung in einen See und naffen fein Pulver, und umgeben von Beerden von Bild ift er in Gefahr zu verhungern, ba feine Flinte Den Dienft verfagt. Muf folche Unnehmlichkeiten muß fich ber Unfiedler bier gefaßt machen, und nur Benige werden ben Muth haben oder gemiffenlos genug fenn, bie Ihrigen, ihre Beiber und Kinder in folche Lagen zu bringen, trot bes Reichthums, ben bie Ratur bier ausge-Das Thierreich bietet schwarze und gestreifte Jaguare und Ruguare, Suchfe, Bafchbaren, Beutelthiere, wilde Ragen, mehrere Arten von Sirfchen und Untilopen, bas Pecary ober Bifamfchwein, ben Zapir, bas Uguti, Cavien, Armabille, Stachelichweine, Eichhörnchen und gabllofe Bampnre. Affen verschiedener Art bewohnen alle Balbungen; ber Kaiman und Alligator ift in allen Baffern gu finden. Der Maniti bewohnt alle Lagunen und wird gegeffen. Das Geschlecht ber Bogel ift außerst gabtreich; zeichnet fich aber mehr burch prachtiges Gefieder, als burch feinen Gesang aus. Bom Condor bis zum fleinften Burger, vom Papagan bis zum Rolibri findet man alle Bogelarten ber Tropenwelt, und in der Regenzeit bededen große Echwarme von Schnepfen und Enten die überschwemm= ten Niederungen. Reich an Fischen find Fluffe, Lagunen und bas benachbarte Meer; Schilofroten aller Urt findet man ju Zaufenden an ber Rufte, Leguanen und Gidechfen aller Urt beleben bie Balbungen ; zahllos ift die Menge von Schlangen, Frofchen, laftigen Infetten und friechendem Gewurme, Die in allen Theilen bes ganbes gefunden werden ; Beerden verwilderter Pferde und Rinder fcmarmen herrenlos umber, und finden auf ben uppigen Savannen binreichende Rahrung.

Die Baldungen enthalten das köftliche Mahagoniholz, ben Mangrove, die Seefichte, die S. Mariasichte, die Geber, mehrere Arten Palmen, den Gisenholz und Kalabassendum und verschies bene andere werthvolle Baus, Tischer und Farbehölzer. Die Flußulfer sind mit hochstämmigen Weiden eingesaßt, die Niederungen mit Rohr bedeckt, von welchem das Bambusrohr riesenhafte Dome und gewölbte Gange bildet. Gummibaume und der Caoutchouksbaum sind gemein; Fruchtbaume verschiedener Art, wie Manguedaume, Sapadillen, Guaven und Limonen wachsen wild, und ebenso der

Rafao, ber Unit und Rouccou, die Baumwolle, Sarfaparille, Jalappe, Die Jatropha, aus ber bas Caffavebrod bereitet wird, die

Palma Chrifti, Arbufen und Unanas.

Die Gebirge sind ohne Zweisel reich an Gold, denn in fast allen Kussen sinder man Goldkörner; Silbers, Kupfers und Bleis Minen hat man bereits mehrere entdeckt; Salz könnte in Menge in den Lagunen gewonnen werden. — Der Boden ist ungemein fruchtsbar, und wo immer Indianer und vereinzelt Weiße sich angessiedelt und Pslanzungen angelegt haben, gedeiht alles aus herrlichste. — Jagd und Fischerei sind dis jetz, für den civilisirten sowohl als für den wilden unabhängigen Indianer, die vorzuglichsten Beschäftigungen, besonders ist die Schildkrötenjagd an der Küste von hohem Belange, und später durfte die Rinderzucht auf den ausgedehnten Savannen, den Haupterwerd künstiger Ansiedler abgeben.

Die Bewohner des Landes sind unabhangige Indianer, die Bambas, Popais, Taguzkalpas, Matagalpas, Tolalgalpas und Moscos oder Mosquitos ic., die zusammen gegen 30,000 Seelen zählen mögen; dis jest haben sie ihre Unabhängigkel. stets muthig vertheidigt, sich nie den Spaniern gefügt. Der Eivilisation sind sie geneigt, und Ansiedelungen würden mit Leichtigkeit unter ihnen gelingen, wenn man ihre Nationalität schonte, aus und mit ihnen selbst ein Reich gründete. Das M. Gregor's gegründetes Reich einging, lag in der unpassenden Wahl des ersten Niederlassungspunktes; die Geschichte seiner Ansiedelung durfte aber stu Alle, die eine Niederlassung dasselbst beabsichtigen, der beste Fingerzeig dessen, was man daselbst vermeiden und unterlassen müßte.

Obwohl ich mich im Vorhergehenden durchaus gegen eine Rolonisirung bes Mosquitolandes ausgesprochen, und nie ausgehört habe, davor zu warnen, sindet die Kolonisations Gesellschaft in Konigsberg in meinem "scheindar ungunstigen" Urtheil doch das beste Lob, und gründet auf dasselbe bin sein vaterlandisches Unternehmen. Es ist hier nicht der Ort, eine Kritit ihres nach dem Programm unaussuhrbaren Planes zu liefern, und ich verweise in dieser Beziehung alle, die Interesse daran nehmen, auf S 267 u. ff.

meines "Rathgebers fur Musmanderungsluftige."

Sarfaparille, Jabereitet wird, Die

old, benn in fast tupfer und Blei: onnte in Menge in ft ungemein frucht: Beiße fich ange: t alles aufs herr= ben civilisirten so: bie vorzüglichsten jagd an der Ruste rzucht auf ben aus: Unfiedler abgeben. ige Indianer, die Tolalgalpas und en 30,000 Seelen jigkei. ftets muthig Civilisation find fie feit unter ihnen ge: honte, aus und Daß M' Gregor's en Bahl bes erften iedelung durfte aber igen, der beste Finen und unterlaffen

aus gegen eine Kound nie aufgehört ond : Gesellschaft in "Urtheil doch das aterländisches Unterhres nach dem Proich verweise in dieser auf S. 267 u. fl.

## 3weite Abtheilung.

## Leitfaben für Auswanderer.

Es find zwar ber "Rathgeber, Fuhrer, Unleitungen und Leitfaben fur Auswanderer" feit den letten funfzehn Jahren gar manche erschienen, aber faft alle ermangeln ber Benauigkeit, Brundlichkeit und leichteren Ueberficht, und Die menigften find von Mannern verfaßt, die bas "neue Baterland" aus eigener Unficht fennen, ober bort ber Unfiedelung im Neulande wirtlich ihre Aufmerksamkeit gefchenkt haben, felbftthatig bei Grundung neuer Riederlaffungen gemefen find, ober Musmanderungen geleitet hatten. Unter bem Buft von Schriften, Die biefen Gegenstand behandeln, find nur die von Arends, Brauns, Duben, Gerte, Buttner, D. von Behr und Pauer verfaßten Berfe bem Muswanderungeluftigen als zwedmäßige Dandbucher zu empfeh len , fo fehr Dubens Bert auch verfannt und angefeindet murbe. Du ben fpricht überall bie lautere Bahrheit und verschweigt bie Nachtheile und Bibermartigkeiten nicht, Die, leiber! von vielen feiner auswanderungsluftigen Lefer überfeben und zu wenig beachtet werben. Die folgenden Seiten follen allen Denen, welche mit jenen Berten nicht bekannt find, eine grundliche Ueberficht alles Deffen liefern, was ein Auswanderungsluffiger nicht nur vor ber Trennung vom heimathlichen Beerde wiffen muß, fondern auch Alles berühren, mas einem Einwanderer im neuen Baterlande von Rugen fenn tann. -Bir theilen biefen Abschnitt in brei Abtheilungen: Ber foll und barf auswandern, wer nicht? - Bie foll man ausmanbern? - und: Borfdriften fur Ginmanberer; und hoffen barin Alles ermahnt ju haben, was in einem Sanbbuch fur Auswanderer gesucht werden fann.

## 1. Wer foll und darf auswandern, wer nicht?

Bon jeher pilgerten Gluderitter, Abentheurer, Schwindelfopfe, überspannte Menschen, Phantasten, Weltverbesserer und bas gange heer plantoser, eingebildeter Thoren, Mussigganger, Arbeitoscheue, Taugenichtse, Unwissende, selbst Castrchafte, als: Spieler, Trunkenbolde und ahnliche Menschen nach Amerika, um baselbst ein Glud zu machen, das ihnen Europa versagte; traumten dort ein Utopien zu sinden, welches sie mit offenen Armen auf-

nehmen, fie forglos und ohne Arbeit nabren und mit Reichthumern überhauft nach Guropa gurudfehren laffen murbe, und nahrten Die fonberbarften Borurtheile über jenen Belttheil; glaubten, bag bie bortigen Regierungen ihnen wenigstens die Roften der Ueberfahrt vorfcbiegen ober verguten, ihnen gandereien und Stlaven fcbenten, ober zum Mubau bes Landes boch wenigstens die erforderlichen Roften vorftreden wurden, und beredeten auf diese Urt oft madere, aber geiftes: beschrankte Familien, mit ihnen gemeinschaftliche Cache zu machen, ber neuen Welt jugumanbern, und bie Segnungen berfelben mit ihnen zu theilen. Alle jene Phantafiebilder find leere Traumereien, die fich in Umerika nicht bestätigen: getäuscht in ihren Erwartungen geben jene Unbesonnenen entweber elend zu Brunde, oder fehren mit ben Reften ihres Bohlftands, mit verlorener Seelenruhe, und oft ganglich gebrochenem Bergen nach ber Beimath gurud, um menigstens auf ber Scholle zu fterben, auf welcher fie nicht leben zu tonnen glaubten , ein Loos, das fie auch ohne folche Ummege hatten erreichen konnen. — Leis der machen fich noch immer Biele eine gang falfche Borftellung von ber Gludfeligkeit, Die ihrer in Umerifa harre, und von welcher getaufcht fie bie Uebereilung begeben, ine koftspielige Reise zu unternehmen, die fie burch vorher eingezogene nabere Rachrichten über Umerika fich hatten ersparen konnen. - 3war hat nun dieser Leichtfinn, fo aufs Gradewohl nach Umerika ju geben, etwas nachgelaffen, boch giebt es immer noch gar Biele, bie außer bem Saufe Aroft fuchen, die Frembe ficts uber die Beimath erheben, und gulebt um fo trofflofer nach Guri pa gurudfehren, als fie es bort um fo unendlich beffer zu finden gla wten. - Umerika ift, wie jeder aus bem Borhergebenben feben fann, fein Teenland, wo ewiger Friede und Genuß herricht, ohne bag man es fich fauer werben ju laffen braucht, alle Bedurfniffe fich frei, toften : und mubelos barbie: ten; fein poetisches Urkabien; fein 3beal, wo alle Menschen im gleiden Grade gludlich und frei find; wo Mues Ordnung, Bernunft und Sarmonie ift, - wo man feine Gerichte, Priefter, Polizei und Solbaten mehr habe und ihrer auch nicht bedurfe; fein Darabies, welches alle Bedurfniffe ohne Dube und Arbeit in größter Fulle barbiete: es ift, wie ichon in ber Ginleitung ermabnt worben, bas Land bes Schweißes und ber Arbeit! - Derjenige Musmanberer, welcher ohne Wermogen, Das ihn nahrt, hierher kommt, wie fich benn meift gerabe Golde Amerika in Die Arme werfen, muß bier recht ichwer und mehr als anderwarts arbeiten. Der mit Urwald, Schlingpflanzen und Unfraut überzogene Boben erfordert mehr Krafte zum Ubraumen und zur Bearbeitung als ber gewohnliche Uderbau in Deutschland. - Die Gewerbe werden zwar frei betrieben, aber biefe Freiheit, alle treiben gu burfen, schickt jedem,

d mit Reichthumern e, und nährten die glaubten, baß bie der Ueberfahrt vorlaven schenken, oder verlichen Rosten vor= vadere, aber geiftes: e Sache zu machen, n berfelben mit ihnen traumereien, die fich Erwartungen gehen r fehren mit den Ree, und oft ganzlich m menigstens auf ber onnen glaubten, ein ichen konnen. — Lei: sche Vorstellung von und von welcher geiclige Reise zu unterere Nachrichten über hat nun dieser Leicht= geben, etwas nachge= die außer bem Saufe ath erheben, und zu-, als fie es bort um merika ift, wie jeber Frentand, wo ewiger h fauer werben zu lafund muhelos darbic: lle Menschen im glei-Ordnung, Bernunft te, Priester, Polizei t bedurfe; fein Paras ind Arbeit in größter ung ermähnt worden, - Derjenige Auswanihrt, hierher kommt, Die Urme werfen, muß beiten. Der mit Ur: gene Boben erforbert itung als ber gewobn: verbe werden zwar frei

burfen, schickt jedem,

ber ein einträgliches Geschäft gefunden zu haben glaubt, sogleich eine Menge Konkurrenten auf den Hals, und biese zwingen ibn, alle Kraft aufzubieten, um nicht von Andern aus dem Genuß und dem Besiß seiner Vortheite gedrängt und überslügelt zu werden. Der Handel endlich hat die mächtige Rivalität der Engländer auf ienen Märkten zu bekämpfen und fordert darum auch doppette Anstrengung. – Man trocknet daber in Amerika sich oft in einer Boche mehr Schweiß vom Gesicht, als in Europa, wo lauter kultivirter Boden zu bearbeiten ist und das liebe Wochen-und Tagelohn berrscht, in einem ganzen Jahre. Auch wird es bei der steigenden Konkurenz der Arbeitsuchden mit jedem Jahre schwieriger, ein gutes Unterkommen zu sinden, und man muß daher schweitiger, ein gutes uorzüglicher Arbeiter sich hervorzuheben bemuht seyn, wenn man bort dauernd Beschäftigung sinden will.

Die Bortheile, welche Amerika bem Ginwanderer verfpricht und bietet, find: ein leicht zu erwerbender Boden, volle Freiheit ber Befchäftigungen und Gewerbe, milbe Abgaben, allgemeine politifche und religiofe Freis beit, zu benten und zu glanben mas er will, feine Meinung unbefangen ju aufern, und feine Ginfich= ten jum Beften feines neuen Baterlanbes geltenb ju machen in Schriften und als freierwählter Bertreter Des Bolts. - Er ift willfommen, weil Raum genug für Alle vorhanden ift: ber alte Ginwohner ift barum nicht eiferfuch: tig auf ihn, benn er weiß, daß das Großerwerden der Gefellichaft Die Kraft und bas Leben bes Gangen und ber Gingelnen erhoht und verbessert. - Rach einigen Jahren Aufzethalt erlangt ber Ginmanberer bie Rechte bes Burgers, u... fann nun ju auen Memtern und Burben feines neuen Baterlandes gelangen - fann Gefchworner. Bolfevertreter, Beamter, ja felbft bie erfte Perfon bes Staats merben, wenn er bas Bertrauen feiner Mitburger gewinnt; wer mehr fucht und erwartet, ber taufcht fich bitter. Es geschicht in Umerita fonft durchaus nichts fur ben Fremben; er muß alles fich felbst banken, bedarf aber auch nichts weiter und fann babeirecht wohl bestehen, benn es ift flar, bag ein Menfc, ber fich nur fonft ju behelfen und in alles ju finden weiß, thatig, erwerbfleißig, maßig, fparfam ift, ben Entbehrungen trot bieten tann, aber auch nur ein Solcher, bort beffer als irgend wo fein Glud finden tann. Die roben Stoffe find bort überall gur Bufriedenheit vorhanden, man muß fie nur gur verarbeiten wiffen. - Die hat die Regierung bie Ginwanderung burch irgend eine Mtaafregel aufgemuntert. Gie verkennt zwar ben Bumachs von Kraft nicht, ben fie burch gefunde. kräftige, frugale und arbeitsame Menschen erlangt, aber biefe bur-

fen nicht vergeffen, bag Umerita bas Canb gleicher Rechte ift, und bag ihre Theilnahme an bem Gangen feine Begunftigungen jur Folge haben fann; benn bieg murbe eine Ungerechtigfeit gegen andere Burger fenn, von beren Bermogen bieß genommen merben mußte. Sie tonnen nichts, als auch folche amerikanische Burger werden. Gie tonnen erwarten, bei Dafigteit und unter bem Benuß volltommener Sicherheit ihr Eigenthum einträglich ju machen, aud felbft bei Urmuth, aber mit Fleiß , Ginficht und Benugfamkeit fich und ihre Familie mohl zu unterhalten. - Ber bier leben und fich gefallen will, muß bie europaifche Saut abftreifen und nie wieder in fie hineinfriechen; bann aber ermacht auch in ihm ein Gefühl ber Cuperioritat über alle andere Nationen bas aus bem Bewußtsenn bervorgeht: bag bier ju gande als Glieb ber Gefellichaft Diemand über ihm fteht, bag burch Geburt die Menschen weder hoher noch niedriger find, bag ihr fittlicher und geiftiger Berth Alles ift. Gelbft bie Regierungen find hier nicht Gotter, fondern nur Diener bes Bolfe, bas fie nach Bohlgefallen ein : und alfest. Daraus folgt aber unter anberm auch, bag bie Gewalt ber Regierung, Gutes und Bofes gu thun, bochft beschrantt ift und eben barum auch ben Ginmanderern feine Bergunftigungen geben fann. Statt bag in Europa bas Bolf vom Regenten abhangt, hangt hier ber Beamte vom Bolfe ab. Alles ift bier verkehrt, ober bort wie man will. Wer bieg recht faßt, wird in Umerita nichts fuchen mae ihn taufcht. Die Umerifaner miffen es recht gut, bag bie Einwanderer nicht ihrer :, fondern ihrentwegen fommen; auch feine Gludlichen und Bufriebenen, benn biefe bleiben gu Saus. Musnahmen giebt es, und biefe miffen auch bie Umerifaner ju murbigen.

Aus dem Vorstehenden kann man im Allgemeinen schon entnehmen, welchen Personen Amerika angemessen som wird und umgekehrt, welche Personen Amerika zusagen werden. — Es sind dieß vorzugsweise nur zwei Stande, Landwirthe und Hand nur diese follen sich daher in der Regel dahin begeben. — Man kann indes selbst denen, welche sich für Amerika eignen, keinen bestimmten Rath ertheilen, sich dahin zu begeben. Im Allgemeinen kann man nur sagen: junge, starke, arbeitsame Leute, mit etwas Vermögen, die den Ackerdau oder ein Gewerde verstehen, konnen sich hier mit Ersolg niederlassen, namentlich Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Wer über 50 Jahre hinauß ist, soll Amerika nicht mehr ausstuchen keiner Arbeit und geniest die Früchte seiner Bemühungen nicht mehr. Ueberhaupt, wer em pfindlich und schwächlich ist, wähle Amerika nicht. Man muß

leicher Rechte ine Begunstigun: ine Ungerechtigkeit eß genommen wer: erikanische Burger ind unter dem Ge= räglich zu machen, und Genügsamkeit ter hier leben ifche Saut ab: friechen; bann eriorität über alle rvorgeht: daß hier ber ihm fteht, baß iledriger find, daß ft bie Regierungen dolks, bas fie nach t aber unter ans utes und Bofes zu ben Ginwanderern Europa das Volk nte vom Bolke ab. wie man will. nichts suchen recht gut, baß bie ommen; auch keine 1 zu Haus. Aus: ikaner zu würbigen. reinen schon entneh: on wird und umaen. — Es find dieß ib Sandwerter, den, und nur biefe – Man kann indeß ien bestimmten Rath einen kann man nur vas Vermögen, die fich hier mit Erfolg und 40 Jahren. icht mehr auffuchen; Arbeit und genießt

eberhaupt, wer ein

nicht. Man muß

Seelenstarte und Gelundheit besigen, um unangenehme und harte Berpflichtungen zu übernehmen, und wurde durch Ungeduld biese nur vergrößern. Bekummernisse muß man sich nicht so sehr zu herzen nehmen, und überhaupt Lebensphilosophie besigen und Charafter zeigen. Das Gute empfindet man dann desto lebhafter. — Bestrachten wir die einzelnen Stande, so sinden wir:

a) Landwirthe. - Anechte und Magbe. - Ber auch nichts gelernt hat, als Solzhauen und Pflugen, ober, wenn bie Perfon jum andern Gefchlechte gebort, nichts verrichten fann, als die gewöhnliche Magbearbeit, aber boch fo viel hat, die Uebersfahrt bezahlen zu konnen, dem ift Umerika anzuempfehlen. 3war fommen wochentlich bort Taufende an, aber Niemand bleibt ohne Stelle. Es ift biejenige Rlaffe von Menfchen, bie in Umerita faft gang fehlen, weil Jeder eilt, sobald er fich 100 bis 200 Dollars erworben hat, als Landmann fein eigener herr zu werben, um fich burch Fleiß und Thatigkeit in eine fo gemachliche und unabhangige Lage zu feben, wie die bortigen liberalen Gefete es Jedem ohne Unfrage gestatten. Alle jene Ginmanderer finden bier ein gutes Unterfommen, mogen fie in New : York, Philadelphia, Baltimore oder New-Orleans landen, im Often bleiben oder nach dem fernen Beften gieben. Rnechte erhalten bei Canbleuten, ober auch in Stabten, burchgehends 10 bis 12 Dollars Lohn monatlich, nie aber unter 8 Dollars, und Magde 4 bis 6, in ben oftlichen Stabten oft fogar 8 Dollars monatlich und überall bie Roft am Tifch ber Berrichaft, taglich breimal Fleisch, Gemuße, Mais : und Baizenbrob, Morgens Raffee und Abends Thee. - In New : Drleans ift ber Lohn noch einmal so hoch, boch ift es hier in ben Sommermonaten immer ungesund, und besthalb beutschen Einwanderern ber permanente Aufenthalt hier nicht anzuempfehien. Die Behandlung ber Dienftboten, die hier allgemein "Gehulfen" (help) genannt werben - bie Benennung Rnechte und Magbe ift bier vollig unbekannt — ift vortrefflich, und ber Abstand zwischen Berrsichaft und Dienstboten fowohl bem Ramen nach, als im Beneh. men fast unbemerkbar. Da hort man tein "Donner und Better", feinen Bluch, man bemerkt feine bose Inspector und Berwalterlaune, und doch geht die Arbeit recht gut vorwarts. Benige Jahre reichen hin, fie unabhangig zu machen; mit ber allergeringften Gefchichlichteit machen fie bas ficherfte Glud, benn fie werben Canbleute (Farmers), unabhangige Grundbefiger, gludlicher und forgenfreier als Landwirthe in Deutschland, nur mit bem Unterschiede, bag in Amerika Reiner fur fie arbeitet, sondern bag fie felbft arbeiten muffen, bis eine Reihe Rinder ben Eltern die harte Arbeit abnimmt. - Beibliche Dienstboten arbeiten nie im Felbe, fondern beforgen bas Saus-

wefen, die Mildwirthschaft und hochstens ben Garten; thatige sind sehr gesucht, und rechtliche Magde haben hausig ihr Glud als Sauskrauen in Amerika gemacht. Fleifige rührige Machen, die einigermaßen gut aussehen, können gewiß fenn, son im ersten Jahre Heinschaft gut gehalten; zu rathen ist es ihnen aber, nicht zu schnell auf diese einzugehen, sondern sich erst lieber ein paar Sundert Dollars zurückzulegen; sie brauchen nicht zu befürchten sigen zu bleiben, und machen, besonders wenn sie nicht der dortigen Regel folgen und allmonatlich ihren Dienst wechseln, sondern einige Jahre bei einer guten Herrschaft im Dienst bleiben, fast durchaus gute

Parthien. b) Sandwerker. - Die zweite Rlaffe berer, die bei Bleiß und Thatigfeit in Umerita ein ficheres Gedeihen finden merben, bildet bie große Reihe von Sandwerfern, Die in Europa in Bilben und Bunfte gefeffelt, in ben Bereinigten Staaten von Mord-Umerita von allem 3wange befreit find, ihr Geschäft, wenn sie Befdicklichkeit haben, fo oft fie wollen, wechseln tonnen, von allen Zaren befreit find, und gang bem fpekulativen Runftfleiße, wenn, wie und wo fie wollen, fich widmen konnen. Man findet unter ihnen die reichsten Leute, Die mit nichts begannen, und jest bie angesehenften Stellen betleiben, ohne babei ihre Beschäfte gu vernachläffigen. Rein Rang findet unter den verschiedenen Beschaften fatt; ein Baumeifter bunkt fich nicht vornehmer, als ein Schneiber ober Schuhmacher, und niemand, fein Urgt, fein Movotat, murbe fich bas geringfte Borrecht vor einem Sandwerter berausnehmen. Man findet Schneiber, Die Bantbireftoren find, Schuhmacher als Dberften ber Milig, Fleischer als Prafidenten gelehrter Gefellschaften, Maurer und Schmiede als Gefetgeber, und Gaftwirthe als Gouverneure verfchiebener Staaten fchidlichkeit, Schnelligfeit, Borthalten, Rechtlich feit und Religiofitat find die Bedingungen, Die ihr Fortfommen, ihr Glud begrunden. — Die hier Untommenden finden ftets Urbeit, und arbeiten entweber im Sagelohn, nach bem Stud, im Accord, ober nach bem Quabratmaß. Sie verdienen nicht alle gleichviel, sondern die verschiedenen Sandwerke find in biefem Puntte verschieben, je nachdem fie in bas ameritanische Leben paffen. 3m Innern bes Landes verbienen fie burchs ichnittlich nicht unter einem D. ben Tag, nebft Roft; in ben Geeftabten 14 bis 14 Dollars tagilch, ohne Effen. Deue Ginwanderer, welche bie erfte befle Arbeit ergreifen muffen, um nicht zu barben, muffen oft mit 6, 5 und 4 Dollars bie Boche, ohne Roft vorlieb nehmen, und haben bann 2 - 21 Dollars wochentlich fur Roft und Logis au entrichten. - Um eine genauere Ueberficht ju geben, laffen wir

Garten; thatige ufig ihr Glud als ge Machen, bie, schon im ersten ihnen aber, nicht ein paar Sundert fürchten fügen zu er bortigen Regel ibern einige Jahre ist durchauß gute

Te berer, die bei beihen finden werdie in Europa in itaaten von Nord: eschaft, wenn sie feln konnen, von ativen Kunstfleiße, nen. Man findet gannen , und jest ihre Geschäfte 311 verschiedenen Geornehmer, als ein fein Argt, fein einem Sandwerker lankdirektoren sind, r als Prasidenten e als Gefetigeber, · Staaten ten, Rechtlich: ingungen, bie en. - Die hier entweber im Tage: dem Quadratmaß. n bie verschiedenen nachbem fie in bas verbienen fie burch: ; in ben Geeftabten nwanderer, welche gu darben, muffen oft vorlieb nehmen, fur Kost und Logis ı geben, laffen wir hier alle verschiebenen handwerker in alphabetischer Reihe folgen, bemerken aber noch ausdrucklich, daß wir hier nur die Bereinigten Staaten, nicht aber Teras, im Auge haben, daß in den verschiebenen einzelnen Staaten die Lage und Aussicht einzelner Gewerbe modifiziert wird, mit Ausnahme der den enueften Staaten der Union aber unfre Angabe als allgemein gultig angenommen werden kann, und beren Richtigkeit uns schon durch hunderte von Briefen Ausgewanderter bestätigt worden ist:

Anstreicher oder Weißbinder werden nur dann in Amerika gute Geschäfte machen können, wenn sie das Ganze der Farbenmischung völlig inne haben, mit Delfarden umzugehen wissen, und wenigstend einige Kenntnisse vom Lacken, besiehen. In den größern Sadten, wo alle Gebäude von Ziegeln errichtet, und die Studen, Kammern und selbst die Hauskluren mit Tapeten bekleidet sind, haben die Anstreicher fast ganz allein mit Delfarden zu thun. Die Treppengeländer und Thuren werden größtentheils lackert. Ausmalen der Zimmer kommt nur in mittleren Haufern vor, und auf dem Lade werden die Bohnungen von den Eigenthümern selbst, aber nur weiß angestrichen. Ein Weissbinder verdient im Lande täglich einen Dollar, nehft Kost, in den Städten 1½ bis 2 Dollars, ohne bieselbe. Die Farde wird stets besonders berechnet, oder die verschiedenen Ingredienzien von dem Eigner des zu malenden Hauses geliesert.

Bader machen in ber Regel in ben großern Stabten, namentlich im Often, gute Geschäfte, und bezahlen ihre Leute gewohnlich im Wochenlohn, in den Binnenftabten 4 und in den Seeftabten 6 Dollars, nebft Roft. - Das Ctabliffement ift in fo fern ichwierig, als im Allgemeinen ber großere Theil auf ansehnliche Mehlvorrathe halten muß. Die meiften Backer haben indeß flein angefangen. Gie beginnen, fobald fie ein paar Barrel Mehl und eben fo viel Gyrup taufen tonnen, mit Pfeffertuchenbackerei, tragen ihre Baare in Rorben jum Berkauf herum, und fuchen fo nach und nach in Kundichaft zu fommen, um zur Beigbackerei übergeben zu tonnen, mas ihnen bann um fo eber gelingt, als fie ihren Runben bas Bebad ins Saus liefern. — Die Ruchenbaderei ift fast gang unbekannt, und wird meiftens nur von Conditoren betrieben. Bader, die fich hierauf legen murben, burften auf guten Absat rechnen. - Bisquitober Schiffszwiebachbacherei wird in großen Unftalten betrieben, und werben in benfelben die Arbeiter mit 6 - 8 Dollars wochentlch bezahlt.

Barbiere werben, wenn fie nicht jugleich Bunbarzte finb, schliechte Geschäfte machen, ba in allen Stabten bieses Geschäft von Farbigen verrichtet wird, und biese zugleich ben Dienst eines Friseurs Bromme's handb. f. Ausen, n. Amerita. Die Auft. 27

Ein Beifer murbe mit biefen nicht fonfurriren fonnen, und nur ale Bundargt, wo er bann ale Argt auftreten tonnte, wurde er gute Beschäfte machen.

Beutler muffen zugleich bas Rurichnerhandwert verfteben, um bier ihr Fortfommen finden ju tonnen, ober jugleich Beiß gerber fevn. Muf ihr Sandwert all ein wurden fie nicht mit Bestimmtheit auf Arbeit rechnen konnen.

Bierbrauer werben bier ftets gute Geschäfte machen. In ben oftlichen Stadten find bebeutenbe Porter = und Mle : Brauereien ; Die Arbeit wird gut bezahlt; gewohnlich 4 - 6 Dollars wochentlich, nebst Roft. - Ber verschiedene untergabrige und Doppelbiere gu brauen versteht, wird, wenn er sich irgendwo im Lande, namentlich in ben mestlichen Staaten, etablirt, trot ber Ronkurreng ber großen Brauereien, mit taufend Dollars Betriebskapital ein brillantes Ge-Shaft machen.

Bottiger finden, wenn fie eigenes Sandwerkzeug haben, in ben Seeftabten immer Urbeit und guten Berbienft, und tonnen fich 8 - 10 Dollars wochentlich verdienen. Auf dem Lande, mo fortwährend Mehl : und Fleischfaffer gebraucht merden, ift ihr Fortfommen ebenfalls gefichert, nur follten fie nicht fublicher als Marpland ins Land hinein wondern, weil in allen Staaten, wo Plantagenbau betrieben wird, auf allen Pflanzungen Regerfftaven bas Bottigerhandwert betreiben. - Beifteben fie bie Behandlung bes Beins, fo werben fie bei eigenem Etabliffement, wenn fie ber englichen Sprache machtig find, und eine Beinftube eröffnen, treffliche Beschäfte machen. Bottigergesellen, Die ins Band geben, finden gewöhnlich in Dublen Beschäftigung, oder bei Sandels fleischern und Ginfalzern, und empfangen in der Regel 4 - 5 Doll. Wochenlohn bei freier Befoftigung. In Dhio, namentlich in Cincinnati, find vom August an bis Dezember, wo bas Schweinefchlachten beginnt, Bottiger fehr gefucht, und verbienen von 8 - 12 D. wochentlich, und vom Marg an bis Juli finden fie, mahrend des Beringe : und Mafrelenfanges, in ben Ruftenftaaten, namentlich aber an ber Chefapeate : Ban, immer Arbeit und Berdienft.

Branntweinbrenner finden in Pennsplvanien, Mary land, Dhio, New : York und bem gangen Beften, fortwahrend im Binter Arbeit, nur muffen fie Whisty (Maisbranntmein) ju gewinnen verfteben, mas leicht erlernt werben tann. Brenner erhalten in der Regel 15 - 20 Dollars monatlich, nebft Wohnung und Roft. Werstehen fie die Dafchmenbrennerei, und miffen fie Rorn : ober Maisbranntwein in Genever (Gin) ju vermanteln, fo konnen fie 25 - 30 Dollars, und wenn fie Rum und Cognac bren-

nen fonnen, noch mehr monatlich verolenen.

nkurriren konnen, auftreten konnte,

chandwerk vers 1en, ober zugleich n wurden sie nicht

äfte machen. In Ale: Brauereien; ollars wöchentlich, id Doppelbiere zu Lande, namentlich furrenz der großen ein brillantes Ge-

idwerkzeug haben, ienst, und konnen f dem Lande, wo rben, ift ihr Forts icht südlicher als Uen Staaten, wo ngen Regeriflaven ie die Behandlung ient, wenn sie der Beinftube eröffnen, e ins Land gehen, der bei Handels egel 4 - 5 Doll. , namentlich in wo das Schweines ienen von 8 — 12 1 fie, mahrend bes aaten, namentlich

Derdienst.
Intoanien, Marys,
1, fortwährend im
oranntwein) du getun. Brenner erto, nebst Wohnung
ei, und wissen sie 
du verwanteln, so
t und Cognac bren-

Buchbinder mussen, wenn sie nicht ausgezeichnete Arbeiter und Vergolder sind, von Reuem lernen. Brochuren kommen seiten ver; alle Bucher werden, wie in Engrand, farronnirt oder ganz in Leder gebunden. In den großen dier besindlichen Buchbindereien, wie in der meines Freundes Mapo in Richmond, wird alles fabrikmäßig betrieben; dus Hoften der Bucher wird nach dem Nieß, das Binden nach dem Hundert, das Bollenden, Vergolden und das Farbei der Schnitte nach dem Dutzend bezahlt. Ein fleifiger Arbeiter kann 6 — 8, ein geschickter Lergelder 10 — 12 Dollard wöchentlich verdienen. Dis Etabliseinent in hocht schwierig; geschickte Gesellen sinden aber in Boston, News York, Philadelphia, Baltimore, Walhington und Richmond immer Arbeit.

Buch drucker mussen ber englischen Sprache völlig machtig, schnelle Arbeiter, und der eisernen Pressen gewohnt fenn. Deutsche Druckereien eristien zwer in Penninkvanien, Shio und Missouri in fast allen Stavten, doch beschränkt sich die deutsche Arbeit auf eine Reitung und höchstens einen Kalender. Scher, die gut einglich verstehen, können täglich 2—24 Dollars verdienen; gute Drucker von 14—2 Dollars. In Accidenze und Galanteries Druckereien erhalten Arbeiter einen festen Wochenlohn von 4 bis 7 Dollars nehft Kost, doch mussen Seger und Drucker in einer Pers

fon vereinigt fenn.

Burften bin ber finden ichmer ein Unterkommen. Die Burftenbinderei wird im Norden und in den verschiedenen Besserungshausen fabriknafig betrieben. Die hiesigen Bustenbinder sind in der Negel zugteich Leistenschneider, und hindeln mit Schuhmacher-Utenstien, Rägeln, Zwecken und hanfbraht, was gewöhnlich bester rentiet als Burftenbinden.

Conditor. — Die Conditorei ift eines ber am meisten rentirenden Geschäfte, und wird wie in Deutschland und größtenthe is von Deutschen betrieben. — In allen Conditorladen findet man Mineral- und Sodowasser, und mit der Bereitung biefer Wasser, die eines außerordentlichen Absabes sich zu erfreuen haben, muffen bie Conditoren vollommen vertraut seyn.

De ftill ate ure werden, wenn fie die Anfertigung aller Arten von Liforen vollig inne haben, und zugleich Cau de Cologne und andere Parfumerien zu bereiten veiste, in ben See und größeren Binnenstädten ausgezeichnete Geschäfte machen; benn trop der Mäßigkeitägeselsschaften werden feine Litore, besonders in den such sieden Staaten, immer noch in Menge konsumirt.

Drechster. - horndrechster finden nur felten ein Unsterfommen, und bleiben beffer in Deutschland; Metaltorechseler finden guten Berdienft, und werden gut bezahlt, und eben fo

27

Holzbreher, vorzüglich wenn sie zugleich Blode und Klobensmacher sind. — Sie arbeiten gewöhnlich in Accord und können wöchentlich von 6 — 10 Dollars verdienen. Kunstdrechstler suchen gewöhnlich in Peitschen und Spazierstocksabriken Unterkommen zu finden, und rachen in der Regel gute Geschäfte.

Effigbrauer tonnen nur in ben großen Fabrifen ber Seeftabte Arbeit finden. Das eigne Etabliffement ift schwierig, ba es fich nur schwer mit ben Fabrifen konkurriren lagt, und im Lande felbft, wo jeder Farmec feinen Bedarf an Gflig felbst bereitet, kein

Absat zu erzielen ift.

Farber tonnen, wenn sie gugleich bas Bleichen und Reinisgen von Fleden verstehen 'n ben größeren Stabten immer auf Beschaftigung rechnen, und in den verschiedenen Manufakturen bes Landes fiete Arbeit finden. Im Innern des Landes sinden sie wenig zu thon, da jede Farmersfrau ihr Leinen und Bollgarn selbst farbt. — Zeugdruder, die zugleich Farber sind, werden gut bezahlt, und verdienen in den Manufakturen von 25 — 40 Doll. monatlich. — Tuch farber sinden in Suat Monat Dollar von in den Reusengland Staaten immer Arbeit.

Fleischer brauchen nie um Beschäftigung und Unterkommen verlegen zu seyn. Das Fleischerhandwerk wird größtentheils von Deutschen betrieben, und ist eins ber besten Geschäfte. Man untersscheibet bier zwei Klassen berselben: Schlächter, welche bie Thiere aussichlachten und so an die Fleischer verkausen oder einsalzen, und Fleischer, welche ben Detailverkaufen ober einsalzen, und Fleischer, welche ben Detailverkaufen besorgen und Burft (größtentheils Gervelatwurst) fabrigiren. — Der gewöhnliche Lohn eines Urbeiters in diesem Geschäfte ist 1 Dollar täglich nebst Kost; im Winter bei ben Schweineschaftern oft 1½ -- 2 Dollars,

ober 1 Dollar und bie Borften.

Sartner. — Kunft: und Gemuße: Gartner werden als Arbeiter nicht besser als Knechte bezahlt. In der Regel etabliren sich bieselben nach Berlauf der ersten Jahre selbst in der unmittelbaren Rabe der großen Stadte, und machen dort treisliche Geschäfte, da die Erstlinge der Natur dort eben so gesucht, und theurer als in Europa bezahlt werden, der Gartenbau selbst aber, die geringen. Gemußearten ausgenommen, fast durchgehends noch in der Kindheit ist. — Gartner, welche Blumen ziehen und Obstschulen inlegen, können durch den Handle mit jungen Stammen, Sehlingen und Pfropfreisern in kurzer Zeit sich ein Bermögen erwerben, da veredelte Arten hier gut bezahlt werden.

Gerber trennen fich hier in zwei Geschäfte, in eigentliche Gerber, welche nur gerben, und in Fertigmacher, welche nur Stubenarbeit verrichten. — Das Etablifement in ben oftlichen Staaten

t= und Kloben= ccord und konnen nstbrewster suchen Unterkommen zu

Fabriken ber Sees & Committee de Committee d ft, und im gande selbst bereitet, kein

Bleichen und Reinis ten immer auf Be= Manufafturen bes es finden sie wenig d Wollgarn felbst find, werben gut n 25 — 40 Doll. Mem : York und in

und Unterfommen größtentheils von afte. Man unters , welche die Thiere ober einfalzen, und und Burft (groß: ohnliche Lohn eines lich nebst Kost; im 1½ -- 2 Dollars,

ner werben als Ar= Regel etabliren fich n ber unmittelbaren fliche Geschäfte, ba und theurer als in aber, bie geringern 8 noch in der Kind: nd Obstschulen anles ammen, Sehlingen iogen erwerben, ba

afte, in eigentliche r, melde nur Stuben oftlichen Staaten ift bochft fcmierig, ba bie hiefigen Gerbereien von großer Musbehnung find, und neue Anfanger, wenn fie nicht bedeutenbes Bermogen haben, ber Konkurreng nicht widerstehn konnen. Im Weften ift bie Grundung eines eignen Gtabliffements leichter und gewinn= bringend; nur ift es hier Gitte, burchgangig Baute an Bahlungsftatt anzunehmen, wo bann vom Lohgerber ftets fur zwei rohe Saute ein gegerbtes Fell gegeben wird. Arbeiter werben gut bejahlt, und erhalten als Gerber 4 - 6, als Fertigmacher 6 bis 8 Dollers bie Boche.

Glafer machen als folche nur bann gute Befchafte, wenn fie jugleich Saustifch ler find und gute Schiebrahmen ju fertigen miffen. Unfere beutichen Glafer muffen geradewegs von Reuem lernen. Befchranten fich biefelben auf Banbarbeit, b. h. ziehen fie mit ihrem Glastaften auf bem Ruden im Banbe umber, und feben fie, wo man ihrer Bulfe bedarf, fo werden fie guten Berdienst haben. Alle aber werden fich beftreben, jur Landwirthichaft übergeben gu tonnen, ober Sausschreiner zu werben. --

Gold: und Gilberarbeiter eriftiren gwar in ben großern Stabten, boch ift ihnen bie Ginwanderung nicht anzurathen, ba in einem neuen ganbe tie eblen Metalle nugbarer als ju Schmudfaden verwendet werden konnen, und Frankreich Bijouterien in Menge

au billigen Preifen liefert.

Gurtler und Broncearbeiter find hier zugleich Sporrer, und finden ftets Arbeit und guten Berdienft. Der Aufenthalt im Lande ift ihnen nur bann ju empfehlen, wenn fie Fabrifarbeit für größere Unftalten in Accord befommen. Die Gehulfen werben burchschnittlich mit 1 Dollars ben Tag bezahlt, ftehen aber gemeinigs lich in Wochenlohn, wo fie 5 Dollars nebit Roft erhalten.

Sutmacher machen in Umerifa, wo Rauchwerk aus ber erften Sand zu haben ift , vortreffliche Geschafte. Ganze Schiffslas bungen hute werden nach Beftindien und Sub-Amerika ausgeführt. Die Gefellen arbeiten gewöhnlich in Accord und werben nach bem Stud bezahlt. Die Bute werden nach ber Dualitat in 5 Rlaffen geschieben, und bem Urbeiter bas Stud, ausschließlich bes Farbens, mit 1, 14, 14, 14, 15 und 2 Dollars bezahlt.

Rammmacher finden in ben großeren Stabten, wo bie Urbeit fa rifmaßig betrieben wird, fortwahrend Berdienft, und burchichnitteich # - 1 Dollar Tagelohn nebft Roft. - Accordarbeiter Jonnen, nach den Gorten, bis 2 Dollars taglich verbienen.

Rlem pner haben über bas gange Land Arbeit, und verbienen in Accord bis 2 Dollars. Der Berbrauch von Blechmaaren in ben amerikanischen Ruchen ift weit größer, als in ben beutschen, ba bie bortigen Sausfrauen fo viel mit bem Baden bes Baigen : und

Maisbrodes, ber Puddings und Pre's zu thun haben, und alle Topfe, Afannen, Thee- und Koff etopfe von startem schwarzen Gifendt ch., tie Wasser- und Mitcheimer aber von Weisblich und Zink gefertigt senn mussen. Das Etablissement ist ticht, verlungt ein nur unbedeutentes Kapital, und ist mit keinem Risse verbunden.

Rupferschmiede durfen nie um Arbeit verlegen femn; fie find bier zugleich Roth: und Gelbgießer, und werden mit 14 bis 14 Dollars den Tag bezahlt. — Sie find zugleich Maschieisten, versiehen sie Dampsmaschinnaubeit, so konnn sie 10 bis 15 Dollars wöchentlich verdienen. Die deutschen neu einwandernden Gesellen haben aber hier noch vieles zu lernen, durfen daher in der eisten Beit keine besonders großen Anspruche machen, und eist wenn sie die amerikalische Art zu arbeiten gewohnt sind, konnen sie auf den oben angesubrten Lohn rechnen. Das Etablissement selbst ist hochst koftspelig und verlangt ein bedeutendes Rapital.

Rurschner vereinigen in ihrem Geichöfte hier zugleich bas Beutler- und handschuhmacher handwerk. Sie machen gute Geschifte und werden in der Regel in diesem, an Rauchwaaren so reichen Lande, anschmliche Pelphinbler. — Aftor zu New- York, der als armer Kurschnergesell ins Land kam, hinterließ bei feinem Tode mehr als 60 Millionen Dollars Bermégen, welches er sich nur burch seinen ausgebreiteten Velihandel erworben hatte. Die Geschlen stehn gewöhnlich im Wochenlohn und erhalten 4—5 Dollars netst Kost; in Uccord konnen zie 1½ — 2 Dollars täglich

Ladirer und Mergolber werden hier immer gute Geschäfte maden, da sie in Stubimanufakturen, Wagenvauanstatten und bei Hauffdreinern fortwahrend auf Arbeit rechnen konnen. Der tagsliche Bohn eines Arbeiters ift 1 Dollar; in Accord verdienen sie, nenn sie Raum haben, zu haufe arbeiten zu konnen, 3 — 4 Dollarb taglich. —

Maurer sinden stets Arbeit, und haben hier, wo jahrlich neue Stadte entstehen, fortwährend guten Veroienst. — Sie arbeiten in Accord, und erhalten fur das Mauern mit Backteinen sur das Tausend 1, 1½ und 2 Doll., i nachdem mehr oder weniger Bauten im Gange sind, wobei ihnen noch ein Handlanger gestellt wird; im Aagelohn, wo sie aber fleißiger arbeiten mussen, und weniger Zeit auf das Andrennen ihrer Pseisen verwenden dursen, als in Deutschland, bekommen sie 1½ — 1½, manchmal auch 2 Dollars.

Mefferichmiebe, Die gugfeich Snftrumentenmacher find, finden in ben großen Fabrifen flete Unterkommen, doch muffen

haben, und alle fem ichwarzen Gis Beigblich und Biak , verlungt ein nur verbunden.

verlegen fenn; fie id werden mit 1½ fleich Maschinisten, to vis 15 Dollars undernden Gesellen daher in der eisten de eist wenn sie die n sie auf den oben clost ist hoch; toft-

hier zugleich bas verk. Sie machen, an Rauchwaaren Aftor zu Rewinden, hinterließ bei megen, welches er worben hatte. — und eich ilten 4 — 5 2 Dollars täglich

imer gute Geschäfte nuanstalten und bei können. Der tägs verdienen sie, wenn , 3 — 4 Dollarb

hier, wo jahrlich
nft. — Sie arbeis
Badfteinen für bas
er weniger Bauten
er gestellt wird; im
en muffen, und
venden durfen, als
manchmal auch 2

imentenmacher nmen, doch mussen fie geschiedte Arbeiter fenn. Größtentheils arbeiten fie in Accord, und verdienen 10 - 15 Dollars mochentlich.

Multer werben, wenn sie hintanglich Kapital haben, eine Muhle bauen zu können, vortreffliche Geschäfte machen. Bei Baffere, Bind : und Dampfmuhlen hat der Multer das 8te Korn. Als Mehlhändler verdient er 25 — 30 Procent. Sägemuhlen werden immer und überall ihren herrn ernähren. Dampfmuhlen zum Mehlemahlen und Holzschneiden eingerichtet, von 8, 10 und 12 Pferderkräften, kosten 14, 16 und 1813 Dollars ohne das Gebäude, wosmit man jedoch wenig Umftande macht. Delmühlen eristiren bis jeht nur wenige, wurden aber sicher lohnen. — Arbeiter in Muhlen werden mit 15 — 20 Dollars monatlich bezahlt und erhalten die Kost.

Nabler finden ichwer ein Unterkommen; gewöhnlich treiben fie einen handel mit Rurnberger Baaren und machen in den größern Stadten ziemliche Geschäfte. — Im Norden find mehrere Fabriken, wo Arbeiter 1 — 11 Dollars täglich verdienen konnen.

Ragelfchmiebe finden als Gefellen nur felten ein Untertommen, ba großtentheils Maschinennagel verbraucht werden. Das Etablissement ift leicht, ba Ragelmaschinen ohne große Kosten aufzusehen find und gut lohnen.

Papiermuller und Papierfarber finden in ben oftlischen Staaten guten Berdienst und werden mit 1 — 1\frac{1}{2} Dollars tags lich bezahlt. Farber verdienen in Accord 2 — 3 Dollars nach ben Sorten.

Per uden macher follen nicht nach Amerika auswandern, ba bas Saarabichneiden großtentheils ben Farbigen überlaffen ift- Sind fielgugleich Parfumeurs, fo konnen fie in ben großern Stadten als Arkanisten gute Geschäfte machen.

Posamentiere und Knopfmacher finden in den Seestadeten ber bettichen Kuste immer Arbeit, und verdienen in Accord bis 2 Dollars taglich. Beim Monat werden die Arbeiter mit 15 — 20 Dollars bezahlt, und erhalten die Kost. Im Lande selbst finden sie nur selten ihr Fortsommen, namentlich die letteren.

Roth = und Belbgießer, fiehe Rupferichmiebe.

Sattler find hier jugleich Tafchner, und machen treffliche Geschäfte. Sattel und Koffer werden in Masse ausgeführt. Die Arbeiter verdienen 1½ — 2 Dollars täglich, arbeiten aber in der Regel in Accord.

Schloffer tonnen nur in Maschinenanstalten Arbeit finden, und muffen durchaus von Neuem lernen. Schlofferarbeiten werden in Menge von England eingeführt, und beutsche Schloffergesellen wurden wenig zu thun bekommen, da hier weder Schloffer anzu-

fchlagen, noch Beschläge zu befestigen find, sondern biese Arbeiten sammtlich von ben Sausschreinern gemacht werben. Sind fie Maschiniften, fo konnen fie taglich 14 - 12 Dollare verdienen.

Schmiede konnen sich hier leicht etabliren und finden überall im Lande Arbeit und Berdienst. Gesellen erhalten monatlich von 20—30 Dollars, oder beim Tagetohn \( \frac{1}{3} \) — 1\( \frac{3}{2} \) Dollars; in Accord hingegen six eine gewöhnliche Art \( \frac{1}{3}, \) sür Pflüge \( \frac{1}{4} \)—\( \frac{1}{2} \) Dollars, sür ein Huseisen pro Pfund 7 Cents, für Pferde zu beschlagen 15 Cents für zwei Eisen von dem Meister. Den Husbeschlag mussen 15 Cents sur Gemeiche hier von Keuem lernen, da das Beschlagen der Pferde hier immer nur von einem einzigen Menschen geschieht, und Niemand den huf halt. Schmiedearbeiten werden im Lande ziemlich theuer bezahlt; der Pseidebeschlag für 4 neue Eisen wird mit \( 1\frac{1}{4} \) Dollar; der Wagenbeschlag 15 Cents per Pfund; Holzsteten und Pflüge 25 Cents per Pfund; eine Holzart \( 2\frac{1}{4} \)—\( 2\frac{3}{4} \), und ein Jimmermannsbeil \( 4\frac{1}{4} \)—\( 5\)
Dollars ver Stück.

Schn eiber machen in Amerika gute Geschäfte. Das Etablissement ist insofern schwierig, als in den größern Städten die Schneider zugleich Kleidermagazine und ansehnliche Lager von Tuch und Sommerzeug halten. — Gesellen finden überall Arbeit und guten Verdienst; doch mussen sich selbst die geschicktesten deutschen Gesellen erst eine geraume Zeit einüben, dis sie mit den amerikanischen rivalisiren können.  $1\frac{1}{2}-2$  Dollars ist der gewöhnliche Tagelohn, und bei Stückarbeit kann ein thatiger und geschickter Arbeiter wöchentlich 12-15 Dollars verdienen. An Reparaturen wird gar nicht gedacht, und ein einwandernder Schneider, der sich damit befassen wollte, wurde viel verdienen können.

Schornsteinfeger sollen nicht hierher kommen. In ben Stadten wird dies Geschäft von Regern betrieben, und auf bem Lande brennt man die Schornsteine und Feueressen aus. In ben verschiedenen Fabrikanlagen hat man besondere Reinigungsanskalten, wie Kettenbesen, Kragkugeln u. s. w., ein Schornsteinseger wurde also als solcher nur schwer oder gar nicht seinen Lebensunterhalt verbienen können.

Schrift gießer finden im Often guten Berdienft, und sind fie zugleich gute Stereotyper, fo konnen fie bier, im Lande ber Stereotypie, treffliche Geschäfte machen, und bis 2 Dollars taglich perbienen.

Schuhmacher sind nie um Arbeit verlegen. Schuhe und Stiefeln schlen zwar nirgends, und die großen Schuhmanufakturen bes Ditens versehen das ganze Land mit Schuhwerk, aber Alles ift theuer: Schuhe mit Riemen werden mit 2 — 21, kurge Stiefeln

dern biese Arbeiten werden. Sind sie Dollars verdienen. und sinden überall ten monattich von Dollars; in Accord 4—4 Dollars, für beschlagen 15 Cents ag mussen der Pferde hieht, und Niemand mit 1½ bis 14 Dollar; der Wagen. Oflar; der Wagen. Oflar; der Wagen.

schäfte. Das Etas
rößern Städten die
che Lager von Buch
überall Arbeit und
eschicktesten beutschen
it den amerikanischen
wöhnliche Tagelohn,
kter Arbeiter wöchentiren wird gar nicht
r sich damit befassen

kommen. In ben eben, und auf bem ressen, und auf bem ressen aus. In ben Reinigungsanstalten, hornsteinseger wurde Lebensunterhalt ver-

Berdienst, und sind , im Lande der Stes 2 Dollars täglich

egen. Schuhe und Schuhmanufakturen werk, aber Alles ist 21, kurze Stiefeln mit 4—6, lange mit 7—10 Dollars bezahlt, und find meistens schlecht, wenn auch noch so elegant gearbeitet. An Schuhreparatur wird nicht gebacht, weit die Schuffer im Lande immer noch selten sind, und beshalb wirft man alles Schuhzeug weg, das der Reparatur bedart. — In Accord verdient ein Arbeiter durchschnittlich 2 bis 21 Dollars ben Tag.

Seifensieder finden als Gefellen nur schwer ein Unterkommen, weit alle Landleute ihre Seife und Lichter selbst bereiten. Im Norden sind große Licht und Seifenmanufakturen, deren Produkte nach dem Suden verführt werden, und in welchen tie Arbeiter tagslich mit 1 Dollar, oder beim Monat mit 15 - 20 Dollars bezahlt werden.

Seiler machen schlechte Gelchafte, und finden nur in den Seesstädten, wo große Reeperbahnen sind, Arbeit und Verdienst. — Die Waarenballen werden mit Bandern von gewalztem Eisen umgeben; die Pferde im Lande haben Ketten, die Ochsen ziehen im steifen Joch vor der Deichsel und vor dem Pflug, und in neuerer Zeit verdrängen Kettenanker die gewichtigen Ankertaue.

Steinmet en ober Steinhauer finden in Amerika überall Berdienft, und ein guter Gesell kann auf 1½—2 Dollars täglichen Berdienft rechnen; ist er zugleich Bildbauer, mithin geeignet, Gradsteine zu fertigen und Schrift in dieselben einzuhauen, und hat er eine gute Auswahl von Zeichnungen, Muftern und Vorschriften, so braucht er nirgends um Arbeit verlegen zu seinn.

Stellmacher und Wagner brauchen nicht um Arbeit vertegen zu seyn, und sinden im ganzen Lande guten Berdienst. Gewöhnlich vereinigen sie sich mit einem Schmied. Ihr Tagelohn beträgt von 1½ — 1½ Dollars oder im Monatsgehalt von 20 — 30 Dollars. Iwar haben die vielen Eisenbahnen dem Geschäfte außersordentlich geschadet, doch werden ihre Erzeugnisse immer noch sehr gut bezahlt: ein Frachtwagen mit Kasten darauf, beschägen und angestrichen, kostet 120 — 150, ein großer Ochsenkaren mit Beschlag 70 — 90 und ein leichter einspänniger Wagen 60 — 80 Doll.

Strumpfmaren fommen von England und Deutschland, und werden hier verhaltnismäßig billig verkauft. Die Gesellen muffen gewöhnlich zu einem andern Geschäft übergeben.

Stuhlmacher betreiben ihr Gelchaft größtentheils fabritmaßig; die Gesellen erhalten im Tagelohn 1 Dollar und Rost, und sind sie gute Lacirer und Bergolder, so konnen sie ihren Berdienst auf 14 — 2 D. bringen.

Lapegierer finden in allen großen Stadten Befchaftigung mit Aufgieben von Tapeten, boch wird bieg gewohnlich von ben

Sausschreinem zugleich mit beforgt. Borbange aufzumachen, Stuhle und Cophas zu überziehen, tommt hier nicht vor, und ift beshalb biefem Metier bas Einwandern nicht anzurathen, fie mußten benn zugleich auch Sattler fenn.

Zåfch ner find hier zugleich Gattler, fiebe biefe.

Tifchler ober Schreiner haben immer zu thun und finden ftets Arbeit und guten Berdienft, als hausschreiner sowohl wie als Mobeltischler. Im Tagelohn verdient ein Gefelle 1 Dollar nebst Koft; in Accord oft 2 - 24 Dollars.

Top fer muffen bie Fabrifation ber Steingutwaaren verstehen, um bier ein gutes Fortkommen finden ju konnen. Ordinare Topferwaaren werden nicht gefucht, ba Alies in Gifen gekocht und ge-

braten mirb.

Uhrmacher, die zugleich ein Lager einfacher Uhren halten und ihre Werkzeuge bei fich haben, finden guten Verdienst. Reparaturen sind theuer; das Reinigen einer einfachen Uhr koftet 2, das einer Repetiruhr 5 Dollars. Wanduhren werden gur bezahlt und Spieluhren sind ein fehr gesuchter Urtikel in allen Theiten des Landes.

Biegelbrenner werden gute Geschäfte machen. Biegelerde findet man überall. Man macht mit dem Brennen der Steine wenig Umflände. Gewöhnlich sett man hunderttausend in einen hausen, bildet unten 10 — 12 Feuerheerde, die durch den Hausen gehen, und unterhalt in diesen das Fener. Es gehen zwar mehrere tausend verloren, die sich nämlich verglasen, die Sache ist aber praktikabel, und die Steine werden mit 5 - 8 Dollars das Tausend bezahlt. — Biegelstreicher verdienen täglich 1 — 1½ Dollars, Brenner 2 Dollars.

Bimmerleute haben hier immer Arbeit. Die deutschen Zimmerleute mussen aber durch aus von Neuem lernen, da das Zimmermanns und Lischleichandwerk hier weit mehr als in Deutschland mit einander gemein haben, und Jeder daher wohl thut, sich nicht so streng an sein Fach zu halten. Die Gesellen arbeiten größetentheils in Accord; Framing wird mit 1 Dollar sur die Quadratz Yard, Decken mit Schinoein mit 1½, Dielen voer Bodenlege mit 4 Dollars per Quadratz Yard bezahlt. Gewöhnliche Zimmergessellen, die nur ihren Balken behauen können, und nicht im Stande sind, einen Riss zu ehrstehen, können in den größeren Etädten nur als Handlanger ihr Fortkommen sinden, und auf dem Lande nur den Lohn eines gewöhnlichen Taglöhners erwarten, denn jeder Farmer versteht die rauhe Zimmerei.

Binngießer find gewöhnlich mit Rupferichmieben vereinigt, finden fortwehrend Arbeit, und werden mit 14 - 14 Dollars

ben Tag ' jabit. -

Buderfieder finden in ben Geeftabten ftets guten Berdienft,

ufzumachen, Stühle er, und ist deßhalb i, sie müßten denn

iehe diese. Zu thun und finden er ei n'er sowohl wie ein Geselle 1 Dollar

gutwaaren verstehen, . Orbinåre Topfers isen gekocht und ges

ger Uhren halten und Berdienst. Reparasn Uhr kostet 2, das den gur begahtt und iNeielen des Landes. Machen. Ziegelerde nen der Steine wenig nd in einen Haufen, den haufen gehen, war mehrere tausend ist aber praktikabel, Tausend bezahlt. —, Wrenner 2 Dollars. Die deutschen 3immelern, da das mehr als in Deutsch-

m lernen, da das mehr als in Deutsch; acher wohl thut, sich desellen arbeiten größ; lar für die Quadrat; ober Bovenlege mit wöhnliche Limmergeunt nicht im Stande größeren Städten nur uf dem Lande nur den n, benn jeder Farmer

pferschmieden vers mit 14 — 14 Dollars

ftets guten Berdienft,

und werben monatlich mit 20 — 30 Dollars befoldet. — Bute Buderkoche erhalten auf Buderpflanzungen im Suben, während ber Sierezeit, oft 500 — 1000 Dollars Gehalt, ba von ihrer Aufmerkfamkeit und Geichieklichkeit ber ganze Ertrag ber Erndte abhängt.

c) Fabrifanten. Biele Unfragen find an mich ergangen, ob es wohl Privatpersonen von Wermogen angurathen fen, ihre Rapitale auf industrielle Arbeit im Großen, auf Unlage von Fabrifen und Manufakturen in Amerika zu verwenden , oder ob Fabrikbefiger gut thun wurden , ihre Etabliffements nach Amerika zu verlegen; denen diene hierdurch offentlich zur Antwort, daß aus vielen Grunden es fur sie gerathener senn murde, in Europa zu bleiben, da bei ihnen bie Sache fich gang anders ftellen murbe, als bei Sandweitern, beren perfonliche Thatigkeit fortwährend gesucht wird. — 3war hort man bei und in Deutschland gar häufig Klagen von Kabrikherren und Mas nufakturbefigern, aber es ift mahrhaftig Gunde, wenn diefe herren flagen, benn in Amerika murden fie es fo nicht wieber finden, wie fie es bier, trot ihrer Rlagen, verlaffen mur-Die durch Bildung, Erzichung und Reichthum den hoch= fien Staatsdienern fich gleichstellenden Manufakturberren leben in Europa wie kleine Fursten: Die Genusse aller Erdtheile, feine Beine und toffbare Speifen figeln ihren Gaumen, Equipagen fiehen gu ihren Diensten; fie haben sich gemiffermaffen mit einem fleinen Sofftgat umgeben; fie nehmen und geben Befellichaften, haben ihre Alubbs und Soireen, felbst in ben kleinsten Dorfschaften, und Spiel und Tanz ift in den einsamsten und entferntesten Manufaltur : Ctabliffemente faft taglicher Beitvertreib. - Beit entfernt, bieß ju migbilligen, glauben wir im Gegentheil, baß ein großes Beichaft, welches Millionen bewegt, auch ein verhaltnißmäßiger Gewinn und Benuß lohnen muffe, und wir halten folche Danner fur die mahren Furften und Perlen eines Landes, aber wir bemerten hier nur, bag ein fold es Leben ihrer in Amerika nicht wartet. Mit großen Mubfeligkeiten haben Fabritherren, wenigstens anfange, in Umerita gu fampfen. Die eifte Schwierigkeit, welche fie bier treffen, ift ber bobe Arbeitelobn, welcher durchgehends herrscht , und alles Berbienft mieber aufzehrt, wenn man nicht felbft arbeitet, was einem folchen Fabritherren nicht beifommt. hierzu kommt noch, bag man felbst um biefen boben Bohn die Arbeiter boch nicht zusammenhalten fann, ba jeder fich febnt, fein tigener herr zu werben, und die Wohlfeitheit bes Bobens Biele verleitet, ihr handwert zu verlaffen und ben Acerbau zu treis ben. Eben befihalb wird ein großer Theil industrieller Bedurfniffe. fo lange fie nur nicht zu viel Frachtkoften verurfachen, lieber von Mußen eingeführt, weil bort mehr Sande fich finden, und in Folge

berfelben wohlfeilerer Arbeitolohn. Mugerbem tann hier tein Fabris kant auf Unterstützung von Seiten ber Regierung, ja nicht einmal auf Begunftigung burch Erhohung ber Bolle rechnen, wozu man in Europa fo gern bie Sand bietet, ba hierbei zugleich bie Staatstaffe intereffirt ift. - Rur gefellschaftliche Unternehmungen haben bis jest in Umerita Fruchte getragen; Fabriten und Manufakturen von Auslandern in Amerika wurden fogleich eine fur die Unternehmer verberbliche Konkurreng hervorrufen. Reiche vornehme Personen ober Fabrikanten murben fich gar nicht in all diefe von Europa gang verschiedene Berhaltniffe Umerika's finden, ihnen nicht bie rechte Seite abgewinnen, überhoupt ben bortigen praktischen Sakt nicht finden konnen, ihr eingebrachtes Bermogen gufeben, und, nachdem fie moralisch und pekuniar zu Grunde gerichtet find, zurudkehren. Trop biefen, fur auswanderungsluftige Fabrit- und Manufatturherren nicht reizenden Aussichten, reift Amerika taglich mehr bem Bedurfniffe entgegen, Fabrifftaat ju werben. Der Befit einer Menge Urftoffe in großter Menge und Gute, wie bie Baumwolle, ber Befit ungeheurer Balber, unerschöpfliche Steinkohlen = und Eifenlager, besgleichen treffliche Safen, bas Berfiegen ber Fruchtbarteit bes Bobens in ben oftlichen Staaten fur ben Uderbau, an bem die westlichen Staaten noch lange eine unverftopfbare Quelle haben, brangen Umerita fast gewaltsam ju biefem Biele bin. Bon Maine bis herab nach Maryland bestehen schon Manufakturen, Die binfichtlich ihrer Große und Musbehnung mit englischen zu wetteifern vermogen, und ber Ueberfluß von Produkten zwingt auch die fublichen Staaten biergu, ber fleigenbe Berkehr mit Beftindien, Merico und Gud-Umerika fordert fie gebieterisch. — Millionen find bereits in Baumwoll = und Bollen = Manufakturen verwendet, und bie Staaten Maffachusetts, New-York, Pennsplvania und Maryland liefern bereits beffere und mohlfeilere Baumwollenwaaren, als England, wenn auch nicht hinlanglich, um ben eigenen Bedarf zu beden, und die Erzeugniffe ber amerikanischen Papiermublen find in Ufien gefuchter, als bie englischen. - Dhne Privilegien, Pramien und Bolle haben fich in ben letten 25 Jahren bie Manufakturen Umerifa's gehoben und beutlich bewiesen, bag, wenn ein gand ju Da: nufakturen reif fen, fich biefe von felbft einfinden, und Privatperfonen in gefellich aftlichem Berbanbe fie bann auch ohne offentliche Bulfe mit Bortheil unternehmen tonnen : Die einheimische Probuttion hat Bortheile genug vor ber auswartigen burch Erspatung ber Rracht und ber Rommunifationstoffen fur ben Martt, bes Rifito's und ber Uffekurang-Pramie, welche alle ber auswartige Fabris fant tragen muß, und ihnen burd; Pramien und Privilegien aufbelfen zu wollen, murbe eine ungerechte Befteuerung ber Befammtnn hier fein Fabris ja nicht einmal auf en, wozu man in leich die Staatskasse mungen haben bis Manufakturen von ur bie Unternehmer vornehme Personen se von Europa ganz ien nicht die rechte aktischen Takt nicht feben, und, nachdem find , zurudfehren. brik: und Manufak: ika täglich mehr dem Der Befit einer wie die Baumwolle, Steinkohlen = und Bersiegen ber Frucht: ur ben Ackerbau, an nverstopfbare Quelle fem Biele bin. Bon Manufakturen, die t englischen zu wett: akten zwingt auch bie ehr mit Westindien, . - Millionen find iren verwendet, und vania und Marpland lenwaaren, als Eng. ien Bedarf zu beden, mublen find in Ufien egien, Pramien und Manufakturen Umenn ein Land zu Ma: en, und Privatperfos bann auch ohne offentdie einheimische Pro: igen burch Erspatung ben Martt, bes Riber auswartige Fabris und Privilegien aufuerung ber Gefammt:

bevolkerung fenn. - Bollen trop bem hier Gefagten, ba boch fo viele Fabritanten und Manufakturen in Amerika gedeihen, wohlha= bende Privatpersonen ihre Krafte und Kapitale ber Industrie in Umerika zuwenden, fo ift ihnen wenigstens zu rathen, vorher ein Probejahr in Umerifa gu leben, und bann folche Unterneh-mungen gu beginnen, welche Umerifa naturlich find, b. h. folche, welche wenig Menschenhande erfordern, ober burch Maschinen und elementarische Rrafte betrieben werben konnen; folche, welche bas rohe Material im gande besiten, wie Baumwollen-Manufaktucen, und folche, welche grobe, schwere, umfangreiche Waaren produciren, beren Gewicht, wenn fie eingeführt werden follten, die Roften der Fracht fo erhohen murden, daß bie frembe Konkurreng ungeachtet bes billigen Arbeitslohns, ber ihr ju Statten fommt, nicht babei befteben tonnte. - Gingelne Sabrit = und Manufattur = arbeiter, die ihr Fach gang inne haben, werden, wenn fie fich in Umerika niederlaffen, ficher ihr gutes Muskommen haben, und bei Fleiß und Sparfamkeit bald ein Rapitalchen gurucklegen konnen. — Die empfehlenswertheften und am beften lohnenden Unternehmungen fur einwandernde Rapitaliften, vorausgefest, baß fie bas Terrain hinlanglich fennen gelernt haben, find: Band: und Beugfabrifen, beren Produfte in. Weften mit 100 Prozent verfauft werden; - Runft : und Naturbleichen, von benen die erfteren bei ber Menge von Baumwollenfabriken bebeutenden Rugen abmerfen murden; - Chocolabefabrifen; Farbenfabriten, namentlich folche, in benen Bleiweiß, Mennige, Chromfarben und gebrannter Ocher bereitet werden; -Flachespinnereien, bie namentlich im Staate New-York und ben Neu. England : Staaten außerordentlich lohnen mußten; -Glashutten, die entwoder große Mengen grunen Glafes ju liefern im Stande maren, ober in benen Glafer von vorzuglicher Reinheit und Klang erzeugt werben fonnten, und die zugleich gute Schleifer beschäftigen; - Rutschen : und Bagenfabriten, mit benen gadfiranftalten verbunden werden fonnten; - Porges lain : und Steingutfabrifen, die hier vorzüglich gebeihen mußten, ba gute Porzelainerbe fich in verschiedenen Wegenden ber Bereinigten Staaten in Menge findet; - Regenfchirms und Strobbutmanufakturen; - Rabad : und Cigarren: fabriten, von benen bie letteren befonders lohnen; - Rape: tenfabriten; -- Suchmachereien = und Teppichmebes reien; - Bachsbleichen, Die, bei bem Ueberfluffe roben Bach: fes und bem hohen Preise bes gebleichten, gut rentiren murben; -Bachetuchfabrifen, in benen vorzüglich Flurtucher bereitet werben mußten. - Mlle anbern Fabrifen und Manufakturen erfors

bern hier zu große Rapitale und konnen die Konkurrenz nicht aushalten. Siegellackfabriken sollte aber kein Mensch hier ans legen, benn dabei wurde ein Jeder sein baares Geld zusetzen. —

Manufasturen und Fabrifen entstehen in allen Staaten, find bereits ju großer Loufommenheit gediehen und vermogen jum Theil ichon mit englischen und deutschen zu fonfurriren. Daß die Berebelung ber Robftoffe ben Sandel bedeutend heben muffe, haben die Bewohner der Bereinigten Staaten ichon langft erkannt, und haben es nicht an Bemubungen fehlen laffen, um an allen Bortheilen Theil gu haben, Die aus induffriellen Unternehmungen fur Die Dationalwirthichaft und bas Wolfsvermogen erwachsen, und wenn wir ben beutschen Fabrit- und Manufakturenbesitern auch die Ueberfiedelung nach ben Bereinigten Staaten widerrathen, halten wir doch bafur, bag eine Reife dorthin ihnen wohl zu empfehlen mare, und fie dort ficher mehr mit geringern Roften lernen wurden, wenn fie noch Behre annehmen wollen, als wenn fie ju gleichem 3wed nach England ober Frankreich geben. Rein Zweig bes tednischen Gewerbfleifies ift in ben Bereinigten Staaten unbenutt geblieben, und gerade ber bisherige Mangel an Sanden, und beren Bermendung fur ben bier fo ergiebigen Canbbau, murbe die Urfache, daß die Induftrie fich hob, und die Bewohner gezwungen wurden, fortwahrend barauf zu finnen, burch meujanische Borrichtungen die Menschenhand jum 3wede ber Fabrifatur ju erfeben. Daber arbeitet auch nirgende Die Induftrie fo haufig mit Dafchinen ale hier, und fieht befihalb auch in manchen Zweigen hober als irgendwo, befonders im Mafchinenbau felbft und in ber Berfertigung zweckmäßiger Instrumente. Der Umerikaner icheint ein angebornes Zalent fur mechanische Arbeiten ju haben, befigt eine bewunderswurdige Befchicklichfeit fur Aufgaben ber Induftrie, und ift unermublich, jede neue gludliche miffenschafts liche Idee fogleich aufs Leben in Unmendung gu bringen. Biergu fommt noch, daß in Umerita, vermoge ber gangen Dffenheit bes Bolfscharafters, Niemand bas entdecte Beffere habfuchtig jurud. batt, fonbern es in wechselfeitiger Belehrung gu immer hoherer Bollkommenheit fleigernd rudfichtelos mittheilt; fo vervollkommnet fich Alles unter ben Sanden ber Umerifaner, weil überall Ginficht mit Freiheit bes Betriebs fich paart, und beren Bund flets bie fconften Birkungen hervorbringt. - Die Union ift bas Land der Dafchinen, insbesondere ber Dampfmaschinen, beren Gebrauch allgemein im Lande ift, auf Alles angewandt wird, und die Scele ber Induffite und bes Sandels bildet. Rur bie Dampffraft hat ben fernen Beften aufgeschloffen und bie Wildniß in ein blubendes Eden umgewandelt, und fo groß ift das Bertrauen auf Diefe Rraft, bag man fie felbft ber bee Baffere vorzieht, um nicht langer vom Bufall und nkurrenz nicht aus: in Mensch hier ans ield zusehen. – allen Staaten, find vermögen jum Theil en. Daß die Weren muffe, haben die erkannt, und haben len Vortheilen Theil n für die National= und wenn wir ben ch die Ueberfiedelung ten wir doch bafür, i mare, und sie dort menn fie noch Lehre 3wed nach Englind ischen Gewerbfleistes ben, und gerade ber vendung für ben hier aß die Industrie sich rtwährend darauf zu denhand jum 3mede nirgends bie Indus feht deshalb auch in rs im Maschinenbau Instrumente. Der mechanische Urbeiten flichkeit für Aufgaben gluckliche wissenschafts ju bringen. Diergu gangen Offenheit bes ere habsuchtig jurud: i immer höherer Louvervollkommnet fich l überall Einsicht mit und flets bie schönften Land der Maschinen, ebrauch allgemein im e Scele ber Industrie hat ben fernen Belubendes Eden umgediese Kraft, daß man

inger vom Zufall und

vom Mangel ober Ueberflug biefes Baffers abzuhängen, fonbern jedem Geschäfte ben beliebigen Grat von Starte und Schwung geben zu konnen. — So hat man hier fur Alles die finnreichsten Dafchinen in Birffamfeit gefest: Boll : und Baumwollfpinnereien, Rrampelmaschinen; Dublen, welche eilf 3molftel Der Arbeit europais scher Mublen entbehrlich machen; Ragelmaschinen, mittelft welcher man taglich 200,000 Stud Nagel fabrigirt; Sagemafchinen, burch welche, wie durch die Witnen iche, die Sandearbeit im Berhaltniß wie 1 : 1000 erfpart wird; Girkularfagen, und Gagen mit 12 Blattern in einem Rahmen. Gelbft ber Nagel, ber Spaten, Die Urt, Die Sage, ber hammer, haben Bollkommenheiten, bie man in Guropa noch nicht abnt, und die gemeinsten Maschinen, wie Spinnrader, Ender =, Wein = und Delpreffen, Flachsichwingen u. f. m. und die einfachsten Gewerbe, Bierbrauereien, Branntweinbrennereien, Gerbereien, Hutmanufakturen und Schuhmachereien ze. find bier zu einem folden Grade von Bollfommenheit gelangt, daß deren Ueberführung nach Europa nur von Ruben fenn tonnte. 3m Brudene, Ranal:, Gifenbahn:, Schiffs- und Sauferbau tann Guropa ebenfalls von Amerika lernen, und felbft in ber Buchbruckerkunft und ber Schriftgießerei übertrifft Moro-Umerifa felbst England. Die Schiffe, welche in Rord-Umerika gebaut werben, fegeln um ein Drittel ichneller als die Englischen, und find burchaus mit Rupfer beschlagen, und die Dampfboote und Gifenbahn : Baggons übertreffen alle andern an Zwedmaßigkeit, Schonbeit und innerer Elegang und Bequemlichfeit. Der hauptsig ber Industrie ift in ben norolichen Staaten, in Maffachufetts, Rhode-Island. Connecticut, Nem-York, Nem-Jerfen, Delaware, Penniplvania, Maryland und Dhio, und in diefen find, außer den großen Sandele: und Geeplagen, Dem : Dort, Bofton, Philadelphia, Baltimore und New Drleans, Lowell, Pittsburg, Cincinnati, Rochefter, Tron, Utica, Albann, Paterfon, Lynn u. a. Die Hauptsige der Industrie, ohne jedoch barauf Unspruch zu machen. Die Vereinigten Staaten schon jest in die Reihe ber Manufakturftaa: ten aufgenommen und anerkannt ju feben. - Bum Beweis ubris gens, welche Bebeutung bereits bie technische Kultur in ber Union errungen hat, laffen wir hier eine ftatififiche Ueberficht der Gewerb. thatigkeit und landwirthschaftlichen Kultur folgen, wie folche fich am Echluffe bes Jahres 1840 herausstellte :

Bergbau. Sochofen gablte man 804, bie zusammen 286,963 Tonnen Gußeisen, und Hammerwerke 795, die 197,333 Tonnen Stabeisen produzirten; Bleisbutten waren 120 im Lande, meifens in den Staaten Missouri, Ilinois, Wisconfin und Jorca, weiche zusammen 31,239,453 Pfund Blei lieferten; Golowaschen und Schmelzhutten 157, die fur 529,605 Dollars Ausbeute an

Gold brachten; ber Bau auf andere Metalle, in welchen 728 Arbeiter beschäftigt waren, produzirte einen Werth von 370,614 Pollars; bie Antbrazitschlen: Werfe lieserten 863,489 Tonnen à 28 Buspels, die Stein: und Pechsohlenwerke 27,603,191 Buspels; die Salzssiedereien erzeugten 6,179,174 Buspels Salz, und die Granite, Marmor: und Schleisslein: 20. Brüche, in welchen 7859 Menschen beschäftigt waren, lieserten Produkte im Werthe von 3,695,884 Pollars.

Land wirth ich aft. — Der Biehstapel beitef fich im Jahre 1840 auf 4,335,669 Pferbe, Efel und Maulthiere; auf 14,971,586 Rinder; 19,311,374 Schaafe, und 26,301,293 Schweine, und ber Gesemmtwerth bes Hausgeflügels aller Urt wurde auf 9,344,410

Dollars geschätt.

Der Uckerbau lieferte: 84,823,272 Bushels Baizen; 4,161,504 B. Gerste; 123,071,341 B. Hafer; 18,645,567 B. Roggen; 7,291,743 B. Buchwaizen, und 377,531,875 B. Mais. Bon anden landwirthschaftlichen Erzeugnissen gewann man: 35,802,114 Psund Schaafwolle; 1,238,502 Pf. Hopfen; 628,303 Pf. Backs; 108,298,060 Bushels Kartossen; 10,248,107 Tonnen

Seu und 95,252 Tonnen Sanf und Flachs.

Der Plantagenbau lieferte: 219,163,319 Pfund Tabad; 80,841,422 Pfund Reis; 790,479,275 Pfund Baumwolle, und 155,110,809 Pf. Zuder, einschließlich des Ahorns und Runkelrübenzuders; der Seidenbau lieferte 61,552 Pfund Cocons, und die Holzschöfe brachten 5,088,891 Klastern Brennholz zum Berkauf. Die Mildwirthschaft lieferte einen Ertrag von 33,787,008 Ovllars; der Obstau einen Ertrag von 7,256,904 Oollars am Wein wurden 124,734 Gallons gewonnen, und der Werth der gewerblichen Hauserzeugnisse wurde auf 29,023,380 D. geschätzt. Der Ertrag der Küchengarten stellte sich auf 2,601,196, der Baumschulen und Blumengarten auf 593,534 Oollars.

Fischerei. Die Gesammtzahl ber Fischer betrug 36,584 Seelen; an geräucherten und getrockneten Fischen wurden 773,947 Centner; an gesalzene 472,359 Barrels, an Spermaceti-Del 4,764,708 Gallons, und an Fischtran und anderm Fischbl 7,536,778 Gallonen gewonnen, und der Werth bes gewonnenen Fischbeins und anderer Produkte ber Fischerei, ausschließlich des Thrans, auf

1,153,234 Dollars gefchatt.

Die Balbbenugung und Jägerei lieferte: an holz für 12,943,507 Dollars; Theer, Pech, Terpentin und Harz 619,106 Barrels; Pott: und Perlasche 15,935 Tonnen; ber Werth ber gewonnenen Felle und Haute wurde auf 1,065,869, und ber bes gessammelten Ginsengs und anderer Forstprodukte auf 526,580 Dollars

welchen 728 Arbeis 1 370,614 Dollars; 1 men à 28 Buspels, Buspels; die Salzs, 1 und die Granits, 1 men 7859 Menschen 1 the von 3,695,884

beiief sich im Jahre ere; auf 14,971,586 3 Schweine, und ber ourde auf 9,344,410

2 Bushels Waizen; 27; 18,645,567 B. 2,531,875 B. Mais. Ien gewann man: 16. Hopfen; 628,303 10,248,107 Tonnen

"319 Pfund Tabad; b Baumwolle, und meine und Munkelrübensiccons, und die Holze zum Berkauf. Die 87,008 Dollars; ber em Wein wurben er gewerblichen Haussist. Der Ertrag ber Baumschulen und

fifcher betrug 36,584 then wurden 773,947 an Spermaceti Del erm Fischöl 7,536,778 nnenen Fischbeins und ch des Thrans, auf

. lieferte: an Holz für in und Harz 619,106 ien; der Werth der ge-869, und der des geauf 526,580 Dollars

Die Gewerbthatigkeit lieferte gleich gunftige Resultate: ber Maschinenbau, welcher 13,001 Arbeiter beschäftigte, erzeugte für 10,980,581 D. Werth an Maschinen; der Werth der produzirten Gifenmaaren, Schloffer = und Schmiedearbeiten belief fich auf 6,451,967 D.; in den Baffenfabriten waren 1744 Menfchen beschäftigt, und in allen Fabriten, welche Produfte des Mineralreichs verarbeiten, betrug bas angelegte Kapital 20,620,869 Dollars. -In Bollenmanufakturen maren 21,342 Urbeiter beschäftigt, und bie Babl ber Wollenmannfakturen belief fich auf 1,420, die der Balkmublen auf 2585. — Baumwollmanufakturen gablte man 1240 mit 2,284,631 Spindeln; Farbereien und Beugdruckereien 129; in ber Leinenmanufaktur maren 1628 Arbeiter beschäftigt, Die in Leins wand fur 322,205 D. und in der Tabacksmanufaktur 8384 Urbeis ter, die einen Berth von 5,819,568 D. erzeugten; die hutmanufaktur lieferte mit 20,176 Arbeitern und Arbeiterinnen fur 8,704,342 D. Filzwaaren und 1,476,505 D. Strobbute. - Gerbereien gablte man 8,229, mit 26,018 Arbeitern, und Ledermanufafturen, Satt= lereien zc. 17,136, die an 33,134,403 D. an Werth erzeugten. In ber Seifen = und Lichterfabrikation find 5641 Arbeiter beschäftigt; Brennereien gablt man 10,306; Bierbrauereien 406; Pulvermuh= len 137; Glashutten 81; Glasschneibereien 34; Potterien 659; Buderraffinerien 43; Papierfabrifen und Muhlen 426; Buchorudereien 15:12; Buchbindereien 447; Seilerbahnen 388, und an Muhlen: 4364 Baizenmehimublen; 23,661 Kornmublen; Gagemublen 31,650, und Delmublen 843.

Anerikante. Die große Angel, um welche sich Alles in Amerika dreht, ist der Handel. Alles ist Kausmann; jeder Gewerbtreibende, jeder kandwirth beschäftigt sich mehr oder weniger mit demselben. Früher war er der gewöhnliche, fast einzige Weg, in Amerika sein Gluck zu machen. Biele europäische Haufer, des sonds von deutschen Seestadten haben ihre Konds mit Gluck nach Amerika verpslanzt, und mit den Rohstoffen Amerika's einen gewinnreichen Tausschhandel gegen europäische Industriewaaren betrieben, oder wenigstend erfolgreiche Kommanditen und Komtoirs in Amerika errichtet. Dieser Weg ist zwar auch noch jetzt eröffnet; indest bei der großen Konkurrenz der Englander und Norde Amerikaner wird er immer ausgetretener und schwieriger. Er erfordert, wenn er recht vortheilhaft werden soll, kast immer, daß das Haus in Kompagnie mit einem Hause in Europa oder umgekehrt in Amerika stehe, das die in Amerika gekausten Produkte in Europa absetzt und dem vortheilhaftesten Wege absendet. Dem reichen deutschen Kausmann

Bronme's Sandb. f. Ausw. n. Amerita. bte Huff.

ift es nicht angurathen, fein Gefchaft in Deutschland aufzuge ben, um ein neues, in hoffnung auf großeren Gewine, in Umerika gu etabliren. Es haben gwar Gingelne mit einem fleinen magigen Rapital irgend einen oder mehrere Stoffe, in Amerika, jum Gegen ftand ihrer Spekulationen gemacht und barin gludlich operirt, wie 3. 23. mit Santen Tala Tibart Wimm folle, Buder, Raffee Rarbe und Mobelhol, orn, indes ichinan folde. Falle feinen gewiffen Er folg bei ben Spaterkommenden Undere find als Commis nach Amerika auf ein Burena ge gingen, gind nachher als Kompagnons aufgenommen worden, haben ipater bot bem Errungenen einen gludlichen Propre-Sandel begonnen, und find zu Boblftand und Reichthum gelangt. Rur follte nicht jeder Commis auf Geradewohl nach Umerika geben, benn, ohne verschrieben zu senn, und ohne befonders gute Empfehlungen zu haben, durfte er taum auf die Stelle eines Markthelfers Unfpruch machen konnen. Da ber amerikanifche Sandel im Allgemeinen in beftanbiger Bunahme begriffen ift, fo ge mal it Umerika in biefer Sinficht noch immer Aussichten, und man fann in ber Regel bei Kenntniß, Umficht, Thatigfeit und einem Rapital noch immer mit Erfolg Gefchafte machen, nur muß man mit Borficht auftreten, weßhalb man wohl thut, wenn man, ebe man fich etablirt, ben Befchmack, bie Beburfniffe, Deffins, fo wie Die Produtte Umerita's vorber auf einem amerikanischen Komptoir genau fennen lernt, mas fast unentbehrlich ift, und alsbann erft Geschäfte auf eigene Rechnung macht. -- Uebrigens hat ber euro paifche Raufmann in Umerita noch viel gu lernen, ebe er feinen Plat gang ausfullt; wir meinen bier nicht die Romp toirmiffenschaften, Sprachen, Buchhalten und Baarenkenntnig, fonbern ben amerifanifchen Sanbeiston; bicfes an fceinend gleichgultige Rathgeben in Bestimmung ber Bahl, bas felten fehlichlagt, ben Preis und Berth faft aller Banbesprodufte und ben Beg fie wieder ju verkaufen, und enblich die beften Quel len, bie Baaren zu beziehen, und ben Betrag in ber nachften Banf Morguglich gute Gefchafte mirb ein Raufmann in ben westlichen C.aaten machen, wenn er fich ben Gitten und Be brauchen bee Landes fügt, und mit allen bem hanbelt, mas man bort bei ben Raufleuten zu finden gewohnt ift: ein folcher Rauf laben im Bande muß alle Burusartifel fur Frauen und Danner, alle Urten Rupfergeschirr, Blech, Gifenwaaren, Stiefeln, Schube, Bute, eine Sammlung von gebunder.en Buchern, eine ziemliche Muswahl von Urzneien, einschließlich Caftorol und Calomel, Anopfe, Scheeren, Meffer, Beile, Sicheln, Senfen, Merte, Rautabad, Badri gen und Cigarren, Raffee, Buder und Sprup, Bein und Brannt wein im bunten Berein, jedoch in guter Ordnung haben, und alle

eutschland aufzuge dewine, in Amerika em fleinen maßigen nerifa, zum Gegen luctlich operirt, wie ucker, Raffee Farbe feinen gemiffen Gr als Commis nach er als Kompagnons Errungenen einen zu Wohlstand und mis auf Geradewohl i fenn, und ohne be faum auf die Stelle Da ber amerikanische begriffen ift, fo ge Aussichten, und man Chatigkeit und einem chen, nur muß man out, wenn man, ehe iffe, Deffins, fo wie erikanischen Komptoir t, und alsbann erst brigens hat der euro ulernen, ehe er hier nicht die Komp ind Waarenkenntniß, elston; biefes an nung der Wahl, bas aller Candesprodufte iblich die besten Quel in ber nachften Bant d ein Kaufmann in ben Sitten und Bem hanbelt, mas man ift: ein folcher Rauf Frauen und Manner, en, Stiefeln, Schuhe, buchern, eine ziemliche und Calomel, Rnopfe, rte, Rautaback, Ladri p, Wein und Brannt

nung haben, und alle

Produkte bes Landmanns, Mais und Maigen, gebadenes Obft, Bache, Zalg, Pelzwert, Dineralien, Sonig, Birfch : und Debfer baute, Butter und Gier, und Rarren ober Schlitten voll gefchlad: reter Schweine in Taufch ramen. - Der Kramer im Innern bes Landes hat in ben oftlicher. Stadten und Fabrifen 9 Monat Rredit. Die eiffenden Importeurs geben ihre Baare niegiens in offentliche Berfteigerung mit 6 Monat Rredit; geben bann bie bafur erhalte nen Bechsel jum Discont in die nachfte Bant, und reifen mit bem gangen Salbo ju Saufe, ober feben benfelben in Produfte um, bie an ber Oftfufte Red nung geben, ober bie gur Ausfuhr gebraucht werben konnen. - Ginem beutschen Ginwanderer indeg, ber als Raufmann im Lande fich niebertaffen will, ift es anzurathen, von ber gewöhnlichen Urt ber bortigen Labeneinrichtung abzugeben, und einen gaben gum Barverfauf, gegen bestimmte feste Preife (a cheap cash store) anzulegen, in welchem alles 26 bingen wegfallt, und ber Preis jeder Baare auf einem, ber Cache angehefteten Bettel mit großen Bablen notirt ift. Wenn man ftatt 100 Progent 50 als Gewinn berechnet, und bann fest an feiner Marime bes nichtdingens und der baaren Bahlung, aber auch bes Richtübert enerns hangt, fo baß es bem Raufer gleich fenn fann, ob er feloft fommt, ober ein Kind von 5 Jahren schickt, bann wird ber Abfat reißend, und ber vielfache Umfat wird ben Mangel bes hobern Gewinns gewiß erfeten. Der Umerikaner liebt biefe Berkaufsmethode eben fo fehr als der Deutsche, und die Quater haben ihren großen Absat an Baaren vorzüglich bem Um ftande zu verdanken, daß fie nicht vorschlagen.

Junge einwandernde Raufloute, Die, ohne verschrieben zu fenn, Stellen als Commis in Umerita fuchen, werben in ben Bereinigten Staaten mit mehr Echwieriafeiten zu fampfen haben, als felbft in Deutschland, und nur im Innern bes Landes konnen fie etwa noch auf eine Unstellung rechnen. Die besten Empfehlungsbriefe an bie erften Sanbelshaufer nugen nichts! Der junge Kaufmann wird zwar artig empfangen, bemerkt man aber, bag er eine Stelle fuche, empfangt er überall bie Untwort: "Ja, bas wird schwer halten es find hier fo viele Bolontars, und felbst biefen wird es fcmer, Butritt auf den Comptoirs ju erhalten!" oder wohl gar: "Es ift burchaus nicht baran zu benken, Sie hier plaziren zu konnen, und wir begreifen in ber That nicht, wie herr n. Gie hat aufmuntern fonnen, nach Amerika ju geben, er follte boch bie hiefigen Berhaltniffe beffer kennen!" Im Fruhling und Serbft, wenn die Raufleute bes Binnenlandes nach ben Seeftabten fommen, um ihre Sommerund Winterlager einzukaufen, ift allein hoffnung fur junge Rommis, wenn fie fonft ber englischen Sprache machtig find, Engage

28

ments zu finden, kommen fie aber erft nach biefer Beit, im Mai, Juni, Juli, oder im November, Dezember und Januar in Amerika an, fo ift ihnen zu rathen, we fie nicht fo gludlich find, eine, wenn auch niedere Stelle ju er uten, fogleich ins Innere bes Lanbes ju reifen, wo fie, wenn innen ein freundliches, freies, offenes Befen eigen ift, wenigft ... bie Musficht auf die Stelle eines Labenhalters (Store keep s) in einem ber oben beschriebenen Rauflaben, bei

100-400 Jollars Behalt und freier Station haben.

fer.on, ale: Philologen, Philosophen, akademifche f rofessoren, Schriftsteller u. f. w. , sollten nie ben Entschluß gur Muswanderung faffen; Diefen ift Ume r la nicht angurathen, man bat in biefem gande gum Biffen cit fich keine Beit; Die Urbarmachung bes Bodens, Die Musr. bung ber Walber nimmt alle Kraft und Muße in Unspruch. Umes ri a bat baber auch feinen eigentlichen Philosophen bervorgebracht, (i enn auch genug praftische); benn eben gum Philosophis ren gehort Muße. Aderbau, Gewerbe und Sandel find die brei priv legirten Beschäftigungen in Umerika; ber Beften ber Union ift beren Paradies, aber bie Solle ber Gelehrten und Beamten. 218 wirklinge Biffenschaften find nur die phyfifchen und mathematifden Studien geachtet, weil fie bas Leben forbern ; auch reines element, es Biffen ift ziemlich verbreitet, weil es ber Schluffel gu allen nutichen Beschäftigungen ift. Spekulatives Biffen aber und eigentliche Mhilosophie wird nicht kultivirt. Die Professoren ter Colleges und universitaten in Umerika find verhaltnigmagig gering befoldet, und fo befchrankt in ihrer Beit, daß fie nur felten an Schriftstellerischen Berdienst benten tonnen. Jene Stiftungen, Fonde, gelehrten Utabemien, die in Europa eine fo große Maffe von Ia-Tenten ausschließend auf die Berfolgung literarifcher 3mede binleis ten, fehlen hier ganglich, und in diefer Sinficht ift vielmehr Europa bas gludliche gand, nach welchem fich fogar amerikanische Gelehrte febnen. - Gine gang abnliche Bewardtniß wie mit ben Wiffenfchaften hat es mit ben Runften; auch fur Runftler ift Umerika tein Land. Rein Fürft lohnt dort mit freigebiger Sand Die Berke bes Genies, des Malers, des Bildhauers, bes Mufikers u. f. w. Runfte fegen Reichthum und Bohlleben voraus, beibe aber tennt Umerika noch wenig, und wo fich Reichthum anbauft, verwendet man benfelben nicht auf Kunft und Burus, sondern auf probuftive Gegenftande, auf Bodenkulturen und Sandelsspekulationen, auf Gifenbahnen, Ranale und Grundung neuer Stadte, und macht ibn fo von Neuem wirtfam. Gelber, die man fauer verbient, verwendet man nicht leicht auf Runftgegenffande; hierzu gehort bas

fer Beit, im Mai, Januar in Amerika d find, eine, wenn iere bes Landes zu ies, offenes Befen eines Labenhalters en Rauflaben, bei haben.

lehrte von Pros i, akabemische follten nie ben 1; diesen ift Ume= Bande jum Biffen Bodens, bie Musin Unspruch. Ume: hen hervorgebracht, en zum Philosophi= andel find die brei Besten ber Union ift ind Beamten. Als n und mathemas n fordern; auch reieil es ber Schluffel latives Biffen aber . Die Professoren

verhaltnißmäßig geaß fie nur felten an Stiftungen, Fonde, offe Maffe von Zaischer Zwecke hinleis ift vielmehr Europa nerifanische Gelehrte vie mit ben Wiffen: Runftler ift Ume: freigebiger Sand bie rs, bes Mufifers u. voraus, beide aber thum anhäuft, verus, sondern auf pro-Sanbelefvekulationeuer Stadte, und man fauer verbient, de; hierzu gehört das

Sinecuremefen von Europa. Daher manbern Genic's ber Urt, Die Umerifa hervorgebracht bat, felbst nach Guropa aus, um baselbst ihre Talente belohnt ju feben, wie Beft', Leslie, Trumbull und Ropteln. - Wer indest bennoch in biefer Absicht nach Umerika geht, muß fich wenigstens nur an die reichen Gee : und Sanbels: ftabte an ber Rufte halten. Dater, namentlich Portraitmaler, Rupferftecher, die gute Schrift ju graviren verfteben, Lithographen, Roloriften, Bildhauer, Graveure, Mobel: leure und Bypegießer werden dort immer Berdienft finden. -Die Sandlanger ber Runft: Rupferdrucker und Steindrucker, werben gut bezahlt und fonnen wochentlich 8-10 D. verdienen, am gludlichften ift aber ber Dufifer, ber als Lehrer im Pianoforte Unterricht ertheilen fann. Mechanifer, Architeften und Polys tech nifer finden bier ein großes Feld ber Thatigkeit, und, wenn fie ber englischen Sprache vollig machtig find Aufmunterung und Berbienft, nur muffen fie auch zeigen, daß fie felbft mit

Sand ans Bert legen wollen.

Für europäische Rechtsgelehrte ober Juriften ift Umerita fein gand; benn einmal ift bier bie Rechtspflege noch bochft mangelhaft und einer grundlichen Reform fehr bedurftig, andererseits ist die Justig hier eine gang andere als in Europa, hochst einfach und formlos. Sier find Schlichte Landwirthe und brave Sand. werker, ober redliche Prediger die Friedenbrichter, welche gang fummarisch entscheiten , so daß ein gelehrter Jurift gar nicht einfommen fann, und bie Geschwornengerichte entscheiben in wichtis geren Fallen. Die Dbern und Riebern Gerichte ber einzelnen Staaten und ber Union wurben bem beutschen Juriften vollig unbekannte Inflitute fenn, und eine neue Rechtspflege mußte er bier ftubiren, um als Ubvotat auftreten ju tonnen. Dier gibt es tein frembes, fein romifches Rocht; fein Corpus Juris, feine Pandekten und Novellen, fein Land : und Lehenrecht, kein Rirchen = und Pfandrecht, feine Deposital = und Salsgerichtsordnung; lauter hier unbekannte Dinge, Die man fur ein tobtes Befen halt. — Es erifiren zwar bereits in Amerika einige Rechtsschulen, boch sind diese von den europäischen himmelweit unterschieben; es bebarf hier feiner, burch vielsahrige Studien und eine langwierige Praxis gebilbeter Abvokaten, sondern bei Bilbung und Ansiedelung einer Stadt ergreifen einige Manner von Kopf, Die gut reben und gern gehort werden, das Geschäft bes Rechtsbeisstanbes, fludiren die Verordnungen ber amerikanischen Foberals und Lokal = Regierungen , bie Grundbegriffe ber britischen Regierung bis gur Trennung Amerika's herauf, und treten nun als Abvokaten auf. Ruhm und Ehre erwirbt fich ein folcher nur durch Bertheidigung ber

Burger gegen Unterbruckung und Ungesetlichkeit ber Bermaltung und vollziehender Beamten, die ihren Rommittenten fur jede Billführ und Ueberschreitung ihres Auftrage verantwortlich find. Polizei Beamte werben als folche ebenfalls fchlechte Beichafte in Umerika machen; man liebt folche Bevormundungen nicht, und hat fur biefe 3mede nur wenig Memter. Die Abgaben und Land-fteuern werden bier von ben Gemeinde Borftebern eingesammelt, und beghalb eignen fich Leute, Die Diese Beschafte in Deutschland beforgten, wenn fie nicht ben Canbbau ergreifen wollen, ebenfalls nicht nach Amerika. Mergte und Bundargte, wenn fie ihr Fach grundlich verfteben, find in Amerika ftets willkommen, und finden besonders in ben mehr von gurus und Sittenverberbnig ergriffenen großen Sandelsftadten der Rufte, an die man fich baber vorzuglich addreffiren muß, reichlich Beschäftigung und auch lohnenben Berbienft: boch verberben bem miffenschaftlichen Dann leicht Empirifer, welche wohlfeiler find, und in Erfolg oft mehr Blud haben, als gelehrte Mergte, haufig ben Markt. Gewandte Chirurgen finden in ber Regel ihr Unterkommen in Umerika beffer als gelehrte Mergte. Es eristirt übrigens noch keine eigentliche Regierungs - Aufsicht über die Merzte, feine Mediginal Collegien 2c., nur Maryland, Reu-Berfen und Dhio haben Prufungs = Rommiffionen aufgestellt, um Empiriter abzuhalten, die hier ftarter als irgendwo ihr Befen treiben. Pharmaceuten ift Amerika weniger angurathen, als Mergten und Chirurgen; benn jeder Urgt hat gewöhnlich, wenigstens in ben fleinern Stabten und auf bem Lande , jugleich feine eigene Uppthete, in welcher er die Argneien bereitet. Gind die Apothefer gugleich tuchtige technische Chemiter, fo tonnen fie bier auf guten Berbienft und fortwahrende Beschäftigung rechnen. - Theologen haben fonft haufig ein Unterkommen in Mord : Umerika gefunden, und wirklich ift bort ber Stand ber Beiftlichkeit gablreich und aludlich; boch ift bas Bedurfniß auswartiger Theologen jet weniger groß, ba fast alle Confessionen eigene theologische Geninare gur Bilbung junger Beiftlichen errichtet haben. - Den beuifchen Unfiedlern im Banbe mangett es inbeg immer noch an hinlanglichen Beiftlichen, und es fonnen baber junge Theologen immer noch bort ein Unterfommen finden, wenn fie anders von burchaus fittlichem Bebenswandel und feine Rationaliften find; benn ber Rationalismus macht hier tein Blud, eher noch feit 1820 ber Unitarismus. In Bremen und ebenfo in Burtemberg haben fich feit Rurgem Bereine gebilbet, Die beutschen Unfiedelungen mit evangelischen Beiftlichen ju verseben. - Ber hier fein Glud als Beiftlicher machen will, muß bie

ber Berwaltung ten für jede Willwortlich sind. schlechte Geschäfte dungen nicht, und gaben und Land: gern eingesammelt, fte in Deutschland wollen, ebenfalls , wenn fie ihr Fach mmen, und finden rderbniß ergriffenen ch daher vorzüglich ich lohnenden Beran leicht Empirifer, sluck haben, als ge= hirurgen finden als gelehrte Aerzte. ungs - Aufsicht über Maryland, Neunen aufgestellt, um dwo ihr Wesen treis zurathen, als Aerzilich, wenigstens in ich seine eigene Apo= id die Apotheker zu= n sie hier auf guten n. - Theologen : Umerika gefunden, zahlreich und glud: ologen it meniger gische Servivare zur Den benischen beg immer noch s konnen daher n Unterkommen is sittlichem Le n sind; benn ber f, ehernoch seit ind ebenfo in Burt, die deutschen Unverfeben. - Ber n will, muß bie reine Behre Jefu aus bem Reuen Teftamente, nach ben Evangeliften und Aposteln, nach bem Bortver-ftand, fest an ber Auslegung Luthers, Speners, Franke's, Mosheims, Jerufalems und Reinhards hangend, ohne alle Runft und Bufdhe predigen. Die große Maffe will hier reinen religiofen Ginn, ber burch bie Berrnhuter hier verbreitet worden ift, gleichweit entfernt von Schwarmerei und Muftigismus, als von veranderlicher Mode und Aufflarerei. Die Meiften geben bem Berftande und dem Glauben gleiches Recht; was auch unftreitig am richtigften ift, benn ber Berftand ohne Glauben verliert fich in Unglauben, und Glaube ohne Berftand in Aberglauben und Schwarmerei. Bas Sefus gegeben und oie Apostel gefagt, giebt und fagt man wieder, und mar mortlich; man erlaubt fich feine Bermuthungen über ben Bufammenhang religiofer Dinge, fucht teine Bunder naturlich zu erklaren, fondern nimmt fie auf guten Glauben hin, und halt ftreng an bie inmbolischen Bucher. Dies Alles ift hier auch gewiffermaffen nothwendig; benn bei ber herrschenden Solerang und Freiheit murben Stepticismus, Indifferentismus und Irreligiositat balb alle Grengen überfpringen und unausbleiblich felbst Unarchie über ben Staat herbeifuhren. Der Beiftliche muß hier ben Unglauben fiegreich bekampfen, ben ichwindenden Beift der Religiofitat festhalten und gurudführen, und mit hoher Beisteskraft die Ueberiegenheit sich fichern, die eine him eißende Beredfamkeit und gute Gitten gu er= werben vermogen. Diefen Enpus muß fich ein junger Theologe, ber nach Amerika kommt, zum unverbruch: lichen Gefebe machen, benn bie Schuler Frante's waren die erften Prediger der amerikanischen Deutichen. Der rationelle Theolog wurde hier gang vereinzelt fteben. Ber baher als Prediger nach Umerika geben will, ber prufe fich vorher forgfaltig, ob ber hier herrschende Rirchen Glaube mit seiner Ueberrzeugung übereinstimmt, und ob er folden redlich und marm aus bem Bergen preoigen fonne. Er schmeichte fich nicht, mit einem Bischen Seudeln burchzulangen; er ift balb burchfchaut und verach= tet. Besonders aber fordert man hier einen tadellofen Lebensmanbel, und hohe Bildung bes Beiftes und Gemuthe fur Unftand und Sitte, um befonders im großen Stadten feine Blogen ju geben. Die gewohnliche europaische Prediger Zafrit reicht hier nicht bin; man muß hohe Musbildung bes Beiftes befigen, um bier fein Umt mit Bufriedenheit verwalten ju konnen, und es ift daher von biefer Seite nicht fo leicht, in Amerika Beiftlicher gu

werben, obgleich Jebermann ole Prediger auftreten fann. - Schullehrern ift es nicht anzurathen, nach Amerika einzuwandern, vorzüglich ba die Liebe zur beutschen Sprache bei ber neu beranwachfenden Generation immer mehr abnimmt. Die Schullehrer fichen fich im Allgemeinen bei Beitem geringer in Amerita, als in Deutsch= land; aber Diefes geringe Ginkommen ift noch nicht bas Schlimmfte von ber Sache, sonbern bie unsichere, precaire Lage ber Lebrer. Der Schullehrerstand ist hier überhaupt noch eine Urt fahrender Stand, Der eben barum verachtet ift, fo bag felbft ber penniplvan. Burger nur unter vier Mugen vertraut mit bem Schullehrer fpricht. Der Bandichullehrerbienft ift baber in Amerika bas lette Mittel fur Bemand, ber fich fonft nicht erhalten, tein Band mehr graben, fein Solz mehr haden fann. Mur wer im Stande ift, Mufikunterricht zu ertheilen, oder bie Drael zu fpielen, fann noch Berdienft finden, aber als Behrer werden nur folche ihr Fortkommen fich er grunden, bie ber englischen Sprache vollfommen machtig find.

# f) Die bevorrechteten Klassen. — Militär. — Forstmänner. — Jöraeliten.

Die bevorrechteten Klassen ber Bevolkerung Deutsch- lands sollten nie auf die Idee gerathen, nach den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika auszuwandern, sie wurden sich bitter getäuscht sinden. — Amerika, das Land gleicher Nechte, ist kein Land sur Begünstigte, für die sich besser dinkenden böheren Stände, für den Woel und Alle, denen man in Europa nur zu gefallen trachtet und ewig Weihrauch streut. Die Gedurt allein giedt in Amerika durchaus keine Nechte, kein Glück und keine Ansprüche. Man fragt hier nicht: was ist er, was ist sein Vater, sein Vetter oder Schwager, sondern was versteht er, was betreibt er, was besigt er? — Sehr wahr und tressend fagt daher Toseph Napoleon von Amerika: "das ist das Land sür die Vielen, nicht sür die Wenigen, es gibt allen die Freiheit, aber keinem Macht, so daß, wenn irgendwo, hier die wahre Freiheit gefunden wird."

Eben so wenig sollen europäische Staats manner hierher wandern, in der Meinung, hier wichtige Aemter bekleiden und große Gehalte erlangen zu können. Das amerikanische Volk liegt noch in der Kindheit der Staatsbegriffe und wähnt: Regieren sen weiter nichts, als die Unordnung und Unwendung weiser und guter Einrich tungen und Gesetze im Innern, und die Abschaffung unzwecknäßiger und dadurch unpopular gewordener Anstalten und Verordnungen. Ueberstüffige, entbehrliche Stellen und Uemter giebt es hier gar nicht, die öffentlichen Beruse lauten alle auf kurze Zeit, aus wenig Jahre. Der Beamte, an sich verantwortlich, wird von dem

en kann. — Schul: einzuwandern, vorer neu heranwachsen= Schullehrer ftehen fich ta, als in Deutsch= nicht das Schlimmste re Lage ber Lehrer. eine Art fahrender elbst ber pennsplvan. Schullehrer fpricht. das lette Mittel für id mehr graben, kein ift, Mufifunter: fann noch Berbienft Fortkommen fich er kommen machtig find.

Rilitär. — Forst:

Bevolkerung Deutschen Bereinigten Staaen sich bitter getäuscht te, ift fein gand für eren Stande, fur ben i gefallen trachtet und iebt in Amerika burch= che. Man fragt bier Better ober Schwager, besitzt er? — Sehr von Umerika: "bas Benigen, es gibt venn irgendwo, hier

atsmånner hierher ter bekleiden und große che Bolk liegt noch in Regieren fen weiter ifer und guter Einrich haffung unzweckmäßi-Iten und Berordnun-Memter giebt es bier auf furze Beit, auf ortlich, wird von dem

Bolke ftreng kontroliet, und bie Aemter felbft find fo mittelmäßig befolbet, baf Niemand ber Ginkunfte megen fich zu benfelben brangt.

Much Staatswirthen und National-Defonomen ift bie Auswanderung nicht anzuempfehlen, fie mußten benn lernen wollen, was fo ubel auch nicht ware, benn bier konnen fie ihre tiefen ftaatswirthschaftlichen Ginsichten und politisch = okonomischen Runftftude und Operationen nicht anbringen. Die alten Schulden find bezahlt, die neuen, burch ben merikanischen Rrieg hervorgerus fenen, werden wie viefe getilgt werben, und man berathschlagt ichon Die Privatschulden ber einzelnen Staaten zu übernehmen, und bie Runft, immer neue Unleiben zu machen, wird hier weder geschaft noch praktigirt, und große National : Unternehmungen, Ranale, Straffen, Gifenbahnen u. f. w. werden bem Spekulationsgeift bes Bolks, ober einzelnen General : Berfammlungen nach bem Billen des Bolks überlaffen, und von diefen auch benütt. -- Alle diefe Genannten konnen Amerika blos mit Rugen bereifen , um burch Parallelifirung mit Europa ibre einfeitigen Ibeen zu berichtigen; bieß wird bann eine gangliche Revolution in ihren Unfichten und ihrem Charafter hervorbringen, - fie warben einsehen, daß Bauern und Sandwerter nicht geringes Bolk find, fondern fie als ihres Gleichen betrachten und mit ihnen gang auf gleichen Fuß umgehen lernen, was von taufend Perfonen ber Urt faum eine in Europa vermag.

Much Militair Perfonen, namentlich Offizieren, wird Umerita nicht gufagen, benn in Nord - Umerita ift fein Boben fur Das ftebende Deer gablt nur 6000 Mann, bie feinen Paradebienft zu verrichten haben, fondern an ben Grenzpoften gur Gicherbeit gegen Indianerhorden gebraucht werden. Man betrachtet ben Rrieg in Nord = Umerika als einen fieberhaften Buftand bes Landes, bem man fo schnell als moglich ein Enbe machen muffe. Ift baber ber Friede wieder bergestellt und somit die Befahr vorüber, fo fucht man die zu entfernen, die ben Krieg führten; Die gange Urmee wird aufgelost und entlaffen; Die Offizierstellen, Die nur fur Die Dauer bes Rriege errichtet find, boren auf, und fo hat beim bie gange

Berrlichkeit ein Enbe.

Forftmanner, Forft : und Jagbjunker und Domais nen påchter werben als jolde hier ichlechte Gefchafte machen, benn es gibt bier, trot ber Menge unverfaufter Walbungen, feine Staatsforften, feine Domanen : Buter ; alles ift Prtvateigenthum ober noch unvertheiltes unkultivirtes Nationaleigenthum, bas nie vom Staate benutt, fondern allmablig gegen maßige Preife bem Bolt überlaffen wird; und bas Bild wird als herrenlofe Sache, als f eies Naturgefchenk betrachtet, beffen fich jeber bemachtigen und es auf feinem wie auf frembem Eigenthume, als unverträglich mit ber

Civilisation und Kultur bes Landes, erlegen kann. — Ueberhaupt sollten Personen aus ben hohern Standen durchaus nicht nach Amerika gehen, es ware denn, daß sie ihr Vermögen geltend und sich verdient machen wollten durch Cultur und Andau bes Bodens, durch Begrindung industrieller Etablissements, oder daß sie anspruchklos, von den Renten ihres Vermögens lebend, in den Armen einer schonnen Natur und einer freien Versassung ruhen wollten, oder daß sie sonst ein Berz voll Enthusiasmus im Busen trügen, wie die Lafapette's, Montgomerry's, Kosciusko's, Moreau's, Pulawsky's, Kalb's und viele Andere.

Under Boenkende hingegen, befonders in Glauben 8 fachen, werden stets in Amerika ein Asyl sinden. Allen, religibser Meinungen wegen Berfolgten bietet Amerika eine Freistatt der Ruhe dar, wenn sie nur sonst arbeitsam, tolerant oder nicht ohne Bermoden sind, um anständig leben zu können. Daher eignet sich Amerika auch ganz vorzüglich für die Verfolgten Iraels. Niemand beachtet, niemand haßt sie als Juden; sie heißen und gelten sür Bekenner des alten Testaments, und für weiter nichts; sie müssen übrigens arbeiten, wenn sie leben wollen, wie die Andern auch: und können es auch, weil ihnen die allgemeine Gewerbsfreiheit zu statten kommt und nicht wie in Europa der Schacher ihr einziger Ausweg ist. Sie haben völlig freie Religionsausübung, und überhaupt ganz dieselben durgerlichen Nechte, wie jeder Amerikaner.

#### 2. Wie foll man auswandern?

Hat ber Musmanberungsluftige nach reiflicher Ueberlegung gefunben, bag Umerifa feinen Berhaltniffen, nach ber bier gegebenen Schilderung, vollkommen jufage; ift er fest entschlossen, Die Beimath zu verlaffen und einen neuen Wirkungstreis jenseits bes Dreans aufzusuchen, und ift er fich genau bewußt geworben, bag er von nun an junachst auf weiter nichts als sich felbst ftebe, und alfo lediglich auf feinen Muth, feine Klugheit, Arbeiteliebe und Baarichaft zu rechnen babe, fo fchreite er bennoch nicht gerabezu zur Muswanderung, fondern gehe mit aller moglichen Borficht zu Berte. Es find hinfichtlich ber Abreife, ber Ueberfahrt, ber Unkunft und erften Nieberlaffung, große Borfebrungen nothig, ohne beren Berudfichtigung ber gange 3wed bes Unternehmens icheitern wurde. -Die Ueberfahrt bietet jest allerdings bie Bedenklichkeiten und Gefahren nicht mehr bar, wie fruher, auch ift burch bie Bervollfommnung ber Schifffahrt, besonders feit Ginführung ber Dampfichiffe, Die Reife febr abgefürzt worben; indeffen burfen beutsche Muswanderer, wenn fie nicht vermogend genug find, um fich ber Dampffchiffe bebienen zu fonnen, boch felten barauf rechnen, unter fech & 2Boch en n. — Ueberhaupt 6 nicht nach Amen geltend und sich bes Wobens, durch sie anspruchslos, Armen einer schoevigen, wie die Kazu's, Pulawsty's,

in Glauben 8 = . Allen, religiöfer eine Freistatt ber eine Freistatt ber eber nicht ohne Berscher eignet sich Ames frael 8. Niemand gen und gelten für nichts; sie Mussen auch ebie Anbern auch eben ehreibest zu böchacher ihr einziger genbung, und überscher Amerikaner.

cher Ueberlegung ge=

h der hier gegebenen

## dern?

ntschlossen, die Beigetreis jenfeits bes ußt geworden, baß sich selbst stehe, und it, Arbeitsliebe und ch nicht gerabezu zur n Worficht zu Berke. t, ber Unkunft und ig, ohne beren Be-8 scheitern wurde. lichkeiten und Gefahie Bervollkommnung r Dampfichiffe, bie eutsche Auswanderer, ber Dampffdiffe benter fech 8 2Bochen bas Land ihrer Bunfche zu erreichen. - Der Borbereitungen find fo manche; viele Geschafte noch ju ordnen; Gelber einzuziehen, und was bergleichen Sachen mehr find. - Berfolgen wir die einzelnen Fragen, die fich jeder Auswanderungsluftige ftellen wird: Bas mit mas koften nehmen; - wo einschiffen; - nach welchem Orte; -Die verschiedenen Bege; - welche Sahreszeit ift Die beste; - wie haben wir uns auf ber See, wie bei unferer Untunft in Umerita gu verhalten? - alles Fragen, die fich unwillführlich aufbrangen, und beren Berudfichtigung hier wohl erwartet werben barf. - Die erfte, als die wichtigfte, ba fie nur mit großem Gelbaufwande nachgeholt werben fonnte, moge ber Musmanderer mohl beherzigen: Man laffe, wenn man geht, nichts jurud, mas uns in Deutschland theuer ift; man nehme Alles mit; benn nichts ift in Umerita von mehr Berth, als eine fleißige Sand, felbst bie einer alten Frau ober eines achtiahrigen Rindes. 3war vermehrt bie Bahl ber Reifenben bie Roften, indef lieber etwas mehr bezahlt und alle Lieben gleich mitgenommen, als folche fpater mit noch größeren Roften nachkommen ju laffen. - Geld ober Belbeswerth laffe man nie jurud, fonbern verschiebe die Abreife lieber ein bis zwei Sahre, um feine Geschafte fellift ju reguliren, che man beren Betreibung einem andern, und follte es ein Abvokat fepn, überläßt; immer besser als nachher vergeblich nach dem Seinen schreiben. Das Geld beponire man, wenn man viel mitzunehmen hat, in Hamburg, Bremen, Rotterdam, Untwerpen, Savre ober London, je nachdem man einen biefer Drte jum Abfahrtoplage mablt, bei einem fichern Sandelshaufe, und nehme Wechfel barüber, welches mit einem Bortheile von 8 -- 10 Progent verbunden ift; ober wenn es nur ein paar Hundert Thaler find, wechste man fpanische und amerikanische ganze und halbe Dollars ein, ober nehme brabanter Kronenthaler, franzosisiche Funf-frankenstüde und Goldmungen, Louisd'or, Friedrichsb'or ober Bwanzig Frankenstüde mit, die jest alle in Umerika zu einem gunfligen Rurfe gewechfelt werben. Spanisches und amerikanisches Beld ift in Bremen theuer. Spanische Thaler muffen ofters mit 1 Thaler 30 Grote Gold bezahlt werden, für eine Louist'or erhalt man alfo nur 3 Dollars 53 Cents, mabrend in Umerika nach ber neuen Balvation ber Friedrichsb'or mit 3 D. 97 C., ber Louisb'or (Carolin) mit 4 D. 58 C. und felbst ber Napoleoned'offober bas 3wanzigfrankenftud mit 3 D. 86 C. allgemein angenommen wirb. Man febe bie am Ende biefes Buches angefügte Balvationstabelle.

Für nordbeutsche Auswanderer find Bremen und hams burg die geeignetsten Einschiffsplage, Subdeutsche und Schweizer geben aber sicherer und besser über havre, Antwerpen oder Rotterdam. - Welchen Sasen aber auch ber Auswanderer

wahlt, so versehe er sich und seine Familie hinlanglich mit Kleibern, Stiefeln, Schuhen, hemben und Strumpfen, benn bieses alles ift in Amerika boppelt so theuer ist im Baterlande. Mit Handelsartikeln versehe er sich aber nicht, benn wenn auch an Taschenuhren, Linnen, Tuch und andern Artikeln oft hundert und mehr Prozent zu verdienen sind, so ist es doch immer bester, baar Geld zu haben, mußte benn so viel besitzen, daß man ben Verkauf nicht zu beschleunigen brauchte.

Bremen und Samburg bieten ben nach Amerika auswanbernben Deutschen bie größten Bortheile, und biese werden auch für die Bukunft alle mittels und nordbeutschen Auswanderer veranlassen, Bremen und Hamburg jedem andern Gins

fdiffsplage vorzugiehen.

In Bremen finden sie im Laufe des Jahres eine Menge Seefchiffe nach allen Safen der Union, die von erfahrenen Kapistanen geführt werden und besonders zur Passagiersahrt eingerichtet sind. Die Preise sind hier, mit Einschluß der Beköstigung, auferst billig, und die Auswanderer genießen hier den besondern Schut der Regierung, wie solches beren, für das Wohl der Auswanderer erlassen, verschiedenen Verordnungen beurkunden.

Durch die obrigkeitlichen Berordnungen empfiehlt die Bremer Regierung den Auswanderern wiederholt: fich zu ihrer vorshabenden Reise der Bermittlung der bortigen beeisdigten Schiffsmackier zu bedienen, um nicht durch unbefugte Zwischenhandler, benen jede Annahme von Passagieren bei ernster Strafe untersagt ist, beeintrachtigt zu werden. — Folgende Bedingungen und Erlauterungen werden den Auswanderern in Betreff ihrer Uebersahrt nach Amerika genügende Auskunft geben:

1) Die Tuchtigkeit der Passagierschiffe wird vor dem Antritte jeder Reise von Sachverständigen untersucht, und iner Kommission des dasigen Senats, als der, wegen der hier anlangenden Auswanderer mit der obrigkeitlichen Leitung und Aussicht beauftragten

Behorbe, nachgewiesen.

2) Reichliche, gesunde und haltbare Lebensmittel werden ben Paffagieren fur die Dauer ber Reife, vom Tage ihrer Ankunft am Seefchiffe bis zu ihrem Abgange vom Bord desselben, geliefert; namlich teglich, bei hinreichendem Schiffsbrode und reinem Trinkwasser (welches letztere während der Reise oftere mehrmals wechselt),

Morgens: Raffee nebst Brod und Butter, von letterer mochentlich & - 1 Pfund; fpater am Bormittage erhalt jeber er

wachfene Mann ein Glas Branntwein.

Mittags: 4 Pfund gefalzenes Rinbfleifch, ober 1 Pfund gefalgenes Schweinefeifch, ober 1 - 1 Pfund geraucherten Speck; nglich mit Kleibern, denn bieses alles ist de. Mit Handelss ch an Taschenuhren, t und mehr Prozent aar Gelb zu haben, n Berkauf nicht zu

ch Amerika auswans diese werden auch Uuswanderer oers mandern Eins

Sahres eine Menge n erfahrenen Kaptz gierfahrt eingerichtet r Beköftigung, auhier den befondern das Wohl der Ausn beurkunden.

mpsiehlt die Bremer ch zu ihrer vors roortigen beeis um nicht durch uns von Passagieren bei werden. — Folgende inswanderern in Besüsfunst geben:

ied vor dem Antritte id iner Kommission r anlangenden Aus-Lufsicht beauftragten

ensmittel werden den ige ihrer Ankunft am desselben, geliefert; de und reinem Erinkmehrmals wechselt), er, von lehterer wöittage erhält jeder er

ober & Pfund gefalgeräucherten Speck; und dabei in reichlichen Portione abwechselnd graue, grune und gelbe Erbsen, Bohnen, Caupen, Mehlsprifen, Reis, Kartoffeln, sauern Kohl ec.

Abent &: Thee ober Kaffee, ober auch vom Mittage Uebriggebliebenes.

Dir genannten obrigkeitlichen Behorbe wird nichgewiefen, bag bie Lebensmittel, nach ber Anzahl ber Paffagiere eines jeden Schiffes, fur 90 Tage berechnet, angeschafft sind. — Kranke erhalten die ihnen bienlichen Speisen und die erforderliche Medizin.

3) Schlafftellen finden bie Paffagiere im Seefchiffe zu ihrer Aufnahme eingerichtet, boch haben bieselben fur Betten oder Matragen, ober Strohsacke mit Kopfkissen und Decken, wie auch für bie kleinern Efis, Erinks und Waschgerathe, selbst Sorge zu tragen.

4) Das Paffagegeld wird immer vor der Einschiffung berichtigt, und von Auswartigen bei Unmeldung zur Mitreise der 5te ober 4te Theil als Draufgeld eingesandt. — Das Paffagegeld beträgt, für Ueberfahrt und Beköftigung am Bord der Seeschiffe:

Im Zwischenbed,

\*) nach Baltimore, Philadelphia oder New Dork:
für jebe Person über 12 Jahre, 8 — 10 Louisb'or oder 40 — 50
Thaler Gold, oder 80 — 100 Gulben rhn.

für jebes Kind von 8 — 12 Jahren, 6 — 8 Bouisb'or, ober 30 — 40 Thaler Gold, ober 60 — 80 Gulben rhein.

für jedes Kind von 4 - 8 Jahren 4 - 6 Louisd'or, ober 20 - 30 Thaler Gold, ober 46 - 60 Gulben rhn.

für jedes Kind von 1 — 4 Jahren, 2 — 3 Louisd'or, oder 10 — 15 Thaler Gold, oder 20 — 30 Gulden rhn.

für jedes Kind bis zu 1 Jahre, 1 Louisd'or, ober 5 Thaler Gold, ober 10 Gulden rhein.

Rach New : Drieans ober Galveston. für jede Person über 12 Sahre, 10 — 12 Louisb'or, ober 50 — 60 Thaler Gold, oder 100 — 120 Gulben rhn.

für jebes Kind von 8 — 12 Jahren, 7½ — 10 Louisd'or, ober 37½ — 50 Thaler Gold ober 75 — 100 Gulben rhn.

für jedes Rind von 4 - 8 Jahren, 5 Louist'or, oder 25 Thaler Gold, oder 50 Gulden rin.

<sup>\*)</sup> Diese Nebersahrisvrzise find natürlich in einem oder dem anderen Jahre verschieden, da sie sich hanvesahlich nach der sedendatigen verhandenen Anzahl von Schiffen ze richten; so sind die henrigen (1847er) Dreise wegen des enermen Andraugs von Andwarderen auf allen übersährtsplägen und des neuen Passagier-Geseges gegen die von 1845 und 1846 in die Höhe gegangen. Das Rähere in diese Beziehung ist von jedem Agenten steil eicht einzusiehen.

für jebes Kind von 1 -- 4 Jahren, 23 -- 4 Louisb'or, ober 124 -- 20 Thaler Gold, over 25 -- 40 Gulden rhn.

für jedes Kind bis zu 1 Sabre, 11 - 2 Louist'or, oder 61 - 10

Thaler Gold, ober 12½ — 20 Gulden rhn. Weil sich jedoch die Schiffseigenthümer immer einen gewissen Durch schnittspreis vorbehalten, der sich nach dem Verhältnisse der Anzahl der gleichzeitig anwesenden Passagierschiffe zu der Menge überschiffender Auswanderer regulirt, und sich für Baltimore und New Vork zwischen 36 — 45 (zu manchen Zeiten zwischen 25 30) Thaler Gold, oder 70 — 90 (50 — 60) Gulden rhn.; für New-Orleans aber zwischen 45 — 55 (zuweilen 35 — 37½) Thaler Gold, oder 90 — 116 (70 — 75) Gulden rhn. zu stellen pslegt, so haben Familien und Gesellschaften, wenn ihre gesammten Uedersahrtsgelder, nach obigem Tarise derechnet, den, zur Zeit ihrer Besörderung gettenden Durchschnittspreis nicht erreichen, die sein Durch schnittspreis zu zahlung des vollen Passagegeldes kann Keinem die U. berfahrt verschafft werden.

Das Alter ber Rinder wi b burch Geburtsicheine erwiesen.

Autor wis durch Gedurischeine erwieser In der Kajüre:

worin die Passagiere mit dem Kapitan gleiche Beköstigung theilen, wird gewöhnlich das awelte des Zwischendecks Passagegetdes be zahlt. — In einzelnen Fallen, namentlich, wenn sich mehrere Per sonen zur Benutung der Kajute vereinigen, sindet dabei indessen auch wohl eine Ermäßigung statt. — Die Kajutepassagiere sorgen selbst für Betten und für gewohnte Luxusartikel, wie Wein u. s. w.

Die genannten Ueberfahrtspreise find durch die fammtlichen Bremer Schiffseigenthumer festgeset, und bei einer Abweichung berfelben, werden diese von fammtlichen Rheedern und Maktern

angenommen.

Tober Passagier muß mit einem Passe surstand versehen seyn. Da nach Philadelphia seltener Schiffsgelegenheit ist, thun Auswanderer, die dorthin bestimmt sind, besser, über Baltimore oder Newsyverk gu gehen, als in Bremen auf Schiffsgelegenheit zu warten, da sie von jenen Orten aus in 6 — 8 Stunden, sin van Pollars, nach Philadelphia gelangen können.

Rach Mew Drieans pflegen nur im Fruhjahr und Berbfi

Schiffe erpebirt zu werben.

5) Das amerikanische Kopfgeld "Commutation Money" ge nannt, welches die Kommune am amerikanischen Landungsplaße erhebt, wird in Bremen zugleich mit dem Ueberfahrtsgelde bezahlt, und beträgt z. B. für New Vork, Philadelphia, New Orleons, ohne Altersunterschied, 2½ Dollars (3 Thaler, oder 6 fl.): für Baltimore, mit Ausnahme der Kinder unter fünf Jahren, 1½ Dollars

ied'or, oder 124 --

o'or, ober 61 - - 10

men gewissen Durch hattnisse der Anzahl Menge überschiffensim ore und New en zwischen 25 dutden rhn.; für weiten 35 — 37½ dusten rhn. zu stellen venn ihre gesammten, den, zur Zeit ihrer terreichen, die se vollen Paf werden.

sscheine erwiesen.

Beköstigung theilen, fis Passagelbes be ein sich mehrere Per sinbet babei indessen ajutepassagiere forgen (, wie Wein u. f. w. urch bie sämmtlichen bei einer Abweichung wechern und Maklern

Kusland versehen seyn. ffsgelegenheit ist, thun ir, über Baltimore auf Schiffsgelegenheit if. 8 Stunden, für a können.

Frühjahr und Herbst

nutation Money" ge ischen Landungsplaße berfahrtsgelbe bezahlt, phia, New Drleons, valer, ober 6 fl.): für unf Jahren, 14 Doll. ober 2 Thaler Gold, ober 4 Gulben ron. nach Galveston (Teras 14 Thaler Gold ober 3 fl.)

d) Hands oder Daraufgelder Zahlungen gewähren den Aus wanderern den großen Bortheil, daß sie sich daburch Plage auf einem solchen Schiffe zeitig sichern, welches gerade zu der Zeit, die sie zu ihrer Abreise wählten, erpedirt wird, und daß sie an dem Tage, der ihnen zur Ankunft in Bremen aufgegeben wurde, sogleich an Bord des Seefchisses befördert, oder in Kost genommen werden.

— Jeder einzelne Zwischendeckspassagier zahlt als Handgeld Leduisdor; Rosintenpassagiere das Doppelte, Familien hingegen den Sten Theil ihrer vollen Passaggelder.

Den Auswanderern ist es anzurathen, ihre Handgelder so zeitig als möglich zu zahlen, weil die Schiffsplage, durch fortwährende Anmeldungen, sast immer schon vor der Expedition eines jeden Schiffes belegt werden, und ihnen daher, ohne solche Vorauszahlungen, zu der ihnen gelegensken Zeit der Absahrt auf einem erwählten Schiffe, selten Pläge zur Uebersahrt verschafst werben können.

Bei Ginsendung ber Daraufgelder an Die refp. Makter geben

die Auswanderer zugleich mit auf:

a) Wann fie fich in Bremen zur Ginschiffung einfinden konnen; b) nach welchem amerikanischen hafen fie zu reisen beabsichtigen;

c) aus wie vielen Personen über 12 Jahren, und aus wie vielen Kindern bis zu 12 ihre Familie ober Gesellschaft bestehe; und d) welches Alter ein jedes der Kinder bis zu 12 Jahren hat.

7) Berficherung gegen Seegefahr wird fur Vaffagegelber und Lebensmittel bei ben Bremer Affefurang Kompagnien, jum Beften

ber Auswanderer, auf Kosten der Schiffseigner, beschafft.

8) Der Tag der Absahrt, oder die Zeit der Einschiffung in Bremen, wird den Auswanderern, nach erfolgter Zahlung ihrer Handgelder, immer möglichst prompt und bestimmt aufgegeben, damit sie sich in Bremen alsdann unsehlbar einsinden. — Diesenigen Passagiere aber, welche sich an dem zu ihrer Ankunft in Bremen sestgesehen Tage dort nicht einsinden, so wie auch diesenigen, welche nicht am bestimmten Tage die erforderliche volle Zahlung leisten, sind ihrer gezahlten Handgelder verlussig, weil zu ihren Gunsten die Erpedition der Schiffe nicht verzögert werden kann.

Das gewöhnliche Reifegepad ift frachtfrei, infofern bie Rifte ober Riften nicht über 20 Rubiffuß enthalten, - auf feine Sachen

bat jeber felbft zu achten.

Dies waren die Sauptbedingungen, mit welchen ein Auswansberungstuftiger, der über Bremen geben will, in Deutschland befannt sen muß. Ueberfahrt verschaffen die meisten der Herren Rheeder, vorzüglich aber in den legen Jahren die Herren Schiffmakter

Lubering und Comp., S. A. Beineden, E. E. Ichon, Wall Rr. 66. F., J. S. Bufdmann, Schlachte Rr. 31. B. und Carl Traub, Langenstraße Rr. 52, Bremen; — burch letteren herrn habe ich selbst mehrere hundert Auswanderer, die sich um guten Rathan mich gewandt, nach Amerika befordert, und nach ben, in meinen Haben besindlichen Nachrichten, waren all mit feienen uneigennühig geleisteten Diensten schräufrieden!

Subbeutsche Auswanderungslustige, namentlich Burtemberger und Babenser, die über Bremen zu gehen beabsichigen und sich der Bermittelung des herrn Carl Traub bedienen wollen, empschlen wir, sich an dessen Korrespondenten in Stuttgart, den herrn Stadtgerichts-Beisster, Rausmann Carl Cotter, Tübingerstraße Ar. 16. zu wenden, der mit der größten Pünktlichkeit und Uneigennütigkeit, wie schon seit einer Reihe von Jahren, auch bernerhin die Besorgung alles Notbigen übernehmen, und ohne Ageniurgeschäft zu betreiben, auf Gewissenhafteste das Interesse seiner Kommittenten wahren wird.

Unter ben Bremer Rhebern sind die herren F. J. Wichelhausen et Comp. besonders zu empfehlen; am 1. und 15. eines jeden Monats fertigen sie große geräumige Schiffe nach Baltimore und New Pork ab, und expediren halbmonatlich Schiffe nach Quebec und New Drleans und zu unbestimmten Zeiten nach Galveston. Die Passagepreise nach den verschiedenen Plägen sind mit denen anderer Brener haufer gleich. In Beziehung auf die Reise nach den Vereinigten Staaten über Quebec, haben die Bremer herrn einen von ihnen gemeinschaftlich abgesendeten Bevollmächtigten angewiesen, den daselbst ankommenden Passagieren bei ihrer Weiterreise in das Innere der Bereinigten Staaten mit gutem Kath und That unent gelblich beizustehen.

Das wohlgemeinte, vom Kongreg ber Bereinigten Staaten genehmigte Gefet über bie Beforderung von Auswanderern\*) nach

<sup>\*)</sup> Der Kongreß hat im Betreff der Beforderung von Auswanderern oder anderen Paffagieren in Kauffahrteichiffen am 25. Februar d. J. folgendes Gesey genehmigt:

<sup>1)</sup> Wenn der Capitain eines Kahrzenges, welches ganz oder theilweise einem Bürger der Vereinigten Staaten oder einem Bürger irgend eines fremden Landes gehört, an irgend einem fremden Hafen oder Platze eine größere Anzahl von Vaffagieren an Bord diese Kahrzeuges nimmt, als im nachstehenden Verhältnisse zu dem von ihnen eingenommenen und zu ihrem Gebrauche angewiesenen Raume, welcher nicht von Borrathen oder anderweitigen (nicht zum verfonlichen Gepäch der Paffagiere gehörigen) Frachtgütern eingenommen wird mämlich auf dem untern Deck (on the lower deek or

n & G. Ichon, welchem aufgenor fen, ver fen, wer in mich gewandt, den, in meinen een all mit feis

en all mit fels i fehr zufrieden! mentlich Würtems u gehen beabsichigen ub bedienen wollen,

Stuttgart, den Lofter, Tübingeren Pünkelichkeit und von Jahren, auch

nehmen, und ohne afteste bas Interesse

K. J. Wichelhausund 15. eines jeben nach Baltimore und Schiffe nach Quebec en nach Gatveston. itzen find mit denen g auf die Reise nach haben die Bremer ten Bevollmächtigten ten bei ihrer Weitersnit gutem Kath und

reinigten Staaten ge: uswanberern\*) nach

von Auswanderern oder 25. Februar d. J. fol-

hes ganz ober theilweiser einem Bürger irgend tem fremden Hafen oder an Bord dieses Kabrtnisse zu dem von ihnen gewiesenen Raume, welen (nicht zum versönlisnichtgürern eingenommen on the lower deck or welchem fich , weil nur weniger Paffagiere als bisher, auf die Schiffaufgenommen werben burfen, die Ueberfahrtspreise bober flellen mufe fen , veranlaßte mehrere Bremer Saufer, welche die Einschiffung ber

platform) ein Dassagier auf jede zweif volle Aus Deckoberstäche, wenn das betreffende Kabrzong mährend seiner Reife nicht die Tropen barühren hat; wenn es aber mahrend der Reise die Tropen berührt, dann ein Passagier auf jede zwangig volle Aus Teckoberstäche; auf dem Oberlosteck aber in allen Fällen, wenn überhaupt nur ein Passagier auf jede dreißig volle Aus Teckoberstäche mit der Absüdt, die bejagten Passagier nach den Bereinigten Staaten von Amerika zu bringen — und wenn er den besagten Hafis oder Plas mit denselben verläßt und dieselben oder einen Theil von ihnen innerbald der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten von Amerika zu bringen — und wenn er den besagten Theil von ihnen innerbald der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten bringt — oder wenn der Capitain eines solchen Kahrzeuges in einem Hase von Passagieren an Bord nimmt, um ife nach einem Kreibens schuldig erachter und, nach leberführung desselben vor einem Kreibe oder Bezirksgerichte der Rereinigten Staaten, für einen sehn über das oben augegebene Berhältniß an Bord genommene. Passagier mit der Summavon fünfzig Dollars gehößt und dar er auch mit Gefängniß von höchstens einem Jahre gestreft werden. Alles unter der Elaufel, das diese Alte nicht so ausgelegt were dut soll, um irgend einem Schisse oder Kahrzeuge zu gestatten, mehr als zwei Passagiere auf jede fünf Tonnen des betreffenden Schisse oder Kahrzeuges zu gestatten.

Denn die Paffagiere, die am Bord eines folden Fabrzenges aufgenommen und nach oder von den Bereinigten Staaten transportirt find, die im Artif. 1 bestimmte Jahf bis zur Jahf zwauzig im Ganzen überschreiten, so soll das betreffende Fahrzeug den Bereinigten Staaten versallen und belangt und vertheilt werden, wie es mit verfallenem Eigenthum unter der Afte für Regelung der Einfuhrzölle und Tonnengesder geschiebt.

3) Wenn ein soldies Fabrzeug mehr als zwei Reihen Schlafftätten (tiers of berth) hat, oder falls in einem solden Fahrzeuge der Raum zwischen der Flur und dem Ded oder Plattform darunter nicht minschenes fechs kuß beträgt, und die Schlafstätten nicht gut konstruiter find, oder falls die Maße dieser Schlafstätten nicht mindestens sechs Kuß in der Länge und mindestens achtzeln Boll in der Breite für jeden Passage und mindestens achtzeln Boll in der Breite für jeden Passager find, dann sellen der Septrafia des betreffenden Kabrzeuges und die Signer desieben Zeder für sich (soverally) in eine Buße von fün indestens kreiße oder Kapitsegericht der Bereinigten water, in dessen Gerichtssprengel das betressend kabrzeug angekommen oder abgefahren sen mag, zu entrichten haben.

4) Bei Ausführung bieser Afte follen in allen Källen Kinder unter einem Jahre nicht als zur Bahl ber Paffagiere geborig gerechnet morben

5) für ben Betrag ber verschiebenen, burch biefe Afte festgesepten Gelbbufen follen bie fontravenirenden Fahrzeuge haften und fon-

Bromme's Sanbb. f. Musm. u. Amerita. Ste Auffage.

Musmanberer vermitteln, unterm 20. April b. J. folgenbe Benach: richtigung, woburch ein bochft nachtheiliges Licht auf die Soliditat ber Bremer Schiffsagenten geworfen murbe, ju erlaffen:

"Ein heute hier ein getroffenes Befet ber Regierung ber Bereinigten Staaten von Rord : Umerifa in Betreff ber Ginschiffung von Paffagieren, beschräntte biefe bermaßen, baß es einem Berbote ber Einwanderung gleich ju achien! Go lange Diefes Befet befteben wird, ift bemnach eine Beforderung von Paffagieren nach Amerika in ber bisberigen Weise nicht zu ermöglichen, und finben wir und baber veranlaßt, alle von uns ertheilten Aufträge gur Unnahme von Paffagieren hierburch ju miberrufen und aufzuheben, fo wie wir Auswanberungsluftige marnen, fich ohne fpezielle Aufforderung nach hier

ju begeben."

Diefe etwas voreilige Erklarung ber Bremer Ugenten hat viele Muswanderungeluftige entmuthigt , Bremen jum Ginfchiffungshafen au mablen, ehrend muffen wir es aber anerkennen, bag bie Deiften ber Berrn Schiffsmafler, namentlich aber Berr Traub, alle burch ihre Agenten angenommenen Auswanderer, Die fchon auf dem Bege nach Bremen maren, bei ihrer Untunft, ohne Erhohung bes Paffagegeldes ihren Kontrakten gemaß, ohne allen Unftand beforberten ober wo es bei einer einzelnen Gefellschaft unvermeidlich war, unaufgeforbert im Safenorte, im Ungesichte ber Schiffe, logirten und bekoftigten. Daß biejenigen Muswanderer, welche Saus und Sof noch nicht verlaffen hatten, in ihrer Beimath einftweilen gurudgehalten werden mußten, lag im Intereffe berfelben, um fie vor viel großeren Berlegenheiten zu ichuten, welche namentlich ein fast gleichzeitiges Berandrangen von beinahe zehntaufend Menfchen in Bremen zu einer Beit, wo ihre balbige Beforderung wegen Mangel an Schiffen burch aus unmöglich mar, hervorgerufen haben wurde. - Dehrere Erpebienten bewogen bie betreffenden Schifferheder, ihre Schiffe, fatt wie fruber engagirt nach New = Work ober Baltimore - nun nach Dueber in Canada abzusenden, indem bort bie Ginführung von Emigranten nach ben englischen Paffagiergeseten, welche ben fruhern amerikanifden ungefahr gleichkommen, erlaubt fen; andrerfeits aber auch die Paffagiere von Quebec eben fo schnell und bequem von New-Port, und außerdem fehr billig, nach ben Staaten Dhio, Indiana, Illinois, Miffouri, ferner nach Michigan, Wisconfin und Jowa reifen, indem von Quebec taglich große Dampfichiffe

nen folche Rahrzeuge bemnach in bem Gerichtsbezirk ber Bereinigten Staaten, in beffen Berichtesprengel fie antommen, belangt und

f. folgende Benad): t auf die Solidität erlassen:

arung ber Wereinigser Einschiffung von is es einem Berbote nge bieses Geset beson Passauern nach möglichen, und fingieren hierburch o wie wir Auswanzusporterung nach hier

ner Agenten hat viele n Ginschiffungshafen ien, daß die Meiften Traub, alle burch schon auf bem Bege thohung bes Paffage: and beforderten ober ich war, unaufgefor: ogirten und befoftig-8 und Hof noch nicht uruckgehalten merben or viel größeren Beraft gleichzeitiges Serin Bremen gu einer gel an Schiffen burch. e. — Mehrere Expeihre Schiffe, statt wie timore— nun nach Die Ginführung von n, welche ben frühern fen; andrerfeits aber nd bequem von New: nten Obio, Indiana, Wisconsin und Jowa Be Dampfichiffe

chtobezirk der Bereinige ankommen, belangt und nach Montreal, und weiter nach Buffalo am Erie: See geben, über welch lettere Stadt man ebenfalls feinen Weg nehmen muß, wenn man in New Work mit ber Absicht landet, fich nach einem ber vorgenannten Saten zu begeben.

Nach ne zeen von New : Nork eingegangenen Nachrichten vom 27. Mai ift bas amerikanische Passagiergeset burch ein Cirkular bes Schatz-Setretairs an bie Ginnehmer und übrigen Beamten ber Bollfatten aus dem Departement bes Schatzes vom 13. Mai nunmehr menigkens in ben beiben Punkten, gegen welche die vorzüglichsten Beschwerben gerichtet waren, abgeanbert worben. Diesses Girkular verordnet namlich, baß:

1) bei der Raumbestimmung der für die Schlafftellen der Paffagiere erforderliche Plat nicht befonders und noch aus ger dem in dem Gesetze für jeden Passagier vorgeschriebenen Dedraume berechnet werden foll;

2) baß ber festgesetzte Termin, ber 31. Mai, nicht auf bie Unfunft ber Schiffe in ben ameistanischen Safen, sondern auf ben Ubgang aus ben resp. europaischen Safen Anwendung finden solle.

Durch das Eintreffen dieser Modifisation des Passagiergesetes, ist das Passagegeld für Segelschiffe bereits wieder auf einem Normalspreis von 45 Thaler Gold oder 90 Gulden nach News York, Baltimore oder Philadelphia gewichen; für einzelne Erwachsene 2 Thaler oder 4 Gulden mehr und überdem das bekannte amerikanische Kopfaeld.

Bas für viele Auswanderer die Reise über Bremen nach Amerika annehmlicher machen wird, ift bie, mit Unfang biefes Fruhlings eroffnete Dampffchiffverbindung mit Dew : Dort. Das Dampfschiff Bafbington, ein prachtvoller Steamer, welcher am 1. Juni von New - York abging und am 19. Juni, nach zweitägigem Aufenthalt in England, Bremerhaven gegenüber vor Unter ging, ift ein riefiger Kolog in schonfter Form; er geht 171 Fuß tief, hat eine Riellange von 220 Fuß, eine Decksbreite ohne bie Raberkaften von 39, und eine Raumtiefe von 31 Fuß; bas gange Schiff hat eine Große von 2350 Tonnen Bimmermannsmaß. Gin Segelfchiff biefer Große wurde bemnach an schweren Raufmannswaaren ein Gewicht von 67000 Centnern tragen ober einen Raum fur 117,500 Rubitfuß Baaren haben. Die Kraft ber Maschinen wird ber von 2000 Pferben gleich geschätt. Die Roften biefes schwimmenden Palaftes belaufen fich auf mehr als 250,000 Dollars, und man meint, wenn bas Schiff für Rechnung einer Regierung gebaut worden mare, es bas Doppelte gefoftet haben murbe. Um und unter bem 80 guß langen Sauptfalon befinden fich 112 Schlaffabinete erfter Rlaffe und Die Borderfajute enthalt in beiden Decks 70 Schlafftellen zweiter Rlaffe. — Das Paffagegelb mit dem Bafbington beträgt 150 Dollars fur bie erfte

29

und 60 Dollars für die zweite Kajute, mit Einschluß ber Beköstigung, jedoch mit Ausnahme von Bein. Bohlseilere Ptage sind auf dem Schiffe nicht zu haben. Das ganze Vassaggeld wird bei der Belegung der Plage entrichtet, und man hat die Plage vier Bochen vor der Absahrt zu nehmen, weil später gewöhnlich alle Plage belegt sind. Die Fracht pr. Bashington ist sur Sprozent (davon) pr. Tonne, von 40 Kubissig (oder 2200 Pf.), so wie für Seidenwaaren oder ähnliche kosstance Baaren 35 Dollars und 5 Prozent.

Seit dem 20. Marz 1844 besteht eine Dampfschifffahrt von Sans noverifd. Munden bis Bremen, welche schon jest mit vier Dampfschiffen ausgeübt wird und ben Auswanderern eine Gelegenheit darbietet, sehr bequem und mit wenigen Rosten in nicht vollen zwei Zagen nach Bremen zu gelangen, weshalb bieselbe benn auch im ver-

floffenen Sahre von vielen Musmanderern benutt murbe.

Die Dampfichiffe beginnen ihre Fahrten, sobald bas Aufhoren bes Frostwetters und bessen Folgen bies gestatten, regelmäßig, und es sind im Fruhjahr 1845 noch zwei fernere Dampfschiffe angeschafft worden, baher die Auswanderer nicht leicht zu besorgen haben, daß bie sehr geräumigen Dampfschiffe auch große Gesellschaften nicht mit ber nachsten Fahrt befordern konnten.

Reisen die Auswanderer in Gesellschaften von 10 und mehr Personen, so beträgt nach den Bedingungen des allgemeinen Reglements und Tarifs das Passagegeld für die, 48 beutsche Meilen lange Strecke von Munden dis Bremen nur wei Thaler Courant für die Person,

mahrend ber Tarif fur andere Reifende erheblich hober ift.

An Passagiergut hat Jeder 40 Pfund frei; fur das etwaige Mehrgewicht muß von Munden dis Bremen 15 Gggr. pr. Centner an Ueberfracht bezahlt werden, weshalb den Auswanderern dringend empfohlen wird, sich nicht mit zu vielen Sachen zu beschweren, die ihnen ohnehin am Bestimmungsorte oft von gar keinem Nuhen sind und zur Folge haben könnten, daß die Auswanderer wegen zu groser Beschwerung der Dampsschied bis zur folgenden Fahrt in Munden warten mussen, ehnerachtet jedes Dampsschiff eine bedeutende Anzahl von Personen, jede zu 40 Pfund Gepäck, aufzunehmen vermag. Ueberseigt gar ein einzelnes Colli des Gepäcks das Gewicht von 200 Pfund oder nimmt es einen größen Ran, als etwa 24 Rubissussein, so sehen sich die Eigenthümer einer zanzlichen Zurückweilung solcher Colli's aus, weshalb dies bei der Verpackung zu berücksschieden ist.

Jeben Falls werben bie Auswanderer, so bald sie die Koffen bes Transports nach Munden und die bann eintretenden Ueberfrachten mit veranschlagen, sich weit besser stehen, wenn sie die schwereren

nschluß ber Weköstischleitere Plage sind raffagegeld wird bei die Plage vier Woswihnlich alle Plage wöhnlich alle Plage Georgent (davon), so wie für Seidensträund 5 Prozent. Ichiffahrt von hanstelle Welegenheit darnicht vollen zwei Karnicht vollen zwei Karnicht

t wurde. fobald das Aufhören n, regelmäßig, und ampffchiffe angeschafft beforgen haben, daß defellschaften nicht mit

the benn auch im ver-

on 10 und mehr Persigemeinen Reglements Meilen lange Strecke vurant für die Person,

höher ist.

für das etwaige Mehrgr. pr. Centner an Ueanderern dringend emn zu beschweren, die
ar keinem Nuhen sind
enderer wegen zu groenden Fahrt in Münstichtst eine bedeutende
ack, aufzunehmen verGepäck das Gewicht
Na. n, als etwa 24
ner zunzlichen Zurückber Verpackung zu be-

fo bald fie die Kosten intretenden Ueberfrachs wenn sie die schwereren





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)

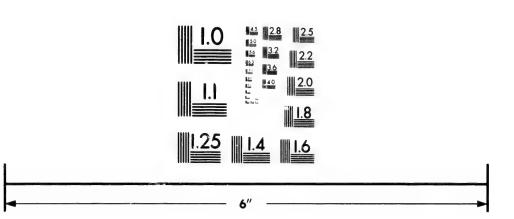

STANDAM STANDA

Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

CIHM/ICMH Microfiche Series.

CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



(C) 1983

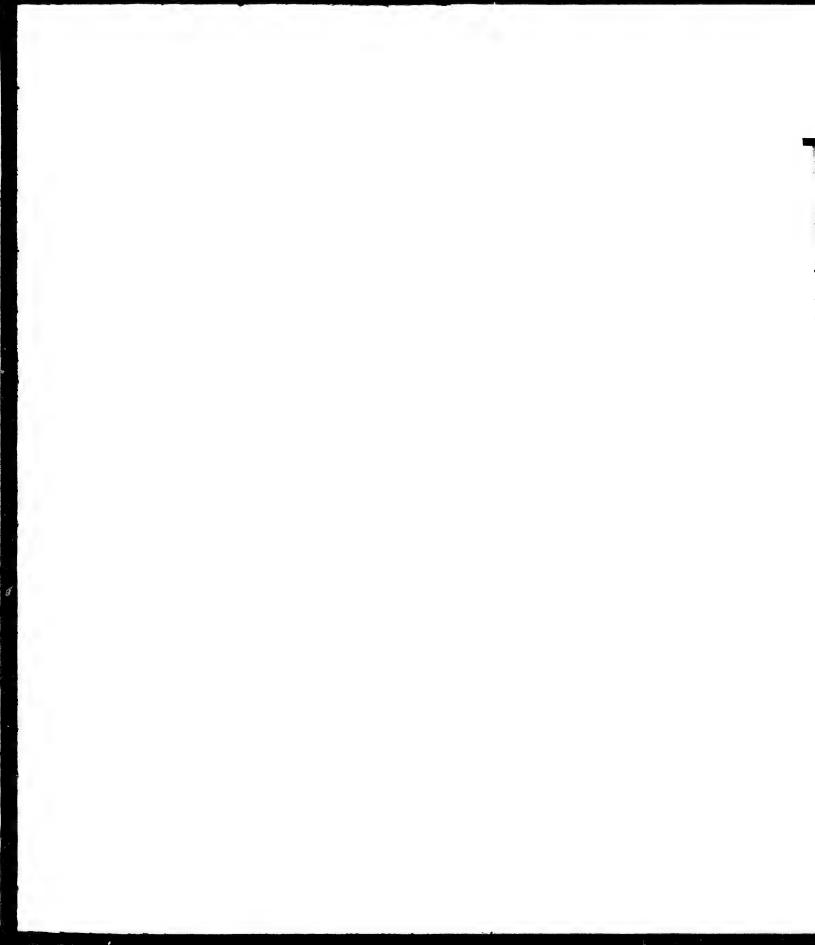

und großeren Sachen in ihrer bisherigen Beimath verkaufen und fich in Umerifa neue, mehr fur bie bortigen Berhaltniffe paffende Cachen anschaffen.

Die Paffagierguter muffen mit bem Namen bes Eigenthumers und bem an ber Wefer belegenen Bestimmungsorte (fur Auswanbecer: Bremen) beutlich und auf bleibende Weise bezeichnet seyn.

Die Abfahrt von Munden findet Morgens früh statt und wird darüber das Rähere dicht vor Eröffnung der diesjährigen Fahrten, so wie später etwaige Aenderung, durch Fahrplane und durch Einrücken in öffentliche Blätter, — wozu im Oberlande die Frankfurter Oberpostantszeitung zu Frankfurt a. M., das Frankfurter Journal zu Frankfurt a. M., die Kölner Zeitung zu Köln, die allgemeine Badezeitung zu Baden Baden, die Kasselstung zu Kassel, so wie das Mundener Wochenblatt zu Munden gehören — , bekannt gemacht werden, welche Eröffnung in dem Isten Stücke jeden Monats in diesen öffentlichen Blättern kurz in Erinnerung gebracht wird.

Denjenigen Auswanderern, welche an einem bestimmten Tage in Bremen sein mussen, besonders wenn sie in sehr großen Gesellschaften reisen, wird angerathen, sich bei Zeiter schriftlich an den Agenten der Dampsschifffahrt, herrn Kirchend inteher Arens in Munden, zu wenden, um die erforderlichen Plate auf den oberen Dampsschiffen hermann und Germania sich zu sichern, da es sich ereignen kann, daß bei der Absahrt sich mehr Reisende melden, als zugleich auf dem Dampsschiffe Plat sinden, und dann ein Theil der Gesellschen Dampsschiffe Plat sinden, und dann ein Theil der Gesellschieden.

ichaft bis zur nachsten Fahrt zurudgelaffen werben muß.

Auf ben Dampfichiffen finden die Auswanderer die Anzeigen ber zu Bremen nach überseuschen Orten in Ladung liegenden Schiffe, mit Angabe berjenigen Bevollmächtigten, welche die Beforgung für jedes Schiff haben; es bedürfen baber die Auswanderer nach ihrer Landung in Bremen keiner Bwischenträger, konnen sich vielmehr leicht selbst zurchtsinden; noch besser thun freilich die Auswanderer, wenn sie sich vor ihrem Fortgange vom Saus durch zuverlässige Agenten ihre Passage von Bremen nach Amerika zu einem festen Preise sichern, da sie dadurch von vorn herein allen Unannehmlichkeiten und Lauschungen entgehen.

Schon die vorzügliche Beschaffenheit der Bremer Seeschiffe, die reichliche, unter obrigkeitlicher Aufsicht stehende Beköstigung, die überaus billigen Passagepreise von Bremen nach Amerika und die bekannte freundliche Behandlung der Alemanderer durch die Bremer Seeleute, welche die vaterländische Sprache reden, empsiehlt den Weg über Bremen vorzugsweise; die hinzugekommene so wohlseile, schnelle und angenehme Fahrt v. a Hannoverisch Münden die Weser hinab befördert diese Wahl der Reise über Bremen bedeutend,

weshalb bie Auswanderer auch fur die bevorsiehenden Buge auf die Benutung Diefer Dampfichifffahrt aufmerksam gemacht werben.

Wer hamburg jum Einschiffungsplaß benufen, und aus oem Innern Deutschlands Elbabwarts, aus Suddeutschland ben Rhein hinunter über Holland bahin geht, was von Mannheim, Mainz und Bingen aus für 15 — 16 Gulden bewerkselligt werden kann, den empfehle ich dort zum Abschluß der Uebersahrt die Herren E. M. Schröder et Comp.; den Eigenthumer der Packetschiffe hern Rob. M. Stoman, und falls sie über England zu reifen gedenken, den Schiffsmakler Herrn Bernh. Honig, Steinhöft Nr. 10.

Die ersteren herren haben in Berbindung mit herrn Dr. F. Schmibt für Auswanderer nach überseisichen Landern folgende Berhaltungsregeln entworfen, die zugleich eine treffliche Unweisung bieten, wie man auswandern foll, daß wir solche hiermit um fo lieber zum Ruben aller Auswanderungsluftigen veröffentlichen.

1. Bereinigung mehrerer Familien in Gefellschaften zu allen Zeiten ift es für Auswanderernach transatlantischen Lanzbern nachtheilig gewesen, den heimathlichen Seerd vereinzelt oder selbst Familienweise zu verlassen, weil Bersplitterung überall größere Auslagen nach sich zieht. Deshald ist es gut, wenn je 20 — 50 Familien in geordnete Gesellschaften sich vereinigen, aus ihrer Mitteeiner rechtschaffenen und tichtigen Führer oder Borstand wählen, und ihm die Leitung der ganzen Angelegenheit ubertragen.

2. Bergeichniß ber Auswanderer: — Rach geschehener Bahl des Fuhrers hat dieser sogleich zur Aussertigung eines genauen Berzeichnises ber Gesellschaft zu schreiten, worin folgende Angaben enthalten sind: Mamen der Familien — Aufnamen — Bohnort — Alter in Jahren — Gewerbe — Religion — ganze Bahl der Auswanderer. — Nach geschehner Aussertigung muß diese Berzeichnis ungesäumt an den Agenten befordert, und mit der Zussicherung bezleitet werden, daß die angegebene Bahl Auswanderer zur Uebersiedelung nach einen bestimmten Hafenpunkte entschloßen ist. — Bo örtlicher Verhältnise und anderer Umftände wegen keine Gesellschaft sich bilden kann, haben Familien als einzelne Leute die gleiche Worschrift zu befolgen und beim benachbarten Agenten sich einschreiben zu lassen.

3. Ausweißt ber Auswanderer: — Als Ausweiße der einzelnen Familien und ledigen Leute werden verlangt: a) Baufund Heintlichen ber Berehelichten; b) Bauficheine der Kinder; e) Auswanderungs Schlaubniß von der betreffenden Regierung; d) Zeugniß vom Orts Borsteher und Geistlichen über die Rechtschaffenheit der Auswanderer. — Bon der richtigen Beforgung dieser

chenden Züge auf die gemacht werden.

benuhen, und aus Suddeutschland ben Mannheim, bewerkschligt werden Uleberfahrt die Herren wer der Packetschiffe ber England zu reifen Honig, Steinhöft

g mit Herrn Dr. F. gen Ländern folgende ie treffliche Unweisung das wir solche hiermit unligen veröffentlichen. en in Gesellschaftransatlantischen Länzt vereinzelt oder selbst g überalt größere Uusz, wenn je 20 — 50 vereinigen, aus ihrer oder Vorstand wählen, ubertragen.

r:— Nach geschehener Ausfertigung eines gereiten, worin folgende
ien — Taufnamen —
— Religion — ganze
ubsert, und mit der Zuene Zahl Auswanderer
pafenpunkte entschloßen
r Umstände wegen keine
n als einzelne Leute die
nachbarten Agenten sich

: — 2118 Ausweiße ber en verlangt: a) Auf-Eaufscheine ber Kinber; etreffenden Regierung; istlichen über die Rechtbtigen Beforgung bieser Papiere hat ber Fuhrer vor Abgang ber Gesellichaft sich zu übergeugen, bamit ben Auswanderern feine Unannehmlichkeiten aus Vernachläßigung dieser Belege erwachsen. Jeder Gesellschaft muß es übrigens von selbst baran liegen, nur anfländige Leute unter sich aufzunehmen.

4. Fahrnif ber Auswanderer: -- In Betreff der Fahrniß ber Muswanderer ift ju bemerken, daß Saubrath feiner Art vortheilhaft mitgenommen werden fann, weil er zu viel Fracht toftet, vielfach Schaben leibet, und eine Menge Plackereien verursacht. Gine Ausnahme von biefer Regel machen Leinenzeug, Kleibungsftude und metallenes Ruchengeschirr, wenn diese Wegenftande noch brauchbar find. Un hinlangliche Menge von Bafche jum Bechfeln mabrend ber Seereise muß gedacht werden, weil man auf Schiffen nicht immer maschen fann, und Reinlichkeit jederzeit erfte Bedingung ift. Federbetten, wie in Deutschland gebrauchlich, find auf bei. Schiffe laftig und unzwedmäßig; was man bavon halten fann, find Pfühle und Kopftiffen, gleich wie auch nothigenfalls ein Unterbett. Bum Schiffgebrauche find eine Matrage von Seegras, nebft wollener und baumwollener Dede mit Laten am deften. Jede einschläfrige Matrage mit Ropffiffen von Seegras toftet in Samburg 5. Mart Courant oder ungefahr 34 fl.; eine wollene Dede 44 Mart Courant ober 3 fl. 12 fr. Wer will kann naturlich fein Bett mitnehmen, befonders wenn bie Reise nach bem nordlichen Umerika geht. -- Handwerkezeuge und Adergerathe muffen ebenfalls mitgenommen werben, wenn fie nicht zu viel Raum einnehmen; was aber von Bolg baran ift, wie Stiele, Sandhaben u. bergleichen, wenn fie groß und fchwer find, bleibt beffer gurud, um Fracht gu ersparen. Bei Berpackung aller diefer ober anderer Gerathichaften ift barauf zu feben, bag biejenigen Gegenstande, welche man mahrend ber Reife gebraucht, von ben übrigen abgesondert und in eine großere mit verschliesbarem, flach en Deckel verfehene Rifte gelegt werden, bamit fie bei ber Sand bleiben. Diese Rifte fann ein fleines Bach für Ramme, Rafirzeug, Scheeren, Schwamm, einen fleinen Spiegel zc. enthalten, welche Gegenftande auf ber Reife unerläßlich find. Die übrige Fahrniß tommt in ben Guterraum, und ift mahrend ber Ueberfahrt nicht mehr zuganglich. Alle Effetten muffen mit bem Ramen bes Eigenthumers beutlich bezeichnet werben.

5. Geldverme chelung: — Beim Einwechseln von Gelds Sorten ift folgende Worschrift unabanderlich zu beobachten: man wechste, wo moglich, 1. preußische Thalerin Silber und in Ermanglung derselben 2. preußische Areforscheine ein. Bo biese fehlen, mahle man jederzeit 3. Louisdor aller Urt, das heißt hannoversche, sächsische, lunedurgische, danische ze, und wenn diese

fehlen, 4. preußifche Friedrichsbor. In biefer Reihenfolge mußen die Mungforten eingewechselt werden, wodurch die Muswanderer manchem Berlufte beim zweiten Bermechfeln in Samburg entgeben. - Die zweite Bermechelung bezieht fich auf die Unschaffung von fpanischen Piaftern und Dublonen, in welchen Mungforten Samburg ber billigfte Martt auf bem Festlande ift, end vor allen andern Berfchiffungshafen in der Regel bedeutende Bortheile gu Gunften ber Muswanderer barbietet. Diefer Unterschied verbient Berudfichtigung, weil die Reisekosten baburch fehr vermindert werben. Auswanderer nach ben Bereinigten Staaten tonnen fich in ber Beimath ichon mit 40 = , 20 = und 6 = Frankftuden verfeben, welche

in Nordamerifa guten Cours haben.

6. Bestimmung ber Reifezeit, Contratte, Saft gelber: Ift eine Gefellichaft gur Auswanderung gebildet, fo muß bem benachbarten Agenten angezeigt werben, um welche Beit fie reisefertig fenn kann. Diefer Beitpunkt barf jedoch niemals fehr nahe liegen, und nie weniger als 6 ober 8 Bochen betragen, damit die Musmahl der Guiffe, ihre Ausruftung und der nothige Briefwechfel mit gehöriger Gorgfalt geschehen konne. - Sind Schiffe bereits angelegt, fo hat fich ber Auswanderer blos nach bem Abgange berfelben gu richten, und zu bestimmter Beit in hamburg einzutreffen. Bu Diefem Ende ift mit bem benachbarten Agenten ein Contraft abgufchließen, und folgendes Saftgeld zu entrichten: a) fur jede erwachfene Person über 12 Jahre 12 Thir. Pr. Ct. = 21 fl. rh. - b) Fur jebe unermachsene Person unter 12 Jahren 6 Thir. Pr Ct. = 10 fl. 30 fr. e) Fur Sauglinge nach Brafilien wird fein Saftgelb entrichtet; nach ben Bereinigten Staaten und Teras bagegen wird gleiches Saftgeld wie fur unerwachsene Perfonen bezahlt. - Fur Die begahlten Saftgelber find bie Agenten angewiesen, Scheine auszufertigen , welche bei ber Ginfchiffung vorzuweisen find. - Benn bie Muswanderer es verlangen, werden fie von einem bestimmten Orte in ber Beimath bis in ben jenfeitigen Bestimmungshafen zu einem festen Preife übernommen.

7. Ubreife von ber Beimath: Die Ubreife ber Musmanberer von ber Beimath muß immer bergeftalt geregelt werben, baß Die Leute entweder an bem gur falligen Musruftung bes Schiffes contraftlich bestimmten Tage hier eintreffen, ober bag biefe Uns funft jebenfalls nicht mehr, als 2 - 3 Tage fpater erfolge, bas mit ihnen noch Beit genug übrig bleibe, ihre Ungelegenheiten mit ber nothigen Ruhe beforgen zu tonnen. Gine fruhere Unkunft als im Contrakte bestimmt, ift bagegen ebenfalls zu vermeiben, weil ben Auswanderern fonft vergrößerte Roften baraus erwachfen konnen. Ift bas Schiff bei Untunft ber Muswanderer vollständig ausgeruftet,

in dieser Reihenfolge, wodurch die Auswechseln in Hamburg ch auf die Anschaffung welchen Münzsorten ibe ist, and vor allen eutende Bortheile zu e Unterschied verbient hr vermindert werden. fonnen sich in der den versehen, welche

Contrafte, Saft ung gebildet, so muß um welche Beit fie och niemals sehr nahe betragen, bamit bie nothige Briefwechsel id Schiffe bereits ange= em Abgange berfelben urg einzutreffen. Bu n ein Contrakt abzua) für jebe erwachsene fl. rh. - b) Fur jebe r Ct. = 10 fl. 30 fr. — Saftgeld entrichtet; agegen wird gleiches ahlt. — Fur die ben, Scheine auszuen find. - Wenn bie inem bestimmten Orte ımungshafen zu einem

e Abreise ber Auswansgeregelt werden, daß grüftung des Schiffes oder daß diese Ange spate e Angelegenheiten mie frühere Ankunft als zu vermeiden, weil aus erwachsen fonnen. vollständig ausgerüftet,

fo mussen sie ohne Aufenthalt an Bord genommen werben, wo jeder die fur ihn bestimmte Schlasstelle auf einem daran hangenden Bettel bezeichnet finden wird. Bei unvorhergesehenen Fällen verzfrühter Unkunft der Auswanderer wird ihnen von Seiten der Unternehmer Wohnung angewiesen.

8. Unfauf ber zur Reife erforberlichen Gegensftanbe: — Alle Gegenstänbe von Belang, welche bie Auswanderer bedurfen, mussen im Großen und nicht vereinzelt angekauft werden, damit sie dieselben möglichst billig erlangen. Bu diesem Behuse wird am Tage nach der Ankunst ber Auswanderer eine Umfrage angeordnet, bei welcher Gelegenheit ihnen Rath ertheilt wird, wo sie die mangelnden Gegenstände am besten sich verschaffen können.

9. Fürforge für die Gesundheit ber Auswans derer;

10. Berhalten ber Auswanderer an Bord;

11. Schonung ber abgereichten Lebensmittel, — und

12. Berpflegungszettel find genau fo, wie wir folde bereits bei ben Bedingungen bes Teras : Bereins angegeben haben.

13. Preife der Ueberfahrt. - Die Preife ber Ueberfahrt von Hamburg nach Rio - Grande, nach Rio de Janeiro, und Petropolis, in Brafilien, nach Galvefton und New : Drleans, nach Baltimore, Philadelphia und Rem = Dort, find je nach ber großeren ober geringeren Bahl ber in Labung liegenden Schiffe verichieden, werden aber ftets auf bas billigfte berech= net und find auf Unfrage bei ben herren Schrober et Comp. und beren Ugenten flets zu erfragen. Rach ben Bereinigten Staaten, wohin jest auch Teras zu rechnen ift, wird von jedem Paffagier bei Unkunft bes Schiffes ohne Rucksicht auf Ulter, ein Ropf = ober Urmengelb verlangt, welches von ben Stadtbeborben erho-ben wird. In New - York betragt biefes Kopfgelb 31 Ehlr., in Baltimore 24 Thir. preuß. Ct. Dieses Kopfgeld wird vor Ginschiffung ber Auswanderer zugleich mit dem Paffagegeld entrichtet. Dhne vorherige Melbung eintreffenbe Muswanderer tonnen nicht befordert werben, ba bie gange Unternehmung nur auf einer geregelten Grundlage ins Leben tritt, ausgenommen, wenn im Zwischenbed zufällig noch Raum vorhanden fenn follte.

14. Verficherung ber Paffage-Gelber und ber Sabseligkeiten ber Auswanderer. — Einer Berordnung bes San. burger Senats vom 26. Marz 1845 gemäß, sind bie Unterenehmer verpflichtet, die ganze Frachtsumme der Paffagiere, und noch überdieß 20 Thir. Pr. Et. mehr auf jeden erwachsenen Kopf, wie auch den Proviant, versichern zu lassen, damit für die Vassagiere

geforgt ift, wenn bem Schiffe ein Unfall begegnet. — Auf gleiche Weise können die Paffagiere ihre Habseligkeiten für ihre Rechnung versichern lassen, wenn fie es verlangen. Diese Versicherung kann je nach Umftanden zu 1 bis 1½ Pt. geschehen.

15. Kaffung ber Contratte und Safticheine: - Die Contratte und Safticheine werben nach folgendem Schema

ausgefüllt:

## A. Contraft (mit Gefellichaften).

Zwischen . . . . . . und nachstehenden Auswanderern zu Ueberschiffung derselben nach . . . . . , ist folgende Uebereinkunft geschlossen worden :

§. 1. Herr . . . , hatt zur Verfügung nachstehender Auswanderer . . . , in . . . . gutem Zustande befindliches Schiff: . . . . vo. . . . Samburger Kommerze Lasten, welches . . . . segelsertig und zur Aufnahme von . . . erwachsenen, . . . unerwachsenen Personen unter 12 Jahren und . . . Säuglingen eingerichtet wird. Diese Einrichtung muß übereinstimmend mit dem hier gultigen Auswanderungs-Gesehe vom 26. Marz 1845 gemacht werden.

§. 2. Den Auswanderern liegt die Berpflichtung ob, ein genaues Berzeichniß ihrer Perfonenzahl, des Alters, Gefchlechts und Standes derfelben, wie auch ihrer Religion und ihres Geburtsortes

an ben Agenten, herrn . . . in . . einzufenden.

§. 3. Die Auswanderer verpflichten sich zu Bezahlung folgenber Uebersahrtspreise von . . . nach . . . Die Bezahlung ist in preußischen Tresorscheinen ober preußischen Thalern Et. bei ber Sinschiffung zu entrichten, nach bem Kurse von 40 Schilling Et. ober 1 fl. 45 fr. rhl. fur ben preuß. Thaler.

S. 4. Das in S. 3 erwähnte Uebersahrtsgeld wird in der Art entrichtet, daß bei Abschluß des vorliegenden Kontraktes für jeden ermachsenen Auswanderer 12, und für jeden unerwachsenen unter 12 Jahren 6 preuß. Thir. Haftgeld an den Agenten, Herrn . . . . in . . . , und der Rest der Fracht hier baar bezahlt werden.

§. 5. Gegen biefes Ueberfahrtsgeld ift ben Auswanderern eine genügende und zweckdienliche Berproviantirung auf .. Monate, und zwar in berjenigen Quantität für jede erwachsene Person, oder 2 Kindern unter 12 Jahren gesichert, wie es beifolgender Verpstegungszettel ausweißt. (Siehe Verpstegungszettel beim Texas-Verein.)

S. 6. Das Schiff . . . . 13uß für die Auswanderer dergestalt hergestellt werden, daß für je 2, 3 oder 4 erwachsene Personen eine Koje oder Schlafstelle von 6 Fuß Lange und 3½, 5 und 6 Fuß Breite im Raume eingerichtet werde; wobei auf das Bestimmteste

gnet. — Auf gleiche en für ihre Rechnung fe Versicherung kann

Safticheine: - folgenbem Schema

baften).

n Auswanderern zu olgende Uebereinkunft

nachstehender Aus-Bustande besindliches imerz-Lasten, welches . erwachsenen, . . . duglingen veinstimmend mit dem März 1845 gemacht

flichtung ob, ein gestere, Geschlechts und ihres Geburtsortes

gu Bezahlung folgen: Die Bezahlung ist in balern Ct. bei ber Gin: 40 Schilling Ct. ober

eld wird in der Art ententraktes für jeden ere unerwachsenen unter genten, Herrn . . . . bezahlt werden.

en Auswanderern eine g auf . . Monate, und chsene Person, oder 2 olgender Verpstegungseim Teras-Verein.) Uuswanderer dergestalt

Luswanderer bergestalt vachsene Personen eine nd 3½, 5 und 6 Buß aus das Bestimmteste ausgesprochen wird, daß in keinem Falle mehr als 2 Kojen fich über einander befinden, beibe bauerhaft gemacht find, und keine Guter zwischen ben Schlafstellen ber Paffagiere gelaben werden burfen.

§. 7. Bu Aufnahme ber Effekten veriprechen bie Herren . . . . ben Auswanderern einen koftenfreien Raum von 20 Kubitfuß für jede erwachsene, und 10 Kubitfuß für jede unerwachsene Person, Sauglinge ansgenommen, unter der Bedingung jedoch, daß für jeden weiteren Kubikfuß Raum 10 Silbergroschen oder 35 Kreuzer rhl. baar entrichtet werde.

§. 8. Für gut und sicher eingerichtete Schlasstellen haben bie Berren . . . . für eigene Rechnung zu forgen; Bettzeug aber, als: Matragen, Ropffissen, Laken und wollene Deden, wie auch bie nothigen Gerathschaften zum Effen haben die Auswanderer felbst auf ihre Kosten anzuschaffen.

§. 9. Die Auswanderer sind verpflichtet, . . . . . . . . . . . . an Bord sich zu befinden, zu welchem Behufe der Kapitan . . . ben Auftrag erhalt, fein Schiff vom . . . . . an zur Verfügung ber

Musmanberer zu ftellen.

§. 10. Falls die Auswanderer auf den im §. 9 anderaumten Termin nicht eintreffen sollten, verlieren sie nicht blos das im §. 3 erwähnte Haftgeld, sondern auch noch überdieß eine weitere Summe dis zur Haftgeld, sondern auch noch überdieß eine weitere Summe bis zur Haftgeld ber bestimmten Ueberfahrtsgelder. Ist dagegen das Schiff bei Ankunst der Auswanderer auf den bestimmten Termin nicht fertig, so sind die Unternehmer gehalten, jeder der auswandernden Personen eine tägliche Vergütung von 12 Schilling Hamburger Ct. (9 Silbergroschen, oder 31% Kreuzer) die zum Tage der Einschiffung zu machen.
§. 11. Vom Tage der Ankunst des Schiffes . . in . . . ,

§. 11. Bom Tage der Ankunft des Schiffes . . . in . . . , ift es den Auswanderern erlaubt, noch 3 Tage darauf zu verweiten, und auf die die dahin stattgefundene Verpflegung Anspruch zu maschen; nach Verlauf dieser 3 Tage aber mussen sie das Schiff verlassen

und ihrer weiteren Bestimmung entgegengeben.

§. 12. Dem Kapitan des Schiffes wird von Seiten der Unternehmer der bestimmte Befehl ertheilt, die Auswanderer mit Gute zu behandeln, vorkommende Streitigkeiten unter ihnen zu vermitteln und zenau darauf zu sehen, daß die gehörige Reinlichkeit und Luftung des Zwischendecks, so wie auch forgsättige Verpstegung wähzend der Reise stattsinden. Um dagegen auch Ordnung und Gehorsam unter den Passagieren zu erhalten, machen sie sich anheischig, vor Abgang von ihrer Heimath einen Vorstand zu ernennen, welcher vorkommende Klagen an den Kapitan zu bringen, und als Vermitteler zwischen ihnen und den Auswanderern aufzutreten hat.

§. 13. Die Unternehmer . . . . find ferner verpflichtet, Die

ganze Frachtsumme ber Passagiere für die Dauer ber Reise versichern zu lassen. Diese Versicherung muß bahin lauten, das der Versicherer sich verdindich macht, die Kosten zu ersehen, welche auszuwenden sind, um im Schadensfalle die Passagiere sowohl während einer etwaigen Reparatur des Schisses zu besöfigen und zu behausen, als auch um, falls das Schiss seine Reise nicht fortsehen könnte, die Veförderung der Passagiere an den Bestimmungsort beforgen zu lassen. Die Deutung dieses Paragraphen ist der am 26. März 1845 von der Hamburger Behörde erlassenen Verordnung zu unterwersen, welche dahin lautet, daß unter der bezahlten vollen Frachtsumme noch weitere 40 Mark Vanse (20 Thr. preuß. oder 35 fl. rhl.) auf jeden Passagier versichert werden.

§. 14. Bu größerer Sicherheit wird biefer Contrakt boppelt ausgefertigt, wovon einer in ben Sanden ber Unternehmer, ber anbere in Berwahrung ber Auswanderer bleibt, zu welchem Behufe beibe Theile, die Unternehmer, und die Familienhaupter und ledigen

Leute bier fich unterzeichnen.

Dbiger Contraft wird von ben Unternehmern jedesmal ausgefertigt, wenn von der Uebersiedelung einer Gesellschaft die Rede ift, welches ein ganges Schiff in Inspruch nimmt. Einzeln auswandernden Familien und ledigen Leuten wird, bei Entrichtung des Haftgelbes an den Ugenten, folgendes Dokument ausgestellt:

### B. Saftschein.

Empfangen von . . . . aus . . . bie Summe von . . . als Saftgelb fur bie Reife nach . . . im Zwischenbed von . . . erwachfenen Perfonen . . . uber 12 und, . . . Rind . . unter 12 Jahren, . Rapitan . . . . , welches am . . . . fegelfertig und zu Aufnahme ber Paffagiere eingerichtet ift, an welchem Zage obengenannte Perfon . . . in Samburg fich einzufinden, und bei Dr. F. Schmitt fich zu melben hat. Der Reft bes Paffagegelbes, mit Inbegriff bes nur in ben Bereinigten Staaten ublichen Ropf gelbes wird bei ber Ginschiffung in Samburg entrichtet, bei welcher Gelegenheit ben Muswanderern ein Berpflegungszettel eingehandigt wird, auf welchem bie Schiffskoft an jedem Tag ber Boche genau angegeben ift. Um unerwarteten Bergogerungen ber Paffagiere auf ber Reise nach hamburg zu begegnen, werben ihnen über ben oben bestimmten Termin vom . . an, noch weitere 8 Tage bis ju ihrem Eintreffen vergonnt; follte aber Diefe lettere Frift uber schritten werden, fo verlieren fie nicht nur bas oben bescheinigte Saftgelb, fonbern find auch verpflichtet, noch eine weitere Summe bis jur Balfte bes bestimmten Paffagegelbes ju bezahlen. Ift bagegen oben genanntes ober ein anderes taugliches Schiff am feftgeter ber Reise versichern uten, daß der Versiche, i, welche aufzuwenden sowohl während einer und zu behaufen, als tiegen könnte, die Besort beforgen zu lassen. 26. März 1845 von nung zu unterwersen, n vollen Frachtsumme ß. ober 35 fl. rhl.) auf

ieser Contrakt doppelt Unternehmer, der ans i, zu welchem Behufe ienhäupter und ledigen

omern jedesmal ausgeseleslichaft die Nede ist, nt. Einzeln auswans Entrichtung des Hafts ausgestellt :

Summe von . . . als ideck von . . . erwach: b . . unter 12 Jahren, am . . . fegelfertig ift, an welchem Tage einzufinden, und bei Rest des Passagegelbes, taaten üblichen Ropfg entrichtet, bei welcher legungszettel ein-i jedem Tag ber Woche rzogerungen ber Paffaien, werden ihnen über ch weitere 😝 Tage bis iefe lettere Frift überbas oben bescheinigte ch eine weitere Summe u bezahlen. Ift bageches Schiff am festgeseiten Tage zur Aufnahme ber Passagiere nicht hergestellt, so sind bie Unternehmer gehalten, jeder kontraktlich übernommenen Person eine tägliche Entschädigung von 12 Schilling Et. (9 Sgr. oder 314 Kreuzer rhl.) bis zur Einschiffung zu bezahlen. Un Gepäck hat jeder erwachsene Passagier 20 und jeder Unerwachsene 10 Kubikfusk frei; was darüber ist, muß mit 10 Silbergr. oder 35 Kreuzer per Kubikfuß bezahlt werden. Im vollen Sinne des Wortes obiger Borschriften und L. psichtungen übernehmen die Herren Christian Mathias Schröder et Comp. in Hamburg die Besörderung von Auswanderern nach den Vereinigten Staaten, Keras und Brasilien, in der Hossing, daß eine auf solche Weise geregelte Versschiftung den Leuten zum wahren Nußen und zur Erleichterung der Reise gereichen werde.

Bon herrn Rob. M. Stoman wird am 1. und 15. jeben Monats eines feiner Padet : ober Poftschiffe nach New : Dort ex: pedirt. Die zu biefem Dienfte eigens erbauten, mit boben geraumigen Zwischendecken verfebenen dreimaftigen Kahrzeuge haben fich schon feit einer Reihe von Sahren burch schnelle und gluckliche Reifen ausgezeichnet, und in prompter Paffagierbeforderung einen allgemeinen Ruf erworben. Die beften und gefundeften Lebensmittel werben ben Paffagieren mahrend ber Reise vom Tage ihrer Untunft am Bord an bis zu ihrer Ausschiffung am Bestimmungsort in reich= lichem Mage gereicht. Die Seeschiffe liegen unmittelbar an ber Stadt, woselbst fie auch bestiegen werben; wer fich baher hier birett nach Umerika einschifft, entgeht, wie in Bremen, allen Unannehm= lichkeiten, Roften und Beitverluften, die durch Mangel oder Unfahigfeit der Schiffe, burch zwei oder gar mehrfache Umladung oder fonflige Beitlauftigkeiten anderwarts fo haufig und unerwartet entfteben. Da nach ben Geseben ber Bereinigten Staaten Amerita's nur eine gewiffe, nach ber Große ber Schiffe bestimmte, gegen fonft viel geringere Ungahl Paffagiere übergeführt werben barf und bas Gefet feinen Unterschied zwischen Rindern und Erwachsenen macht, fo befteht der Preikunterschied nur in der Verproviantirung.

Wer die englischen Kolonien zum Felde seiner Thatigkeit zu wählen beabsichtigt, reiset am billigsten von Hamburg nach England, und von dort direkt nach Quebec, Montreal, St. John B, oder Frederickton. — Die Reise ist aber insosen beschwerlicher, als der Reisende mehrmals umzupacken genothigt ist, von London aus oft noch eine Landreise die Liverpool zurückzulegen hat, und bort der engl. Sprache unkundig, vielmals Ugenten in die Hande zu salen gezwungen ist, die seine Unkenntniß oft zu seinem Schaden benutzen. Die Reisenden, selbst die von Hamburg per Dampsschiff nach Hull und von da auf der Eisendahn nach Liverpool zu geben wünschen,

empfehlen wir bie Bermittlung bes herrn Bernhard honig, Steinhoft Rr. 10 in Samburg; in Liverpool, von wo aus die Fortsetzung der Reise in Segelschiffen ftattfindet, bieten fich verschiedene Male in der Boche nach ben Sauptplagen Nord = Umerita's Schiffs= Belegenheiten bar, fo daß jeder Aufenthalt, wie fo oft in ben beutfchen Safen ber Fall ift, vermieben werben fann. - Bei ber Reife nach Umerifa über England ift es besonders zu beachten, baf bie gefahrlichste und langwierigfte Strede ber Reife, namlich bie von Sam= burg burch bie Rorbsee und ben Ranal, bei einer Reise mit bem Dampfichiffe über England in 40 Ctunden gurudgelegt wird, mahrend bei ben hartnadigen westlichen Winden, bie im Commer gu berrichen pflegen, Segelschiffe oft mehrere Wochen auf Die Burucklegung berfelben Strede Weges ju bringen. Damit ubrigens tein beutscher Auswanderer in England in Berlegenheit gerathe, übernimmt es Derr Honig, jedesmal ben Gefellschaften einen zuverlaffigen Fichrer, ber ber englischen Sprache machtig ift, gur Begleitung nach England mitzugeben, ber bann bafur Gorge tragt, baß nicht allein gute und nahrhafte Lebensmittel in gehöriger Bollftanbigkeit an Bord gelegt, fondern auch gut gefupferte, fchnellfegelnde dreimaftige Fahrzeuge und, mas nicht minder wichtig fur Auswanderer ift, umsichtige und gefällige Rapitaine gewählt werden. — Solchen Paffagieren, benen baran gelegen, ohne Beitverluft Europa gu verlaffen, ift besonders der Weg über England zu empfehlen, ba die Abreife von Samburg pr. Dampfichiff von feinem widrigen Binbe unterbrochen werben fann, mahrend Segelschiffe nicht felten wochenlang von contraren Binden aufgehalten werden. - Das Paffagegelb per Dampfichiff über England ftellt fich gegenwartig nicht hoher, als das jegige birett von Samburg. Die Ueberfahrspreise find incl. Betoftigung und Ropfgeld, nach New-Yort ober New-Drleans für Erwachsene 55, fur Rinder unter 12 Jahren 45 und für Gauglinge 22 Thir. Pr. Ct., nach Quebec oder Montreal 48 und für Kinder unter 12 Jabren 36 Thir. Pr. Ct.; Sauglinge dorthin find frei. Mit bem Betreten ber Dampfichiffe find bie Paffagiere frei von allen weiteren Unkoften bis zur Ankunft in Amerika. Von News Drleans nach Galveston gelangt man per Dampfichiff in 21 Tagen für 4 Dollars, weshalb biefe Tour auch Auswanderern nach Teras ju empfehlen ift. Das Handgeld beträgt 3 Louisd'or per Kopf. Un Gepad haben Erwachsene 100 - 125 Pfund frei. Wer fich in biefer Beziehung moglichst einschrantt, thut wohl; benn haufig fommt bie Salfte ber mitgenommenen Sachen ruinirt in Umerifa an, und bie andere Salfte wird burch die Ueberfrachtkoften noch einmol fo theuer, als zu welchen Preifen diefelben Gegenstande neu und beffer in Umerika kauflich find.

Subbeutschen und schweizerischen Auswanderern, die nicht über Hamburg oder Bremen überzusahren gebenken, stehen die 4 Hafen Savre, Antwerpen, Rotterdam und London zur Auswanderung offen, für welche in Mainz Spezial=Agentu=ren errichtet sind.

Bernhard Honig,

von wo aus die Fort:

bieten fich verschiedene

rb = Umerika's Schiffs=

wie so oft in ben deut-

nn. — Bei ber Reise

i beachten, ban die ge-

namlich die von Sam=

einer Reife mit bem

uruckgelegt wird, wah=

, die im Commer gu

Bochen auf bie Buruck-Damit übrigens kein

genheit gerathe, über:

chaften einen zuverlas-

chtig ift, gur Beglei:

für Gorge trägt, baß

in gehöriger Bollftan-

upferte, schnellsegelnde

vichtig für Auswanderer

lt werden. — Solchen

tverlust Europa zu ver-

zu empfehlen, ba bie

einem widrigen Winde

iffe nicht felten wochen: ben. — Das Passage:

jegenwärtig nicht höher,

berfahrspreife find incl.

York over New-Orleans

ren 45 und für Saug-

Montreal 48 und fur

Cauglinge borthin find

find die Paffagiere frei

in Amerika. Von New:

ampfichiff in 24 Ragen

swanderern nach Teras

3 Louisd'or per Kopf.

fund frei. Wer fich in

t wohl; benn haufig

hen ruinirt in Amerika

: Ueberfrachtkosten noch efelben Gegenstände neu

Bur Savre de Grace hat die General = Ugentur ber Dampf= und Segelpostichiffe zwischen Savre und New- Dort Berr Bafbington Finlan, und ift in biefer von der Großherzogl. Seffischen, R. Burtembergischen und R. Baverischen Regierung anerkannt. Die Eigenthumer ber 16 regelmäßigen Poffichiffe: Burgunbn, Momiral, Baltimore, Argo, Burich, Rew : York, Utica, Splendib, Gilvia de Graffe, Louis Philippe, Saints Nicolas, Ducheffe d'Drleans, Jowa, Savre, Oneida und Bavaria, welche mahrend bes gangen Jahres hindurch ben regelmäßigen Dienst alle & Tage zwischen Savre und New-York verfeben, haben die bisher von 3. Barbe in Savre beforgte Ugentur aufgehoben, herrn Finlan als ihren einzigen haupt = und Spezial= Ugenten für Deutschland und Die deutsch : frangofische Grange ernannt, und ihn zugleich ermachtiget, in allen beutschen Staaten nach Belieben Unteragenten zu ernennen, die allein berechtigt find, Bertrage mit Auswanderern fur Diefe Postschiffe, welche die einzige regelmäßige Linie zwischen Savre und New- Vork bilden, abzuschliefien. Die Agentur in Savre und fur bas Innere Frankreichs murbe den herren Pailette u. Comp. dafeloft übertragen, und untergieben fich biefeiben ber punttlichsten Beforgung ber Aufnahme und Beforderung ber Auswanderer. — Die Bortheile ber Pofifchiffe vor andern gewohnlichen Segelschiffen, es fenen Briggs ober Dreis mafter, befteben: 1) in ihrer regelmäßigen Abfahrt von Savre aus bas gange Sahr hindurch; 2) in ber Bequemlichkeit, welche bie Muswanderer in ihrem hoben und geraumigen 3wifchenverbed finden, mahrend die meiften andern Schiffe nur niedrige und folglich ungefunde Zwischenverdecke haben; 3) bei den außerordentlich furgen Ueberfahrten, welche fie feit ihrem Entstehen machten, und beren Grund jum Theile ben gebiegenen Renntniffen ihrer Ra: pitaine im Seefache beizumeffen ift , jum Theil defihalb , daß bie: felben immer die Fahrt zwischen Savre und New-York machen, und zwar mit Mannschaften nicht nur auserlesener Seeleute, sondern auch um ein Drittheil ftarfer, als auf ben beften amischen Europa und Umerika fegelnden Rauffahrteifchiffen, mas burch ein Gertifikat vom amerikanischen Konful zu Havre bestätigt ift; 4) in ih er überfluffigen Berproviantirung an gutem fuffen Brunnenwaffer und an holg fur ben Ruchenbedarf; 5) in der fortmahrenten Ersetzung von Postschiffen, welche einige Reihen von Sahren gebient

haben, burch neue, wo moglich noch vorzüglichere, mah: rend bie Mehrzahl anderer Fahrzeuge, welche in ber Fahrt zwischen Bavre und New-York find, aus alten Schiffen bestehen. - Undere Bortheile außer den genannten, kommen dem gangen Reisewege über Savre ju gute, 3. B. die geringere Seegefahr und die ftets freie, durch keinen noch jo ftrengen Winter gehemmte Abfahrt, Da bie Schiffe von havre aus unmittelbar ben atlantischen Dcean befahren; mahrend von hamburg, Bremen, Notterdam und Untwerpen aus erft bie befonders im Frühlinge gefährlichen Nordfeetuften zu paffiren find, aus welcher Urfache die Ueberfahrt von genannten Bafen nach New-York nicht nur gewöhnlich viel langer bauert, als von Savre aus, fondern auch feine fo großen und fur Muswanderer alle Bequemlichkeit und Sicherheit barbietenden Fahrten , als genannte Postschiffe borten einlaufen, als wie zu Savre. Bu biefen bier ermabnten Borgugen ift noch ber weitere bingugufügen, bag alle Contrafte, welche von herrn Finlan ober von feinen Unteragenten für die Ueberfahrt auf Postschiffen abgeschloffen werden, von ben Stellvertretern ber Pofischiffseigenthumer in Savre, zu Folge bers jenigen Bollmachten garantirt find, welche Finlan bei ben obenermahnten Staatbregierungen niedergelegt hat. Gine Barantie, Die fur beutsche Muswanderer beghalb noch von größerer Bichtigkeit ift, als fie im Nothfall fich ebensowohl an die Stellvertreter ber Pofffchiffbeigenthumer in Savre, ale auch an lettere felbft in Rem : Dort menben konnen, mabrend bie Contrakte mit andern Muswanderungs= Agenten blos diejenige Garantie barbieten, welche fie felbft eben nur perfonlich zu geben im Stande find , indem fie, als bie Stellvertreter von Schiffsmattern, welche großtentheils feine eigenen Schiffe befigen, auch bem Muswanderer Die Erfullung ihrer Contraft : Ber= binblichkeiten nicht zusichern konnen, welche ber Paffagier in feiner Beimath mit bem Unteragenten abgeschloffen hat; Kontrakte bingegen, welche mit Finlan ober feinen Unteragenten abgeschloffen werben haben gang biefelbe Rechtsfraft, als waren fie unmittelbar mit ben Postichiffeigenthumern contrabirt worben.

Man hat in neuerer Zeit in Deutschland ben Grundsatz aufgesstell, daß es weit zweckdienlicher seyn wurde, deutschen Rhes der gesellschaften den Borzug zu geben, hingegen auständischen Agenten den Betrieb des Auswanderungsgeschäfts soviel als möglich zu verbieten. Betreres hauptsächlich darum, weil viele glauben, daß den deutschen, das den deutschen Staaten dadurch zu viele Kapitalien entzogen würden. — Solche irrige Meinungen und Ansichten verschlen aber den Hauptzwe d, auf den es eigentlich ankömmt, nämlich daß der Auswanderer von iber Heimath dist zu seiner Ankunst in News Nort oder News Orleans ganz gesichert seye. Wenn der Auswanderer

orzüglichere, wah: in ber Fahrt zwischen n bestehen. - Undere gangen Reisewege über abr und die stets freie, nmte Abfahrt, ba bie tifchen Dcean befahren; im und Untwerpen aus tordseekusten zu passiren genannten Safen nach dauert, als von Havre Muswanderer alle Befahrten, als genannte wre. Bu diesen hier er-Bufugen, baß alle Conon feinen Unteragenten ffen werden, von ben n Havre, zu Folge ber: he Finlan bei den obenat. Gine Barantie, Die großerer Bichtigfeit ift, Stellvertreter ber Poftgtere selbst in New : York andern Musmanderungs: welche sie selbst eben nur sie, als die Stellvertreter keine eigenen Schiffe beng ihrer Contraft : Ber= ber Paffagier in feiner en hat; Kontrakte hin: genten abgeschlossen weraren fie unmittelbar mit

nd ben Grundsat aufgeste, beutschen Rhes, hingegen ausländisten als barum, weil viele glaubarum Ambichen Enfenten und Unsichten verfehlen chankömmt, nämlich daffeiner Unfunt in News.

mit einem ber verschiedenen Ugenten bes Berrn Fin lan in Deutschland einen Ueberfahrte-Bertrag abichließt, fo hat diefer biefelbe Rraft, als mare er von bem Posischiff3 : Eigner in Rem : Dork selbst abge: schloffen. Bon feiner Beimath also bis zu feiner anlandung in Umerita befitt er bas Mittel, feine Rechte gegen die Schifffahrtsgefellichaft geltend machen ju tonnen. - In anderen Safen werden bie Bertrage mit deutschen oder hollandischen Saufern abgeschloffen, welche ihre Muswanderer nicht immer auf eigenen Schiffen beforbern, und bas Schidfal von Taufenden beutscher Muswanderer oft in die Sande von Rapitainen legen, welche ihnen nicht immer bekannt find, nach Jahren erft einmal wieder in benfelben Safen einlaufen, und bem Rheber burchaus feine Berantwortlichkeit schuldig find. - Die Ungelegenheit ber Groß : Bimmerer, Auswanderer im Großherzogthum Beffen, liefert ben fchlagenden Beweiß, wie wenig ber Muswanderer geschütt ift, wenn der Rheder und ber Kapitain es nicht aufrichtig mit bem Auswanderer meinen. - Die Kapitaine und die Equipage auf den Postschiffen zwischen Rem - Dort und Savre fteben unter der unmittelbaren Controle ber Herrn Postschiffs- Eigner in New - York, und ber Confignateure in Havre. Die Handlungen ber Unteragenten stehen wieder in Finlans Controle und so ist in seiner Agentur auch fur beutsche Muswanderer jebe mogliche Gicherheit geschaffen. Daß eine folche Organisation nicht burch folche finanzielle Rucksichten, welche man wegen des Staatsreichthums in Deutschland giehen muffen gu fonnen glaubt, aufgewogen werden fann, ift mohl nicht in Abrede ju ftellen. Ohnehin ift aber auch bis jest ber Beweis nicht geliefert worden, bag ben beutschen Staaten burch die Betreibung bes Muswanderungsgeschäftes von Seiten auslandischer Agenten wirklich Diejenigen Nachtheile verurfacht wurden, welche man burch unrich: tige Berechnungen und Boraussehungen in offentlichen Blattern geltend zu machen fucht. Much biejenigen Gelber, welche bie Bremer und hamburger Ugenten bem Muswanderer abnehmen, fließen großtentheila in die Sande amerikanischer Rauffahrer, und mas die Betreibung ber Agentur in Deutschland felbft betrifft, fo genießen Finlan's Agenten bei weitem nicht bie Rimeffen , als es bei vielen andern Schiffsrhedern ber Fall ift, beren Ugenten fire Preife von bem Safen ab erhalten, auf welche fie nun alle Spefen und Provifionen baufen, und bem Musmanderer dann berechnen. Daher benn auch die Legion von Agenten in Deutschland, von benen wir viele fennen, die eine Beitlang Finlan's Ugentur mitbetrieben, und folche blos aus bem Grunde niederlegten, daß fie bei ihm nicht den Ruben erzielen konnten, welche andere Rheder ihnen in Sanden ließen, und wir konnten mehrere namhaft machen, welche geradezu erklarten, nicht unter 10 bis 15 fl. per Kopf mit einem Haupt-Agenten ober Rheder arbeiten Bromme's Sanbb. f. Musm. n. Amerita. Ste Huff.

zu wollen; woraus man fich einen Begriff machen kann, wie fehr bie Auswanderer von diefer Seite migbraucht wurden.

Die Centralisation bes Finlansichen Geschäfts in Mainz und bie regelmäßige Betreibung besselben vermittelst ber Agenten geben bemselben eine großartigere Stellung, als wie anderen Auswanderungsgesellschaften, deren Agenten im Stillen arbeiten, und sich unter einander gar nicht kennen. Daherkommt es denn auch, daß seine Agentur in Deutschland angeseindet und von der Conkurrenz als gefährlich bezeichnet wurde, was Herrn Finlan zu der Erklarung veranlaßte, eine Pramie von 1000 fl. für die Armen des Wohnorts ver resp. Behörde zu zahlen, bei welcher der Beweis geliefert werden wurde, daß er irgend einen der Auswanderer, welche vor dem Erscheinen des neuen Passagier-Gesess mit ihm oder seinen Agenten Akkorden des neuen Passagiers-Gesess mit ihm oder seinen Agenten Akkorden des neuen Passagiers-Gesess mit ihm oder seinen Agenten Akkorden des neuen Passagiers-Gesess mit ihm oder seinen Agenten Akkorden der un niederen Prei m abgeschlossen, nicht genau zu den im Akkorde stipulirten Preisen befordert, oder daß er von irgend einem berselben auch nur 1 Heller Nachzahlung verlangt oder erhalten hatte.

Bur naheren Uebersicht ber weiteren Vortheile, welche die Finlansche Special-Agentur beutschen Auswanderern angedeihen laffen will, erwähnen wir noch folgender Bedingungen über die Urt ber Beforderung auf den Havrer-New-Yorker Postschiffen:

Da bie Postschiffe regelmäßig ben 1., 8., 16. und 24. eines jeden Monats abfahren, so burfte es im Interesse bes Auswanderers nothwendig senn, daß seine Fahrt bis Havre so geregelt sen, daß er dorten nicht aufgehalten werde, und daß bessen Ausenthalt nicht langer als hochstens zwei bis drei Tage mahre, welche Zeit zur Vorvereirung seiner Abreise und Einrichtung auf dem Postschiffe wohl für

ibn nothig iff

Bu biefem Ende hat Hr. Finlan folgende Einrichtung mit den rheinischen Dampfschiffsahrts Gefellschaften zur Fahrt von Mannbeim, Worms, Mainz, Bingen und Coblenz bis Notterdam, und berjenigen von Rotterdam bis Havre wegen Beforderung von Auswanderern getroffen:

Die Dampfichiffe von obenermahnten rheinischen Abfahrtsplaten geben für Mannheim, Mainz, Bingen und Coblenz 4 mal im Monat, je nach seinen monatlich veröffentlichten Fahrplanen nach Rotterdam ab, und legen diese Dampfschiffe die Reisestrecke innerhalb 2½ Tagen zurück. In Notterdam wird übernachtet, und ben folgenden Tag (gewöhnlich den 4., 12., 20. und 27. eines jeden Monats) die Reise mit den Dampfpaketbooten nach Haure fortgesett. Die Reisenden treffen demnach imm: den nachstogenden Tag in Haure ein.

In Savre angelangt, muffen bie Paffagiere fogleich bas Dampfichiff verlaffen, und fich auf bas Agentur-Bureau ber herren Pai-

nachen fann, wie fehr

urben. chafts in Main, und elst ber Agenten geben e anderen Auswande: arbeiten, und fich un-3 benn auch, baß feine er Conkurrenz als ge-

lan zu ber Erklärung ur bie Urmen bes elcher der Beweiß ge-Huswanderer, welche es mit ihm ober seinen en, nicht genau zu ben

aß er von irgend einem igt oder erhalten håtte. theile, welche die Fin-

erern angedeihen laffen ngen über die Urt ber ostschiffen:

8., 16. und 24. eines resse des Auswanderers fo geregelt fen, baß er en Aufenthalt nicht lanbelche Zeit zur Vorvereim Postschiffe wohl für

de Einrichtung mit ben gur Fahrt von Mann: ng bis Rotterbam, und Beforderung von Mus:

einischen Abfahrtsplaßen n und Coblenz 4 mal llichten Fahrplånen nach ffe bie-Reisestrecke inner: übernachtet, und ben und 27. eines jeden Do: ach Savre fortgefett. nachstfolgenden Tag in

iere fogleich das Dampf-Bureau ber Herren Pais lette und Comp. baselbft verfügen. — Much bier wird ihr Reisegepadt foftenfrei an die Douane und an bas Pofischiff gebracht, und fonnen fie bas fur fie bereit liegende Pofifchiff fogleich besteigen , fich barin einrichten und wohnen, haben fich im Uebrigen nach ber bier ander feitig beigefügten Schiffsordnung gu richten.

Bas die Reife zu Land nach Savre betrifft, fo liegt es natur-lich im Interesse bes Auswanderers, inebesondere aber folcher, welche mit gabireicher Familie reifen, baß fie biefe gandreife eben fo angenehm, als auch mit Giderheit fur ihr Reifegepad maden. - Wir glauben beshalb nichts befferes thun ju fonnen, ale folden Auswanderern den wohlmeinenden Rath zu geben, mit Fuhrleuten fich nicht einzulaffen, oder gar mit benfelben eine Uebereinkunft gur Fahrt nach Savre ju treffent, fondern fich vielmehr vorher an Berrn Finlan's in ber Schweiz und an ber Grange Frankreichs wohnende Unteragenten, bie herren: C. Fifcher in Bafel, Bierg und Rlent in Bafel, Ferdinand Scherb in Rohrschach, Josef Baar in Forbach, R. u. D. Dreifus in Beigenburg, Gebr. Dowald und Daes jas u. L'Eveque in St. Louis ju wenden, welche ihnen Fuhrleute anempfehlen werden, ju benen ber Muswanderer bas unbedingtefte Bertrauen faffen fann, und welche eben fo fehr fur bas Bohl ihrer Paffagiere, als auch fur deren Bagage beforgt fenn werden.

Die fo niedern Fahrpreife auf Ditigenzen und Gifenbahnen bis Savre fegen ben einzelnen Muswanderer, fowie großere Familien in ben Stand, fich biefer eben fo angenehmen als fchnellen Reisemittel bedienen ju konnen , durch welche fie etwaigen Befchwerben und Unannehmlichkeiten überhoben werden, welchen fie burch langfameres Reifen mit Fuhrmagen ausgefest find.

Die Directionen ber Messageries Royales und Messageries generales, fowie in Strafburg Die Messagerie 3. henry find gleiche falls bevollmachtiget, in allen Grangstabten Frankreichs in feinem Mamen Kontrakte mit Musmanderern abzuschließen.

Fur die Beforderung von Reisenden bildet Strafburg, welches in ununterbrochener Berbindung mit Deutschland und ber Schweig fteht, insbefondere burch feine Gifenbahnen, gleichsam ben Mittels punkt gur Reife nach Savre. Musmanderer tonnen fich baher auf biefem Plate an feinen Ugenten Berrn &. Studhammer wenden, welcher lettere mit den Postschiffen schon feit mehr als 10 Jahren in Berbindung fteht, und fich hierdurch ein großes Bertrauen bei den Poff-ichiffeigenthumern erworben hat. Der Auswanderer wird in ihm einen ftets redlichen und freundlichen Unterweiser finden.

Die in erwähnter Schiffsordnung angebeuteten Lebensmittel jum Sceproviant bestehend in:

fur Rew : Yort 40 Pfund Zwiebad, 5 Pfd. Reis, 5 Pfo. Mehl,

4 Pfb. Butter, 14 Pfb. Schinken, 2 Pfb. Salz, 1 hektoliter Kartoffeln, (circa 200 Pfb.) und 2 Lit. Effig;

für New Drieans 10 Pfd. Zwiebad und I Heftoliter Kartoffein Mehr, haben die Passagiere vor ihrer Abreise von Havre
sich selbst zu stellen, oder sie können auch gegen Bezahlung
des Betrages von 45 Franken (21 fl.) sur New York, und
50 Franken (23 fl. 20 kr.) für New Drieans bei den Herren
Pailette et Comp. in guter Qualität in Empsang genommen werden. Das Kochgeschirr, sowie Messer, Gabel, Lössel und Teller haben die Passagiere sich gleichfalls
selbst zu steller.

Es wird rathlich senn, dem Reisenden anzuempfehlen, daß er sich nicht mit zu viel Lebensmitteln, wie z. B. Iwieback und Kartosseln belästige. Ift derselbe mit Butter und geräucherten Schinken verseben, so sindet er alles Uedrige in Havre eben so billig, und wird ihm nothigensalls auch dieser Seeproviant bei den Herren Pailette et Comp. in Havre sur 31 Franken (14 fl. 28 kr.) für News Vork, und für 36 Franken (16 fl. 48 kr.) für News rieans geliefert.

Die Paffagiere haben von den Ginschiffungsplaten rheinabwarts über Rotterdam, Savre bis New Dorf 2 Centner fur jeden Erwach:

fenen und 1 Centner fur jedes Rind Reisegepad frei.

Die Ueberfahrtspreise auf Postschiffen, Die im Juni 1847 auf 112 fl., für Erwachsene, und 80 fl. für Kinder unter 10 Jahren gestiegen waren, belaufen fich gegenwartig auf 85 fl. fur Erwachsene, und 60 fl. fur Kinder uber 1 Jahr und unter 10 Jahren, ohne Roft, von Mannheim bis New : Dort; wobei freier Transport von 200 Pfund Reisegepad und bas Ropfgeto in Umerifa einbegriffen; Sauglinge unter 1 Jahre find frei. - Bis Rotterdam haben die Paffagiere ihren Plat im britten Plate ber Dampfichiffe ohne Roft; auf bem Dampfichiffe barf nicht gefocht und auf bem Berbede Die Brangen bes 3. Plages nicht überschritten werben. Die Koffen ber Garantie und die Gebuhren 'am Lobith fur ben freien Durchzug ber Personen, fo wie bes wirklichen Reisegepades burch bie Rieber lande, bat Kinlan zu tragen. Die Folgen unrichtiger Ungabe oder einer Berheimlichung ihrer Effekten und Baaren fallen den Gigenthumern berfelben zur Laft. Die Paffagiere haben jedoch ihr Gepad felbft zu übermachen, indem fur Bermechfelungen, Entwendungen u. f. w. nicht gehaftet wird. - In Rotterdam muffen bie Paffagiere fogleich nach ber Unlandung bas Dampfichiff verlaffen und in ber Stadt bis zu dem bestimmten Abfahrtstage nach Savre, welcher immer fo feftgefest wird, daß er fich unmittelbar an die Untunft in Rotterbam anschließt, und bag ber Mufenthalt in letterer Stadt hochftens 2 Tage betragen fann, auf ihre Roften logiren. Dagegen werden

Pfd. Salz. 1 Hektolis 2 Lit. Effig; id 1 Hektolier Kartofshrer Übreise von Havre auch gegen Bezahlung .) sitt New-York, und Erleans bei den Herren ultidt in Empfang gerr, sowie Messer, Gagiere sich gleichfalls

nzuempfehlen, daß er wieback und Kartoffeln cherten Schinken verses so billig, und wird ihm Herren Pailette eft.) für News Nork, sorteans geliefert. igsplähen rheinabwärts itner für jeden Erwachs

d frei. die im Juni 1847 auf er unter 10 Jahren ge= 85 fl. für Erwachsene, ter 10 Jahren, ohne wobei freier Transport ld in Amerika einbegrif: Bis Rotterdam hae ber Dampfschiffe ohne t und auf bem Berbecke werben. Die Koften für ben freien Durchzug ides durch die Nieder gen unrichtiger Ungabe Baaren fallen ben Gigen: haben jedoch ihr Gepad igen, Entwendungen u. m muffen bie Paffagiere iff verlaffen und in ber ach Savre, welcher im:

an die Unkunft in Rot-

letterer Stadt hochstens ren. Dagegen werden

ihre Effekten für fie koftenfrei von bem Dampfichiffe auf bas Savrer Dampfvaferboot gebracht. Bon Rotterdam nach Savre erhalten die Reisenden ihre Billets bei ben Berrn Schmidt et Com; in Rotterdam für ihren Plat auf dem Dampfpaketboote mit Berkofligung, und mit freiem Transport von 2 Centner Reifegepacte per Ropf. In Savre muffen bie Paffagiere nach ber Unkunft im Safen fich mit ihren Effetten fogleich ausschiffen und konnen, wenn thunlich, fogleich an Bord bes fur ihre lleberfahrt bestimmten Postschiffes geben, fich einrichten und wohnen, jedoch nicht fochen und rauchen, fo lange dasfelbe im Safen liegt. Der Transport Des Reifegepactes unmittelbar von dem Dampfpatetboote auf das amerikanische Schiff, unter Aufficht der Douane, wird von den herrn Pailette et Comp. in Savre fostenfrei fur die Reifenden beforgt. Fur Gicherung bes Reifegepades gegen ganglichen Berluft burch Schiffbruch auf ber Seereife von Savre nach New : York hat ber Aftordant eine Uffekurang-Pramie von 17 bem Agenten, außer bem mit ihm ichon bedungenen Ueberfahrtsgelde, zu entrichten; wofür ihm, beim ganglichen Untergange des Reifegepactes, die verficherte Summe burch die Berren Pais tette et Comp. in Savre ausbezahlt wird. Die schon weiter oben genannten Ecbensmittel, sowie die dazu nothigen Gade, Gefage und Rochgeschirre haben die Reisenden sich selbst anzuschaffen und vor ber Abfahrt bes Schiffes in havre aufzuweisen, wiorigenfalls fie vom Echiffe zuruckgewiesen werben, und ihre Plage auf bem Schiffe verlieren. - Die Abfahrtstage von Savre, refp. von Mannheim und Rotterdam, werden ben Uffordanten genau bestimmt. Sollte ber Paffagier ohne fein eigenes Berfchulden in Mannheim ober Rotterbam (hobere Gewalt nicht ausgenommen) langer als bis zu bem genannten Abfahrtstage fich aufgehalten feben, fo hat jeder Erwachsene eine Entschädigung von 42 fr. und jedes Rind über 1 und 10 Jahren eine Entschabigung von 28 fr. taglich fur Roft und Logis angufprechen, welche benfelben in Dannheim von Serrn G. Glaa= fen, Inspektor ber kolnischen Dampfichiffsgesellschaft, und in Rot= terbam burch bie Ugenten , bie Berren Schmith et Comp. bafelbft ausbezahlt werden. Bei feiner Unfunft in Savre hat ber Paffagier fich fogleich auf bem Bureau ber Berren Pailette et Comp. ba= felbst zu melden, wo ihm alstann bas Postschiff, welches langstens binnen brei Tagen nach dem in Diesem Bertrage festgesetten Ubfahrtstage (hohere Gewalt nicht ausgenommen) in die Gee geben muß, bezeichnet werden nird. - Wahrend biefes etwaigen Aufenthaltes, hat jeder Paffagier fich felbst zu verkoftigen. Rach bem 3. Zage bis jum Abgange des Schiffes, haben die Paffagiere eine Entschädigung von Ein und einem halben Franken täglich fur Erwachsene und einem Franken fur Rinder über 1 und unter 10 Jahren anzusprechen. Gollte

bas Postichiff, fur welches bie Affordanten eingeschrieben find, gufällig ichon gang befest fenn und fie auf bemfelben feinen Plat mehr finden konnen: fo wird ihnen die gleiche Entschädigung von Gin und einem halben Franken fur Erwachiene, und Ginem Franken fur Rinber über 1 und unter 10 Jahren taglich auf bem Centralbureau in Saure, und gwar bis gur Abfahrt des gunachft abfahrenden Poftfchiffs, fur Roft und Logis ausbezahlt. Die Entschädigungen werden von den Agenten, ben Berren Pailette et Comp. geleiftet. - Trifft ber Paffagier nicht an bem feffgesetten Tage in Dannheim ein, fo ift er feines Plates auf bem ihm angewiesenen Postschiffe verluftig. Dem Paffagier wird alsbann ein Plat auf einem Dreimafterschiffe 1. Rlaffe angewiesen, beffen Abfahrtstag von Savre, fpateftens innerhalb 3 Wochen von bem Tage feiner verfpateten Unmelbung in Mannheim, von der Spezial-Agentur feftgefent wird. Der vom Paffagier bezahlte Ueberfahrts-Betrag ift fur bie gange Fahrt von Mannheim bis Dew : Dort verftanden, und bleibt bemfelben alfo auch biefe Ueberfahrt, fowie bie richtige Berfchiffung feines Reifegepactes für folche Falle zugefichert, wenn bas betreffenbe Schiff burch irgend einen nicht vorhergesehenen Unfall, bobere Gewalt nicht ausgenom= men, an ber Fortsetzung seiner Reise verhindert werden follte.

Die Schiffs Dronung, wonach jeder Paffagier fich genau gu

richten ermahnt wird, ift folgende:

1. Die Bettstellen werben auf bem Central-Bureau ber herren Pailette et Comp. ausgetheilt und barf niemand eine Schlafftelle eigenmachtig in Besit nehmen.

2. Will einer ober ber andere feine Schlafftelle wechseln, fo muß

bieß auf bem Bureau angegeben werben.

3. Die großen Koffer und Riften kommen in ben Reller, ebenfo

bie Kartoffeln, 3wiebad und Bein.

4. Bahrend das Schiff im hafen liegt, ift es nicht gestattet in ben Keller hinabzusteigen. Derfelbe wird auf ber See geoffnet, bamit jeder Passagier bie nothigen Lebensmitte! herauf nimmt.

5. Die Koffer, Kiften, Sade und Fager mussen oben beutlich mit bem Bettnumero des Eigenthumers gezeichnet werden. — Die Passagiere haben ihr Gepack und ihre Lebensmittel selbst einzuschissen und auszuladen. — Der Kapitain ist dafür nicht verantwortlich. Geld und Preziosen sind am besten beim Kapitain ausgehoben. Es soll ieder seine Sachen aut einschließen. — Wassen mussen jedenfalls

bem Rapitain überliefert werden.

6. Ein jeber Paffagier, über funf Jahre alt, hat bie ichon oben angeführten Lebensmittel aufzuweisen, ehe er ins Schiff einziehen barf. — Die Paffagiere stellen sich die Betten und das nothige Kischengeschirt. — Die Strohface muffen gefüllt aufs Schiff gebracht

igeschrieben find, guben keinen Platz mehr doigung von Ein und iem Franken für Kindeni Centralbureau in hst abfahrenden Post= itschädigungen werden mp. geleiftet. - Trifft Mannheim ein, fo n Postschiffe verlustig. einem Dreimafterschiffe Havre, spatestens inwird. Der vom Pafnze Fahrt von Mann= t demfelben also auch ng feines Reifegepackes de Schiff burch ergend

daffagier fich genau zu ral=Bureau der Herren

walt nicht ausgenom=

werben follte.

eine Schlafftelle eigen: fitelle wechseln, so muß

n in den Reller, ebenfo

ift es nicht gestattet in ber See gebffnet, bas verauf nimmt.

r mussen oben beutlich chnet werben. — Die dittel selbst einzuschiffen it verantwortlich. Gelb aufgehoben. Es soll sen mussen jebenfalls

alt, hat die schon oben r ins Schiff einziehen und das nöthige Küs t aufs Schiff gebracht werben. — Das Schiff liefert bas nothige Brennholz, fußes Baffer, bie Bettstellen, die Ruche und die allenfalls nothigen Urzneimittel. — Das Spitalgeld ist im Ueberfahrtspreis inbegriffen.

7. Diejenigen Paffagiere, welche obige lebensmittel zwolf Stunben vor ber festgesenten Abreife bes Schiffes nicht am Bord haben,

werden gurudgewiesen und verlieren ihre Schifffahrt.

8. Die strengste Reinlich keit muß sowohl hier im hafen, als mahrend ber Reise im Zwischenverded ganz besonders beobachtet werden, damit keine anstedenden Krankheiten entstehen. — Teder hat darauf zu sehen, daß seine Bettstelle und ber Raum vor berselben rein und sauber erhalten wird, und wenn dies ber Rall ift, darf er seine Kuche machen. — Das sube Wasser nur zum Kochen und Trinken benügt werden. — Das sich jeder hütet, das Trinkwasser zum Wasschen ober Pugen zu gebrauchen.

9. Magel, Saken ic. burfen nicht ins Schiff gefchlagen werben.

10. Das Tabakrauchen, Feuerschlagen und Lichtbrennen ift, so lange bas Schiff im hafen liegt, strenge verboten. — Wenn bas Schiff auf ber See ift, barf auf bem Verbed geraucht werben, jedoch nur aus bebeckten Pfeifen.

11. Rur mit Erlaubniß bes Kapitains barf im Zwischenverbed

ein Licht angezundet werden, jedoch niemals ohne Laterne.

12. Streit und Sandel durfennie, weber unter ben Paffagieren, noch mit ber Schiffsmannschaft entstehen. — Wer sich zu beklagen hat, wende sich unverzüglich an den Kapitain, beffen Entscheidung sich Jedermann willig unterwerfen muß, so wie allen sonstigen Anordnungen und Befeblen bekfelben und bes Steuermanns unbed ingter Gehor fam geleistet werden muß.

13. Das Hintertheil bes Berbecks behalt fich ber Kapitain vor.

14. Es ift ftrenge verboten, ber Schiffsmannschaft Bein, Branntwein ober fonstige geistige Getrante zu geben; wer biefes thut, hat zu erwarten, bag ihm feine Bertrante bis zur Ankunft in Amerika eingeschlossen werden.

15. Dasfelbe geschieht bem, der fich betrinkt und Unordnung auf

bem Schiffe macht.

16. Die Schifffahrt und Lebensmittel mussen ben Tag vor Abgang bes Schiffs bezahlt werben. — Wer beim Abgange bes Schiffes nicht am Bord ist, verliert seine Schifffahrt. — Es soll sich jeder 2 Stunden vor der festgesehten Abfahrt des Schiffes am Bord befinden, besonders die Weiber und Kinder, und sich fur 5 bis 6 Tage frisch Brod einkaufen.

17. Die Paffe find beim Einschreiben auf dem Central Bureau ber herren Pailette et Comp. abzugeben, um von der Polizei vissirt zu werden; bieselben werden beim Appell auf der See wieder zu-

rudgegeben. — Die von ben Agenten ber Herren Pailette et Compaktfordirten Passagiere, besonders die von Rotterdam Kommenden, haben sich sogleich nach ihrer Ankunft in Havre auf dasselbe Bureau zu verfügen, um eingeschrieben zu werden. Beim Austaden aus bem Dampfichiff soll Jeder seine Effekten nachzählen und dabei bleiben, bis alles wieder eingekaden ist. — Wer dies unterläßt, hat sich die nachtbeitigen Folgen selbst zuzuschreiben.

18. Wenn bas Schiff aus bem Safen gefahren ift, haben fich alle Paffagiere auf bas Verbed zu begeben; bie Namen berfelben mersben bann nach ber Lifte aufgerufen; Jeder gibt Untwort und fleigt sofort ins Zwischenverbed hinab, bis nach geendigtem Appell.

19. Alle diese Anordnungen sind einzig und allein zum Besten und im Interesse der Passagiere, zu ihrer Sicherheit, Bequemlichkeit und Gesundheit getroffen. — Der Kapitain darf also mit Recht erwarten, daß er nicht in den Fall kommen wird, strenge senn zu mussen, und hosst von der Klugheit und Ordnungsliede der Passagiere, daß gegenwartiger Schiffsordnung in allen Stücken nachgekommen werden wird, besonders im Betress och §. 14, weil durch Uebertretung besselben t eschlimmsten Folgen für Alle zu erwarten sind.

Seit bem Monat Mai d. J. ist die Haupt-Agentur der neu ins Leben getretenen transatlantischen Postdampfschiffahrtslinie zwischen Harve und New-York von Seiten der Direktoren, der Handel et Comp. in Havie, herrn Bashingt on Finlay übertragen worden, und schließt derselbe leberfahrts - Verträge für dieselben ab. Die 4 Dampsfregaten: Union, Philadelphia, New-York und Missouri, sede von 450 Pferdekraft und 1800 Tonnengehalt, welche den Dienst zwischen Havre und New-York versehen, gehören der französischen Kriegs-Navine an, sind auf den Wersten und unter der Leitung der französischen Marine - Ingenieure erbaut, und zeichnen sich durch ihre Solidität und Schnelligkeit aus. Die Direktion hat nichts in der Ausstattung versäumt, und es wird der Keisende jede Bequemlichkeit der Einrichtung, sowie gute Tasel sinden. Die Absahrten sinden regelmäsig 2 mal in jedem Monat siatt, und legen die Reise nach New-York durchschnittlich in 15 Tagen zurück.

Der Preis bes 1. Plages beträgt ab Havre 500 fl. — Der 2. Plag wird für die Dienerschaft der Passagiere des 1. Plages reservirt. — Für den 3. Plag (Zwischended) sind die Preise je nach den Stations plagen in Deutschland, der Schweiz, Holland, Belgien und Havre tarisirt, und betragen ab Mannheim, für Erwachsen über 10 Jahren 160 fl.; für Kinder über 1 Jahr und unter 10 Jahren 90 fl.; Kinder unter 1 Jahre sind frei; wobei die Kost von Mannheim bis Newport zu Schiff indegriffen. — Das

Pailette et Comp. terdam Kommenden, auf dasselbe Bureau im Austaden aus dem n und dabei bleiben, nterläßt, hat sich die

ahren ift, haben sich Namen berfelben wers bt Untwort und steigt digtem Appell.

inzig und allein zum r Gicherheit, Bequem: ain barf also mit Recht wird, strenge fenn zu nungeliebe ber Paffaallen Studen nachge: es §. 14, weil durch r Alle zu erwarten find. t-Agentur ber neu ins pfichiffahrtslinie n der Direktoren, ber np. in Havie, Herrn und ichließt berfelbe ie 4 Dampffregatten: and Missouri, jede welche ben Dienft zwier franzosischen Kriegs: per Leitung ber franzosichnen sich burch ihre tion hat nichts in der de jede Bequemlichkeit Die Abfahrten finben legen die Reife nach

avre 500 fl. — Der fagiere bes 1. Plates find die Preife je nach er Schweiz, Holland, ab Mannbeim, für iber über 1 Jahr und e find frei; wobei die finbegriffen. — Das

Bwischenbed, welches 300 Personen faßt, ift in 2 Raume eingetheilt, wovon ber eine zu Schlafftellen sur Manner, ber andere für Frauen eingerichtet ist. — Die Schlafstellen sind für je 2 Personen mit Matrazen und Decken verschen. — Die Passagiere bieses 3. Plabes erhalten täglich: Frühstud, bestehend aus Kasse und Zwiedad; Mittagessen, bestehend aus Suppe, Gemüße und Fleisch, nebst einer halben Flasche Wein; Abendessen, bestehend aus Fleisch und Gemüße, nebst einer halben Flasche Wein. — Für freie Bedienung, Verpstegung und Medikamente ist gleichfalls gesorgt, und jeder erwachse.

Paffagier hat 200 Pfund Reisegepacke frei.

Die Afforde für Herrn Finlan beforgen, für 28 ürtemberg beffen konzessionirte Ugenten; in Stuttgart : Die Berren 3. F. Gid et Comp., in Seilbronn: Sr. G. F. Gfell; in Goppingen: Sr. E. P. Bed; in Reutlingen: fr. Em. Mittler, und in Mergent-beim: fr. E. Landbed. - In Bapern bestehen mit Genehmigung der treffenden R. Rreis- Regierungen folgende Agenturen: in Banreuth: (fur Dberfranken und die Dberpfalg) Br. Jul Bagner; in Bamberg: Br. 3. 2. Sopfel; in Nurnberg: Br. Chr. S. Reftmann; in Regensburg: die herrn Fren und Ringler; in Umberg: Sr. I. U. Mener; in Schweinfurt: Sr. F. G. M. Pollig; in Rothenburg a.d. T: Hr. S. S. Lenboldt; in Ufchaffenburg: Sr. 3. Ernft; in Unebach: Sr. S. Deder; in Rigingen: herr R. Beo; in Donauworth: Br. 3. Ganeler Cohn; in Mugeburg: Br. R. Dietz; in Kempten: or. A. Leipert; in Bohr: fr &. 3. Sidenberger; in Miltenberg: Dr. 3. Sufnagel. - Fur Baben, Die Ugenten; in Rarierube: Stempf und Widmann; in Mannheim: die Agentur der Colner Dampfichiffe; in Beidels berg: or B. Fries; in Bretten: or. Eh. Paravicini; in Deftringen: or. M. Ging; in Bruchfal: or. 3. B. Engelhard; in Udern: Br. F. 3. Steinrud; in Freiburg; Br. 2B. Bougint; in Pforzheim: Sr. C. Rider, in Buchen: Br. B. J. Surfert. - In Frankfurth a. M. Hr. E. E.

Für Antwerpen und Notterbam hat sich zu Mainz ein "Berein zu Beförderung beutscher Auswanderer nach Amerika", für gemeinschaftliche Rechnung unter solidarischer Gewährleistung im Jahre 1843, bestehend aus den Herren Dr. G. Streder in Mainz, Ant. Jos. Klein in Bingen und Jos. Stof in Kreuznach, gebildet, welcher sein Domizil auf dem Hauptbureau in Mainz gewählt hat und nicht allein Reisende nach Amerika befördert, sondern auch durch eigene, in den Seehäsen angestellte Agenten die Einschiftung der Passagiere und deren Gepäcke, sowie die Lieferung der Lebensmittel übersagiere und deren Gepäcke, sowie die Lieferung der Lebensmittel übers

wacht, um bie Muswanderer gegen schlechte Behandlung und Betrug von britten moglichft ju fchuben; jugleich haben bie genannten Berren unter ihrer gemeinschaftlichen Firma ein Saus in Untwerpen gegrundet, welches bis jest bas einzige deutsche in den hollandi= fchen, belgischen, frangofischen und englischen Safen ift, welches fich mit ber Beforberung beutscher Auswanderer befaßt, und bie Procura besfelben ben Berrn Morig Suger und Rarl Uhlborn ubertragen. Die Musführung ihres Unternehmens grundet fich auf vieljahrige Erfahrung, auf eigene Unschauung, und auf bundige Bertrage, Die fie im Interesse berjenigen, Die fich ihrer Bermittelung anvertrauen, in ben verschiedenen Geehafen (Untwerpen, Rotterbam und Savre) mit ten Schiffs = Rhedern und Befrachtern abgeschloffen haben. Muf ben Brund biefer Urfunden tonnen Reisende und Auswanderer regelmäßig und vorzugsmeife auf die fchneufte und bequemfte, gewiß barum auch fcon auf bie billigfte Beforberung nach Dem : Dort und Rem : Drleans, sowie nach ben übrigen Safen von Dord = Umerika und Brafilien burch ihre Bermittelung ficher rechnen. Die große Ungahl ber von ihnen bis jest beforberten Auswanderer, welche jahrlich 4000 Personen erreicht bat, im Jahr 1846 aber 7000 Perfonen überftieg, von benen nicht Die geringste Rlage eingieng, beweißt zur Genuge, daß ihr "Berein" alle nothigen Garantien bietet , und volles Bertrauen fich allgemein erworben bat. Congeffionen ju Betreibung bes Muswanderungs: gefchaftes find ihnen von ben Regierungen von Baben, Bapern, Churheffen, Frankfurth, Beffen Darmftadt, Maffau, Preußen, ber Schweig und Burtemberg, ertheilt worden, und fie haben bie gur Sicherheit ber Musmanberer vorgeschriebenen Rautio: nen geftellt.

Die Uebersahrts - Vertrage werben nach bestimmten Formularen unter Bedingungen, die mit den Finlausichen sast genau übereinstimmen und von den nach verzeichneten Agenten ausgegeben werden, gegen Zahlung eines Aufgeldes von 10 fl. für Erwachsene, und 5 fl. für jedes Kind, welches später an dem Wetrage des Passageldes in Abzug gebracht wird, oder der ganzen Preise für die bedungenen Pluse, mit oder ohne Lebensmittel, abzeschossen. Die Uebersahrts - Preise im Zwischended, ohne Seeproviant, werden von Mainz oder Vingen aus gerechnet, und sind mit den von Herrn Finlan gestellten

übereinstimmenb.

Die Agenten bieses "Bereins zu Beförberung beutscher Auswanderer" find, für Baben: herr Ernst Glock in Karlbruhe, Hauptagent; herr Louis Reichart. — Für Rhein: Banern: herr Louis Merckle in Speyer, haupt: Agent. — Für Churheffen: hr. S. M. Benheim in Fulda; G. W. Metz in Hanau. anblung und Betrug i die genannten Berren in Untwerpen ge: che in ben hollandi= dafen ist, welches sich aßt, und die Procura arl Uhlborn über: grundet fich auf vielind auf bundige Berch ihrer Wermittelung Untwerpen, Rot dern und Befrachtern unden konnen Reisende eise auf die schneuste if die billigfte Befor ans, sowie nach ben rasilien durch ihre ihl der von ihnen bis 4000 Personen erreicht stieg, von benen nicht ge, daß ihr "Berein" sertrauen sich allgemein g bes Muswanberungs: oon Baden, Banern, , Naffau, Preußen, n, und fie haben bie geschriebenen Kautiv=

vestimmten Formularen it genau übereinstimmen egeben werden, gegen pachfene, und 5 fl. für die bedungenen Plätze. Die Uberfahrts Preise on Mainz oder Binverrn Finlay gestellten

drberung beutscher Aust Glock in Karlbruhe, ir Rhein-Bayern: Ugent. — Für Chur-G. B. Meh in Hanan. -- Für Frankfurth a. M.: Hr. F. T. Boh, . , Sohn; I. G. Sohntein. -- Für heffen : Darmstadt: Vereins : Bureau in Mainz; A. T. Klein in Bingen; P. H. Leber in Darmstadt; Louis Kohl in Gerecheim; Gemeinde Einnehmer Moller in Neustadt, im Denwalde; Ph. Steiner in Borms; Karl Lehning jun. in Bibingen, und Gemeinde Einnehmer Schäfer in Gründerg -- Für Aassau: Her I. K. Lembach in Biberich. -- Für Preußen: Herr Jos. Stock in Kreuznach; Van Mänen et Comp. in Köln; L. von der Trappen in Nieders Wesel, und Ferd. Haufmann in Basel; -- und sur Wurtemberg: Hert Louis Wolffel in Stuttgart, Haupt Agent; Ferd. Georgii in Calw, und Ferd. Koch jun. in Heilbronn.

Der außerordentliche Undrang Muswanderungsluftiger nach Untwerpen veranlagte die belgische Regierung, ben Befehl zu erlaffen, bag feinem Muswanderer in Belgien Die Durchreife geftattet werbe, wenn er nicht bie binlanglichen Reitemittel, namlich 260 Franken oder 53 Thir. fur jeden Erwachsenen und 150 Franken oder 40 Thir. fur Kinder unter 16 Jahren, an ber Granze baar vorzuweisen vermoge. Diese Verordnung ift durch bie traurigen Erfahrungen des vorigen Jahres hinlanglich motivirt, indem Leute ohne Subsistenzmittel und ohne bestimmte Bertrage, nach welchen ein geeignetes Sandlungshaus ober beffen Agenten in Deutschland fowohl bie Ueberschiffung nach einem überfeeischen Safen, als auch bie Berkoftigung und Verpflegung ber Auswanderer mahrend ber Reise burch bas Ronigreich Belgien bis zu ihrer Ginschiffung in Untwerpen übernommen haben, fich aufs Geradewohl gur Ueberfahrt nach Umerifa anschickten, welche bann, in ben Safenflabten angelangt, von den Behorden in ihre Beimath wieder gurudgewiesen werden mußten.

Auswanderern, welche sich in Tennesse anzusiedeln beabsichtigen, empfehlen wir besonders die Bermittelung des herrn Dr.
Strecker in Mainz, der in Verbindung mit anerkannt soliden Häusern und einzelnen Mannern in New-Pork und Untwerpen unter dem Namen: "Tennessee Eolonisations Eompagnie" eine in den Vereinigten Staaten bestehende Aktiengesellschaft gedildet hat, deren Betheiligte mit ihm zugleich die Garantie fur die Erfüllung der den Unsiedlern in ihrem Plane gebotenen Bedingungen übernommen haben. — Bur Bildung einer größern schlisstschung der den Niederlassen da die Gesellschaft in dem Kanton Morgan, in Ost-Tennessee, einen bedeutenden Landstrich von 180,000 Acres = 288,000 Morgen wirklich angekaust, weiteres Land für den Ankauf gesichert und ein zu den nothi-

ger und nutlichen Ginrichtungen und Borbereitungen hinreichenbes Rapital bereits baar eingeschoffen. Jede ansiederungsluftige Familie fann bis jum Belauf von 500 Ucres brauchbares, jedoch noch unbebautes Land, welches bie Unfiedler fich an Drt und Stelle gufammenliegend felbst auswählen tonnen, ju 21 fl. per Ucre gegen baare Bablung erhalten. Um ben Unfiedlern in Tenneffee ben Unfang ju erleichtern, und Beit ju einer zweckmäßigen Muswahl und Ginrichtung ihres funftigen Befigthums ju geben, werden von ber Befellschaft ichon vor ihrer Untunft Unftalten getroffen, ihnen bafelbft fofort und fur die erften 3 Monate unentgeldliches Unterfommen gu verschaffen, bis fie ihre eigenen Blockhaufer fich erbaut haben. Biergu werben aus ber Cagemuble bie nothigen Balten, Bretter u f.w. und aus der Mahlmuble Dehl zu ben koftenden Preifen abgelaffen; nur find die Unfiedler verpflichtet, fogleich ihre eigenen Saufer zu errichten, sowie ihre angekauften ganbereien zu klahren, zu bebauen und ju gehöriger Beit einzufaen. Die Roften biefer erften Ginrichtung und bes Unterhaltes bis gur eigenen Erndte erfordern fur jede Familie ein baares Kapital von 175 bis 300 fl., je nach ihrer Große, für einzelne Perfonen ungefahr 50 fl., ohne beren Befitz teine Unfiedler in ber Niederlaffung angenommen werden tonnen. Uckerund Beinbauer, Bimmerleute, Schreiner, Bagner, Muller und Mublenbauer, Backer, Bierbrauer, Schuhmacher, Schneider und Cattler werden bort Arbeit und gute Rahrung finden, vorzüglich wenn fie jugleich Acter = und Beinbau, fowie Baum = und Bieb: aucht verstehen. — Im unerwarteten Tobesfall eines ber Familienbaupter wird bie Gefellschaft bafur forgen, ben einzelnen Familien möglichen Schut ju gewähren, und die nothigen Mittel ju geben, burch Bleiß und Sparfamkeit ihr Forttommen ju finden. - Sinfichtlich ber politischen und religiofen Berhaltniffe fann ber Unfiedler in keinem Staate großere perfonliche Freiheit und freundlichere Gefinnungen bei ben Bewohnern finden, als in Tenneffee. Diefelben find, wie in ben meiften fublichen Staaten, offen und bieber, gaftfrei und gutmuthig, und werden eine Unfiedelung fleißiger, betriebfamer Deutscher nicht nur mit Bufriebenheit aufnehmen, fonbern auch nach Rraften unterftuten. -- Die Leitung ber Gefchafte biefer beutschen Unfiedlung in Tenneffee hat die Gesellschaft Serrn Frie brich 28. Gunther übertragen, ber mitter in ihren ganbereien und unter ben Unfiedlern wohnt, mit ben ortlichen Berhaltniffen, mit Sprache, Sitten ze. gang vertraut ift, und gemaß ber ihm ertheilten Instruktion ben Unfiedlern mit Rath und That an bie Sand geben, und die anfangs unvermeidlichen Schwierigkeiten und Entbehrungen nach Rraften erleichtern wird.

Die Ueberfahrt nach ber beutschen Niederlaffung im Erzgebirge

eitungen hinreichenbes ebecungsluftige Familie res, jedoch noch unbeund Stelle zusammen: per Ucre gegen baare Tenneffee ben Unfang n Auswahl und Ein-1, werden von der Getroffen, ihnen bafelbft iches Unterkommen zu er fich erbaut haben. Balken, Bretter u f.w. en Preisen abgelassen; genen Saufer zu errich bren, zu bebauen und fer erften Ginrichtung erfordern für jede Fa-., je nach ihrer Große, beren Befitz feine Unerben fonnen. Ader: Bagner, Müller und acher, Schneider und ng finden, vorzüglich ie Baum = und Vieh= all eines ber Familien= ben einzelnen Familien igen Mittel zu geben, n zu finden. - Hin: iffe kann ber Unfiedler und freundlichere Ge-Tenneffee. Diefelben offen und bieder, gaft: lung fleißiger, betrieb. t aufnehmen, sonbern ng ber Gefchafte biefer Besellschaft Berrn Frie n ihren Ländereien und en Berbaltniffen, mit måß der ihm ertheilten at an die Hand gehen, iten und Entbehrungen

rlaffung im Erzgebirge

von Tennessee sindet am passendsten nach Charleston in Sud-Caroslina statt, wo Anordnungen getrossen sind, die Einwanderer sogleich an den Ort ihrer Bestimmung zu befördern. Der Preis der Ueberfahrt und des Transports dis an den Ort der Niederlassung beträgt gegenwärtig, von Mainz über Antwerpen nach Charleston: für Erwachsene 93 fl. 20 fr., für Kinder von 1 — 12 Jahren 70 fl.; Säuglinge sind frei. Ledensmittel je nach dem Alter 23 fl. 20 fr., 17 fl. 30 fr. und 11 fl. 40 fr. — Der Transport von Charleston dis zur Niederlassung, einschließlich des Gepäcks: für Erwachsene 21 fl. und für Kinder von 1 — 10 Jahren 14 fl.

Bu Bequemtichkeit beutscher Muswanderer, Die über Conbon nach Amerika zu geben beabsichtigen, haben bie Eigenthumer ber 16 regelmäßigen Pofficbiffe: Comigerland, Mediator, Quebec, Bictoria, Wellington, Senbrid Subfon, Independu, American Gagle, Prince Albert, Margaret Louis, Robert Deel, Beftminfter, St. James, Northumberland, Gladiator, Toronto, welche am 6., 13., 21., 28. eines jeben Monats von London nach Hem- Dork fegeln, eine Spezial-Ugentur in Maing errichtet, und biefelbe herrn G. S. Paulfen übertragen, welcher auf portofreie Briefe nabere Mustunft über die Paffage ertheilen wird. Die obengenannten regelmaßigen Postschiffe werden von erfahrenen und ausgezeichneten Rapitanen geführt, und bieten den Muswanderern, eben fo wie bie Poftichiffe zwischen Savre und New : York, vermoge ber Punktlichkeit ihrer Abfahrt, ihrer hohen Bwischendede und ber ftrengen Aufficht eines von ber Regierung angestellten Kommiffars von ber Marine, bie großte Barantie bar. Diefe Pofitinie felbft befteht bereits feit 20 Sahren, und hat im vorigen Jahre, wo fie zuerft anfing, beutsche Muswanderer aufzunehmen, über 3000 Perfonen befordert

In Wurtemberg ist durch ein Dekret des K. Ministeriums des Innern vom 27. Marz 1847 Herr C. Stahlen, ref. Notar in heilbronn, zum Betrieb des Transports von Auswanderern sur seine Person bestätigt und zugleich von dem Vereine, zum Schuße deutscher Einwanderer in Texas, zum Haupt-Ligenten desselben für Burtemberg und zur Annahme von Ansiedlern bevollmächtigt worden. Derselbe übernimmt den Transport von Heilbronn die New-York: 1) mit Dampsichissen die Notterdam, und von da mit Segespaketschiffen im Zwischendes; — 2) mit Dampsichissen die Koln, von da per Eisenbahn die Antwerpen, und dann mit Segespaketschiffen; — ferner von Heilbronn nach New-Orleans, über Kotterdam oder Antwerpen, mit oder ohne Verplegung, zu den billigsten Preißen; sowie nach Texas zu den Uebersahrts-Bedingungen des Schus-Vereines, und macht sich verbindlich, für zeden

über 3 Zage dauernden Berzug in dem zur Abfahrt bestimmten Hafen jedem erwachsenen Passagier 14 Francs, Kindern die Halfte als Ents schädigung, oder statt derseiben auf Berlangen freie Kost und Wohs

nung zu gewähren.

Der Centrais Berein für beutsche Auswanderung in Darmstadt hat seine Wirfamkeit bis jest noch nicht begonnen; ber Verein für Auswanderung und Kolonisation in Stuttgart dagegen, bessen Bweck ein zweisacher ist: 1) Sorge sur die Belchrung und das Wohl der Auswanderer, um sie vor ben Folgen eigenen Leichtsinns und fremden Eigennußes zu bewahren; — 2) Ausmittelung und Erwerdung eines gemeinsamen Ansiedelungsplaßes in den Vereinigten Staaten Nordamerika's, — wird alle Auswanderungslustigen, welche sich um Auskunft an sein, in Stuttsgart errichtetes Bureau wenden, gern mit Rath und That unters

ftuben.

Um feinen, oben ausgesprochenen zweifachen Bwed zu erreichen, wird er ad 1) - a) Erfundigungen aller Urt in Mordamerika eingieben; - b) alle Auswanderungsluftige dorthin, die fich um Ausfunft an ihn wenden, mit Rath und That unterfluten; -- c) auf Unftellung wurtembergifcher Agenten in ben Secplagen burch eine Petition an die bobe Staatsregierung hinwirken, um die Ginfchiffung und gute Verproviantirung der Auswanderer zu überwachen; -- d) fur Auswanderer Contrafte abschließen, und ihnen ben Abgang von Schiffen anzeigen; -- e) fich mit ben beutschen Befellschaften in New-York, Philadelphia und Bofton in bleibende Berbindung fegen und, wenn es verlangt wird, durch vertraute und funbige Rubrer, auf Roften ber betreffenben Muswanderer, Diese vom Ginfchiffungsplage an bis zur Unkunft am neuen Bestimmungsorte leiten und übermachen laffen. - ad 2) - a) Rach Erwerbung eines bestimmten Terrains burch feine Ugenten und Correspondenten ben Buter = und Personentransport vom gandungshafen beforgen laffen; - b) bei beabsichtigten Unkaufen aus zweiter Sand bie Bute und Sicherheit ber Befigmittel prufen laffen und Canbtaufe für Einzelne, wie für die gange Gesellschaft beforgen; - c) die ftaatbrechtlichen Berhaltniffe ber Ginwanderer burch Bertrage regeln und feststellen, fie in ihren Rechten in jeder moglichen Weise mit Rath unterflugen und fich ihrer annehmen; - d) bie Beforgung ber Correspondeng, Gelbgeschafte und Bahlungen ber Unffebler in Deutschland übernehmen und bei etwaigen Lovesfallen Erbichafts-Angelegenheiten fur ihre Nachgelaffenen ordnen; - e) ohne gur felbit fpekulirenden Gefellichaft ju werden, eine Mufterniederlaffung fur wurtembergifche Ginwanderer in einem ber Bereinigten Staaten grunden; - f) für einzelne unabhangige vaterlandische Gefell:

lbfahrt beslimmten Hafen nbern die Hälfte als Ent= gen freie Kost und Woh=

che Auswanderung, ieht noch nicht begons und Kolonisation weisacher ist: 1) Sorge anderer, um sie vor den nnuhes zu bewahren;—neinsamen Ansiedelungsmerskaß,—wird alle skunft an sein, in Stuttstath und That unters

achen Zwed zu erreichen, Urt in Nordamerika ein= orthin, die sich um Unsunterstüßen; -- c) auf en Secplagen burch eine pirten, um die Ginschifsanderer zu überwachen ; Ben, und ihnen ben Abit den beutschen Gesell= dofton in bleibende Ber= burch vertraute und fun-Auswanderer, diese vom neuen Bestimmungsorte - a) Nach Erwerbung ten und Correspondenten Landungshafen beforgen aus zweiter Sand Die n laffen und Canbfaufe ift beforgen; — c) die er burch Wertrage regeln ber möglichen Beife mit ; -- d) bie Beforgung lungen ber Unffebler in Toocefallen Erbichaftsdnen; - e) ohne jur eine Mufternieberlaffung der Bereinigten Staaten ge vaterlandische Befell:

schaften auf Verlangen Landereien erwerben, dieselben nach bestimmten, den ortlichen Verhältnissen angemessenen Planen aulegen und die ersten Einrichtungen auf denselben treffen; — g) dahin wirfen, daß die einzelnen Niederlassungen oder Gemeinden als politische Korper oder moralische Personen von dem Staate, in welchem sie angelegt werden, Anerkennung finden; — h) die fortwahrende Verbindung dieser Ansiedelungen mit dem Mutterlande erhalten, und — i) allen Denen, welche sich für das Wohl des Vaterlandes und das der scheidenden Landsleute interessiren, Gelegenheit zur Betheiligung geben, sowie auf Bildung von Zweig-Vereinen in jedem Deremt

hinzuwirken.

Dunfirchen, fo gelegen es auch fur viele beutsche Musmanberer fenn mochte, konnen wir nach ben traurigen Wergangen ber legten Sahre, durchaus nicht als Auswanderungshafen empfehlen, und halten uns jum Schluffe diefer, wie wir glauben, ausführlichen Aufftellung beutscher Auswanderungs-Beschafte und Schutz-Bereine, noch verpflichtet, die deutschen Muswanderer vor dem Treiben mehrerer Agenten zu warnen, welche fo fehr bemuht find, die allgemeine Unkenntniß bes Muswanderers im Geefache zu benüben. Diefe Agenten find Personen, welche Auswanderer vermittelft Schiffsmatler einschiffen laffen, welche keine eigenen Schiffe zu ihrer Berfügung haben, und beren Mittel gur Beforderung ber Musiwanderer blos von bem zufälligen Borhandenfenn gewohnlicher Segelichiffe abhangig find, welche in ben Sechafen von Savre, Rotterdam, Untwerpen, Bremen, Samburg und Liverpool eben gerade in Ladung liegen. Db nun zwar nicht in Abrede gezogen werden tann, bag unter ben vielen Fahrzeugen, welche in den genannten Safen einlaufen, es eine Menge gibt, die fich gur Ueberfahrt recht gut eignen, fo fehlt es boch auch nicht an folden, Die, urfprunglich nur fur ben Gutertransport eingerichtet, meift niedrige, ungefunde Bwischenverdecke haben. Die naturliche Folge von letterem ift, bag wenn bei fturmischem, bie Muswanderer vom Berbede ausschließendem Better, ber Gicherheit wegen die Luken geschloffen werben, die Auswanderer, aus Mangel an Luft und Raum, unbeschreibliche Dein erdulben muffen; ebenfo broht Betten, Rleibungofluden und andern Effetten, auf Diefen gur Ueberfahrt von Menfchen wenig geeigneten Fahrzeugen burch bas Eindringen bes Seemaffere Befahr, mas bei ber foliden Bauart und trefflichen Ginrichtung ber meiften Bremer und Samburger Schiffe und ber Poffichiffe von Savre und Condon in keinem Falle zu beforgen ift.

Auf Bremer und Samburger Schiffen ift bie Roft fur Auswanderer ftets mit einbedungen, in Savre, Untwerpen

und Rotterbam hingegen wird ftets mit ober ohne Berpflegung

abgeschloffen.

Das Lettere ift bier ftets vorzugieben, nur bedinge man eine gemiffe Quantitat Waffer und Holz und den nothigen Rochraum aus, und bef ge die Rocherei felbft; benn in einer Familie ift boch immer einer fabig, biesem Geschafte vorzustehen, wenn auch ber größte Theil leidend baliegen follte. In diesem Falle versorge man fich mit hinlanglichem Borrath von Kartoffeln, Sauerfraut, Schinten, Rauch = und Galgfleisch, Butter, Galg, Giern, Baigen= mehl, Safergrube, Effig, Bein, Bitronenfatt (in Bouteillen mit etwas Rum aufbewahrt ), gebadenem Dbft, Gellerie, Borree, Bwiebeln, Buder, Sprup, Kaffee, Thee, Heringen und etwas Branntwein, für wenigstens 80 Tage. - Bas übrig bleibt fommt nicht um, und kann in Umerika immer noch benugt werden. Mußerbem verfebe man fich mit einigen, in blechernen Gefaßen ober Glas aufbewahrten Urzneien, als Epfom ober Glauberfalz, Rhabarber, Brechweinftein, Jpecacuanha, China, Soffmannichen Geift u. f. w. Gine Familie von 5 -- 6 Perfonen thut wohl, folgenden Borrath an Lebensmitteln einzulegen: 80 Pf. gefalzenes Dchfenfleifch: 100 Pf. hartes Brod oder Schiffszwiebad; 2 Scheffeln Rartoffeln; 25 Pf. Reis; 25 Pf. Mehl; 1 Scheffel Erbfen oder Bohnen; 20 Pf. Bucker; 1 Pf. Thee und 3 - 4 Pf. Raffce; 20 Pf. Butter; 12 Pf. Galg und 10 Maaß Effig. Erlauben es die Umftande, fo burften 8 Maaß Wein und 2 Maag Branntwein ber Familie auch eine recht angenehme Erquidung fein.

Der Handwerker und Landmann nehme sein gesammtes Handwerkzeug und Geräthe mit, unbehütsliche Holzmassen ausgenommen;
zwar sind dieselven in Amerika kast durchgehends vorzüglicher, aber
auch mehr als doppelt so theuer; verkauft man dieselben in Deutschand, so muß man sters bedeutend verlieren; der Handwerker ist in
der Regel an sein Handwerkszeug gewöhnt, und neues ist ihm nimmer so kandig. Man merke sich übrigens, dass aus Schissen nie
das Erwicht, sondern sters der kubische Inhalt in Betracht kommt.
So kosten 80 Kubistuß nach News Orseans 14 — 16, nach News
Nork 12 — 14, nach Baltimore 11 — 13 Dollars; 16 — 20
Kubiksuß Raum für Gepäck hat jeder Reisende frei, und in Kisten

von Diefer Grofe lagt fich ichon viel verpaden.

Die Serreise fetbst ift übrigens nicht so gefährtich, als man gewöhnlich benkt, mas schon die niedrigen Affekurang Pramien von 1½ — 2 Prozent beweisen. — Sturme, Unbequemlichkeiten, Langeweile und Seekrankheit sind zwar Uebel, die mit jeder Seerreise verbunden sind, indeß sind die ersteren nur in den Kustenge-

er ohne Verpflegung

nur bebinge man eine nothigen Rochraum einer Familie ist boch hen, wenn auch ber n Falle versorge man Sauerfraut, Schinla, Giern, Baigen= fatt (in Bouteillen ft, Gellerie, Borree, Heringen und etwas s übrig bleibt kommt nust werden. Außer: n Gefäßen ober Glas uberfalz, Rhabarber, nnschen Beift u. f. w. l, folgenden Vorrath es Ochsenfleisch: 100 effeln Rartoffeln; 25 n oder Bohnen; 20 ffee; 20 Pf. Butter; es die Umftande, fo ein ber Familie auch

ein gesammtes Handtassen ausgenommen;
de vorzüglicher, aber
dieselben in Deutscheer Handwerfer ist in
do neues ist ihm nimdaß auf Schissen nie
t in Betracht sommt.
4 — 16, nach NewDollars; 16 — 20
e frei, und in Kisten

gefährlich, als man Affekuranz : Prämien , Unbequemlichkeiten, 1, die mit jeder Seenur in den Küstenge-

genden gefährlich, bie offene Gee felvft aber ift bei Sturmen ber befte Safen. Die Schifffahrtkunft ift übrigens jest fo ausgebildet, bağ man, ben Bufall abgerechnet, ohne Sorge fenn fann. Das Leben auf der Gee ift indef von dem Landieben febr verschieden; ber Aufenthalt in einem beschränkten Raume, mit manchen Unannehmlichkeiten und verdrußlichen Beruhrungen verbunden; bie Roft für den verwöhnten Magen etwas hart, und bei jeder Mablgeit vermißt man Benuffe, bie nur bas Land gewähren fann. Solche Ents behrungen muß fich der Musmanderer gefallen laffen; 6 - 8 Bo= chen find bald vorüber, und ber Gedante muß ibn troften und ftarfen, nicht vorwißig biefe Unannehmlichkeiten berbeigeführt, fondern fich aus Pflichtgefuhl, jur Sicherung ber Bufunft ber Geinen, ober feiner eigenen . benfelben unterworfen zu haben. - Durch Befeitigung kleiner Genuffe, vor ber Abreife, kann man manchen Unannehmlichkeiten vorbeugen. Der Muswanderer wird mohlthun, fich einige Beit vorher vom Gebrauche ber Milch beim Raffee ober Thee bu entwohnen, und eben fo gut, wenn er, vor ber Unfunft am Schiff, fich und bie Geinen burch abführende Mittel gehörig reinigt, um fo ber Seefrantheit rubig entgegen feben ju tonnen. Diefelbe wird weniger burch ben Schiffsgeruch (wie viele meinen), als burch bie ichaufelnbe Bewegung bes Schiffs hervorgebracht, und ftellt fich meiftens fehr balb nach ber Abreife ein. Gin jeder ift ihr mehr ober weniger unterworfen, felbft oft Schiffstapitane, bie lange auf ber See maren; feltener werben aber Rinder unter 10 Jahren von berfelben befallen. Wer fie aber auch nicht bekommt, bleibt boch nicht gang vom Ropfweh und Unbrang bes Blutes nach dem Ropfe befreit. Durch ftarten Thee, ober eine Abtochung von Feigen, tommt man ihr zuvor; ber Magen leeret fich bann um fo leichter. Rur in feltenen Fallen bedarf es ber Beihulfe burch eine halbe Portion Brechweinstein. Der Aufenthalt auf dem Berdede schafft bald Erleichterung ber Befchwerben. Gine volltommene Ausleerung ift aber immer die Sauptsache, und bas fleißige nachtrinken jener Abte-dung, ober bes Thee's, ift febr wohlthatig. - Rach überftandes ner Krankheit, bie meiftens 3 Lage (manchmal aber auch 8 - 14 Tage und langer) bauert, ift eine gute Defferspipe voll Chinavulver, vor der Cuppe eingenommen, und bann und mann ein guter hering mit Effig und Pfeffer, und ein Glas Rothwein, als Raift mit ber Seefrantheit ein Berbruglichkeitsgefühl, ein Beimmeh verbunden, gegen welches ber Auswanderer aber fraftig ankampfen nuß; ber Gedanke, bag burch biefe und abnliche Befchwerben alle europäische Biderwartigkeiten abgebußt werden, und ein frober Blid in die Bukunft werden ben Rorper bald wieder aufrichten.

Bromme's Santb. f. Huem, n. Amerifa. Ste Huflage.

- Bewegung und freie Luft find auf ber Cee bie beften Mittel, Die Befundheit ju erhalten; ber fortwährende Aufenthalt in ber Rajute ober bem 3wischenverbed, Die bort eingeengte und burch menfch= liche Ausbunflungen geschwängerte Luft macht, namentilch an beifen Tagen, ben Aufenthalt bafelbit hochft unangenehm. - Der Rapitan, Die Steuerleute und ausnahmsweise Die Rajutepaffagiere, nehmen auf bem Berbedt ju ihrer Bewegung bie hobere Seite bes Schiffes ausschließlich ein; bie Bwijchendedspaffagiere haben fich auf ber andern, niedrigen gu halten, und babei alle Befprache mit ben Steuerleuten oder Matrofen, als bienfiftorend, zu vermeiden. Promenaten auf Diefer niedern Geite find nicht alle Paffagiere, bei ber fortwahrend ichautelnden Bewegung bes Schiffes, im Stande gu machen, fie thun baber wohl, wenn fie fich an einem festen Begenftand anfaffen, und fich burch Springen bis zur Ermudung bewegen. - Gine Sauptfache bleibt es immer, ben Berftopfungen gu rechter Beit entgegen ju wirten. Das Speckeffen ift babei ein gutes Mittel, aber nicht Bedermanns Sache; man muß baher mit Rhabarbar - einen kleinen Theeloffel voll - Epfom ober Glauberfalz, 2 Ungen, Aloe, 4 Gran -- abwechseln. Auch ift es gut, wenn man feinem Trinkwaffer oftere & Theeloffel voll Braufepulver, oder einige Tropfen Saller iche Gaure beimischt. Das Rauchen unter Ded ift nie, und bas auf bem Berbed nur bann erlaubt, wenn ber Paffagier fich vorsichtig mit bem Feuer benimmt. Gleichwohl ift es denen, die daran gewohnt find, fehr angurathen, da es den Korper in feinen Berrichtungen unterflutt. - Fleißiges Bafchen mit Geewaffer ift allen Paffagieren anguempfehlen; ein tagliches guß: bad, und, wenn es die Witterung erlaubt, ein tagliches Uebergie-Ben und Bafchen bes gangen Rorpers, bas am beften Abends auf bem Ded vorzunehmen ift, wirft fehr wohlthatig. Es befordert die Musdunftung , und bringt Blattern und Gefchwire zuweg:, welches fur ben Rorper fehr wohlthatig ift. Un eine Erkaltung auf ber Gee ift nicht zu benten, und bas Geeleben fammt ber Geefrantheit bringt auf mehrere Sahre ein vorzugliches Wohlbefinden, einen geftartten Befammtorganismus, felbft bei Schwachlichen jumege. Bei allen Drufenkrankheiten, Schnupfen und Suften wirft die Sceluft und Schiffsdiat vortheilhaft, aber Samorrhoidalzufalle ftopft fie und bewirft bann Mangel an Efluft und eine gewiffe Riedergefchlagen: beit, welche aber auch baber ruhren mag, bag man feine gewohnten Unnehmlichkeiten ber Wohnung, LebenBart und Befchaftigung nicht hat. Bu ftarke Samorrhoidalblutungen bringt übrigens eine Geereife ftete in Dronung.

Die Beit ber Abfahrt aus Guropa ift übrigens ein wichtiger Punkt fur ben Auswanderer, ber aber erft bann festgefett werden

halt in ber Rajute und burch menich: , namentilch an heirangenehm. — Der die Rajutepassagiere, Die hobere Geite bes affagiere haben sich ei alle Gespräche mit rend, Bu vermeiben. t alle Paffagiere, bei biffes, im Stande gu n einem festen Begenjur Ermudung beive: ben Werstopfungen zu ffen ift dabei ein gutes muß baher mit Rha: fom oder Glauberfalz, luch ift es gut, wenn U Braufepulver, ober Das Rauchen unter ann erlaubt, wenn ber immt. Gleichwohl ift nzurathen, da es den - Fleißiges Waschen ten; ein tagliches Fußein tägliches Uebergies am beften Abends auf atig. Es befordert bie pwirre zuwege, welches Erfaltung auf ber Gee ber Geekrankheit bringt inden, einen gestarkten en zuwege. Bei allen wirkt die Seeluft und lzufälle stopft sie und wisse Riedergeschlagen: aß man feine gewohn: Bart und Beschäftigung en bringt übrigens eine

eften Mittel, Die Be-

ft übrigens ein wichtiger bann festgesetzt werben fann, wenn man ben Landungshafen in Amerika bereits beflimmt Die neuen westlichen Staaten ber Union: Thio, Indiana, Michigan, Illinois, Wisconfin, Jowa , Miffouri, ein Theil von Urtanias, Rentudy, Tenneffce, Weft : Pennfolvania und Weft : Birginia, fo wie bie englischen Rolonien, namentlich aber Dber : Canada, find den Ginwanderern vorzuglich anzuempfehlen; Louifiana, Miffifippi, Alabama, die Florida's und der Freiftaat Teras, ebenfalls berrliche, reiche Banber, aber nur benen, bie ein marmeres Rlima, eine Tropennatur fuchen, und ben Unbau von Baumwolle, Buder u. f. w. berudfichtigen. - Bier Wege giebt ce, nach ben westlichen Staaten ju gelangen, und schon vor der Bahl bes Schiffes muß ber Auswanderer mit fich einig fenn, welchen berfelben cr mablen will. Ber im Berbft von Europa aus nach den neftlichen Staaten reifen will, fchifft fich, um Roften zu vermeiben, von Bremen, Samburg ober Savre de Grace, nach Rem: Dr: Leans ein, und geht von bort aus mit einem Dampfboot ben Diffis ffippi aufwarts; mahrend jeder andern Sahreszeit aber ift es für den Muswanderer gerathener, fich nach einem ber oftlichen Safen, nach Baltimore, Philadelphia ober Rem Dort einguschiffen. Rach Mitte Upril follte Riemand in New : Dr= leans landen, ba nach biefer Beit bie ungefunde Sahreszeit ihren Unfang nimmt, und Rrantbeiten und Tocesfalle leicht fforend in bie beabsichtigten Unternehmungen ber Muswanderer einwirken fonnten.

Ift endlich der Auswanderer gludlich in Amerika angekommen, fo faume er nicht, alsbald feine Reife ins Innere bes Bandes angutreten, er mußte benn Sandwerker fenn, und in einer ber Seeftabte fein Unterfommen fuchen wollen. - Taufende landen hier, und icheitern julcht, wegen Untenntnif ber Berhaltniffe. nach ihrer Untunft. Mit ben Trummern ihres, aus rem Schiffbruch des europaifchen Lebens geretteten Bermogens, fteben fie in einem weiten, fremden, unbekannten ganbe, ohne Renntnig ber Gitten, ber Sprache, bes Rlima, bes Botens und aller Berhaltniffe, ohne Rath und Freund, verlaffen von aller Belt. 3mar finden fich bald welche, und leiber meiftens gandsleute, bie auf ibre Unwiffenheit fpekuliren, und ben Rathlofen ihre Dienfte aufbringen, aber folde entweder fich nachher theuer bezahlen laffen, ober, mas noch fcmerglicher ift. ben armen Berlaffenen auf bas ichandlichfte taufchen. Man muß fich baber huten, fich bei feiner Untunft ben bortigen gandeleuten, wenn man fie nicht von fruber ber tennt, oder befonders an Einzelne empfohlen ift, gang hingugeben. Gine Menge Menschen in ben Seeftabten spekuliren auf Einwanderer: es finden fich Rommiffionare und Makter in Menge

ein, die, mit Riffen und Planen in ber hand, bem Ginwanderer gand anbieten und verkaufen wollen, aber mit allen diesem laffe man fich, wenn man sich im Lande anzusiedeln geber ft, nicht ein, sondern sebe so scholl als möglich seine Reise ins Innere fort, benn mit jedem Tage Aufenthalt in den Stadten buff ber Einwanderer ben Werth von 1 — 2 Acres Landes ein.

Wie widersprechend indes die gutgemeinten Rathschläge vieler Freunde der Auswanderer sind, beweisen am deutlichsten die Erlasse der verschiedenen deutschen Gefellschaften und Konfuln in Amerika, von denen wir bier einige zur Bergleichung mitteilen, mit den zwei letzen Berichten der de utschen Gesellschaft in New-York beginnen, und demselben die neueste Berordnung der New-Yorker Behorde, in Bezug auf Einwanderer, folgen lassen.

"Die hiefige (Rem - Porter) deutsche Gesellschaft, sowie verschiedene ber hiefigen Konfuln beutscher Regierungen haben in den letten Jahren burch Circulare und Berichte wiederholt es fich angelegen fenn laffen, biejenigen ihrer gandeleute, welche nach ben Bereinigten Staaten von Mordamerifa auswandern wollen, aufmerkfam gu machen auf die mannnichfachen Taufchungen und Betrugereien, benen fie, mahrend ber Reife und namentlich beim ganden, bei ihrem ersten Auftreten in ber neuen Welt ausgesett find. Gie haben mit ber Barnung gegen bie Gefahr manchen wohlgemeinten nutlichen Rath verbunden, beffen Befolgung die Emigranten in hohem Grabe ficher ftellen wurde. Bir wiffen, daß jene Circulare und Berichte in Deutschland eine ausgedehnte Beroffentlichung empfangen haben; wir haben bas Beugniß ber Einwanderer felbft, bag fie - ehe fie bie Beimath verließen - wußten, wie es, zufolge oben erwähnter Bekanntmachungen, bier aussehe; wir haben aber auch bas Bekenntniß, daß fie die Darftellungen feitens der Konfuln und ber beutschen Gesellschaften, wenn nicht fur burchaus ungegrundet, jedenfalls für fehr übertrieben hielten, baf fie ben Barnungen fein Bebor gaben, bem guten Rath nicht folgten und leichtsinnig in die ihnen gelegten Schlingen fielen.

Diefer Erfahrung gemäß ware es wohl am besten, wenn wir uns nicht ferner in die Sache mischten; jedoch "Hilft es nicht, so schabet es nicht", sagt ein deutsches Sprichwort, und dieses veranlaßt uns, dem Wunsch, unsern Mitmenschen zu nüßen, ferner nachzugeben, und es abermals zu versuchen, dem deutschen Auswanderer über sein eigenes Interesse die Augen zu offnen. Wir halten es für überstüssig, dem Deutschen die Auswanderung überhaupt abzurathen, ihm zu sagen, er thue besser daheim zu bleiben. Er wirde uns nicht glauben, wenn wir ihm erzählten, wie Tausende aus allen Ständen, die mit glanzenden Hoffnungen herüber kamen,

d, bem Einwanderer nit allen diesen lasse n geberkt, nicht ein, 18 Innere fort, benn üßt der Einwanderer

ten Rathschläge vieler eutlichsten die Erlasse en und Konfuln in rgleichung mittheilen, n Gefellschaft in gefte Berordnung ber iberer, folgen laffen. efellschaft, sowie ver: ngen haben in ben letrholt es fich angelegen e nad) ben Bereinigten llen, aufmerksam zu n und Betrügereien, eim Landen, bei ihrem find. Gie haben mit blgemeinten nublichen anten in hohem Grabe Circulare und Berichte ung empfangen haben; lbst, daß sie — ehe sie zufolge oben ermahnter aber auch bas Befennte ionfuin und ber beutingegrundet, jedenfalls Barnungen fein Gebor

am besten, wenn wir ch, "hilft es nicht, so ort, und dieses veranzu nügen, serner nachm beutschen Uuswanzu öffnen. Wir halten berung überhaupt abzuzu bleiben. Er würde en, wie Tausende aus ungen herüber kamen,

leichtsinnig in die ihnen

burch Almosen ihr Leben fristen, ober wohl gar im Etenb verschmachten. Er hat gehört, wie A., ber arme Handlungsdiener, zum reichen Kaufmann, wie B., ber Geselle, zum Meister, ber hundert Menschen beschäftigt, wie C., ber Girtler, zum unabhängigen Gutsbesister geworden. Das hat er gehort, das glaubt er, und warum sollte ihm nicht ein ähnliches Glud bevorstehen? Fort will er — wohlan, so geh er denn sort, jedoch laufe er aicht blindlings in die Welt hinein, sondern nehme den Weg, den uninteressirte, aus Erfahrung sprechende Menschen in bester Absicht ihm vorzeichnen.

Buerst machen wir darauf aufmerkfam, das Auswanderer ihre Abreise von Deutschland so einrichten sollten, daß sie nicht früher als Mitte April und nicht später als Ende Oktober hier eintreffen. Während der Wintermonate ist die Kommunikation mit dem Inlande sehr erschwert, das Reisen auf Russen, Kanalen und Landseen ist eingestellt und auf anderen Wegen nach dem Innern zu gelangen, ist koffpielig und muhsam, für Kamilien mitunter unmöglich. Wenn also Einwanderer im November oder später hier eintressen, so sind sie in den meisten Fallen genothigt, dis zur Wiedereröffnung der Vinnenschifffahrt hier zu bleiben, und die daraus entspringenden Nachtheile sind nicht nur ein Zeit= und Geldverlust, sondern auch die stets schädlichen Folgen des Mussiggangs; denn Beschäftigung sinden die solcher Weise hier

aufgehaltenen Einwanderer faft nie.

Hierauf fen er vorsichtig in der Bahl des Safens, in welchem er fich einzuschiffen gebenkt. Samburg ober Bremen, ober die Safen in Holland, Belgien und Frankreich? Der ober jener berfelben ift nicht beghalb vorzuziehen, weil etwa manche von feinen fruhern Nachbarn vor ihm benfelben gewählt haben, auch follen bie Roften ber Reise babin nicht als Richtschnur genommen werben. Wich tiger ift es, aufzufinden, in welchem berfelben ber wenigste Aufenthalt ju befürchten ift, in welchem bie Untoften bes moglichen Mufent= halts am billigften find , und welcher die befte und ficherfte Schiffsgelegenheit darbietet. Hus Savre laufen Patetfchiffe aus, beren Abfahrtstage bestimmt find und ziemlich regelmäßig eingehalten werben, fo baß bei Renntniß diefer Ubfahrstage bie Reife babin in ber Art eingerichtet werben kann, bag ein langerer Aufenthalt im Safen baburch vermieben wirb. Die Savrer Pakete find alle fehr gute Schiffe, von erfahrnen Rapitanen befehligt, und man fann fich ihnen mit Rube anvertrauen. Bon Samburg und Bremen haben wir auch fogenannte Paketichiffe, boch find beren Fahrten weniger regelmäßig als bie von Savre, und man follte fich auf bie Bekanntmachungen barüber nicht fo unbedingt verlaffen. Indeffen besteht in Bremen eine obrigfeitliche Berordnung, auf beren Befol=

gung ftreng geachtet wird, und ber gemaß ber Schiffserpebient angewiesen ift, bie etwa engagirten Paffagiere nicht fruber als an bem Tag ber Abfahrt bes Chiffs nach Bremen ober nach bem Ginfchiffungsplat fommen ju laffen. Beflellt er fie fruher, ober verzogert fich bie Abfahrt bes Schiffe, fo hat berfelbe fur ben einstweiligen Unterhalt ber Paffagiere ju forgen. Dieß ift eine fur bie Muswanberer febr vortheilhafte und wohl zu berücksichtigende Ginrichtung, beren Wichtigkeit ihnen vielleicht weniger einleuchtet, als wir bier einsehen, bie mir bie Beispiele in Menge gehabt haben, baß Ginmanberer bas bischen Bett, bas fie von ber Beimath mitnahmen, und bas ihnen hier ein Stud Land taufen foute, in ben Ginfchiffungehafen verzehrten und in Folge beffen nacht und bloß bier anfamen. Die Bremer Emigrantenschiffe find burchgangig gut, inbem fie alle einer ftrengen Kontrole unterworfen find, und es feinem, meldes nicht zu ber beabsichtigten Reise in jeber Sinsicht tuchtig befunden, erlaubt wird, Paffagiere aufzunehmen. In Solland und Belgien fcheinen fich, fo viel uns bekannt, die Regierungen weniger um tie Gicherfiellung von Muswanderern gu befummern; regelmaßige Paketichiffe haben wir weder von Umfterdam und Rotterbam, noch von Untweipen, und wer biefe Safen gur Muswanderung benubt, lauft die Gefahr eines verlangerten und koffipieligen Aufenthalts. Che man alfo einen ober ben andern von biefen Safen mablt, follte man fich burch bundige Uebereinfunft mit den Schiffserpebienten gegen Tau dung fichern. Bon ben Schiffen, Die im Laufe Des vorigen Sabres von Untwerpen mit Paffagieren bier ankamen, waren mehrere ju folden Fahrten nicht geeignet, und bie Emigranten hatten mahrend ber lleberfahrt manches Ungemach zu leiben, welchem fie auf ben havrer Paketen und Bremer Schiffen weit weniger ausgesetzt gewesen maren. Die biefes Jahr von Untwerpen mit Auswanderern angekommenen Schiffe waren beffer; einige bavon, namentlich zwei Bremer, waren fo gut als man fie verlangen fann.

Der zweite Punkt, ten wir der ernsten Berücksichtigung des Auswanderers empfehlen, ist der Preis der Uedersahrt. "Das verskeht sich ja von selbst!" durfte man uns zurusen — "darüber könnt ihr euch eure Bemerkungen sparen — wir gehen mit den Schiffen, die uns am billigsten transportiren wollen." Sehr wohl! Aber wie erfährt man, welches die dilligsten sind? Den letzen Berichten (von 184½) zusolge war die Passage von Havre 75 Franken (etwa Dollars 14 — 25) per Kopf, von Antwerpen 65 Fr. (D. 12½), von Kotterdam 65 Fr. (D. 12½), von Kotterdam 65 Fr. (D. 12½), von Handburg 60 dis 70 Mark Banko (etwa Dollars 23). Diesem gemäß wäre die Passage bei den Haver, Antwerpner und Notterdamer Schiffen bedeutend billiger, als bei den Bremer und Hamburs

Schiffserpebient ancht früher als an dem er nach bem Ginschiffrüher, ober verzögert für ben einstweiligen eine für die Auswanchtigende Einrichtung, enchtet, als wir bier abt haben, baß Gin= Beimath mitnahmen, oute, in den Ginschifickt und bloß hier an: burchgangig gut, inn find, und es feinem, ber Hinsicht tuchtig be-en. In Holland und Regierungen weniger u befummern; regel= infterdam und Rotter: fen zur Auswanderung id kostipieligen Aufent= on diesen Hafen wählt, mit ben Cchiffserpe: Schiffen, die im Laufe Magieren bier ankamen, net, und die Emigran-B Ungemach zu leiben, Bremer Schiffen weit B Jahr von Untwerpen en beffer; einige bavon, an fie verlangen fann. Berudfichtigung bes berfahrt. "Das verfen - "barüber könnt eben mit ben Cchiffen, Gebr mobl! Aber wie letten Berichten (von re 75 Franken (etwa ven 65 Fr. (D. 123), n 25 Thaler (D. 20), Dollars 23). Diefem itwerpner und Rotters Bremer und Hamburs

ger Schiffen, jedoch ift der Umftand zu berücksichtigen, daß die Bremer und hamburger zu obigen Frachtsähen die Passagiere frei bis hieher liefern, während in den andern Schiffen (von havre, Antwerpen und Notterdam) die Passagiere sich selbst beköstigen, den zur Reise notbigen Proviant selbst kaufen und bezahlen mussen. Um also eine richtige Ansicht darüber zu gewinnen, aus welchem Hasen die Reise am biligsten gemacht werden kann, sollte man sich vorad genau unterrichten, wievict die Ausrustung in Havre, Antwerpen und Notterdam koster. Selbst wenn bei dem Selbstverproviantiren ein kleiner Bortheil sich herausrechnen ließe, sollte man dennoch es vorziehen, sich vom Schisf verproviantiren zu lassen. In der Regel rechnen die Passagiere auf eine zu kurze Reise, auf 35 bis 40 Aage, und meinen, wenn sie auf 50 Aage Lebensmittel mitnehmen, so könne von Mangel nicht die Rede fenn.

Micht felten aber bauern bie Reisen viel langer, und von bem baraus entstehenden Giend (follten bie Lebensmittel zu knapp eingelegt fenn) macht man fich vor bem Ginschiffen nie eine Borftellung. Das Schlimmfte babei ift, bag in folchen Fallen ber Unschuldige mit bem Schuldigen, ber Borfichtige mit dem Unvorsichtigen leiben muß. Um fich bievon einen flaren Begriff ju bitben, bente man fich ein Schiff mit 150 bis 200 Paffagieren mitten im Deere nach einer Reise von 50 Tagen; bie Balfte ber Paffagiere, bie gutem Rath folgte, mit binlanglichem Proviant auf noch 10 ober 20 Tage verfeben, Die andere Balfte aber, welche aus Dummheit, Leichtfinn, Sparfamfeit ober andern Motiven fich auf nur 40 Tage verforgte, gang entblogt, bungernd und erfranft. Duffen in Diefem Fall nicht erftere mit lestern theilen? Thaten fie es nicht freiwillig, fo wurde man fie bagu gwingen. Sebermann will effen, fo lange es etwas am Bord zu effen gibt, gleichviel, ob er bafur bezahlt hat ober nicht; und wenn nun Alles aufgezehrt und die Reise noch nicht beendigt ift? Bas hilft es ba bem Borfichtigen, daß er fur fich genug mitnahm? Er muß mit bem Leichtsunigen feinen Borrath theilen, und seine Lage ist nicht beffer als bie bes andern. Deghalb ift es gefährlich, mit Schiffen zu geben, auf benen bie Passagiere sich felbft ju befoftigen haben. Wohl bestehen in einigen Safen, wie g. 28. in Untwerpen, fogenannte Commissaires de surété; wie aber biefe Commiffarien ihre Funktionen beforgen, bavon hatten wir vor gar nicht langer Beit einen Bemeis in bem von Untwerpen bier angefommenen amerikanischen Schiff Irad Ferry, beffen Paffagiere auf einer 65 Zage bauernben Reife volle 10 Zage ohne Lebensmittel waren, und vielleicht theilweife umgefommen fenn wurden, hatte ber himmel fie nicht gnabiglich mit bem hamburger Schiff Stephan Bufammengeführt, welches, wie alle Sanfeatenfahrzeuge reichlich

verforgt, fie vom Sungertod rettete. Deghalb, wir wiederholen es, ift es vorzugiehen, mit einem Schiff ju geben, bas die Berbindlichkeit übernimmt, die Paffagiere mabrend ber Reise zu bekoftigen. Dar follten in biefem Fall letteren folche Garantien gegeben werden, wie 3. B. Die Ctabt Bremen fie barbietet. Gemaß einer obrigfeitlichen Berordnung biefer Stadt muß die Berproviantirung, fofern bas Schiff nach einem nordameritanischen Safen bestimmt ift, wenigftens fur eine Beit von 13 Bochen, bei anderer Bestimmung nach Diefem Berhaltniß fur einen von ber Infpettion genugend erachteten Beitraum geschehen; und es wird ferner genau bestimmt, wie viel Waffer, Fleisch, Speck, Brod, Butter, Mehl, Gemuße ,,fur jeben Paffagier ohne Unterschied bes Geschlechts und bes Alters" mitgenommen werben muß. Daß auf Befolgung biefer Borfchriften fireng gehalten wird, leibet feinen Zweifel. Bir erinnern und feines Kalles, wo Bremer Emigrantenschiffe auf ber Reife an Lebensmitteln Mangel gelitten hatten, mahrend bergleichen Falle von ben andern europalichen Safen her, hamburg etwa ausgenommen, fei-neswegs felten find. Ueberhaupt muß eingeraumt werben, bag ber Senat Bremens fur Die Sicherung ber Intereffen ber Emigranten burchgreifendere Maagregeln genommen bat, als irgend eine europaifche Regierung, und wir muffen beghalb die Bremer Schiffe den auswandernben Deutschen vorzugsweise empfehlen.

C überfluffig es auch fenn mag, fo finden wir uns bod veranlaßt, jebermann vor Auswanderung nach Amerika ju marnen, ber nicht wenigstens fo viel Beld mitbringt, bag er fich entweber ein fleines Gigenthum faufen, ober es boch einricht. fann, baß er nicht gleich bei feiner Untunft auf Gelbverdienft gu rechnen braucht. Ber fo geldlos heruber tommt, bem geht es hier viel schlechter als in Europa, weil er eben hier weniger Menichen findet, Die fich um ibn bekummern. Bier kennt ihn Niemand, Niemand will ibn tennen - er muß fich felbst beifen. Wer aber Beld mit: bringt, fen es wenig oder viel, der verhohne uns nicht, wenn wir ihm anrathen, aufzufeben, baß ce ihm nicht burch bie Finger lauft. Er fage Riemanben, baß er Beld bei fich fuhrt, damit man es nicht verfuche, ihn barum ju prellen; er trage es, wenn es fich einrichten lagt, ohne bemerkt zu werben, ftets bei fich, wo es ficherer ift vor Dieben, als in Roffern und Riften. Jebenfalls nehme er es aus bem Roffer ober ber Rifte beim Landen, wenn er bas Schiff verlaßt, weil fich ber Fall

, wir wiederholen es, bas bie Berbindlich= fe zu beköftigen. Mar gegeben werben, wie einer obrigkeitlichen antirung, fofern bas bestimmt ift, wenigrer Bestimmung nach n genügend erachteten nu bestimmt, wie viel , Gemuße "für jeben b bes Alters" mitgeg biefer Borfchriften Wir erinnern uns feider Reise an Lebens: gleichen Falle von ben oa ausgenommen , fei= iumt werben, bag ber reffen ber Emigranten als irgend eine euro: halb bie Bremer hen vorzugsweise

g, fo finben wir r Auswanderung penigstens fo viel eber ein fleines richt. fann, baß auf Gelbverbienft s herûber kommt, in Europa, weil nbet, bie fich um d, Niemand will ihn er aber Geld mit: er verhöhne uns ufzusehen, baß es sage Niemanden, man es nicht ver: rage es, wenn es zu werben, ftets n, als in Koffern bem Roffer ober ber ft, weil fich ber Fall

gar oft ereignet, daß bie Roffer beim Ueberlanden in die Lichterfahrgeuge ober beim Unstandbringen gerbrochen werben, in's Baffer fallen, verloren oder gestohlen werden. Um allerbesten thut der Auswanderer, wenn er, fofern dieß fich möglicherweise einrichten laßt, von einem foliden Saus einen Bechfel auf hier tauft, ber ihm bei Borzeigung bier ausbezahlt wird. Dann fann er fein Geld auf der Reife nicht verlieren, und bag ber Bechfel in unrechte Bande fomme, bem fann vorgebeugt werben. Doch über biefen Punkt haben wir keine Verantaffung uns weiter auszubreiten, weil unfere Bemerkungen ben meiften von benen, fur die fie bestimmt find, unverftandlich fenn murben. Wer fich ben Wint zu nute machen will, kann fich bruben bie nothige Muskunft und Unweifung verschaffen, wie bie Cache einzurichten ift; um aber beren Bich= tigkeit in ein helleres Licht zu feben, erlaube man uns die folgende turze Erzählung einer Thatfache. Unter den im Lauf bes vorigen Commers hier angekommenen Ginwanderern befand fich eine Zamilie, aus Mann, Frau und ein paar Kindern bestehend; eines ber letteren war ein Madchen von etwa 17 Jahren. Diese Familie brachte in baarem Gelb ungefahr 300 Thaler mit - ber Ertrag ihres fruheren Grund : und andern Gigenthums, mas fie vor ber Abreife von Deutschland veraußert; es bilbete nebft einem guten Borrath von Rleidungsftuden ihr ganges Bermogen und war jum Untauf einer fleinen Stelle in einem ber weft'iden Staaten bestimmt, mar auch hinreichend, ber Familie eine gemiffe Unabhangigfeit zu fichern. Sier muffen wir, um unfere Erzählung verftandlicher zu machen, bemerten , daß zufolge der hiefigen Quarantanegefete die mit Emigranten mahrend ber Sommermonate einlaufenben Schiffe nicht bis an die Stadt fommen burfen, fondern angewiesen find, bie Paffagiere auf bem fogenannten Quarantanegrund, einer Infel in ber Ban von New : Dort, etwa 7 Meilen unterhalb ber Stadt, ju landen, von wo fie in Lichterfahrzeugen herauf gebracht werben, mabrend ihre Bagage meistens gleich vom Bord bes Schiffs in biefe Lichter übergelaben und in Diefen gur Stadt transportirt wirb. Das Landen der Passagiere geschieht mittelst kleiner Boote oder Schaluppen. Rommen wir auf jene Familie gurud. Der Steuermann bes Schiffs hatte erfahren, baß fie eine Gumme baaren Belbes in ihren Roffern batte, und rieth bem Mann, es berauszunehmen, weil Die Roffer beim Ueberladen in die Lichterfahrzeuge leicht zerbrechen könnten, bas Gelb heraus und ins Baffer fallen oder auf andere Beife verloren geben konnte. Der Mann befolgte ben Rath, er nahm bas Geld aus bem Roffer, und legte es (in zwei Beuteln) in einen fleinen Rorb, welchen er feiner erwachfenen Tochter über ben Urm hing. Bas ber Steuermann als moglich vorausgefest hatte, ge-

schah; ber Koffer schlüpfte aus bem Tau, siel auf ben Lichter, zerbrach, und was darin war, stürzte theilweise heraus. Ein Glück für ben Mann, daß sein Getd zu rechter Zeit herausgenommen war! Teht sollten die Passagiere gelandet werden — es war stürmisches Wetter — bas Madden mit dem Armford wollte sich in das kleine Boot begeben; gerade als es über die Schanzkleidung steizen wollte, machte das Schiff eine staft elbewegung, der eine Just des Maddens glitt aus — es schrie auf, wollte sich sessthaten, griff nach den Wandten, vergaß den Geldbord, der schlug um, als das Madden den Urm ausstreckte und — das Geld tag tief unten im Meere. Man such de dernach, aber es ist nie wieder ans Tageslicht gekommen, und die heitern Aussichten der Familie waren zerstött. Wie will besser wäre es sür sie gewesen, hatte sie flatt des baaren Geldes eine Unweizung, einen Wechsel auf ein hiesiges Haus mitgebracht!

Wir haben nun den Auswanderer bis nach New- Dort beglei: tet, haben ihm gefagt, wie er fich bei ber Wahl bes Ginfchiffungsplates, be's Schiffes und rudfichtlich ber Gicherung feines etwaigen Bermogens mahrend ber Reife zu benehmen hat. Jest noch ein paar Worte in Betreff feines erften Auftretens und feines Fortkommens in ber neuen Welt. Gewiß ift dieß ber wichtigste Punkt, und wir konnten mehr baruber fagen, als uber irgend einen ber bereits berührten; bennoch fagen wir am allerwenigsten barüber, einestheils, weil bie Unfommlinge unter fo verschiedenartigen Berhaltniffen, mit fo febr verschiedenen Planen, Erwartungen, Berheißungen hier auftreten, daß unfere Bemerfungen viel zu ausführlich werben mußten, follten fie für alle Falle paffen ; bann auch, weil wir einen Rath geben konnen, ber beffer ift, als alle andern, und ber eine ausführlichere Auseinandersetung im boben Grad überfluffig macht. Die hietige beutiche Gefellich aft befoldet einen Mg. "ten, beffen Sauptfunction tarin besteht, deutschen Ginmande rern bei ihrer Untunft entgegen zu gehen, fie um ihre Abfichten, Plane und 3wede zu befragen und ihnen mit gutem Rath gur Erreichung berfelben an bie Sand zu gehen, bann auch gegen bie fie bebrohenben Eaufdungen, Uebervortheilungen mancher Urt fie zu warnen und ihnen zu erklaren, wie fie benfelben ausweichen konnen. Der Agent ift burchaus unintereffirt; er hat feinen anbern 3wed, als ben, ben Cinwanderern nublich zu fenn, er verlangt, er er martet feine Belohnung ober Bezahlung von ihnen; im Begentheil, es ift ihm von Seite ber beutschen Befellschaft ausbrudlich unterfagt, irgend eine Bergutung von ben Einwanderern für etwaige Dienftleiftungen anzunehmen. Gine mehrjahrige Routine beraus. Ein Gluck für erausgenommen war! - es war fturmisches olite fich in bas fleine kleidung steizen wollte, er eine Juß bes Mab: balten, griff nach ben um, als das Madchen ticf unten im Meere. ans Tageslicht gefom: maren zerftort. Wie itt bes baaren Geldes ges Haus mitgebracht! nach New-York beglei: ahl bes Ginschiffungs: herung feines etwaigen at. Teht noch ein paar feines Fortkommens in Bunkt, und wir konnten ber bereits berührten; einestheils, weil bie Unniffen, mit fo fehr verngen hier auftreten, daß ben mußten, follten fie ien Rath geben konnen, ausführlichere Museinacht. Die hietige n Ug -- en, beffen tichen Ginmande gehen, sie um ihre efragen und ihnen berselben an bie ie fie bedrohenden n mancher Art sie wie fie benfelben t burchaus uninteect, als ben, ben r verlangt, er er ahlung von ihnen; itschen Gesellschaft ausvon ben Ginwanderern ine mehrjährige Routine

el auf ben Lichter, ger=

im Gefchaft befahigt ibn, auf bie meiften Unfragen Mustunft, für bie Abwendung anscheinender ober wirklicher Schwierigkeiten guten Rath ertheilen gu tonnen. Und fo fchließen wir benn biefe Mittheilung mit folgender Aufforderung an alle beutichen Emigranten : Bei eurer Unfunft fragt nach dem Algenten ber beutschen Gesellschaft; ihr findet ibn auf ber Qua: rantone; jagt ihm den Bweck eurer Berfunft und befolgt unbedingt feinen Rath. Bir fagen nicht, baß ihr bann allen Taufdungen, allen Prellereien und Betrugereien entgeben werdet, wir fagen aber, wenn ihr feinem Rathe nicht folgt, fo werdet ihr euch auf eine ober bie andere Beife hinters Licht geführt, übervortheilt, betrogen finden, che ihr vierundzwanzig Stunden in Amerika gewefen fent. - Biele Ginwanderer bringen große Borrothe von Ricibungeftuden, Saus- und Adergerath ic., einige auch Baaren jum Berfauf mit heruber, auf welche bier ein Gingangegoll bezahlt werben muß. Diefen Gingangegoll fucht man oft gang ober theilweife baburch zu umgeben, bag man bie Cachen entweder verheimlicht ober zu niedrig valuirt; jedoch flatt auf biefe Weise ben beabsichtigten Bred zu erreichen, hat fich ber Fall mehrfach ereignet, bag ber Ginmanberer entweber fein Gigenthum gang verlor, ober als Strafe einen bedeutenb hohern Boll bezahlen mußte. — Wir rathen bem Ginmanberer befihalb, ehrlich ju Berte ju geben. Der gerade Weg ift immer ber befte. Beres verfucht, ju fchmuggeln, ober feine Guter burch folche Ungaben gueinem geringern als den durche Wefen bestimmten Boll bers einzubringen, lauft Gefahr und verdient auch beftraft gn merben.

Biele Einwanderer lassen in der Beimath Anspruche an liegende Grunde und sonstiges Eigenthum gurud, welche sie spater, nachem sie einige Zeit hier gewesen, zu realisiren und beren Reinertrag berübergesandt zu haben wunschen. Zu diesem Behuse sind Bollmachten erforderlich, die dann von hier binausgesandt werden mussen; jedoch dieses hinaussenden von Bollmachten ist immer mit mehr oder minder großen Schwierigkeiten und Unkosten verbunden, welche gewiß in manchen Fallen vermieden werden könnten, wenn die Auswanderer schon vor ihrer Abreise in Deutschland die Bollmachten ausstellten und den bevollmachtigten Personen oder Behörden einhandigten.

Es wird in Deutschland langst bekannt geworden fenn, bag sich in ben Ber. Staaten, namentlich in den großern Seefichten, ein zunehmendes Borurtheil gegen Einwanderer, gegen Fremde über-

haupt zeigt, das heftig zu werden broht, wenn es — wie dieß in den letzten Jahren angeblich und in gewissem Grade auch wohl wirklich der Fall war — durch fernere Ankunft von Bettlern, nuthosem Gesindel, Verbrechern und Strässingen genährt wird. Man hat angesangen, jeden neuen Ankömmling mit mißtrauischen Augen anzuschen, und wir möchten es deßhalb allen Auswanderern ans herz legen, den Beweis mitzubringen, daß ihr Rufundeflecht ist. Worin dieser Beweis bestehen sollte, übertassen wird aber sich in Jukunft nur Derer annehmen, welche sich, wenn es verlangt wird, auf irgend eine genügende Wescife, seh es auch nur durch ein Wantderbuch oder einen Reispeaß, legitimiren können."

Der zweite, von ben Borftehern ber beutschen Gefellschaft in New-York erlaffene, wohlgemeinte Rath an Deutsche, die nach den Bereinigten Staaten Nord-Umerika's auswandern wollen", lautet folgendermaßen:

Die unterzeichneten Vorsteher der deutschen Gesellschaft in NewYork haben die Ueberzeugung erlangt, daß dem größern Theil der
zahlreichen Einwanderer von Deutschland in den Vereinigten Staaten eine richtige Unsicht dessen sehlt, was sie hier zu erwarten haben,
und daß die Täuschung, in welcher sich die meisten hierüber befinden,
nicht nur den Nachtheil hat, daß sie so manche verleitet, vielleich;
in ihren alten Tagennoch, ein ruhiges, wenn gleich ärmliches Leben in
der Heimath aufzugeben, um auf gut Glud in die Fremde zu zieben,
sondern auch sie verhindert, wenn hier angetommen, zweckmäßige Mittel zum ferneren Fortkommen zu ergreisen. Der Wunsch der Gesellschaft, dem Uebet abgeholsen zu sehn, veranlaßt ihre Vorsteher, hier eine der Wahrheit gemäße Schilderung von der Lage der
beutschen Emigranten in diesem Lande zu geben, und dieselbe mit einigen Nathschlägen für letztere zu begleiten.

Diejenigen Einwanderer, von benen hier zu reben ber 3med ift, theilen fich in zwei Saupt und brei Unterabthelungen, namlich in Beguterte und Arme; in Sandwerker, Arbeitsleute und Canbleute. Bir wollen und zuerst mit der beguterten Klasse beschäftigen, worunter wir solche Leute verstehen, welche zu Sause ein kleines Grundstück besithen und entweder von einem Sandwerke ober vom Landbau leben. — Benn nun diese irre geteitet durch die vielversprechenden Schriften, welche ihnen der Eigennuh nicht selten in die Sande spielt, sich entschließen, mit ihren Familien bie Seimath zu verlassen, so ist die erste Folge, daß sie das bis dahin betriebene Geschäft vernachlässigen mussen, um Einrichtungen zur bevorstehenden Reise zu treffen. Die Ausgaben der Familieu gehen

wenn es - wie bieg in m Grabe auch wohl wirkt von Bettlern, nuglofem genahrt wird. Man hat t mißtrauischen Augen anallen Auswanderern an's ngen, baß ihr Ruf befteben follte, überlaffen eutsche Gesellschaft Derer annehmen, pird, auf irgend eine mr durch ein Wan: egitimiren fönnen." rn ber beutschen Bewohlgemeinte Rath igten Staaten Rord-, lautet folgendermaßen: tichen Gesellschaft in News aß bem großern Theil ber in ben Bereinigten Staaie hier zu erwarten haben, meiften hieruber befinden, manche verleitet, vielleicht nn gleich armliches Leben in d in die Fremde zu ziehen, ngekommen, zwedmäßige greifen. Der Bunfch ber chen, veranlaßt ihre Worilderung von der Lage ber u geben, und diefelbe mit

n hier zu reben ber Zweck laterabthe aungen, nämlich verker, Arbeitsleute it mit ber begüterten Klasse erstehen, welche zu Hause der von einem Handwerke diese irre geseitet durch die i der Eigennuh nicht selten ihren Familien die Heibass sie das bis dahin beum Einrichtungen zur begaben der Familien gehen

aber fort, und werden naturlich burch bie nothigen Reiseanstalten noch vermehrt. Das Grundflud und die nicht transportablen Uderund Sandwerksgerathichaften werden vertauft und geben gewöhnlich unter ihrem wirklichen Berthe weg, weil fie verkauft werben muffen, und weil meiftens mehrere Familien aus einer Gegeno gufammen aufbrechen, wodurch die Ungahl ber Bertaufer fich vermehrt, wahrend ber Raufer weniger werden. Nun wird die Reife angetreten, die in der Regel mehr kostet, als man erwartet hatte, ba bie Reife einer Familie oft nicht berechneten Aufenthalt erleibet; auch muß bas mitgenommene Beld, je nachbem man verschiebene ganber und gandschaften burchreist, oft mehrere Male umgetauscht werben, und immer ziehen bie Bermecheler Bortheil von ber Unkenntniß ber Bechfelnden. Um Orte ber Ginschiffung fuchen bie Agenten ber Schiffe bie hochft mogliche Paffage von ben Reifenden ju erlangen. In der Abficht ju fparen, bedingen fie biefe ohne Berkoftigung und legen, auf eine gute Ueberfahrt von etwa 30 Tagen gablend, einen auf Diefe Beit berechneten maßigen Proviant ein. Bei einer gunftigen Reise geht dies gut, dauert aber diese Ueberfahrt, wie es oft ber Kall ift, 60 Tage und noch langer, bann find die Paffagiere gezwungen, den Proviant an Bord gu taufen, und muffen ihn oft fehr theuer bezahlen. Mit einem auf jeden Fall fehr verringerten Kapital langen fie endlich in bem Bande an, wo fie bie Fruchte ber gemachten Aufopferungen und ber erdulbeten Beschwerben ju ernoten hoffen. Bir nehmen an, bag New : Port ber Drt fen, wo ber Untommling lande, und wollen uns ihn felbft als einen Sandwerter benten, ba wir die Lage der Landloute und Tagetohner hiernachst untersuchen wer-Unbefannt mit ber Sprache und ben Sitten bes Landes, fubit er fich wie verloren in biefer großen und ausgedehnten Stadt; benn New-York hat eine Einwohnerzahl von 300,000, großtentheils Raufleute, mit bem gewöhnlichen Berhaltniß von Seeleuten, Ri iftlern, Handwerkern, Arbeitsleuten u. f. w., bie im Allgemeinen nur eng= lifch fprechen. Der Fremde tann fich Niemanden verftandlich machen; endlich aber tommen ein paar Deutsche an Borb, und er freut sich, sich in ber vertrauten Muttersprache angeredet ju boren. Leider aber gibt es unter ben Leuten , die auf diese Beife als Dollmetfcher und Bermittler auftreten, Menschen, Die auf ben Unkundigen marten, um unerlaubte Bortheile von ihm ju gieben, und vor benen baher der Fremde Urfache hat, auf feiner Sut ju fenn. Es find juweilen Birthe, die die Untommenden in ihre Saufer loden, mo fie fie burch allerlei falfche Borfpiegelungen fo lange zu halten fuchen, bis ber lette Beller aufgezehrt ift; bann bringen fie fie gur beutichen Gefellschaft, ober ftogen fie auch ohne Weiteres auf bie Strafe. Bird ben Leuten, fo lange fie noch Geld haben, vielleicht Urbeit ans

geboten, fo überreben folche Birthe fie, ber gohn fen ju gering. Buweilen verdingen fie diefelben mohl auch gegen einen elenden Lohn bei Sandwerfern und laffen fich felbft von diefen eine tuchige Bergutung gablen. In beiden Fallen muffen die Untommlinge ihre fleine Sabe gufeben, und wenn fie bann ju fpat ausfinden, baß fie bintergangen worden find, fo werden fie oft muthlos, und Gram und ber Ginfluß bes veranderten Klimas werfen fie aufs Krankenlager, und machen fie auf diefe Weise ber fremden Sulfe bedurftig, die fie nicht in Unfpruch zu nehmen gebraucht hatten, wenn fie gleich im Unfang zwedmäßig zu Beite gegangen waren. Erifft biefes Schickfal ben Bater einer gablreichen Familie, fo ift feine Lage wirtlich bejammernewurdig. Richt felten indessen fangt auch gerade bann eine Berbefferung an, weil ber Ginmanderer, zu einer richtigen Beurtheilung feiner Stellung gefommen, bann auch zwedmäßiger handeln tann. Er geht entweder nach dem Innern des Landes, nach einer Gegend, wo fcon viele Deutsche fich niedergelaffen haben, ober er nimmt auch eine maßig bezahlte Arbeit, und fucht fich burch Fleiß und Sparfamfeit fo viel zu erwerben, bag er fich in ber Folge entweder bier ober an irgend einem andern Orte felbft etabliren fann.

Es gehort hieher, den deutschen Sandwerker damit bekannt gu machen , daß es in diefem Lande fein Bunft : Privilegium gibt. Es tann mithin ein Jeber arbeiten, wie un' in welchem Rache er will. Die Folge davon ift eine außerorbentlich ftarte Konfurreng ber Urbeiter gewefen, wodurch es babin getommen ift, bag manche Sachen hier entweder beffer ober boch auf eine einfachere und weniger Beit koftende Beife gemacht werben, als in Deutschland. Der von bort kommende Sandwerksmann fieht baher im Unfange nicht blos wegen Unfunde der gandesfprache, fondern auch burch bie von ber feinigen abweichenben ArbeitBart im Nachtheil. Beibe Schwierigkeiten find indeffen nicht unüberwindlich, und hat ein tuchtiger und fleißiger Sandwerksmann fie einmal überfliegen, fo fann er hier im Lanbe ein gutes Mus = und Fortkommen finden. -Wenn nun ein folcher Sandwerksmann nach reiflicher Erwägung aller ber Schwierigkeiten, bie er at bekampfen haben wird, bennoch ben Entschluß faßt, fich mit feiner Familie in Diefes Land zu verfeben, bas ibm, bei feiner verhaltnigmäßig noch geringen Bevolkerung, auf ber andern Geite auch Bortheile barbietet, fo ift folgendes ber wohlgemeinte Rath, beffen Befolgung ibm die Unterfdriebenen gur beffern Gra reichung feines Zwedes empfehlen.

Er muß nicht nur fein baares Gelb zu Rathe halten, sonbern auch bei ber Bersilberung feines Grundftude und anderer Sabe mit ber großten Umsicht zu Werke geben, und lieber als diese zu einer

ungelegenen Brit ichlecht verkaufen, einen gunftigeren Augenblick ab-

on fen zu gering. Buinen elenden Lohn bei ie tuchtige Vergutung linge ihre fleine Sabe baß fie hintergangen Gram und der Gin-Rrankenlager, und edurftig, die sie nicht i fie gleich im Unfang t biefes Schickfal ben wirtlich bejammerne: de bann eine Berbefichtigen Beurtheilung iäßiger handeln kann. , nach einer Gegenb, ben, ober er nimmt fich burch Fleiß und in der Folge entweder abliren fann.

rker damit bekannt zu Privitegium gibt. Es velchem Fache er will. e Konkurreng ber Ur: ft, daß manche Sachen here und weniger Beit bland. Der von bort fange nicht blos wegen d) bie von ber feinigen e Schwierigkeiten find tuchtiger und fleißiger ann er hier im ganbe Wenn nun ein folcher er ber Schwierigfeiten, n Entschluß faßt, sich , das ihm, bei feiner , auf ber anbern Ceite ber wohlgemeinte ebenen zur beffern Er:

Rathe halten, fonbern und anderer Habe mit eber als diese zu einer stigeren Augenblick abs marten, unterbeffen fich aber feinem Berufe mit verdoppeltem Gifer widmen und dabei ein sparfames Leben führen; einmal, damit er wo moglich feine Mittel vermehre, und bann auch, um feine Familie an bie Entbehrungen zu gewöhnen, benen fie fich fpaterhin viels leicht auf eine Beitlang unterwerfen muß. Sat er fein Gigenthum ins Belo gefeht, fo muß er nach angestellter genauer Erkundigung eine Berechnung feiner Reifekoften machen, mobei ihm bie, theils fruber angeführten, theils unten folgenden Unschläge einigermaßen zur Richtschnur dienen tonnen. Der nothwendig erforderlichen Summe follte er für außerordentliche Falle noch 1 bes Betrages hinzulegen, bamit er nicht unterwegs in Berlegenheit gerathe; und hiernachft vor ber Abreife fich wo moglich bei einem, ibm als rechtlich bekannten Mann bie verschiedenen Mungforten einwechseln, deren er auf der Reife bedürftig wirb. Um fich nicht durch bas Mitschleppen von entbehr= lichen, nur geringen Werth befigenden Gachen die Reife gu erichweren und zu vertheuern, follte er nur die oben genannten Begenftande mitnehmen. Den eben bafetbft verzeichneten Proviant tauft er in bem Scehafen, wo er fich einschifft. Fur ben ihm alsbann noch bleibenden Theil feines Bermogens follte er entweder frangofische Gold : ober Gilbermunge einwechseln, ober auch fich von einem recht: lichen und fichern Banquier, etwa von bem Ugenten ber Paketschiffe, einen Rreditbrief auf ein biefiges Saus geben laffen, bei welchem er bas Geld erheben fann, wenn er bier angefommen ift. Muf lettere Beife entgeht er ber nicht geringen Gefahr, unterwegs oder gleich bei feiner Untunft in Umerita, Des Geinigen beraubt zu werben, wie es ichon fo manchem Einwanderer widerfahren ift. Sier angetom= men, follte er, ohne fich auf lange Beit zu binden, fogleich Urbeit gu erhalten fuchen, wenn auch zuerft fur einen geringen Bohn. In ben meiften Fallen wird er wenigstens fogleich feinen Unterhalt verdienen tonnen , und hat er fich erft mit ber Sprache und Arbeitsart befannt gemacht, fo fann er auf mehr Unfpruch machen. Gollte fich aber, wie es haufig ber Fall ift, ba auch von England, Frankreich und andern gandern eine Menge Ginwanderer bier gusammentreffen, nicht alsbald Arbeit für ihn finden, fo muß er ungefaumt weitergeben, entweder nach bem Innern von Pennsplvanien ober nach bem Staate Thio, wo viele beutsche Niederlassungen find, und alfo bie Mussicht auf Arbeit fur ibn um fo größer ift. Jedoch auch in andern Theilen Diefes Landes find viele beutsche Niederlaffungen, welche ber Ginwanberer leicht erfragen fann. Die Reise nach einigen jener Gegenben ift zwar weit, allein fie ift bei ber allgemeinen Kommunikation burch Eisenbahnen, Dampfboote und Ranale weder fehr mubfam noch toftipielig. Es werden ihm auf berfelben haufig Leute aufftogen, Die, entweder felbst trage und unthatig, nirgend fortkommen konnen,

ober auch von Undern muthlos gemacht, auf halbem Bege umgefehrt find , und nun auch ihn jur Rudfehr ju bereben fuchen. Bir rathen ihm, fich badurch nicht irre machen gu laffen, ba wie bie Ueberzeugung begen, bag ber fleißige und geschiefte Sandwerfer im Innern bes gandes immer einen Plat finden wird, wo feine Urbeit ihm und feiner Familie ein gutes Mustommen fichert. Undere Sitten und Gebrauche muß er bort freilich annehmen, vielleicht auch manden Genuffen entfagen, Die ihm im Baterlande jur Gewohnheit geworden waren; allein er fann forgenlos leben, wenn er fleißig und fparfam ift. Je großer bie Geldmittel find, die er nach bem ends lichen Orte feiner Bestimmung mitbringt, besto leichter und beffer wird ber Ginwanderer fein ferneres Fortfommen grunden tonnen. Er wird daher wohl thun, von feinem Gelde fo wenig als moglich auszugeben. Much ihm ift fehr zu empfehlen, bag er auch auf ber Reise ins Innere feine Baarichaft fparfam verwahre, auch allenfalls verheimliche; benn schon Biele find, weil fie unvorsichtig maren, beraubt worben.

Begüterte Lanbleute haben, bis sie hier angekommen sind, natürlich ganz ebenso zu handeln, wie die Handwerker. Nach ihrer Ankunst aber sollten sie sogleich, wo möglich vom Schiffsbord, in's Land ziehen; und zwar entweder nach Pennsylvanien über New-Brunswick nach Casten und von da weiter, ober auch nach Dhio über Albamy, Bussalo u. s. w., bis sie eine Gegend sinden, wo sie sich billig ankausen können, oder wo sich ihnen, bei schon angestedetten Landleuten, Arbeit gegen Lohn darbietet. In manchen källen würden sie wohl thun, die lehtere nicht auszuschlagen, da sie auf biese Weise sich erst mit der, von der deutschen in mancher Hillich abweichenden amerikanischen Betreibung vos Landbaues bekannt machen, und nachber mit bessere Sachsenntniß ihr Geld zu größe-

rem Bortheil anlegen tonnen.

Wir kommen nun zu ber armen Klasse, von ber die meisten Arbeitsleute ober Taglohner, manche jedoch auch Handwerker sind. Für diese unbemittelte Klasse gilt im Allgemeinen die Hauptregel, daß nur unverheirathete rüstige junge Manner und Madchen einwandern sollten. Wenn solche junge Manner sogleich bei ihrer Ankunst Arbeit als Tagelohner auf dem Lande oder deim Strassendau annehmen, insofern sie nicht Handwerker sind, oder als solche keine Beschäftigung sinden können, und wenn die Madchen sich als Dienstendigten vermiethen, so können sie fürd Erste wenigstens ihren Unterhalt verdienen. Nachdem sie die Sprache und Arbeitbart erlernt haben, können sie sich bemnächst etwas erwerben, und wenn sie Sparfamkeit mit Fleiß verbinden, sich eine bessere Jukunst bereiten. Wunschen sie dann, als gute Kinder, den etwa zurückgelassen

halbem Bege umaebereben fuchen. Bir u laffen, ba wie bie didte Sandwerker im wird, wo seine Arbeit fichert. Unbere Sitten 1, vielleicht auch man= de zur Gewohnheit ges i, wenn er fleißig und die er nach bem end: sto leichter und besser men grunden konnen. e so wenig als moglich t, daß er auch auf der rwahre, auch allenfalls invorsichtig waren, be=

ingekommen sind, nandwerker. Nach ihrer
vom Schiffsbord, in's
siftsvanien über Newoder auch nach Ohio
Begend finden, wo sie
, bei schon angesiedelten
In manchen Fällen
zuschlagen, da sie auf
en in mancher Hinsicht
B Landbaues bekannt
niß ihr Geld zu größe-

fe, von der die meisten auch Handwerker sind. meinen die Hauptregel, e und Mädschen einwanscheid dei die Antunft beim Straßenbau ansober als solche keine Bestädchen sich als Dienstwenigstens ihren Untersund Arbeitsart ertern und wenn sie Sparsser, und wenn sie Sparsser. Luften, und wenn sereiten.

Eltern in ihrem Alter unter die Arme zu greifen, so können sie selbige von hier aus unterstüchen, oder sie können auch, wenn sie das vorziehen, die Eltern selbst zu sich kommen lassen. Alten Armen aber oder kränklichen Personen, und auch armen Familien, gebietet die Menschlichkeit, die Auskandberung hierher zu widerrathen. Wer sich in diesem Lande nicht durch Arbeit nühlich machen kann, den stößt die fremde Welt kalt zuruch, und est erwartet ihn eine traurige, oft verzweissungsvolle Lage. — Oft aber geschieht es, daß der Bater und Ernährer einer armen Familie durch Kummer und das ungewohnte Klima auss Krankenbett oder gar ind Grad sinkt, und dam ist das Loos der ohne Mittel hinterlassenen Welttheile wahrlich schrecklich.

Allen Einwanderern rathen wir, mit dem Schiffskapitain, mit welchem sie berüber fommen, jede Familie fur sich, einen bundigen schriftlichen Kontratt abzuschließen, worin der Kapitain sich verpflichtet, ihnen hinreichende Feuerung und Basier zum Kochen ihrer Speisen und dann auch hinreichendes Basser zum Trinken zu geben. Sie sollten sich für jede Person einen Galon füßes Basser für jeden Tag ausbedingen. Sie sollten ferner ihre Passage mit Indegriff des hier zu zahlenden Hospitalgeldes oder sonstiger hiesiger Stadtabgaden bedingen, und dieses mit in den Kontrakt setzen lassen. Endlich sollten sie ihre Abreife so einrichten, daß sie während der bestern Jahreszeit hier ankommen, weswegen sie sich nicht früher als Anfangs Marz und nicht später als Ende Juli auf der andern Seite einschiffen mussen. Kommen sie kurz vor oder während des Winters dier an, so ist ihre Lage immer und in jeder Hissiate schlemmer.

Wir warnen dieselben auch noch gegen alle Streitigkeiten am Bord ber Schiffe untereinander und besonders mit dem Schiffsvolke, oder gar mit dem Kapitain oder Steuermann. Gegen die Letzeren sollten sie stets mit der größten Artigkeit und mit dem größten Respekte zu Werke gehen. Benn sie glauben, bedeutende Ursache zur Klage zu haben, so sollten sie es mit Bescheidenheit dei dem Kapicain andringen. Sollten sie sich von Kapitain selbst während der Reise beeinträchtigt glauben, so thun sie am besten, sich darüber erst nach Ankunft im Hafen ihrer Bestimmung zu beklagen und Recht zu suchen; denn an Bord des Schiffes hat ein Kapitain vermöge des Gesegd die ausübende Gewalt; für den Nissbrauch derselben ist er jedoch nach vollendeter Reise verantwortlich.

Wir schließen bie se an unsere Landsleute gerichteten Worte mit ber innigen Bitte, baß boch ja Keiner von ihnen zur Einwanderung hieher schreiten moge, ber nicht entschlossen und fähig ift, sich durch Thatigkeit und einen ordentlichen Lebenswandel die Liebe und Ach-

Bromme's Sandb. f. Musm, n. Itmerita. Ste Hufl,

tung ber Burger bieses Landes zu erwerben. Dine dies darf er sich mit keiner zufriedenen Bukunft schmeicheln. Der Muffigganger und Schweiger gibt es hier nur schon zu viele. Ihr Loos ift. wie überall, Berachtung und Clend. Die schlechte Aufführung eines Fremden aber erregt immer noch mehr Ausmerksamkeit und bereitet nicht nur ihm selbst eine sichere Strafe, sondern bringt auch noch überdies Schmach und Schande auf das Bolk, dem er angehort.

Philipp Hone, Prassent.
Raspar Meier, Vize-Prassent, auch Konsul der freien Hanseestadt Bremen.
C. W. Faber, Kassenverwalter, auch churhessischer Konsul.
George Mener, Sekretair,
George Urcularius,
David Lydig,
Jakob Lorillard,
J. W. Schmidt, K. Preuß., auch der freien Hanseestadt Hamburg Konsul,
D. B. Dash,
Charles Graebe,
F. S. Schlesinger,

Die beutsche Gesellschaft ber Stadt New : York, eine ichon feit 63 Jahren bafelbft bestehende Befellichaft zum Schute ber beuts fchen Ginmanderer, wurde burch Unterftugung des herrn Joh. Jacob Uft or, in ihrer Birtfamteit außerordentlich gefraftigt. Bon ben Binfen bes von ihm ber Gefellschaft geschenkten bedeutenden Rapitals von 20,000 Dollars (50,000 fl.), des fogenannten "Uftorfonds" wird lediglich bie, in beiden vorstehenden Berichten erwähnte Ugent= schaft erhalten, und diese Ugentschaft gerade ift es, welche ben beutfchen Ginmanderern bis jest von fo mefentlichem Rugen gemefen ift. Es ift die Pflicht des Agenten, an Bord aller Schiffe zu gehen, Die mit deutschen Einwanderern in New = York ankommen, benjenigen unter biefen, welche in bas Innere bes Landes zu geben beabsichtis gen, behulflich zu fenn, Diefes auf die schnellste, leichtefte und billigfte Urt auszuführen, und ihnen babei jebe nothige Unweifung, fowohl hinsichtlich bes Beges, als auch barüber zu ertheilen, wo fie im Innern Arbeit finden konnen. Gine mit Sachverftandigen in allen Theilen ber Bereinigten Staatel angefnupfte Korrespondenz fest ihn bagu in ben Stand. Ferner ift es feine Pflicht, benjenigen, welche in der Stadt zu bleiben munschen, zu Erlangung eines Unter- tommens behulflich zu seyn, zu welchen Imede Bucher in dem Gefchaftblotale (Fulton : Strafe Dr. 105) gehalten werden, in welche sowohl die Namen berjenigen, die Arbeit-suchen, als auch berjenigen,

bne bies barf er fich Muffigganger und oos ift. wie überall, rung eines Fremben bereitet nicht nur ihm ch überdies Schmach

ich Konful ber freien

durheffischer Ronful.

ber freien

t New : York, eine t zum Schute der beut-es Herrn Joh. Jacob gekraftigt. Bon ben bedeutenden Rapitals annten "Uftorfonds" chten erwähnte Agent= es, welche ben beut= em Nugen gewesen ift. Schiffe zu gehen, die nkommen, denjenigen 8 zu gehen beabsichti= te, leichteste und bile nothige Unweisung, er zu ertheilen, mo fie hverstånbigen in allen e Rorrespondenz fett Pflicht, benjenigen, rlangung eines Untere Bucher in bem Geen werben, in welche , als auch berjenigen,

bie Arbeiter zu haben munichen, eingetragen merben. - Der lette Sahresbericht ber Gefellschaft ergiebt eine Ginnahme und Berwendung jur Unterftugung nothleibender Deutsche vom Sabre 1846 von 6986 Dollars 31 Cents. Bei ber Gefellschaft felbft find 18 Mergte und 24 Urmenpfleger, beren Begirte bas gange Bebiet ber Stadt umfaffen, unentgelblich wirkfam, und man tann fich fchwerlich einen Begriff machen von ben Beschwerden und bem Beitverlufte, welchen biefe Ehrenmanner fich aus Menschenfreundlichkeit un.erziehen. Bahrend bes verfloffenen Sahres (1846) wurden in 2192 Rrantheitsfällen (in 2192 Recepten) die Urzneien fur Rechnung ber Gesellschaft verordnet, und die Apotheter zeichneten fich wieder burch eine bantenswerth billige, faum die Muslagen bedende Berechnung aus. Der Ugent ber Gesellschaft verschaffte im vorigen Sahre 2200 Personen Beschäftigung und beforgte fur mehr als 20,000 beutsche Einwanderer bie Beforberung ins Inland. Alle Diefe Bemuhungen find un entgelblich! und trot ber großen Opfer, welche die Gefellschaft ben Ginwanderern brachte, beschloß fie boch noch in ihrer letten jahrlichen Generalversammlung ,,in Berudfichtigung ber in Deutschland berrichenben großen Roth, eine Sammlung zu Gunften ber in manden Gegenden ber Beimath fo hatt heimgefuchten gandeleute gu veranftalten." - Der Unbrang hulfsbedurftiger und Sulfe fuchenber Deutschen wurde mit Ende des verfloffenen Sahres, in welchem auf 340 Schiffen 52,325 Ginmanderer in Dem : York ankamen, fo groß, daß die Gefellschaft fich genothigt fah, folgende Erklarung zu ver-

"Der Berwaltungerath ber beutschen Gefellichaft in Dew : Dort fieht fich genothigt, nachdem ungeachtet mehrfacher Beroffentlichung bes 3medes biefer Gefellschaft folder bennoch in Deutschland häufig ganglich verkannt, oder auch wohl absichtlich falfch bargeftellt wird, hierdurch eine turze Darftellung des Birtungs= freifes ber Befellichaft ju geben, fowohl um manche in Deutschland verbreitete falsche Unfichten ju widerlegen, wie auch sich gegen bie bochft unbilligen Forderungen einzelner Gemeinden zu verwahren, welche fich nicht gescheut haben, ihre Urmen auf Gemeindekoften, jedoch ohne alle Mittel zum weiteren Fortkommen, hierher zu schicken, mit bem Berfprechen: Die beutsche Gefellschaft werde fie bei ihrer Unkunft in New : York mit offenen Urmen empfangen und fur fie forgen - ja felbst ben Leuten zu biefem 3med einen vom Burgermeifter ausgestellten Brief an ben Berwaltungerath mitzugeben,

gleichfam ale ob fie ein Recht bagu fatten!"

"Die Deutsche Gefellschaft in Dem- Dort iftein Bobls thatigfeits : Berein, beffen Birfungefreis fich anfanglich nur auf bie Unterftugung hier anfäßiger Deutschen, Die burch Krankheit ober Un-

glud gurudgekommen, beschränkte, ber aber, feit die Einwanderung fo bedeutend junahm, sich auch bas Biel vorflecte, ben Ginwanderer möglichft gegen Betrügereien, benen er namentlich bei finer Ankunft fo fehr ausgefest ift, ju fchugen und ihm durch guten Rath und Ans

weifung gu feinem Forttommen behulflich gu fenn."

"Reineswegs aber ift die Deutsche Gefellschaft im Stanbe, bem Einwanderer auch das zu feiner Reise ins Innere, oder zu feinem eisten Unterhalte nothige Geid zu geben, da der Fond der Gesellschaft auch jest noch nur dem ersten Zwecke, der Unterslugung hier anfäßiger notbleidender Deutschen, gewidmet nerden kann, und dazu nur im beschränkten Maße außreicht. Auch ift es gewiß nicht unbillig, zu erwarten, daß ein Einwanderer nicht schon bei seiner Unfunft seinen meuen Mitburgern zur Laft falle, und wenigstens im Besied ber nothwendigsten Mittel zur Weiterzeise ins Innere oder zum eisten Fortstommen sich besinde."

"Damit verselbe nun nicht um biese, oft nur sehr beschränkten Mittel betrogen werde, machte ber Verwaltungbrath der Deutschen Gefellschaft jeden Einwanderer darauf ausmerksam, sich besonders vor allen Withshaus: Agenten und Mättern (sogenannten Runners) in Ucht zu nehmen und sich sogleich bei Ankunft an den Agenten der Deutschen Gefellschaft, herrn J. C. Allstädt zu wenden, welcher jedem, der es wunscht, mit Rath und Anweisung

an die Sand geben wird."

"Alle Bemuhungen beffelben geschehen unentgelblich, und es ift bemfelben nicht erlaubt, irgend eine Bezahlung vom Einwanderer

bafur angunehmen."

"Das einzige Geschäftelokal ber Gesellschaft ift unter bem Namen: "Ugentur ber Deutschen Gesellschaft" in ber Nahe ber Landungsplage ber meisten Paketschiffe, bekannt und außer bem oben benannten Ugenten in Nem Doit, welcher sich burch ein vom Prasse benten und Sekretair unterzeichnetes Dokument als solcher legitimiren kann, ist weber bier noch in Deutschland irgent ein Ugent von ber Gesellschaft angestellt, und jeder, der sich als solcher ausgeben sollte, als Betrüger zu betrachten."

New : Dort, im Januar 1847.

"Im Auftrag bes Verwaltungerathe ber Deutschen Gefellichaft in Rem : York."

C. Poppenhufen, Gefretair.

Die Deutschen Gesellschaften in Baltimore und Philabelphia haben ahnliche Klagen über die ihren Gemeinden überkommene Last deutscher Proletarier herüber berichtet, und wir rathen allen armen Auswanderern, die in der Hoffnung auf beren

it die Einwanderung fte, den Einwanderer ich bei f.iner Ankunft guten Rath und Ans

elf ch aft im Stande, innere, oder zu feinem Fond der Gesellschaft lugung hier ansäßiger in, und dazu nur im in intereste und lie, zu feiner Ankunft scinen is im Besige der notheoder zum eisten Fortsoder zum einem Fortso

nur sehr beschränkten ungsrath der Deuts auf aufmerksam, sich Mätlern (sogenannten ch bei Ankunst an den errn J. C. Allstädt Rath und Anweisung

entgelblich, und es ift ng vom Einwanderer

t ist unter bem Namen:
fr" in ber Nahe ber
it und außer bem oben
burch ein vom Präsials folcher legitimiren
end ein Agent von ber
folcher ausgeben sollte,

eutschen Gefellschaft

ufen, Sekretair.

in Baltimore und die ihren Gemeinden der berichtet, und wir er Hoffnung auf beren materielle Unterstütung rach Amerika hinüber segeln wollen, bie Auswanderung dorthin unbedirgt ab. — Auch in New Drieans hat
sich im Ansange dieses Jahres eine "deutsche Gesellschaft zum
Schuse der deutschen Einwanderer" nach dem Muster der
in New York bestehenden gebildet. Es sind bereits 3300 Dollars
dasur substribirt, und außerdem an jährlichen Beiträgen 2700 Doll.
gezeichnet, und zu deren Präsidenten Herr P. Willmannn, zum
Sekretair herr August Schneider gewählt worden. Der Zweck
der Gesellschaft ift, teutsche und deutsch sprechende Einwanderer, welche
Rath und Beissand bedürsen, zu unterstügen, und nethleidenden
und arbeitsuckenden Deutschen hufte zu teisten. Um diesen Zweck am
scherften zu erreichen, wird die Gesellschaft eine Agentur errichten,
beren jeweiliger Wirkungekreis durch die Gesellschaft bestimmt wird
Unterstütungen an Geld und Geldeswerth sollen übrigens nur in aus
ßerordentlichen Unglucksfällen an Einwanderer gereicht werden.

Im vorigen Sahre wurde in New-York, wie wir aus dem Wodenblatte ber bort erscheinenden beutschen Schnellpoft vom 15. Mai erfeben, vom Ctabtrath eine "Berordnung gur Regulation des Landens von einwandernden Auslandern in ber Stadt" erlaffen, bie von großer Bichtigfeit ift. Das neuere Gefet ber New- Yorter Regierung bezüglich ber Saftbarteit ber Chiffs. eigenthumer fur bie von ihnen überschifft werbenben Emigranten thei= len wir unter den "Notigen fur Ginwanderer" Seite 510 mit. Mit Recht fordert die Schnellpost dafur die Aufmerksamkeit der deutschen Preffe, ber in ben europäischen Safenftatten wohnenden Konfuln und namentlich ber Muswanderer felbft, denn die Berordnung ift hauptfachlich auf den Schut ber letteren berechnet. Der einleitenbe Bericht bes Bohlthatigkeits = und Urmenhaus-Commites, welchem fie verdankt wird, fagt u. U.: "Es genugt im Mugemeinen, ju bemerten, baß (rudfichtlich ber Cchandlichkeiten, welchen bie Muswanderer bisher bei ihrer Unkunft in hiefiger Stadt ausgesetzt maren) feine Urt bes Betruge, welche icharffinnigfte Sabfucht nur eingeben tann, überfehen worden zu fenn icheint. Faliche Ungaben, mucherifche Preise, Unterdruckung, Drohung und offener Diebstahl find von Geiten ber Menschen, in beren Banbe biefe fremben Ginmanberer fallen, als eine Quelle bes fchmutigften Gewinnes fo haufig benutt worben, daß Mue mit ben Emigranten : Befellichaften ju einem gemeinschaftlichen Rothschrei gegen biefes offentliche Uebel und biefe offentliche Schmach fich vereinigen und bas Ginschreiten ber flabtischen Regierung jum 3mede ber Abhulfe ober Erleichterung bes Uebels fordern." Wir hoffen, baß fortan jeder Auswanderer als bie erfte und Sauptregel fich einprägen wird, wenn er in New : Port ankommt, fich auf feine Art

von Borichlag ober Ginladung einzulaffen, niemanben Rebe gu fteben, bis er auf bem Muswanderer : Banbungeplate angetommen ift. Die Berordnung lautet im Befentlichen, wie folgt: "Keiner Perfon foll es gestattet fenn, bas Beichaft eines Matters (runner) auszuüben, um fur die Rofthaufer, für bie Beforderungs: oder Transportationslinien Rundichaft nachzufuchen, ohne eine Liceng bes Manors, fur welche fie 20 Dollars ver Jahr zu entrichten und außerbem als eine Gicherheit fur gutes Betragen, im Belaufe eines eventuellen Strafgelbes von 300 Dollars, bem Manor genügende Burgichaft ju geben hat. Jebe fo licengirte Perfon foll ein mit den Borten : licengirter Matter, und ber Rummer ihrer Licenz versebenes, leicht in die Augen fallendes Abzeichen ober Plattchen an fich tragen. Reine Perfon, beren guter Name in moralischer Beziehung nicht vollkommen bergeftellt ift, foll eine folche Licenz erhalten. Jebe Perfon, Die ohne eine folche Licenz oder, wenn fie mit einer folchen verseben, ohne bas angeführte Abzeichen ober Plattchen an fich zu haben, einwandernde Fremde oder Paffagiere ober Undere fur Rofthaufer ober Beforderungelinien, fen es in ben Strafen, Gaffen oder Gagden oder am Bord eines Dampfbootes, Schiffes ober sonftiger Fahrzeuge, auf ben Berften ober Beerftragen innerhalb bes Stadtgebietes ober ber angrangenben Gemaffer, über welche die Stadt New : York Gerichtsbarkeit ubt, zu gewinnen fucht, foll als einer straffälligen Handlung überwiesen gelten und für jede folche Ueberschreitung mit einer Gelbftrafe belegt werben." Uehnliche Berordnungen find in Betreff ber Gafthaufer fur Bewirthung und Beherbergung ber Ginmanberer, fur bie Bant : und Bechfelhaufer, bie mit den Ginwanderern Geschäfte machen, fur die Fahrzeuge, welche bie Ginwanderer von den Schiffen ans Land bringen, in dem Uttenftude enthalten. "Die Berfte ober ber Damm (Dock or Pier) - ift hiemit zu dem ausschließlichen Gebrauche ber gandung von Ginwanderern bestimmt und vorbehalten und ber Mayor hiemit bevollmächtigt, folden einzufriedigen und mit folder geeigneten Bebachung verseben zu laffen, daß beren Koften bie Summe von 200 Dollars nicht überschreiten, und ber Kontroleur wird hiemit ermach: tigt, bafur auf nicht anders verwendete Belber in bem Staatsichate Unweisung zu geben. Befagter Pier wird hiemit unter die Aufficht und Leitung eines Commites gestellt, ju welchem jede ber gegenwartig in biefer Stadt jum Beften ber einwandernden Fremden beftebenden Mohlthatigkeits : Gefellschaften, die es geeignet finden, eine folche Ernennung zu machen, ein Mitglied ftellt, und zwei Auffeber (marshalls) ober Polizeibeamte werben von Seiten bes Mapors ernannt, von welchen einer zu allen Beiten im Dienft fenn foll, mahrend ber Saifon, in welcher Einwanderer zu landen pflegen. Es foll die affen, Niemanben swanderer = Lan= Berordnung lautet im es gestattet fenn, bas um für bie Rofthaufer, en Rundschaft nachzuhe sie 20 Dollars ver herheit für gutes We= des von 200 Dollars, at. Jebe fo licenzirte fler, und ber Rummer Uendes Abzeichen ober n guter Rame in mo: lt ist, foll eine sosche iche Licenz ober, wenn eführte Abzeichen ober embe ober Paffagiere Blinien , fen es in ben b eines Dampfbootes, erften oder Heerstraßen enden Gemaffer, über bt, zu gewinnen sucht, en gelten und für jebe t werden." Aehnliche fur Bewirthung und t : und Bechfelhaufer, r die Fahrzeuge, welche ringen, in bem Arten: mm (Dock or Pier) bebrauche ber gandung ind der Mayor hiemit folder geeigneten Bebie Summe von 200 ur wird hiemit ermåch= r in bem Staatsschate emit unter bie Mufficht m jede der gegenwärtig Aremden bestehenden

et finden, eine folche

b zwei Auffeher (mar-

bes Manurs ernannt,

pn foll, während ber pflegen. Es foll bie

Pflicht eines jeben Schiffsherrn, Eigners ober Agenten fepn, die ber Quarantaine nicht unterworfenen Schiffe, welche frembe Einwanderer als Zwischenbeckspassagiere in biesen Hafen bringen, sammt ihren Effekten an besagtem Emigranten-Pier landen zu lassen, entweber birekt vom Schiffe ober mittelst eines der, wie oben bemerkt, vom Mayor licenzirten Dampsboote ober Lichtersahrzeuge, und soll bas Landen derselben an irgend einem andern Pier ober Wharf als ein Bergehen betrachtet und an dem Uebertreter durch eine Gelbbuse von nicht weniger als 200 und von nicht mehr als 500 Dollars, oder Gesängnisstrase von nicht mehr als einem Jahr geahndet werden, oder beibes in Unwendung kommen."

Wie vorsichtig Auswanderer, die über havre und holland geben, versahren muffen, um nicht in Noth und Elend zu tommen und Seelenvertaufern, oder gewiffenlosen Spekulanten in die Sande zu fallen, bezeugt am deutlichsten der Erlag bes Konfuls Riderlen zu Rotterdam, und die Mittheilung bes helfer Abel zu Leon-

berg. - Erfterer fagt baruber:

Der zunehmende Undrang von Auswanderern in allen Seehafen übersteigt dieses Jahr alle Worausberechnung der Schiffsagenten und Rheber, und die unmittelbare Folge ift ein folcher Mangel an Schiffsgelegenheiten, daß diejenigen Agenten, welche die Uebernahme des Eransports jum Boraus übernahmen, nicht nur in tagliche Berlegenheit, fondern auch anstatt bes gehofften Gewinns in empfindli= chen Berluft kommen. Um diefen Berluft - in Folge der Bekoffigung ber Reisenden mahrend bes Mufenthalts, Berbeifchaffung theurer Schiffsgelegenheit zc. -- fo viel wie moglich ju vermindern, fuchen bie Unterneh er ber burch ihre Agenten getroffenen Uebereinkunft ftets bie ihrem Intereffe gunftigfte Deutung ju geben, und wo ben vermeintlichen Unspruchen ber Muswanderer nur im entfernteften Sinne eine schwache Seite ober eine bem Unternehmer gunftige Huslegung abzugewinnen ift, ficht fich ber meift unwiffende Kontrabent in feinen Erwartungen mehr ober weniger getäuscht, wenn er nicht Zeit und Mittel genug hat, um ben, wenigstens zweifelhaften gerichtlichen Ausspruch zu verlangen ober abzuwarten. Das koniglich murtembergifche Konfulat zu Rotterdam fieht fich baher veranlaßt, biejenigen, welche Belang babei haben, auf folgende, nach ber neuesten Erfahrung am meiften bestrittene Punkte aufmerksam zu machen. Unter feiner Bedingung hat ber Reisende ben mit bem Agenten ober Unteragenten abgeschloffenen schriftlichen Aktord aus ben Sanben zu geben. Sehr haufig werden diefe Dokumente am Ginfchiffungsplate am Rhei:e ober bei ber Unkunft hier abgenommen, um fie mit blogen Uebernahins= icheinen (entweder bis hieher oder bis New-York gultig) ju verwechseln. Diefe Ueberfahrtescheine hat aber ber Unternehmer ober beffen Agent

ohne Entgegennahme bes Affords ju verabreichen, und letteres Dotument muß zur Konftatirung ber eingegangenen Berbindlichkeit unter Bermahrung bes Reifenden bleiben. Damit bei mangelnber Belegenheit jur Ueberfahrt nach Nordamerita bem Reifenden fein burch ibn verurfachtes Berfaumnig jur Laft gelegt merten tonne, bat er fich mit einem fdriftlichen Beweife zu verfehen, bag er fich gu ber ibm festgefetten Beit am Ginichiffungsplate am Rhein einges gefunden hat, benn zuweilen wird bie anfanglich fchriftlich ober mundlich übereingekommene Beit ber Abfahrt auf Beranlaffung ber Unternehmer verlangert, und im Kalle diefe Beranlaffung ber fatts gehabten Bergogerung nicht tonftatirt wird, tonnen die Schiffstheber folche ju Ginwurfen gegen die Erfullung ihrer Rontratte benuggen. Much find ichon Beispiele vorgekommen, bag bie Agenten in Mannheim ober in Maing jur Ginichiffung bafelbft einen fo turgen Termin ftellten, bag es bem Reifenben beinabe unmöglich mar, benfelben einzuhalten, weßhalb auch fur biefen Puntt eine ausbrudliche Uebereinkunft nothig und etwa zu bestimmen ift, wie viel Tage por ber Ginschiffung in Maing ober Mannheim bem Paffagier bie Abfahrt angezeigt werden muß, um zu ben nothigen Borbereitungen und zu der Reife bahin Beit zu haben. Gewohnlich enthal' bie Paffagierfarte fur Die Rahrt auf bem Rhein auch die Ungabe bes Gees fchiffes und die Beit der Abfahrt nach ben Bereinigten Staaten. Diefe Ungabe ift bei ber Unficherheit folder Bestimmungen nicht nur uberfluffig (ba fehr haufig weder die angegebene Beit eingehalten, noch bas bezeichnete Schiff gegeben wird), fondern vielmehr nachtheilig fur ben Reisenden, indem baraus abgeleitet werben fann, bag er burch Uns nahme einer folden Rarte in die barin festgesetzte Abfahrt von Rotters bam gewilligt und alfo auf die kontraktmäßigen Unfpruche wegen etmaigen Aufenthalts bis bahin vergichtet habe. Sat fich ber Reisenbe auf vorftebende Beife die Erfullung bes jedenfalls unter feiner Bermahrung ju behaltenden Kontrafte gefichert, fo wird er gegen un= gerechte Ginwurfe ber Unternehmer überall Recht finden, und es handelt fich nur noch barum, ben Kontraft fo zu ftellen, daß beffen Inhalt felbft bei ber nachfichtigften Gefinnung bes Richters nur eine Deutung julaft. Der schwierigste Puntt in biefer Beziehung ift Die Bekoftigung bes Paffagiers am Seeplage vom Tage ber Unfunft bafelbft bis zur Abfahrt (nicht blos Besteigung) bes Segelschiffes, benn felten geht die Beforberung fo fchleunig von ftatten, baß ber Musmanderer nicht in Musgaben verfallt, auf die er nach feinem Afford nicht gablen ju muffen glaubte. Folgende Erlauterungen mogen fur Reisende, welche fich in Rotterbam einschiffen, zur Richtfchnur bienen: Poft: ober Patetschiffe, wie folche in bem Prospectus ber Agenten angeruhmt weiben, bestehen nicht,

enen Berbindlichkeit amit bei mangelnber bem Reifenden fein elegt werben tonne, versehen, baß er sich ate am Rhein einges iglich schriftlich ober uf Beranlaffung ber eranlassung ber statts tonnen die Schiffs rer Kontrakte benüzdaß die Agenten in selbst einen so kurzen abe unmöglich mar, Punkt eine ausdrück= en ift, wie viel Tage im bem Passagier bie bigen Borbereitungen ilich enthat' die Pafdie Ungabe bes Gees igten Staaten. Diese ungen nicht nur übers Beit eingehalten, noch elmehr nachtheilig für ann, baß er burch Un= e Abfahrt von Rotters unspruche wegen et: Sat fich ber Reifende alls unter feiner Ber= fo wird er gegen un= fecht finden, und es gu ftellen, bag beffen bes Richters nur eine iefer Beziehung ift bie m Lage ber Unkunft ig) bes Segelschiffes, von ftatten, bag ber f die er nach feinem lgende Erlauterungen einschiffen, zur Richt= wie folche in bem , bestehen nicht,

den, und letteres

fondern die jur Aufnahme von Paffagieren jugelaffenen Kahrzeuge find gute Rauffahrteischiffe, welche jum Baarentransport von den Bereinigen Staaten benüt werben, weber beffer noch ichlechter, als fie in allen Nachbarhafen vorkommen und bafelbft zur Aufnahme von Muswanderern (als Retourfracht) benutt werden. Un eine regelmäßige Beforderung ift bei einer folden Ginrichtung nicht gu benten, und ber langere ober furgere Aufenthalt am Geeplate gibt febr haufig Untag ju Ungufriedenheit. Die schriftlichen Bufagen ber Agenten lauten gewohnlich: "Die Regenden haben auf ben Dampfichiffen (auf bem Rhein) ihren Aufenthalt in ber Borkajute, bafelbft freie Uebernachtung und freie Musschiffung bis an die Geeichiffe, in beren hohen und geraumigen Zwischenbecken ihnen gleich bei Unfunft gestattet wird, zu wohnen, wodurch jede Musgabe megfallt. Alle Bwifchenbedepaffagiere find genothigt, als Seeproviant mitzunehmen: funfzig Pfund Schiffszwiebad, ein Settoliter Rartoffeln, zwanzig Pfund gerauchertes Fleisch u. f. w., welchen Seeproviant die Unternehmer auf Berlangen fur 18 fl. in befler Qualitat liefern. Treten die Paffagiere an bem bestimmten Tag bie Reife auf bem Rheine an, fo finden fie bas Geefchiff zu ihrer Aufnahme bereit, und follten befondere Greigniffe (bobere Gewalt ausgenommen) Die Abfahrt verhindern, fo werben fie fur Rechnung ber Unternehmer bis jur Abreife befoftigt und beherbergt." Mit Ausnahme ber in neuefter Beit meiftens hinzufugten Bestimmung, baß fich ber Reisende während der drei ersten Tage selbst zu beköstigen hat, lautet bie Uebereinfunft bem Ginne nach (wenn auch in anbern Worten) gewöhnlich wie bie vorftehenden, ben §g. 2, 4 und 5 eines Profpettes entnommenen Bedingungen, und barauf bin glaubt ber Paffagier vom Zage feiner Unfunft an (ober vom britten Zage, wie bie neuern Afforde lauten) jeber Ausgabe bis zur Ankunft in Amerika enthoben ju fenn, wenn er fich ben vorgefchriebenen Geeproviant anschafft ober folchen fur 18 fl. von bem Schiffsmadtler übernimmt. Sierin findet fich aber ber Paffagier meiftens getaufcht, und es befteht hiefur, wenigstens mas ben Aufenthalt in Rotterbam betrifft, folgende Ufance, in beren Ginn die Stipulationen be Rontraftes, wenn fie nicht ausbrudlich bas Gegentheil befagen, gebeutet merben: Bom Tage ber Unfunft (ober, nach ben neueren Ufforben, vom britten Tage on) bezahlen bie Unternehmer Roft und Logis bis jur Ginschiffung. Damit aber über ben Belauf biefer Bergutung feine Differengen entstehen, hat ber Paffagier gu forgen, baß fich fein Birth vom Sage an, wo bie Befoffigung fur Rechnung ber Schifferheber beginnt, bamit einverftanden erflart, bag er von nun an von dem Reisenden nichts mehr zu fordern hat, damit der Unternehmer, im Kall er fich mit bem Birthe nicht barüber einigt, felbft

bafür forgt, die für seine Rechnung Zehrenden da unterzubringen, wo er es für gut sindet. Im Fall sich der Reisende während der drei ersten Tage selbst zu beköstigen hat, diene zu seiner Richtschnur, daß für eine erwachsen Person gewöhnlich 1 fl. per Tag gerechnet wird, daß aber im Woraus billiger zu akkordiren seyn durfte, indem die Schiffskeder gewöhnlich nicht über 45 — 48 fr. bezahlen. If der Passagier einmal am Bord des Schiffes ausgenommen, so erhält er nichts weiter, als seine Lagerstelle, Wasser, Holz und Plat in der Küche, wo jede Familie die von ihr herbeizuschaffenden Lebensmittel bereiten kann. Der Eingangs erwähnte Seeproviant (im Werth von 18 fl.) darf nicht in Angriff genommen werden, die

bas Schiff in Gee ift.

Die Extrabeköftigung für Rechnung bes Paffagiers an Borb bes Seefcbiffes, mahrend es noch im Safen liegt, ift allerbings nicht ausbrucklich flipulirt, und es hat felbft ben Unschein, als ware biefe Ausgabe ber Reifenden kontraktwidrig. Da man aber annehmen barf, bag ber Unternehmer bas von ihm befrachtete Schiff in feinem eigenen Intereffe teir n Zag langer liegen laßt, als bie Nothwendigfeit erheisigt, fo w rb ihm ber Aufenthalt nicht bur Laft gelegt, sonbern flets als ein ben Secreifen eigenes Evenement (vom Bufall abhangiges Berhaltniß) angenommen, beffen Folgen ber Paffagier zu tragen hat. Much fpricht ber Uebernahmspreis von ungefahr 50 fl. von Mannheim bis New - York fur bis Bulaffigkeit einer folden, bem Unternehmer gunftigen Deutung, und wer fich also jenen Ertrakoften nicht ausgesent feben will, hat beutlich in bem Rontraft zu flipuliren, daß auch am Bord bes Geefchiffes, fo lange foldes im Safen liegt, bie Befostigung ju Laften Des Unternehmere ift, blos Sinberniffe, burch Wind und Better entstanden, ausgenommen; (ohne biefe Musnahme von Wind und Wetter wirb wohl tein Unternehmer auf biese Weise aktorbiren, ba bei anhalten bem Gegenwind ber größte Theil bes Transportpreifes verloren geben konnte). Bei ber zunehmenden Konkurrenz von Ugenten fur bie verschiedenen Seeplate überbieten fich biefelben in Gewährung vortheilhafter Bedingungen, und es ift baher fur jeden Paffagier wichtig, die ihm vorgeschlagenen Afforde, besonders in Beziehung auf die Befoftigung mahrend bes Aufenthalts im Gechafen , genau vergleichend zu prufen und nur unter Beruckfichtigung biefer Punkte feine Berechnung ju machen. Muf blos munbliche ober unvollftanbige fdriftliche Berfprechung ift burchaus tein Werth zu legen, fon bern nur auf basjenige zu rechnen, mas nach vorstehenber Ungabe unzweideutig stipulirt wurde. Manchem Auswanderer ift auch nicht bamit gedient, bei langerem Aufenthalte am Seeplage bloß frei betoftigt und beherbergt ju werben, fondern er glaubt wegen affordsnben da unterzubringen, ver Reisende während der ne zu seiner Richtschnur, 1 fl. per Tag gerechnet diren senn durfte, indem 6—48 fr. bezahlen.—6 chiffes aufgenommen, so lie, Wasser, Holz und nihr herbeizuschaffenden 3 erwähnte Seeproviant fgenommen werden, bis

des Paffagiers an Borb afen liegt, ift allerdings t den Anschein, als ware Da man aber anon ihm befrachtete Schiff nger liegen läßt, als die Aufenthalt nicht zur Last eigenes Evenement (vom men, beffen Folgen ber er Uebernahmspreis von Nort fur bie Bulaffigkeit Deutung, und wer fich will, hat deutlich in dem bes Seefchiffes, fo lange ju Laften bes Unterneh: und Better entstanden, Bind und Wetter wird ordiren, ba bei anhalten: nsportpreifes verloren genkurreng von Agenten für biefelben in Gewährung aber für jeden Paffagier , befonders in Beziehung alts im Sechafen, genau udfichtigung biefer Punkte nundliche oder unvollstänfein Werth zu legen, fonnach vorstehender Ungabe Auswanderer ist auch nicht am Seeplate bloß frei beer glaubt wegen akkords

widriger Zeitverfaumniß weitere Entichabigung in Unspruch nehmen ju tonnen. Wenn aber fur biefen Fall eine andere Ponalitat (vertragemäßige Strafbestimmung) nicht ausbrudlich festgefest ift, wird am Seeplat fein anders Recht, als Befoftigung und Beherbergung fur Rechnung bes Unternehmers ju erlangen fenn. Bei mangelnber Schiffsgelegenheit im Rotterdam geschieht zuweilen die Berschiffung, ungeachtet bes fur Rotterbam lautenden Kontraftes, in Um= fterdam und ift bagegen nicht viel einzuwenden, wenn bie Unternehmer alle badurch entstehenden Extrafoften fur bie Reife nach Umfterdam verguten. Proteftationen gegen Aufenthalt murden vor Gericht wenigstens fcwerlich einen andern Entscheib gu Folge haben, als daß ber Schifferheder genothigt murbe, bie erfte Schiffegelegenheit hier ober in Umfterdam (am letteren Plate ohne Ertrafoften) jur Berfügung bes Reifenden ju ftellen, ba ber Drt ber Ginfchiffung in diesem Falle nichts zur Cache thut. Bo baber, wie es fich oftere zeigt, Borurtheile gegen die Ginschiffung in Umfterdam bestehen, ift beren Moglichfeit nur burch eine ausbrudliche Stipulation im Kontrafte ju umgeben. Um wegen bes fur Kinder be-ftimmten halben Preises ober bes freien Transportes von Sauglin-gen keine Ungelegenheit zu bekommen, ift es zweckmäßig, beren Alter in bem Kontrakte ober in ber Quittung ber Transportpreise anzufuhren, indem es ichon vorgefommen ift, daß Paffagiere, fur welche halber Preis ober freie Paffage ausgefest mar, nicht als ju biefer Rategorie gehorend anerkannt wurden, unter bem Borgeben, ber Agent fen hinfichtlich des Altere hintergangen worden. Ift letteres im Ufforde angegeben, und mit Saufichein gu tonftatiren, fo fann auch in biefem Duntte feine Differeng entstehen. Rotterdam, ben 29. Mai 1845.

Der R. wurremb. Konful: Riberten.

P. S. Diesenigen Passagiere, welche ben vorgeschreibenen Seeproviant nicht zu dem festgesesten Preis von dem Schiffsagenten übernehmen, sondern vorzieben, solden bier selbst zu kaufen, haben wohl zuzusehen, daß sie nicht mit verdorbener Waare, welche die zu diesem Behuse angestellte Kommission zuruckweist, betrogen werden, und ist daher rathsam, daß sie den Proviant durch die Verkaufer an Bord des Schiffs liefern lassen und nur nach erfolgter Unahme bezahlen.

Fast taglich enthalten bie Blatter Nachrichten über die schandlichen Kunftgriffe, welchen bie beutschen Auswanderer von Seiten der Spekulanten aller Art preisgegeben sind. So fruher von Seiten brafilischer Werber, die ihr Wesen vornemlich in hambnrg trieben; von dem traurigen Loose der beutschen Landsleute, die sich kurzlich durch die Aufforderungen eines Dunkirchener hauses zum

Musmanbern nach Brafilien verloden ließen - ein Entichluß, beffen bittere Folgen fie ichon vor ber Ginichiffung ju ichmeden befamen - haben wir ichon mehrmals Bericht erftattet. Much von Savre, welchen frangofischen Safen viele, namentlich futbeutsche, Auswanberer zur Ginschiffung mablen, borte man gar oft, wie die Urmen von Spekulanten ausgepreft und, nachdem fie, noch auf europais fchem Bober, um all bas Ihrige gebrocht find, entweder fich gurud nach Saufe betteln, ober burch bas tieffte Elend bem Berbrechen und ber Schande verfallen. Ginen neuen Beleg bievon gibt une folgenbe Mittheilung von Berrn Selfer Ubel in Leonberg, ber uns ausbrudlich ermachtigt, feinen Namen zu nennen, weil er ber Unficht ift, die Wainungen f.. Auswanderer fruchten hauptfachlich befimegen nicht, weil fie fast burchgangig anonym erscheinen und bie Letteren bann mißtrauisch meinen, fo fonne ein Jeber, ber ihnen ihr Blud nicht gonne, berkommen und fie anlugen. - Das Schreiben lautet wie folgt: "Diefelbe Mummer (180) bes Comab. Merfurs, welche ben preiswurdigen Befchluß bes Bunbestages wiber ben Regerhandel mittheilte, gab auch ein neues Beispiel von bem Menschenhandel, ben u. A. frangofische Spekulanten und Agenten mitten in Europa mit Europäern treiben, wobei es namentlich auf Deutsche abgesehen ift. 3ch las biefes Blatt, als ich eben mit einem Deutsch= Ungarn zusammen war, ber mit vorher schon Einiges erzählt hatte, wie in Frankreich auf die armen Muswanderer Jago gemacht und fie bis aufs hemd ausgezogen werben. Mein Berichterftatter, Allem nach ein verftanbiger, unterrichteter, babei auch vermöglicher Mann, war eben auf der Rudreise von Savre begriffen, von wo aus er felbit nach Merito batte auswandern wollen. Geine Erzählungen. bie aus Unlaß jenes Urtifels nun weitlaufiger murben und beffen Inhalt im Befentlichen vollkommen bestätigen, liefen ungefahr auf Tolgendes hinaus: Allenthalben, ichon von Strafburg an, werden bie Muswanderer von den Agenten der verschiedenen Auswanderungsgefellschaften umschwarmt. Icber versucht ihr Bertrauen zu geminnen und ben Undern verbachtig ju machen. Da heißt es: "Laffen Sie fich boch mit bem nicht ein!" "Gie werben es bereuen, mir nicht gefolgt zu fenn." "Denken Gie an mich!" "Es ift mir nur um Sie zu thun, Sie dauern mich, ich meine es gut mit Ihnen." In Paris ober, wenn man hier widerfteht, in Savre, werden bie einmal in's Ret Bezogenen in wohlwollenbem Zon gewarnt vor bem betruglichen Gefindel in Amerika, baber ber Auswanderer viel beffer fahre, wenn er fogleich die Ueberfahrtofoften (von 149 Franten fprach ber Ungar) bezahle. Beht er hierauf nicht ein, fo muß er wenigstens ein Ungelb geben (im vorliegenben Falle 25 Franken.) "Das Schiff geht gang ficher an einem ber nachften Tage ab, und u fcmeden befamen Much von Savre, theutsche, Auswan= oft, wie bie Urmen , noch auf europais entweder fich zurück bem Berbrechen und gievon gibt uns fol= 1 Leonberg, ber uns n, weil er ter Anficht hauptfächlich befimeheinen und die Letz= Jeder, der ihnen ihr — Das Schreiben & Schwab. Merfurs, stages wiber ben Nes piel von bem Men: und Agenten mitten nentlich auf Deutsche n mit einem Deutsch= Einiges erzählt hatte, sagd gemacht und sie erichterstatter, Allem vermöglicher Mann, en, von wo aus er Geine Ergahlungen, r murben und beffen , liefen ungefahr auf traßburg an, werden enen Auswanderungs: Bertrauen zu gewinda heißt es: "Lassen erden es bereuen, mir !" "Es ist mir nur e es gut mit Ihnen." in Savre, werben die m Ton gewarnt vor der Auswanderer viel osten (von 140 Franuf nicht ein, fo muß en Falle 25 Franken.) låchsten Tage ab, und

ein Entichluß, beffen

wenn es einen Aufenthalt von einem ober ein paar Tagen weiter geben follte, fo hat ber Musmanderer Roft und Wohnung frei!" Co wie er in Savre ankommt, zeigt fich, baß bas Schiff noch nicht unter Cegel geben fann; aber man giebt bem Geprellten, fo lange er noch etwas hat, gute Worte, vertroftet ibn von einem Zag jum andern , giebt ihm aber einen Aufenthaltsort, nicht unahnlich mit ben in jenem Zeitungsartifel beschriebenen, und eine bem angemeffene Roft; was er weiter taben will und haben muß, erhalt er nur ju enormen Preisen. Ift der Betrogene endlich ausgebeutelt, fo fann er nicht mehr gurud, und wie es ihm druben über bem Baffer ergebt, nachdem man ihm in einem geordneten Staate fo mitfpielen fonnte, last fich benken. Mein Ungar beschloß, umzukehren, ebe er nichts mehr zur heimkehr hatte. Man machte ihm noch die freundschaftlichsten Borftellungen - er verliere ja die hinterlegten 25 Fr. 2c. aber er wollte lieber diefes als Alles verlieren und trat eilends bie Rudreife an. Benn es verftanbigen, gebildeten, ichon gereiften Mannern fo ergeht, welche die gandessprache sprechen, fo fann man fich vorftellen, mas gewöhnlichen Husmanderern bevorfteht, fo lange es ben europäischen Regierungen nicht gelingt, auch die Beißen, jum Theil ihre bisherigen Unterthanen, vor den Rrallen ber Sflavenhandler und Geelenverkaufer ju fchuben." - Es ift Pflicht jedes Baterlandefreundes, feine auswandernden gandeleute, welche fcutund haufig auch plantos hinausziehen, um eine neue Deimath gu fuchen, vor ben brobenden Fallftriden ber, alle Lebensverhaltniffe umfpannenden gewiffenlofen Spekulation zu marnen, Die in vorliegendem Falle die Muswanderer auspreßt, wie fie in andern Berhaltniffen die Kabrikarbeiter durch das Truckfostem plundert, die Lebensmittel burch Kornwucher vertheuert, die Verkehrmittel an fich reißt, Die Spielluft, fen es am grunen Tifche, fen es auf bem Aftienmarkte ober im Kleinen burch Leichen = und andere Bereine, ausbeutet. Die Regierungen konnen nur bann einschreiten, wenn ihnen bie einzelnen Falle bekannt werden und fie badurch eine Sandhabe erhalten, um bas gange Erftem mit ber Burgel auszurotten. Bir wenden uns baber wiederholt an unfern vaterlandischen Bolksschriften-Berein mit ber Bitte, feine lobenswerthen Bemuhungen auch um biefen Bweig bes Bolkswohls fortzuseben. Dazu mußte aber ber Berein von Privaten fowohl, als auch von geiftlichen und weltlichen Ortes vorstehern burch bie gu ihrer Kunbe gelangenben Belege von ben gegen Auswanderer ausgeubten Kniffen — welche Belege besonbers von zurudgekehrten Musmanderern einzuziehen maren - unterftubt werben. Liegt es boch im eigenen Intereffe ber Gemeinben, baß ihnen nicht folche Musmanberer, nachdem fie vollends ju Bettlern geworben, nach ihrer Rudfehr gur Laft fallen.

## 3. Notigen und Borichriften fur Ginwanderer.

Der gewöhnliche gandungshafen fur Guropaer ift New : Dorf \*) und von bort aus die beste und moblfeilfte Belegenheit, ins Innere bes Landes und nach den westlichen Staaten zu gelangen. - Zäglich geben 10 - 15 Dampf- und eine große Menge von Paketbooten von hier nach Albany, wo fich der große Subfon : und Erie-Ranal eröffnet , ber Dem-Dort mit ben See'n , und burch biefe mit allen westlichen Staaten verbindet, und außerbem fuhren von Albany aus funf ober fechs gute Landstragen nach Bermont, Bofton, Bartford, New-Saven, und andern bedeutenden Stadten Neu-Englands und bes westlichen Theils von New-York. - Muf bem Erie-Ranal, beffen unter ben Reiferouten gebacht ift, find gwi= fchen Albany und Buffalo feche Beforderungsgesellschaften (Transportation lines), mit 120 Booten, und zwischen Eron und Buffalo 2 Gefellichaften mit 53 Booten, in Thatigfeit. Mugerbem fpielt eine regelmäßige Bootreibe zwischen Albann, Spracuse und Dswego, und eine große Menge von Ranalbooten, die einzelnen Individuen gehoren. Meuerer Beit find auf dem Ranale mehrere Paketboot-Rompagnien etablirt worden, und alle Tage, ja ftunblich, konnen Reifende von Albany nach Buffalo, mit Familien und Gepad, für geringe Roften nach irgend einem Puntte bes Ranals beforbert werben. - Das Paffagegeld in einem Paketboot betragt 4 Cents fur bie Meile; von Albany nach Buffalo alfo 14 Dollars und 50 Cents; in ben gewöhnlichen "lineboats" ift ber Preis von 2 - 24 Cents; und Familien gablen im Berhaltniß noch weniger, oft nur 1 - 11 Cents fur die Meile.

<sup>\*)</sup> Der "Rew-York Heralb" vom 17. Januar 1846 macht folgendes neues Gesey befannt: "Die Regierung vom Staate Nem- York bat durch ein Gesey beschlossen, das in Judunft jeder Schiffskapitan, Eigner oder Agent, die Emigranten aus Europa bringen und die an den Ufern dieses Staates landen wollen, für diese Leute während zwei Jahren eine Garantie gegen Berarmung stellen müssen, do daß während dieser Zeit feine derscheiden dem Staate zur Burde oder zur Laft fallen sellen. Diese neue Waftegel fand man für nothwendig, indem unsere Spitaler und Armenhäuser meistens mit diesen fremden Ankommungen angefüllt, während der dieselben für Rüsser biese Schat wur den geneen gegeben bestimmt siehe

für Burger dieser Stadt und unseres Staates bestimmt find. Ta in Rolge besten die Einschiffung mit mehr Schwierigkeiten verbunden seyn muß, so wird jeder Auswanderer, der sein Augenmerk auf die nordamerikanischen Staaten gerichtet, die Norhwendigskeit einschen, daß unter diesen Umftanden alle Papiere und Betwogen so erhältnisse natürlich in bestmöglichster Ordnung seyn mußen und daß man sich mit Schriften versehe, um in Jufunft aufweiten zu konnen, mit welchem Schiffe man nach Amerika gekom-

## Sinwanderer.

copaer ift New : lfeilste Gelegenheit, Staaten ju gelan= große Menge von roße Sudion : und 'n, und burch biefe Berbem führen von ich Vermont, Bo: beutenden Städten New:York. — Auf bacht ift, find zwiellschaften (Transen Tron und Buft. Mußerbem fpielt acuse und Oswego, nzelnen Individuen mehrere Patetboot= a stundlich, können n und Gepad, fur anals befördert wer= beträgt 4 Cents für llars und 50 Cents; von 2 - 24 Cents; r, oft nur 1 - 11

1846 macht folgendes taate Rem : Nork hat jeder Schiffskapitän, a bringen und die an t diese Leute während Berarm ung fiellen dem Staate zur Wahrend die meistend man Armenhäufer meistend vahrend doch dieselben bestimmt find."

mehr Schwierigfeiten erer, der fein Augenbret, die Norhwendigpriere und Berlichfter Ordnung fenn , um in Zufunft aufnach Amerika gefomIn Buffalo angekommen, kann der Einwanderer oder Reisenbe in einem Dampsvote aufwärts gehen und an folgenden Plägen landen: in Dunkird, 45 Meilen von Buffalo, — Portland, 16, — Erie, 90, — Salem, 120, — Afhtabula, 135, — Grand Miver, 165, — Gleveland, 195, — Huron, 245, — Sandukky, 269, — Detroit, 330, — Mackinack, 600, — Greenday, 750, — Chicago, 900 Meilen. — Alle Morgen 9 Uhr verläßt ein Dampsboot Buffalo, den See aufwärts zu gehen, und außerdem gehen fast stünklich Segelschiffe nach allen Punkten der Kuste ab. Der Preis von Buffalo nach Detroit ist gegenwärtig in der Kajüte acht, auf dem Vertecke vier Dollars; der nach den Zwischenhalgen im Verzhältniß; der nach den weiter entlegeren, wie Mackinack, Chicago u.f.w. aber mehr als noch einmal so hoch, da der Handel in jenen Gegenden weniger bedeutend ist, und wöchentlich von Detroit auß, nur ein Dampsvot nach jenen Orten abgeht. — Eine Familie von 5 oder Epesionen, mit einem Wagen voll Haußrath und Werkzeug, erhält im Sommer in Buffalo eine bequeme Decks Passage nach Detroit oder Monroe, für 20 Dollars. \*)

Die in Baltimore landenden Einwanderer gehen am beften von bort nach Pittsburg und von da weiter nach dem Weften, und jedem Landenden empfehlen wir die dortige deutsche Gesellschaft, die folgenden Erlaß an ihre Landsleute richtete, die Baltis

more zu ihrem ganbungsplate mablen :

"Mit Bedauern haben wir erfahren, daß unter bem Dedmantel reiner Menschenliebe Einwanderer mahrend ber Ueberfahrt burch Leute, die fich fur Agenten beutscher Sulfsgesellschaften ausgegeben haben, überredet worden find , fur die Beiterbeforderung von bier in's Innere bes Landes im Boraus Bablung ju leiften, wobei fie bas Beriprechen erhielten, bag burch Borausbezahlung ihnen ber Transport erleichtert und billiger gestellt werden follte, fie sich aber hinterher schandlich betrogen fanden. Bir warnen baher jeden Reifenden vor bergleichen Gludbrittern, und rathen ihm, am Bord bes Schiffes auf feine Borfchlage ber Urt einzugehen, auch bei Unkunft hier fich nicht von Jedem, ber fich ihm aufdringen mochte, gurecht= weisen zu laffen, jondern sich entweder an ihm bekannte gandsleute zu wenden, ober, wenn er beren hier nicht finden follte, einen ber Borfteber ber beutschen Gesellschaft zu Rathe zu gieben, gu welchem Ende wir eine Lifte berfelben und ihrer Bohnungen beifügen. Die Gefellschaft unterhalt auch einen eigenen besoldeten

<sup>\*)</sup> Bir verweisen hiebei auf die am Ende biefes Berfes benindlichen, bei ber Amerikanischen Auswanderungs- und Transportations-Gefellschaft festgefesten Preise der Inland-Paffage.

Agenten, welcher ebenfalls bie Berpflichtung hat, bem Ginwanderer

mit Rath und That an die Sand ju geben.

Wir mochten ferner unfern Landeleuten anempfehlen, ihre Baarschaften, bie fie, wenn in Silber, jedenfalls in Bre men bei einem Geldwechster in Gold umfegen follten, dem Kapitain in Verwahrung zu geben, da ebenfalls Falle fich ereignet haben, daß Geld am Bord des Schiffes abhanden gekommen ift, ohne daß tie Thater entbeckt werden konnten.

Eine Aufftellung ber Koften und ber Art und Beife bes Beitertransports von bier nach bem Beften ift am Ende biefes

beigefügt.

Wir schließen mit bem Wunsche, daß nur solche Personen einwandern mogen, die nicht gang mittellos die neue Welt betreten, und jedenfalls mit dem Vorsage, für ihr tagliches Brod auch taglich arbeiten zu wollen.

Die Paffage von hier nach Pitteburg pflegt ju feyn:

Für die erwachsene Person, ungefahr funf Dollars; für Kinsber von 4 bis 12 Jahren die Balfte ober 2 D. 50 Cents, und Kinsber unter 4 Jahren frei.

Jede Perfon hat 100 Pfund Gepad frei; fur Uebergewicht wird

1 Doll. 50 Cents, pro 100 Pfund berechnet.

Bei Gefellschaften von mehreren Familien wird beren Gepad

frei nach bem Bahnhofe geschickt.

Die Reise geht von bier auf ber Eisenbahn nach Columbia, von ba bis Hollibansburg, bann bis Johnstown (37 englische Meilen) auf ber Eisenbahn und hierauf bis Pittsburg wieder auf bem Kanale.

Auf bem Dhio Bluffe werben Paffagiere bei gewohnlichem

Bafferstande auf Dampfbooten beforbert :

von Pittsburg nach Cincinnati für 1 Doll. — Cents, "Pittsburg " Louisville " 1 " 50 " " Pittsburg " St. Louis " 2 " — " " Rinder im Berhältniß wie obenstehend.

Für diese Preise läßt sich bier jedoch nur bis zum 1. Juli ein fester Accord abschließen. Spater fallt das Wasser in der Regel, so bag nur kleine Dampsboote fahren konnen, und diese erhoben ihre Preise dann nach Umständen.

Paffagiere konnen taglich, außer Sonntags, von Baltimore abreisen, und erreichen Pittsburg in 4 bis 6 Zagen; auch find in ben Booten Koch: Defen, so daß die Paffagiere für sich kochen konnen.

Auf der Eifenbahn von hier nach Cumberland werden in Gefellschaften erwachsene Personen zu 3 Doll. — Kinder nach Berhalt, bem Ginwanderer

npfehlen, ihre Baars Bre men bei einem apitain in Berwahs jaben, daß Geld am baß tie Thåter ents

Urt und Weise bes ift am Ende bieses

folche Perfonen eins neue Welt betreten, 1e3 Brod auch täglich

gt zu seyn: if Dollard; für Kins 50 Cente, und Kins

für Uebergewicht wird

en wirb beren Gepad

bahn nach Columbia, vn (37 englische Meis sburg wieder auf dem

ere bei gewöhnlichem

1 Doll. — Cents, 1 ,, 50 ,,

er bis zum 1. Juli ein Baffer in ber Regel, so und biese erhohen ihre

ttags, von Baltimore Tagen; auch find in für sich fochen können. berland werden in Ge-– Kinder nach Verhält: niß - mitgenommen und fur gewohnliches Gepad nichts weiter berechnet.

Albert Schuhmacher, Prafibent, Sub : Charlesftrage, Ede von Bine : Allen.

3. B. Brune, Dr. 73, Smith's Berfte, )

R. G. Bohm, Gud : Charlesftrage,

G. B. Burmann, Dr. 31, Gud : Charlesftrage,

C. F. Maner, Courtlandstraße, Ede von Bine : Lane,

F. Brebemaner, Gub-Charlesftrage, Ede von Bine- Allen,

8. B. Graf, Dr. 38, Gub = Ganftrage,

G. A. v. Spredelfen, Thamesftraße, Carolineftraße gegenüber,

S. C. Suene, Ede ber Sillen : und Forreftfrage, C. W. Fode, Nord-Ganftrage, nahe bei ber Potterftrage,

2B. Numfen, Prattftrage, zwifchen Gutam : und Somarbitrage,

3. Efcbach, Richmonbstraße, Partstraße gegen-

5. R. Soffmeifter, Libertiftrage, Ede von Germanftrage,

3. Bruht, Dr. 27, Gud : Ponbftrage

C. Dede, Combarbftrage, zwifchen Charles - und Sannoverftrage,

G. S. Spilder, Rr. 136, Baltimoreftrage, 3. K. Mefferfchmibt, Pennfplvania- Avenue,

B. J. Cohen, Schafmeister, Ede von Baltimore: und Nordspraße.

C. M. Peng, Gefretar ber Gefellfchaft, Baltimoreftrage, Sannoverftrage gegenuber.

C. Bocte, Cefretair ber Beamten, Nr. 31, Gub Charlesftraße.

B. Brune, junior, St. Paulsstrafe, Bonfulente B. F. Frid, Fapettestraße, nahe Charlesstraße, br. Albers, Nord : Gauftraße, neben ber beutschen

Dr. Albers, Rord : Gauftrage, neben ber beuischen Bionelirche, Dr. Singe, Sud : Gauftrage, zwischen Baltimores

Dr. Singe, Gub : Ganftrage, zwischen Baltimores und Secondftrage,

Bon Philabelphia nach Pitteburg führt, außer ben Cands Bromme's Sands. f. Ausw. n. Amer. Ste Auflage. 33

Bermalter.

Merzte.

Biceprafibenten.

straßen, ber Pennsylvania-Kanal und die Eisenbahn; die Fracht auf benselben beträgt 1½ Dollar für den Centner. Das Passagegeid auf dem Kanal 3 und 4, auf der Eisenbahn aber 6 Cents für die Meile.

— Die Frachtpreise von Baltimore nach Pittsburg oder Wheeling biseriren von 1 — 1½ Dollar für den Centner. — Von Baltimore und Richmond nach Guyandot am Dhio, oder Charleston am Kannawha, oder nach Knorville in Oft-Tennesse beträgt die Fracht von 4—5 Dollars; — von Savannah und Augusta aber, nach Montgomery in Alabama, gegenwärtig 3½ — 4 Dollars.

Eine Hauptroute, nach bem Westen zu gelangen, ist über Ne worteanes, mobin man sich in der passenden Zeit, gleich von Deutschland aus einschifft. Viele, die in den oftlichen Hafen landeten, gehen hier (in Bosson, New York, Philadelphia, Battimore, Richmond, Charleston u. f. w.) wieder zu Schiffe, um nach New Orleans zu gelangen und von dort aus ihre Reise ins Land sortzusehen. Die Fracht und Passagepreise differiren hier fortwahrend, nach der größern oder geringern Zahl in Ladung liegender Schiffe, sind aber gewohnlich von 50 — 65 Cents für Artikel, die nach dem Gewicht verladen, oder noch gewöhnlicher von 10 bis 12½ Cents für den Kubissus bei Sachen, die in Kisten verpackt werden. Die Reise währt von New Vork, Philadelphia oder Baltimore 10 — 15, von Boston nach New Ork, Philadelphia oder Baltimore 10 — 15, von Boston nach New Ork, Philadelphia oder Baltimore 10 — 15, von Boston nach New Ork, Philadelphia oder Baltimore 10 — 15, von Boston nach New Ork, Philadelphia oder Baltimore 10 — 15, von Boston nach New Ork, Philadelphia oder Baltimore 10 — 15, von Boston nach New Ork Priens 15 — 20 Tage.

Die Frachtpreise von New : Drleans nach St. Louis, bem Sammelplate ber westlichen Unfiedler, betragen gegenwartig 624 Cents für 100 Pfund, - von New : Drleans nach Rashville und Louisville faft benfelben Preis, und nach Cincinnati 50 - 70 Cents mehr fur ben Centner, wenn bie Boote ben Louisville : Kanal nicht paffiren konnen. - Dach Pittsburg bifferiren die Preise nach bem Bafferstande von 75 Cents bis 1 Dollar, und Raufmannsguter wurden bereits von Philadelphia über Rem : Orleans nach Gincinnati fur einen, nach Pittsburg fur 14 Dollars ber Centner gebracht. - Die Frachtpreise von Pittsburg nach Cincinnati und Louisville betragen 30 Cents fur ben Centner Raufmannsguter, und 34 Dollars fur Die Tonne Gifen ; bei niet erem Baffer aber, ma feine Dampfboote, fondern nur Riel : und Flachboote geben konnen, einen bis zwei Dollars fur 100 Pfunt; und von bemfelben Plate nach New : Orleans 40 - 50 Cente für Raufmannsguer, und 5 bis 7 Dollars per Tonne Pittsburger Gifengerathe. — Bor Gincinnati, Louisville, Mashville und St. Louis nach Mem : Drleans, ift die Fracht etwas geringer, boch nicht im Berhaltniß gur geringen Entfernung.

Die wohlfeilfte Reife nach ben wiftlichen Staaten ift

thn; die Fracht auf as Vassageeid auf Sents für die Meile. teburg oder Wheeser. — Von Bals Dhio, oder Chars Off Tennessee des Savannah und Ausegenwärtig 3½ — 4

nigen, ist über News n Zeit, gleich von stlichen Hafen landehiladelphia, Baltidu Schiffe, um nach ihre Reise ins Land steriven hier fortwähin Ladung liegender Tents für Artifel, die hnlicher von 10 bis i Kisten verpackt weriladelphia ober Baltins 15 – 20 Tage. ach St. Louis, den

ach St. Louis, bem gen gegenwärtig 62} is nach Nashville und innati 50 — 70 Gents duisville Kanal nicht en die Preise nach dem und Kausmannsgüter Orleans nach Eincinstars der Gentner ges nach Gincinnati und Kausmannsgüter, und Wasser aber, no keinelboote gehen können, von demselben Platz ufmannsgüter, und 5 geräthe. — Von Ginzsentlans, und Kausmannsgüter, und 5 geräthe. — Von Ginzsentlans, von Ginzsentlans, von Ginzsentlans, von Ginzsentlans, von Ginzerathe.

flichen Staaten ift

von Deutschland aus über News Drieans, bis wohin zwar die Seereise theuer ist, die Fluftreise aber, den Mississppi auswärts bis St. Louis (1158 Meilen) nur 18 Dollars beträgt. Von den östlichen Staaten aus wird die wohlseilste Reise von News york aus zurückgelegt, und die Kosten belausen sich von da die St. Louis, inclusive Kost und alter sonstigen Bedursniffe:

Lon News York nach Albany, einschließlich aller

| Bedurfnisse                                    | 2   | D.    | 50    | (5  |
|------------------------------------------------|-----|-------|-------|-----|
| Bon Albann nach Buffalo, auf bem Paketboote    | 14  | "     | 50    | ,,  |
| ober in "line boats" 8 —                       | 10  | "     |       | ,,  |
| Bon Buffalo nach Erie, mit Dampfboot           | 2   | "     |       | ,,  |
| ober von Buffalo nach Ufhtabula, mit Dampf=    |     |       |       |     |
| boot                                           | 4   | ,,    | 50    | ,,  |
| oder von Buffalo nach Eleveland, mit Dampf=    |     |       |       | ,,  |
| boot                                           | 6   | ,,    |       | ,,  |
| Bon Erie nach Beaver, mit der Stage (Fahrpoft) |     |       |       | ,,, |
| einschließlich aller Beburfniffe               | 5   | ,,    | 50    | ,,  |
| Bon Beaver nach Cincinnati, mit Dampfboot      | 10  | ,,    |       | ,,  |
| Bon Cincinnati nach Louisville, mit Dampfboot  | 3   | ,,    |       | "   |
| Von Louisville nach St. Louis, mit Dampfboot   | 12  | 11    |       | ,,  |
| Die Routen von Gleveland und Mhtabula nach     | Gin | cinn. | ati c |     |

Die Routen von Cleveland und Alhtabula nach Eineimati ober irgend einem andern Punkte am Phio, betragen von 44 ibis 6 Cts. für die Meile. — Die Kosten für eine Person von Philadelphia ober Baltimore nach St. Louis, mit der Stage (Fahrpost) und Dampsboot, inclusive aller Bedürfnisse, gegen 55 Dollars.

Einwanderer, die auf ben Kanalen in "line boats", und auf den Dampsbooten als Dechpaffagiere geben, legen von New- York bis St. Louis die Reise fur 20 - 25 Dollars zurud.

Bon St. Louis gehen Dampfboote nach allen Theilen bes

Beftens zu verhaltnifmaßig billigen Frachtpreifen.

Non St. Louis nach Beardstown, Illinois, zahlt man 6 Dollars.

Bon St. Louis nach Duinen, Illinois, ebenfalls 6, und von St. Louis nach Galena 12 Dollars.

| D | ectpa | Magi  | ere zah  | len au | if ben | wel   | tlidy | en | Fin  | IIIe | n:  |      |          |
|---|-------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----|------|------|-----|------|----------|
|   | von   | Bea   | ver na   | ch Lo  | uisvil | le .  |       |    |      |      |     | 4    | Dollars. |
|   | von   | Wh    | eeling 1 | nady { | Louis: | oille |       | ь  |      |      |     | 4    | "        |
|   | von   | Lou   | isville  | nach ( | St. 8  | ouis  |       |    |      |      |     | 3    | "        |
|   | von   | New   | =Drle    | ans n  | nd) C  | 5t. 🛭 | oui   | В  |      | ٠    |     | 8    | "        |
|   | von   | St.   | Louis    | nach   | Bear   | dito  | wn    |    |      |      | ۰   | 2    | //       |
|   | von   | St.   | Louis    | nach   | Qui    | ncŋ   |       |    |      |      |     | 2    | "        |
|   |       |       | Louis    |        |        |       |       |    |      |      |     |      | //       |
| y | eifen | be no | ad) Il   | linois | , bie  | vor   | N     | m: | : DO | rŧ   | fon | ımen | , gehen  |

33 \*

mit bem Dampfboote bis Louisville, und fchlagen von hier aus eine ber verschiedenen Routen ein; - bie gewöhnliche ift bie mit ber Stage (Fahrpoft) über Bincennes, bireft nach Banbalia, von ba nach Springfield im Ranton Sangamon, und von Springfield nordlich nach Galena, ober westlich nach Jacksonville. — Wer den oftlichen Theil von Illinois besuchen will, reift mit der Stage nach Bincennes, von welchem Plage aus er im Fruhjahr den Babafhfluß auf = oder abwarts fahren fann, ober schifft fich in Louisville nach irgend einem Plate am Babafh auf einem Dampfboote ein. - Fur ben Guben von Illinois ift Shawneetown ober Rastastia ber geeignetfte Lanbungsplat, von wo aus der Reisende Pferde miethet, benn in keiner dieser Stadte find "Stages" gu finden, die ihn weiter ins Innere bes Landes befordern konnten. -- Fur ben Beften und Nordweften von Illinois, fur Bisconfin und Jowa, fo wie fur Miffouri, ift Ct. Louis ber geeignetste Punkt jum Landen, ba von bier aus fast alle Tage Dampfboote nach allen Ortschaften abgeben, die an ben Ufern bes Miffiffippi, Illinois oder Miffouri liegen, und "Stages" alle Bochen dreimal von bier ins Innere von Miffouri, und über Belleville, Libanon, Carlyle, Maysville und Lawrenceville, nach Bincennes; einmal wochentlich durch Edwardeville nach Bandalia, und einmal über Springfield und Peoria nach Galena und Chicago abfahren.

Die befte Beit, ben Beften ber Bereinigten Staaten ju bereifen, ift, wenn die Reise mit Dampfboot gurudgelegt werden foll, bas Fruih jabr - ju einer Reife ju Cande aber ift ftets ber Berbft vorguzieben, ba bann bie großte Dige nachgelaffen hat, feltener Regen eintritt, die gandftragen in befferer Ordnung find, und die einigebrachten Erndten die Reiseexpenfen vermindern. - Die Sommerhite fowohl, als die Ralte des Winters, follte, namentlich von neuen Einwanderern, ftets vermieden werden, da beide im Beften leicht Fieberfrantheiten veranlaffen und nicht überall bie nothige Bulfe gur

Band ift.

Folgendes Berzeichniß ber "Stage : Preise" ber Sauptrouten, nach welchen jeder Reisende fich leicht die Roften feiner Zour berech. nen kann, wird, als befondere Rotig fur Einwanderer, nicht überfluffig fenn:

| Pior | 1 Philadelphia nach Pittsburg | . 11 | iit | Meilen. | 3  | dasTage | preis | 3.    |
|------|-------------------------------|------|-----|---------|----|---------|-------|-------|
|      | ber Stage                     |      |     | 300.    | 15 | Doll.   | page  | Cents |
| "    | Philatelphia nach Baltimore   | ٠    |     | 128.    | 3  | "       |       | "     |
| "    | Baltimore nach Bheeling .     |      |     | 271.    | 12 | ,,      | -     | ,,    |
| "    | Pittsburg nach Bheeling .     |      |     | 59.     | 4  | ,,      | -     | ,,    |
|      | Bheeling nach Columbus .      |      |     |         | 8  | ,,      |       | ,,    |
| "    | Columbus nach Cleveland .     |      | ٠   | 177.    | 10 | , ,     | 50    | "     |

| gen von hier aus eine    |                                      | Meilen | . 9 | affac | tepreis | <b>3</b> .                              |
|--------------------------|--------------------------------------|--------|-----|-------|---------|-----------------------------------------|
| e ift bie mit ber Stage  | Bon Columbus nach Chillicothe        | 45.    |     |       |         | Cents.                                  |
| ibalia, von da nach      | " Chillicothe nach Cincinnati        | 94.    | 5   | ,,    | 50      |                                         |
| Springfield nordlich     | " Columbus nach Cincinnati, bireft   | 110.   | 6   | ",    | 50      | ,,                                      |
| - Wer den öftlichen      | " Cincinnati nach Indianopolis       | 112.   | 5   | "     | 75      | "                                       |
| itage nach Vincennes,    | " Indianopolis nach Madison          | 86.    | 4   |       |         | "                                       |
| Babashfluß auf = oder    | " Cincinnati nach Lerington          | 76.    | 4   | "     |         | "                                       |
| ille nach irgend einem   | " Lerington nach Louisville          | 75.    | 4   | "     | 50      | "                                       |
| - Fur den Suben          | " Louisville nach St. Louis, Via     | 10.    | -12 | "     | 50      | "                                       |
| - But ben Choth          | Vincennes                            | 267.   |     |       |         |                                         |
| ber geeignetste Lan-     | " Louisville nach Nashville          | 180.   | 15  | "     | 50      | "                                       |
| niethet, benn in keiner  | " Richmond und Cincinnati, Via       | 100.   | 12  | "     |         | "                                       |
| weiter ins Innere des    | Staunton, Lewisburg, Charles-        |        |     |       |         |                                         |
| und Mordwesten von       | ton on 8 and and and Manage          |        |     |       |         |                                         |
| fur Missouri, ist St.    | ton am Kanhawa und Gunandot          |        |     |       |         |                                         |
| von hier aus fast alle   | (von hier aus mit Dampfboot 155      |        |     |       |         |                                         |
| ben, die an den Ufern    | Meilen)                              | 515.   | 28  | "     |         | "                                       |
| , und "Stages" alle      | " Richmond nach Knorville, Via       |        |     |       |         |                                         |
| ouri, und über Belle-    | Ennchburg, Abingdon, Kings:          |        |     |       |         |                                         |
| nceville, nach Bincen-   | port ic.                             | 444.   | 28  | "     | 50      | "                                       |
| d Bandalia, und ein-     | " Baltimore nach Richmond, Via       |        |     |       |         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| und Chicago abfahren.    | Norfolk, mit Dampfboot               | 378.   | 10  | "     |         | "                                       |
| n Staaten zu bereisen,   | " Knorville nach Rashville, Via      |        |     |       |         | ′′                                      |
| legt werden foll, bas    | Mc. Minville                         | 119.   | 12  | ,,    | 50      |                                         |
| ft ftets ber Herbst vor- | " Nashville nach Memphis             | 224.   | 15  | ,,    |         | "                                       |
| n hat, feltener Regen    | " Nashville nach Florence            | 110.   | 8   | ,,    | 25      | "                                       |
| find, und die einge-     | " Huntsville nach Tuscalvofa         | 155.   | 10  | "     |         | "                                       |
| . — Die Sommerhite       | " Elorence nach Tuscaloofa           | 146.   | 9   |       |         | "                                       |
| namentlich von neuen     | , Tuscaloofa nach Montgomern .       | 119.   | 8   | "     |         | "                                       |
| e im Beften leicht Fie-  | " Tuscaloofa nach Mobile, mit        |        | Ü   | "     |         | "                                       |
| bie nothige Bulfe gur    | Dampfboot (gegen 450 Meilen zu       |        |     |       |         |                                         |
| ou nonge oparit gan      | Baffer und zu Canbe 226 Meilen)      | _      | 12  |       |         |                                         |
| ife" der Hauptrouten,    | ne d i em                            | 300.   | 18  | "     | 5.0     | "                                       |
| en seiner Tour berech.   | " Montgomern nach Mobile, gegen      | 400.   | 12  | "     | 50      | "                                       |
| wanderer, nicht über,    | " Montgomern nach Mobile, mit        | 400.   | 1.2 | "     |         | "                                       |
| manberer, must uber      | ber Stage                            | 180.   | 10  |       |         |                                         |
| m . 65                   | " Mobile nach New-Orleans            | 160.   | 12  | "     |         | 29                                      |
| n. Passagepreis.         | "St. Augustine nach New = Drieans    | 100.   | 12  | "     |         | "                                       |
|                          |                                      | 000    |     |       |         |                                         |
| 15 Doll. — Cents.        | gegen                                | 600.   | 35  | "     | _       | //                                      |
| . 3 ,, - ,,              | " Boston, New-York, Philadelphia,    |        |     |       |         |                                         |
| . 12 " — "               | Baltimore und Richmond nach          |        |     |       |         |                                         |
| . 4 ,, ,,                | New Drieans, mit Paketschiff,        |        |     |       |         |                                         |
| . 8 ,, ,,                | in der Kajute, inclusive Rost .      |        |     | "     | -       | "                                       |
| . 10 ,, 50 ,,            | Cbendahin, im Zwischendede, erclusie | e Rost | 10  | ,,    | -       | ,,                                      |
|                          |                                      |        |     |       |         |                                         |

Nachstehend theilen wir bie wichtigften Reiferouten fur Ginwanderer mit. Ber über Boft on einwandert und nach dem Weften reifen will, mable entweder Die Dampfbootroute Dr. 1 nach Dem= Port, ober, wenn er bas Land fennen lernen will, Route Rr. 2 nach Albann, oder Dr. 3 von Bofton nach Buffalo. - Ber in Philadelphia landet, mablt entweder die Route Dr. 10 nach Dem: York, ober Ilr. 11 nach Baltimore, ober geht von Philadelphia bireft nach Pittsburg Mr. 14 ober 15. - Die in Baltimore Ginmanbernben thun wohl die Route Dr. 22 nach Wheeling einzuschlagen. Bon Pittsburg ober Bheeling aus geht man bann ben Thio binab, von Bheeling nach Mansville Nr. 23, wenn man nach Kentucky will, ober von Pittsburg aus Dr. 19, nach irgend einem Punkt bes Beften. - Ber auf bem großen Erie : Ranal nach Buffalo gelangt, geht von ba entweder nach Erie Dr. 13, von ba nach Cleveland, Dir. 25, und von bort irgend eine ber westlichen Routen, je nachdem er nach Dhio, Indiana, Illinois, Miffouri, Michigan . Wisconfin ober Jowa will. — Einwanderer für bie Canada's geben von Rem : Dort nach Albany Dr. 5, von da nach Montreal Dr. 7, und wollen fie nach Unter = Ca= naba, von Montreal nach Quebec Dr. 8. Diefelben Routen, Dir. 8, 7 und 5, nur in umgefehrter Folge, haben bie Reifenden gu wählen, die in Duebec oder Montreal landen und nach New-Dort ober andern Platen ber Bereinigten Staaten wollen. - Ber in New : Drieans landen will, verfolgt von der Mundung bes Miffiffippi an die Route Mr. 18 bis New Drleans, und geht von ba Mr. 17 nach St. Louis, ober Mr. 19 an irgend einen Drt gwifchen New-Drieans und Pittsburg. Bon St. Louis aus fuhren Die Routen 20 und 21 nach Bisconfin, Jowa und ben Beften Miffouri's, und von Buffalo nach Detroit und weiter, Die Routen 30 - 38. -

|                                       | mette                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Nr. 1. Bon Boston nach<br>New : York. | Nach Leuchtthurm von Watch Sill 9 |
| Meilen.                               | " FifchereInfel, Westende 21      |
| Nach Providence auf Gisen-            | , New = Bondon 1                  |
| bahn 42                               | " Mundung bes Co jec-             |
| " Pawtucketfluß 6                     | ticutflußes 14                    |
| " Canonicut Point 5                   | " Faulkners Infel 16              |
| " ber Insel Prudence,                 | " Leuchtthurm Rew-Sa=             |
| Subende 9                             | fen 14                            |
| " Newport 6                           | " Stratford Point 13              |
| " Brenton's Point 2                   | " Norwalf Island 15               |
| " Point Judith, R. J 10               | " Sands Point 25                  |

| teiferouten für Gin-                       | Mede Trae Maint Meilen.     | 33 t 000 a               | Meilen. |
|--------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| nd nach bem Weften                         | Rach Frog Point 5           | Nach Worcester           | . 8     |
| te Nr. 1 nach News                         | " Hell - Gate 9             | " Brookfield             | . 17    |
| vill, Route Dr. 2                          | " New Mort 6                | " Springfielb            | . 30    |
| Buffalo Ber in                             | Meiten: 228                 | " Dtis                   | . 28    |
| te Nr. 10 nach New:                        | Mr. 2. Bon Bofton nach Ul-  | " Stockbridge            | . 22    |
| ht von Philadelphia                        | bann, im Staate Rem- Mort.  | " Greenbusch             | . 35    |
| Baltimore Gin-                             | Nach Cambrioge 3            | " Albany, über ben Su    | bs      |
| Wheeling einzuschla-                       | " Lexington 7               | fon                      | . 1     |
| geht man bann ben                          | " Concord                   | " Schenectady            | . 15    |
| 23, wenn man nad)                          | " Acton                     | " Umsterdam              | . 15    |
| , nach irgend einem                        | 0:44.4                      | " Little Falls           | . 43    |
| Erie-Ranal nach                            | 62                          | " Hertimer               | . 7     |
| Erie Nr. 13, von                           | M                           | ,, Utifa                 | . 16    |
| ort irgend eine ber                        | " Pepperel 3                | "Rome                    | . 15    |
| Indiana, Illinois,                         | " Townsend 6                | " Lenor                  | . 19    |
| ill. — Einwanderer                         | " New-Ipswich 12            | " Spracuse               | . 27    |
| ch Albann Nr. 5,                           | " Sefferen 10               | " Auburne                | . 23    |
| e nach Unter=Ca=                           | " Marlboro" 5               | " Clube                  |         |
|                                            | "Reene 5                    | " Palmyra                | . 24    |
| Dieselben Routen,<br>aben bie Reisenden zu | "Balpole 14                 | " Rochester              |         |
|                                            | " Bellows Falls 8           | " Batavia                |         |
| iden und nach News                         | ,, Chefter 14               | " Pembroke               |         |
| aten wollen. — Wer                         | " Landgrove 15              | " Buffalo                |         |
| n ber Munbung des                          | " Manchefter 15             |                          |         |
| eans, und geht von                         | " Arlington 12              | Meilen:                  |         |
| rgend einen Ort zwis                       | " Cambridge 12              | Mr. 4. a. Won News       | horr    |
| t. Louis aus führen                        | " Union Village 8           | nach Albany. (Lan        |         |
| wa und ben Westen                          | " Schunlersville 5          | Oftseite des Hubson = Ri |         |
| roit und weiter, die                       | . , Saratoga 12             | Nach Yonkers             |         |
| Deilen.                                    | " Ballstone Spa, auf Ei-    | " Dobbs Ferry            |         |
|                                            | fenbahn 61                  | " Sing fing              |         |
| thurm von Watch                            | " Ballftone Late, bitto . 5 | " Peekskill              | . 12    |
| 200 51 00 00 mbs 01                        | " Schenectadn 10            | "Fischkill               |         |
| SInfel, Westende 21                        | " Albany 15                 | " Poughkeepsie           |         |
| London 1                                   | Meilen : 2271               | " Hyde-Park              |         |
| ung bes Co iec=                            | Mr. 3. Von Boston nach      | " Statesburg             | . 5     |
| lußes 14                                   | Buffalo, über Albann        | " Rhinebeck              | . 6     |
| iers Insel 16                              | (mit ber Eisenbahn)         | " Red Soot               |         |
| thurm New-Ha=                              | m + m .                     | "Clermont                |         |
| 14                                         | Mach Memton 8               | " Livingston             |         |
| ford Point 13                              | " Natif 9                   | " Hubson                 |         |
| alk Island 15                              | " Southboro' 10             | " Columbiaville          |         |
| 8 Point 25                                 | " Westboro" 8               | ,, Kinderhoof            | . 9     |

| Nach Schodad = Centre 10                | Rach Best-Point 7           |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Museubuch B                             | " Cold Spring 3½            |
| 2006 4 444                              | " New - Windfor 4           |
| ,,                                      | " Fischkill §               |
| Meilen: 151                             | " Newburgh 3                |
| Mr. 4. b. Bon New-York                  | " New-Hamburgh 61           |
| nach Albany. (Langs ber                 | ,, Milton 4½                |
| Befffeite bes Sudfon = Miver.)          | " Poughteepsie 31           |
| Nach Hoboten 1                          | " Hybe Park 5               |
| " Sadinfad 11                           | , Pelham 34                 |
| " New : Prospect 10                     | " Efopus Landing 6          |
| " Ramapo 10                             | " Rhinebeck Landing . 1     |
| " Monroes Works 9                       | " Redhoof, Lower Can-       |
| " Monroe 6                              | bing 7                      |
| " Chefter 6                             | ,, Redhook, Upper Can-      |
| " Goshen 4                              | bing 3                      |
| " Montgomern 10                         | " Clermont 2                |
| " Shawangunk 9                          | Catskill 9                  |
| " Remplat 12                            | Sudson 5½                   |
| ,,                                      | " Corfacin 71               |
| " Saugertier 12<br>Malben 2             | " Kinderhook Landing . 11/2 |
|                                         | " New Baltimore 31/2        |
| // Culture                              | " Coenmans 2                |
|                                         | " Schobak Lanbing . 3       |
| // 20//                                 | " Overslaugh 7              |
| /, 2000                                 | " Albany 3                  |
| Wilhams 19                              | Meilen: 145                 |
| // ************************************ | Nr. 6. Von Albany nach      |
| Meilen: 162                             | Buffalo, über Utica.        |
| Mr. 5. Bon New = Dorf nach              | Nach Schenectaby 15         |
| Albany (mit Dampfboot).                 | " Amsterdam 15              |
| Nach Manhattanville 8                   | " Caughnewaga 10            |
| Ø/ 4 O - 4                              | " Palatine Bridge 12        |
| Machinetan 1                            | " Little Falls 21           |
| Cinhananhanes 9                         | " Herkimer 7                |
| Mhilinustame 4                          | ,, Utica 16                 |
| Taxvatama 10                            | Bernon 17                   |
| Clina fins                              | " Oneita 5                  |
| Canauftram 3                            | Lenor 7                     |
| Grann Maint 91                          | " Sullivan 5                |
| Cout Constea                            | " Manlius 6                 |
| Et Winthamy's Water 5                   | " Jamesville 5              |
| ,, anthony & stole . 3                  | 77                          |

| Point                        | Rach Onanbago                                              | Nach St. Johns, bitto                         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ook, Lower Can-              | " Cast Avon 5                                              | " Duebec 20                                   |
| 9 7                          | " Avon 2                                                   | Meilen: 170                                   |
| ook, Upper Lan-              | " Caledonia 8<br>" Le Rop 6                                |                                               |
| g 3<br>nont 2<br>fill 9      | ,, Le Roy 6<br>,, Batavia 11<br>,, Pemprofe 14             | Rr. 9. Bon Albany nach Buffalo. Auf bem Erie- |
| on                           | " Clarence 8                                               | Kanal.                                        |
| din 71                       | " Billiamsville 8                                          | Mach West Tron 7                              |
| erhook Landing . 11          | "Buffelo 10                                                | M W - 50                                      |
| Baltimore . , $3\frac{1}{2}$ | Meilen: 298                                                | C 1 1 1 C 4                                   |
| mans 2                       | Nr. 7. Von Albany nach                                     | " Schoharie Creek 7                           |
| dak Landing 3                | Montreal.                                                  | " Sparkers Basin 9                            |
| slaugh 7                     | Nach Schenectaby, auf ber                                  | " Canajohavie 3                               |
| nn . · · <u>· · 3</u>        | Eisenbahn 15                                               | " Bowmann's Creek . 3                         |
| Meilen: 145                  | " Saratoga, bitto 211                                      | ,, Little Falls 16                            |
| Bon Albany nach              | " Sandy Hill, mit Post 144                                 | ,, Herkimer 7                                 |
| falo, über Utica.            | " Ringsbury, bitto 5                                       | ,, German Flatts 2                            |
| enectaby 15                  | " White Hall, ditto . 17                                   | "Frankfort 3                                  |
| erbam 15                     | " Liconderoga, mit                                         | ,, Utica 10                                   |
| ghnewaga 10                  | Dampfboot a. d.                                            | " Whitesberd 4                                |
| itine Bridge 12              | Champlain : See . 24                                       | " Orisfany 3                                  |
| Oum                          | ,, Crowa Point, ditto . 15<br>,, Basin Harbour, ditto . 12 | " Rome 8                                      |
| 1.0                          | Contract Sixter                                            | " New-Condon 7                                |
| non 17                       | " Split Rock, ditto                                        | Charles Cr. W                                 |
| ita 5                        | " Burlington, bitto 12                                     | 0 00 . 21                                     |
| br                           | " Port Kent, bitto 11                                      | " Canastota 2                                 |
| livan 5                      | , Plattsburg, bitto 15                                     | " New-Boston 4                                |
| ilius 6                      | " Rouses Point , bitto . 27                                | " Chittenango 4                               |
| esville 5                    | 38le au Roir, bitto . 10                                   | " Rirtville 4                                 |
|                              |                                                            |                                               |

| Meilen.                | Meilen.                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Nach Manlins 4         | Nach Burlington 12                               |
| " Drville 3            | " Bristol 1                                      |
| ,, Syracuse 6          | "Borbentown 10                                   |
| " Gedoesburgh 2        | " South-Amban, auf ber                           |
| " Nine Mile Creek 6    | Eisenbahn 331                                    |
| ,, Camillus 1          | " New = York, mit bem                            |
| " Canton 5             | Dampfboot 25                                     |
| "Jordan 6              | Meilen: 871                                      |
| " Beebs Port 6         | Dr. 11. Bon Philadelphia                         |
| " Contre Port 1        | nach Baltimore.                                  |
| " Port Pyron 2         |                                                  |
| " Lakeport 6           | Nach New = Castle, mit                           |
| " Cinde 11             | Dampsboot 35                                     |
| " Enons 9              | " Frenchtown , auf ber                           |
| " Loctville 6          | Eisenbahn 16                                     |
| " Rewart 1             | " ber Mundung bes Git-                           |
| " Port Gibson 3        | River, mit Dampf-                                |
| " Palmyra 5            | boot 13                                          |
| " Fair Port 11         | " Grove Point 6                                  |
| " Fullam's Bafin 2     | " Poole's Island 16                              |
| Mitte Ford             | " Miller's Island 8                              |
| Wachaffer 10           | " North Point 8                                  |
| Summer's Masin 10      | " Sparrow's Point 4                              |
| Cahan 9                | " Fort M'Henry 6                                 |
| Mama 3                 | " Baltimore 3                                    |
| Washant 5              | Meilen: 115                                      |
| Garlian                |                                                  |
| William 9              | Nr. 12. a. Bon Philadels<br>phia nach Baltimore, |
| Officer                |                                                  |
| Marinilla              | uver abunungion.                                 |
| Das Duchard 5          | Man Daton                                        |
| Wahina I               | " Cheltet                                        |
| Wishlauget (           | " Mattus Spoot "                                 |
| Radwart 19             | " withington o                                   |
| Manhieton              | , , sectoport                                    |
| Panamana 19            | " Otalition                                      |
| 77                     | " Chilitaina                                     |
| " Squaw-Island         | " Menuati                                        |
| // Poullato:           | " Guion                                          |
| Meilen: 36             | , 11 Stotty Cult                                 |
| Mr. 10. Bon Philadelph | ia " Charleston 3 Sanre de Grace 7               |
| nach New=Vork.         | " Quett et c'int                                 |
| Rach Breidesburg       | " Hall's Eisenbahn 5                             |
|                        |                                                  |

| Meilen.        | Meilen.                   | Meilen.                       |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|
| gton 12        | Rach Harford 6            | Rach M'Connellsburgh 7        |
| 1              | " Little Gun Powder . 7   | " ber Juniata-Brude . 20      |
| own 10°        | " Baltimore 16            |                               |
| lmban, auf ber |                           |                               |
| bann 334       | Meilen: 98                | " Schellsburgh 9              |
| ort, mit bem   | Mr. 12. b. Bon Philadel:  | " Stonstown 20                |
|                | phia nach Baltimore,      | // chaggiationer It           |
|                | uber Port Deposit.        | " Ligonier 3                  |
| Meilen: 87 1   | moet Dott Deposit.        | " Youngstown 10               |
| n Philadelphia | Nach Darby                | " Greensburgh 10              |
| Baltimore.     | " Nether Providence 6     | " Abamsburg 6                 |
|                | " Concord 8               | " Stewartsville 7             |
| Caftle, mit    | ,, Rennet's Square 12     | " Pittsburg 20                |
| pfboot 35      | " der New = London=       |                               |
| own, auf ber   | Kreuzstrage 10            | Meilen: 309                   |
| bahn 16        | " Port Deposit 18         | Rr. 14. b. Bon Philadel=      |
| nbung bes Elt: | Court and Co              | phia nach Pitteburg,          |
| r, mit Dampf:  |                           | uber Columbia und York.       |
|                | "Bell Air 6               | wet Columbia and Horr.        |
|                | " Kingsville 7            | Rach Columbia, auf ber        |
|                | " Baltimore 16            | Eisenbahn 82                  |
| Island 16      | Meilen: 98                | " Yorf 11                     |
| Island 8       |                           | " Abbottstown 15              |
| Point 8        | Nr. 13. Bon Buffalo nach  | " Orford 5                    |
| w's Point 4    | Erie.                     | " Gettysburg 9                |
| l'Henry 6      | Nach Hamburgh 8           | " Chambersburg 25             |
| ore 3          | " Evans 12                | " Pittsburg, w.o. 14. a. 158  |
|                | " Renfington 14           |                               |
| Meilen: 115    | " Fredonia 8              | Meilen: 305                   |
| Bon Philadel:  | " Weftfielb 14            | Mr. 15. Bon Philadelphia      |
| ach Baltimore, | Manettanh                 | nach Pittsburg, auf ber       |
| nington.       | Minter.                   | Eisenbahn und ben Ranalen.    |
| 7              | 00                        | a. Gifenbahn von Philabelphia |
| 8              |                           | a. Stenbucht von Philavelphia |
| 8 Spoot 5      | ,, Grie 16                | nach Columbia:                |
| igton 8        | Meilen: 90                | Mach bem Biabuft über ben     |
|                |                           | Schuylfill 3                  |
| •••            | Nr. 14. a. Bon Philadel=  | " Bud Tavern 8                |
| ton 1          | phia nach Pittsburg,      | " Spread Eagle 5              |
| ania 4         | uber Harrisburg.          | ,, Paoli 41,                  |
| f.,5           | Mach Lancafter, auf ber   | " Warren 14                   |
| 5              | Eisenbahn 70              | " Ballen Creek 72             |
| -Gaft 6        | " Harrisburg, ditto 31    | " Downington 3                |
| 8ton 3         | " Chambereburgh, bitto 50 | " Cvateville 8                |
| be Grace 7     | " St. Thomas, mit Poft 9  |                               |
| Eifenbahn 5    | " Londontown 6            | ~                             |
| Citionalia     | // Sousomoion , , , O     | " Soudersburg 9               |

| Meilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mach Mount Pleasant 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nach Lauvell Hill 6½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ,, Columbia 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gange ber Gifenbahn:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " Chesnut Hill 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meilen: 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " Blairsville 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von Philadelphia nach Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " Salzburgh 16<br>Salt Morfs 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| lumbia 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | // Спи жото                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b. Kanal von Columbia nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "- Warrenton 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Lenchburg 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hach Marietta 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " bem Aquaduct über ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alleghann = River 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "Bainbridge 6½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " Freeport 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,, Falmouth 3½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " Logans Ferry 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " Middletown 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Pine Creef 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " Highspiretown 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "Pittsburg 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| " Harrisburg 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bufammen Meilen: 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| " Port Dauphin 7½                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| " bem Juniata River . 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mr. 16. Bon Pittsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " Newport 10<br>bem Lower Laughuct 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nach St. Louis, Missouri;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ben Dhio hinab und Miffiffippi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aufwärts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| // 22.07.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and the second s |
| " Mifflintewn 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | manauitta Ou 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " Lewistown 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cincinnati 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " Wannesburgh 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 - 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " Aughwick Falls 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 969                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " Huntington 17<br>Wetersburgh 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | San Minhama & Ohio 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| // <b>Stitted and</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64 0 mile 5 00 m 18 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meilen: 1145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mr. 17. Bon St. Louis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| // 000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meilen: 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nach New=Drleans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| e. Eifenbahn von Hollidans:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mach Caranbolet, Mo 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| burgh nach Johnstown:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | " bem Merrimack = River 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nach Mountain Bridge . 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " Harrison, III 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Charleman Bridge 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " Herculaneum , Mo . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stand Bank Tunnel 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " der Infel Rufh 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cabu Stance A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,, St. Genevieve, Mo . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The state of the s | ,, bem Rasfasfia River 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Meilen: 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " Bainbridge, Mo, ober Hamburgh, III 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| d. Kanal von Johnstown nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hamburgh, Ill 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pittsburg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | " Cape Girardeau, Mo. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Meilen.                                 | Meilen.                    | Meilen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| δία 6½                                  | Nach Infel Dogtooth 27     | Nach La Fanette und New=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 94                                      | " Elf Island 8             | Drleans 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| piα 5                                   | " ber Mundung bes Ohio 8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e 8                                     | Talumbus 6.                | Meilen: 1218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| h 16                                    | emitta maint               | Mr. 18. Bon ber Munbung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rfs 7                                   | Mary Matrit M. ac          | bes Mississippibis New-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| n 5                                     | missing mains              | Drleans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | Dittle Musicia ac          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| duct über ben                           | ,, Little Prairie 26       | Nach Balize 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| :River 3                                | " Needham's Cut off . 20   | ,, Fort Jackson und Fort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2                                       | ,, Fulton, Ten 36          | Philipp 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gerry 13                                | " Randolph 6               | " Grand Prairie 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ef 12                                   | " Greenock, Art 42         | " Johnson 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 0                                       | " Memphis, Ten 16          | " Bilfinfon 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | " bem St. Francis River 72 | " Poverty Point 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nen Meilen: 394                         | " Helena, Urk 12           | " bem Englifh Turn . 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | " ber Mundung bes          | " New = Orleans 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| on Pittsburg                            | Bhite River 70             | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ouis, Miffouri;                         | " ber Mundung bes          | Meilen: 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nab und Mississippi                     | Arkansas 22                | Mr. 10 Man M:4486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *************************************** | " Columbia Ark 60          | Nr. 19. Von Pittsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 92                                      | " Point Chikot 10          | nach New=Drleans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| M                                       | " Lakeport 16              | Nach Middleton, Pa 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| le, Kn . 305                            | ,, Princeton, Mi 27        | " Economy (Rapp's Ro=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ti 59                                   | " Providence, La 31        | Ionie) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| le 131                                  | " Tombkinsville 16         | , Beaver 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| town 262                                | " Millifins Settlement 38  | " Georgetown 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dung d. Dhio 116                        | " ber Mund. des Dazoo 7    | " Melleville, Dh 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| is, f. Nr. 17. 180                      | " Bicksburg, Mi 13         | " Steubenville 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meilen: 1145                            | " Warrenton 10             | " Wellsburg, Ba 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ,                                       | , Palmyra 12               | " Warren, Dh 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon St. Louis                           | " Grand Gulf 27            | " Wheeling, Ba 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| o=Drleans.                              | Commission Phones 20       | " Giftersville 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| olet, Mo 7                              | Matches 50                 | " Rewport, Dh 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrimack=River 13                        | Canh Wham B                | Marietta 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| t, 30 11                                | S                          | m' m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | River 12                   | O1 16 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | CA Chanalanity O. 20       | m.t' m/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| el Rush 10                              | M . 4                      | and the second s |
| nevieve, Mo . 20                        | Country and                | Chan Ot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| skaskia River 19                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ibge, Mo, ober                          | " Bringiers 14             | " Belleville, Ra 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gh, III 46                              | " Bonnet Quarre Church 34  | " Letards Rapids 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| irarbeau, Mo. 10                        | " Carrolton 35             | ,, Point Pleasant 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Meilen.                          | Meilen.                   |
|----------------------------------|---------------------------|
| Nach Gallipolis, Dh 3            | Nach Portland, An u. News |
| Churchat Sta Or                  | Albany, Ind 1             |
| Burlington Oh                    | Maduaint DO               |
| Busaninghung On 00               | O washankawa (14)         |
| Concard Oh 10                    | Manufly and Clark 1       |
| Mantsmarth                       | 0                         |
| Miananhuia a                     | O'unbanas o               |
| Mancahura On 18                  | Charles Bush 64           |
| Manchaffar 5h 14                 | L M . N. L . A.           |
| Managailla Bu mah                | Management On 10          |
|                                  | Orman Crub 01             |
|                                  |                           |
| ,,                               |                           |
| "Riplen, Sh 5                    | " Dwenboro", Ky 12        |
| " Levanna, Dh und Do-            | " Evensville, Ind 36      |
| ver, Ky 3                        | " Handerson, An 12        |
| " Augusta, Ky 2                  | " Mount Bernon 28         |
| " Mechanicsburg, Dh . 7          | " Carthage, Ky 13         |
| " Neville 3                      | ,, der Mundung bes Wa-    |
| " Moscow 3                       | bash 7                    |
| " Point Pleafant 4               | " Raleigh, Ky 6           |
| " Mew-Richmond 4                 | " Chawneetown, Ill . 6    |
| " Columbia 13                    | " Battern Rock 12         |
| " Cincinnati, Dh und             | " Cave in Rock 9          |
| Newport und Coving-              | " Tower Rock 5            |
| ton, Ky 8                        | " Golconda, III 16        |
| " Morth Bend 17                  | " ber Dund. bes Cum-      |
| " Lawrenceburg , Ind. 7          | berland 18                |
| ,, Aurora 2                      | " Paducah, Ky 12          |
| " Petersburg, Ry 2               | "Fort Massac 8            |
| " Belleviem 7                    | " Caledonia 23            |
| " Rising Sun, Ind 2              | " America 3               |
| Barfaw, Kn 20 " Bevan, Ind. ober | "                         |
| " Bevan, Ind. ober               | " ber Mund. bes Dhio      |
| Ghent, Ky 11                     | in ben Missisppi . 6      |
| " Port William, Ky . 8           | " New : Orleans, siehe    |
| " Madison, Ind 14                | Mr. 17 1218               |
| new-London 7                     | Meilen : 2003             |
| " Bethlehem 6                    | 20ttitit. 2003            |
| Bestport, Kn 6                   | Mr. 20. Bon St. Louis     |
| Caffarfannille Cinh 19           | nach Galena, Ill.         |
| Ravidnissa an 1                  | Rach ber Munbung bes Mif- |
| Shinningnart 3                   | fouri 17                  |
| " Chippingport                   |                           |

| Meilen.           | Meilen.                                    | Meilen,                                 |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ry u. New=        | Nach Alton, Ill 6                          | Nach Montrose 11                        |
| 3nd 1             | " Grafton 14                               | " Fort Mabifon 12                       |
| 20                | " Hamburgh 44                              | "Augusta                                |
| ourg 18           | " Clarksville, Mo 15                       | " Burlington 11                         |
| rt, Ind 3         | " Louissana 12                             | " Yellow Springs 15                     |
| orth 14           | Canada da |                                         |
| 2                 | " Luincy, II 19                            | 6023 · VV                               |
| sport, Ky         | i) . (72                                   | era                                     |
| ie, Ind 34        | MD auf                                     | om a di                                 |
| rt, Ky 10         | 600                                        |                                         |
| nb 21             | 00                                         | " Bloomington 11                        |
|                   | " Burlington 28                            | " B. Liberty 19                         |
|                   | " Dquako, III 18                           | " Jowa City 12                          |
| o', <b>K</b> y 12 | " New Bofton 20                            | Meilen 323                              |
| e, Ind 36         | " Stephenson 50                            |                                         |
| n, Ky 12          | " Fort Amstrong 1                          | Mr. 22. Bon St. Louis                   |
| Bernon 28         | " bem Plum-River 45 1                      | nach Sefferson City, ju                 |
| , Ky 13           | " bem Apple River 23                       | Lande.                                  |
| bung bes Ba=      | ,, bem Fever River 15                      | Nach St. Charles 20                     |
| 7                 | " Galena 6                                 | " Stodland 10                           |
| Ry 6              | Meilen: 405                                | ,, Logan 25                             |
| etown, Ill . 6    |                                            | " Lewiston 11                           |
| Rod 12            | Mr. 21. Bon St. Louis                      | " Danville 8                            |
| Rod 9             | nach Jowa City,                            | " Williamsburg 8                        |
| Rod 5             | ,                                          | ,, Fulton 16                            |
| a, M 16           | Nach Waltonham 9                           | " Hibernia 22                           |
| ib. bes Cum:      | " Dwens Station 5                          | " Jefferson City 3                      |
| 18                | " St. Charles 6                            |                                         |
| , Ky 12           | ,, St. Peters 8                            | Meilen: 123                             |
| assac 8           | ,, Flint Hill 14                           | M                                       |
| a 23              | ,, Tron 10                                 | Mr. 23. Bon St. Louis                   |
| 3                 | " Aubum 12                                 | nach Fort Leavenworth;                  |
| 5                 | " Bowling Green 20                         | über Jefferson City, Franklin           |
| nd. des Dhio      | "Frankfort 14                              | und Boonville, Bu Baffer.               |
| Mississis . 6     | " New-London 8                             | Nach ber Munbung bes                    |
| rleans, siehe     | ,, Hannibal 10                             | Missouri 17                             |
| 1218              | ,, Palmyra 13                              | ,, St. Charles 23                       |
| Meilen: 2003      | " la Grange 18                             | " Newport 46                            |
|                   | " Davis's Prairie 9                        | " Pinknen                               |
| don St. Louis     | ,, Monticello 🤛                            | " ber Dund, bes Gas=                    |
| salena, Ill.      | " Winchester 15                            | ,, canabe 21                            |
| ndung des Mis=    | " Waterloo 10                              | " Portland 10                           |
| 17                | " St. Francisville 6                       | " bem Dfage River 21                    |
|                   |                                            | ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |

| Meilen.                                  | Metten                          |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Nach Jefferson City 9                    | Nach St. Wallawalla . 90        |
| ,, Marion 17                             | ,, Umatillah Riv 25             |
| " Nashville 9                            | ,, John Dan's R 70              |
| " Rocheport 14                           | " Falls River 20                |
| " Franklin u. Boonville 10               | Dalles 20                       |
| " ber Arrom Rod Ferry 15                 | Cascade's 45                    |
| " Chariten                               | ., Fort Bancouver . 55          |
| " bem Caund Rad                          | ,, Aftoria 100                  |
| MY. Chan                                 | Meilen 2533                     |
| Cant Stage 12                            |                                 |
| aihesta Gankina 19                       | Mr. 35. Von Baltis              |
| Sau Winking & Can.                       | more nach Wheeling, am          |
| gas 15                                   | Dhio.                           |
| Rach Fort Leavenworth, im                | Rach Frederit, auf ber Gi:      |
| Missouri Territorium 11                  | senbahn 60                      |
| Meilen 386                               | " Midbletown 8                  |
| Metter 380                               | " Sagerstown 17                 |
| Mr. 24. Bon Couis nach                   | ,, Hancock 24                   |
| Aftoria, Dregon.                         | " Cumberland 40                 |
| Mach ber Mund. bes Ban-                  | ,, Little Croffing 20           |
| far River 381                            | " Uniotown, Pa · . 40           |
| Auswanderer = Route:                     | " Bealsville 20                 |
| Nach Wanfas River Crof-                  | " Bashington 14                 |
| fing                                     | " Triadelphia, Ba . 27          |
| " Platte River 220                       | " Wheeling 9                    |
| " Forts of Platte River 115              | Meilen: 279                     |
| " Chimney Rock 155                       | n. 26. Bon Bheeling             |
| " Scotts Bluff 22                        | nach Marsville, Ky.             |
| " Fort Larimie 60                        |                                 |
| " Red Buttes 155                         | Nach St. Clairsville 9          |
| " Rod Indepedence . 50                   | " Morristown 9                  |
| " South Nass 110                         | "Fairview : 10<br>"Middleburn 8 |
| " Green E' ver 70                        | OD - Chinatan B                 |
| " Beer Springs 190                       | Gfuibaa                         |
| " Fort Hall 50                           | Manusich 19                     |
| " American Falls 22<br>Fishing Kalls 125 | Canaluitta 19                   |
| 77 8.19.118 0.111                        | Somerset 18                     |
| Cart Mails 130                           | W. officially 9                 |
| Murnt Riner 70                           | " Lancaster 10                  |
| Glusapa Panha 68                         | " Tarlton 15                    |
| " Grance Ronce 00                        | // @minon                       |

|                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metten            | Nad Kingeton 8 Nad Strongeville 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| allawalla . 90    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ah Riv 25         | On start the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dan's <b>R</b> 70 | CO A thursday                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| River 20          | " Beft Inion 39 " Guilford 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20                | , Maysville 18 , Jackfor 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 45              | Meilen: 218 " Woofter 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ancouver . 55     | " Condonville 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 100               | Dr. 27. Bon Cincinnati , Mount Bernon 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mailer as an      | nach Indianopolis. " Sunbury 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meilen 2533       | Rach Cheviet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon Balti:        | "Miami 10 " Blendon 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ch Wheeling, am   | formities 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| u) 25 heering, um | Franklintamn 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | Pamrenceville 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| t, auf ber Gi=    | Gamenfet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60                | " Committee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tomn 8            | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| town 17           | " Spannovet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 24                | // Siteman Octo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rland 40          | Mei n. 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| roffing 20        | //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| vn, Pa 40         | att. 20. Don ette, pu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ille 20           | nady ett vetant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| igton 14          | Rach Springfield 20 Meilen: 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| phia, Ba . 27     | " Ringeville 18 Mr. 31. Bon Ganbusty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ng 9              | " Ufhtabula 7 Gity nach Cincinnati,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                   | " herperefielb 10 über Danton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meilen: 279       | SPanifon &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bon Bbeeling      | Mach Lower Sandusin 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rosville, Kn.     | " Cleveland 24 " Fort Geneca U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                   | Datlen 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Clairsville 9     | Meilen: 103 ", Tymothee 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| town 9            | Rr. 29. Bon Cleveland " Upper Sandusty 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| m 10              | nach Lower Sanbusty. " Grand 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| burn 8            | Sarbin 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ngion 6           | Rach Dover 12 Bellefontaine 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ibge 8            | , Florence 28 Meff Liberty 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| d) 12             | " Storibait 14 Hrhana 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ville 13          | tyme 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rfet 18           | // Cower Sangustn . 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ile 8             | Meilen: 84 , Dayton 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ter 10            | Rr. 30. Bon Cleveland ,, Alexandersville 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| n 15              | State of the state |
|                   | Bromme's Hande, f. Ausw. n. Amerika. Ste Aufl, 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | ensummer company, it means in ministries. One mails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Meilen.                                 | Meilen.                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Nach Franklin 7                         | Nach Lodburn 12                 |
| Mihhlatama R                            | " Blomfielb 7                   |
| Chamilton 12                            | " Circleville 8                 |
| Cauthage 15                             | (Khilliantha an                 |
| (Sincinnati #                           | Managin 00                      |
| ,,                                      | Calling                         |
| Meilen: 223                             | Mantemanth ar                   |
| Mr. 3" Bon Clevelanb                    | Meilen: 310                     |
| now Portsmouth, auf                     | wienen; 310                     |
| oem Dhio: und Erie : Ranal.             | Dr. 33. Bon Buffalo             |
| Rach bem Mill Creef Uquab. 9            | nach Detroit.                   |
| Tinfers Creek 4                         | Nach Sturgeon Point, N. D. 16   |
| ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | " Cataraugus 10                 |
|                                         | " Dunkirk 13                    |
| " Peninsula 3                           | " Portland 18                   |
| " Dib Portage 8                         | " Burgettstown, Pa . 18         |
| " Afron 6                               | (Guid                           |
| " New Portage 6                         | (Maintaines 4.4                 |
| " Clinton 8                             | William Oh 00                   |
| " Fulton 4                              | Commont 20                      |
| ., Massilon 9                           | (Flausland) 90                  |
| , Bethlehem 6                           | Combandia Ed                    |
| "Bolivar 9                              |                                 |
| , L. W 3                                | " Amberftburgh, Dber-           |
| , Dort 10                               | Canaba 51                       |
| " Lockp. "t 4                           | "Fighting Island 6              |
| " Rem Cu, le 2                          | ,, Detroit 12                   |
| " Trenton 4                             | Meilen: 317                     |
| " Babillarb 5                           | Rr. 34. Bon Detroit nach        |
| " Salisbury 4                           | Ravarino, im Bisconfin-         |
| " New Comerstown . 6                    | Gebiet, über Fort Braby.        |
| " Evansburg 2                           | Nach Fort Gratiot 74            |
| " Rewport 10                            | 01 -1-4 00 00                   |
| " Rascon 3                              | M - 1 - 4 h - O'                |
| " Webbsport 14                          | Charle Charles M. A.            |
| " Fragersburg 6                         | on visus                        |
| " Nashport 6                            |                                 |
| , Rewarf 15                             | " bem Eingange zur Green Ban 82 |
| " Hebron 9                              | Managina unb Clant              |
| " Millensport 6                         | 6 amount                        |
| " Baltimore 5                           | Howard 8                        |
| " Havensport 6                          | Meilen: 557                     |
| " Carrell 2                             | Dr. 25. Bon Detroit nach.       |
| " Waterloo 5                            | Chicago.                        |
|                                         | •                               |

| Meilen.<br>12<br>b 7      | Nach Mackinaw                                  | Nach Thetford                |
|---------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 8                         | " ben Manietou-Infeln 40                       | " Bridgeport 13              |
| ne                        | " Milwauke 180                                 |                              |
| 20                        | "Chicago 81                                    | Meilen: 97                   |
| 6                         | Meilen: 711                                    | Wn 20 Wan D                  |
| outh 25                   |                                                | Mr. 39. Bon Detroit nach     |
| Meilen: 310               | Rr. 36. Bon Detroit nach<br>Chicago, ju Lande. | Grand Saven, über Lonia      |
|                           | Ruch Ppfilanti 32                              | Mach Redford 13              |
| Von Buffalo               | /Klinker                                       | ,, Livonia 3                 |
| troit.                    | " Springville 25                               | " Farmington 4               |
| n Point, N. Y. 16         | " Jonesville 29                                | ,, Novi 5                    |
| gus 10                    | " Sherman 44                                   | " Hidville 4                 |
| 13                        | " Abamsville                                   | " Kensington 6               |
| b 18                      | " Hudson, Ind. 32                              | " Brighton 7                 |
| stown, Pa . 18            | " Michigan City 25                             | # **                         |
| 17<br>v 11                | " Chicago 48                                   | ,, 3                         |
| la, Dh 28                 | Meilen: 286                                    | 014 4 0                      |
| t 32                      |                                                | (D. 00)!                     |
| nb 30                     | Rr. 37. Bon Detroit nach                       | ,, Lyons                     |
| 8fn 54                    | Port Huron.                                    | " Lonia 7                    |
| tburgh, Dber-             | Nach Roseville                                 | , Bofton 10                  |
| 3 51                      | " Alt Clemenos 11                              | " Flat:River 7               |
| g Island 6                | " New Haven 7                                  | ,, Aba 10                    |
| 12                        | " St. Clair 12                                 | " Grand Rapids 10            |
| Meilen: 317               | " Port Huron 11                                | " Grandville 7               |
| on Detroit nach           |                                                | " Port Schelbon 25           |
| no, im Wisconfin-         | Meilen: 59                                     | " Grand Haven 12             |
| ber Fort Brady.           | Mr. 38. Detroit nach Sagi-                     | Meilen: 199                  |
| Bratiot 74                | naw. Unf ber Detroit und                       | *                            |
| aux Barques . 86          | Pontiac Eisenbahn.                             | Dr. 40. Bon Detroit nach     |
| de Lour . 164             | Nach Royal Dat 14                              | St. Josephs über Jackson     |
| Brabn 54                  | " Birmingham 5                                 | Marshall und Kalamazoo.      |
| am 89                     | " Pontiac 6                                    | Muf ber Central : Gifenbahn. |
| ingange zur               | mit dem Postwagen :                            | Rach Dearbornville 10        |
| Ban 82                    | " Baterford 7                                  | " S. Mankin 5                |
| no und Fort               | " Springfield 5                                | " S. Plymouth 8              |
| 5 8                       | " Groveland 7                                  | " Opsilanti 7                |
| minimum Continues and the | " Stony Run 5                                  | ,, Ann Arbor 10              |
| Meilen: 557               |                                                | " Srio 6                     |
| on Detroit nach           | Ot                                             | " Derter 6                   |
| •                         | " Genejee 4                                    | " Sylvan 7                   |
|                           |                                                | 34 5#                        |
|                           |                                                |                              |

|      |                | 900          | rilen. | Deilen.                   |
|------|----------------|--------------|--------|---------------------------|
| Mach | Graß Late .    |              | 8      | Nach Prairie River 5      |
| "    | Leoni          |              | 4      | " Tieedom 5               |
| "    | Jackson        |              | 8      | " Cherman 4               |
| ,,   | Barry          |              | 6      | " B. Sherman 5            |
| ,,   | Smithfielb     |              | 7      | " Bhite Pigeon 8          |
| ,,   | Albion         |              | 5      | " Mottsville 6            |
| "    | Baterburg      |              | 8      | " Union 6                 |
| 11   | Marengo .      |              | 8      | // Albumobiae             |
| ,,   | Marshall .     |              | 5      | " Edwardsburg 5           |
| ,,   | Andover .      |              | 7      | ,, 200tt                  |
| ,,   |                |              | 5      | " Riles                   |
| ,,   | Charleston .   |              | 8      | Meilen: 182               |
| "    | Galesburg .    |              | 4      | or or other and           |
| "    | Comstod .      |              |        | Mr. 42. Bon Chicago nach  |
| "    | Ralamazoo      |              | 4      | St. Louis.                |
|      | mit dem Poftm  | agen:        |        | Nach New = Albany 4       |
| ,,   | Pawpaw .       |              | 18     | ,, Joliet 32              |
| ,,   | Rendall .      |              | 8      | " Dresben 12              |
| ,,   | Reelersville . |              |        | Ottawa 45                 |
| ,,   | Bainbridge     |              | 10     | Pevria 68                 |
| "    | St. Josephs    |              | 10     | " Pleasant Grove 10       |
| ,,   | SOL.           | leilen :     | 200    | Springfielb 56            |
|      |                |              |        | Macaupin Point 28         |
| 211  | . 41. Bon T    | etroit       | nad    | " Carlinville 24          |
| 9    | liles.         |              |        | " Edwardsville 40         |
| Wa.  | h Opsilanti .  |              | 30     | " St. Louis 22            |
|      | Pittsfeld .    |              | . 5    | Meilen: 341               |
| "    | Saline         |              | 5      |                           |
| "    | Benton         |              | -      | Nr. 43. Bon Chicagonach   |
| **   | Clinton        |              | -      | Galena.                   |
| "    | Iron Creek .   |              |        | Nach Fountain Luff 30     |
| "    | Cambridge .    |              |        | Oran Winas 12             |
| "    | Woodstock .    |              | -      | man minum 99              |
| **   | Somerset .     |              | 6      | Charlines Change          |
| "    | Moscow .       |              |        | " White Sad Poin.         |
| "    | Scipio         |              |        | (D) a lamba               |
| "    | Sylvanus .     |              | -      | " Galena                  |
| "    | Quincy         | •            | 7      | Meile'                    |
| "    | Gold Water     |              |        | Rr. 44. Bon Chicago nad   |
| "    | Branch         |              | 3      | Milmaufee Bis.            |
| **   | 00             |              |        | Nach Dutchmans Point . 12 |
| "    | Bronson's P    |              | 4      | " Wheeling 4              |
|      | Contound 36    | 4 10 1 4 1 5 |        | 77 100 7 1 1 1 1 1        |

| Neilen.  Niver                                                       | Rach Halfday                                                                                                                      | Marengo                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i 6.<br>Milany 4<br>32<br>n                                          | nach Madison.  Nach Prairie Village 15 ,, Summit 15 ,, Uztalan 20 ,, Cottage Grove 9 ,, Madison 21                                | " Caffville 18<br>" Patch Grove 12<br>" Prairie Du Chien 15<br>Meilen: 229<br>Mr. 48. Bon Galena nach                                                                          |
| 10 Grove                                                             | Meilen: 80  Ar. 46. Bon Matifon nach Galena.  Nach Beaumont                                                                       | Fort Winnebago. Nach Elk Grove, Wisconsin 20 "Mineral Point . 20 "Dadgeville 9 "Porters Grove . 9 "Blue Mounds . 9 "Twelve Mile Creek . 44 "Duck Greek . 8 "Fort Winnebago . 4 |
| tain cluff . 30 kiver 13 River 32 bris Grovn Cat Poin.               | " Elf Grove 7 " Sazel Green 12 " Galena 9  Meilen: 92  Rr. 47. Von Chicago nach Prairie du Chien. Ueber Galena. Rach Cazenovia 11 | Meilen: 123  Nr. 49. Von Galena nach Prairie du Chien.  Nach Elf Grove 20  "Gibraltar 22  "Caßville 16  "Prairie du Chien 32  Meilen: 90                                       |
| Mette<br>Bon Chicago nach<br>ufee Wis.<br>hmans Point . 12<br>ling 4 | ,, Bloomingdale 12 ,, Elgin 12 ,, Ubina 6 ,, Hampshire 8 ,, Coral 6                                                               | Nr. 50. Von Chicago nach<br>Springfield, über Peoria.<br>Nach Caß 22<br>,, bu Page 9                                                                                           |

| Nach Plainfield 8 Nach Dactville              | Meilen 13 . 13 |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Oistan Managia                                | . 13           |
| "Liskon 24 " Pomaria                          |                |
|                                               |                |
| " Ottowa 17 " Newbern                         | . 14           |
| " Bermillionville 11 17 Pagesville            | . 9            |
| " Sandy Cieek 17 " Suntsville                 | . 5            |
| " Crow Meadow 7 " Hollands                    | . 5            |
| " Black Partridge 14 " Laurensville           | . 9            |
| " Little Detroit 13 " Grenwood                | . 11           |
| " Peoria 5 " Fountain Inn                     | . 8            |
| " Groveland 6 " Plains                        | . 6            |
| " Tremont 6 " Greenville                      | • 12           |
| " Dillon 5 " Travellers Rest .                | . 10           |
| " Middletown 30 , Merrittsville               | . 13           |
| " Springfielb 23 " Flab Rod                   | . 13           |
| Meilen: 217 , Gendersonville .                | . 7            |
| " Mue Creek                                   | . 5            |
| Mr. 51. Bon Springfielb ,, Limestone          | . 4            |
| nach St. Louis, Mo. ,, Ufhville               | . 10           |
| Rach Berlin 14 ", French Broad                | . 11           |
| Castianuity.                                  | . 10           |
| Marm Springs .                                | 16             |
| Memport                                       | . 27           |
| Confamily 18 " Dad Grove                      | . 10           |
| Dandridge                                     | . 8            |
| " Tuckahoe                                    | . 11           |
| Meftenburg                                    | . 15           |
| Meilen: 123 ,, Knoreville                     | . 5            |
| T-MET                                         | n: 410         |
| nach Knorville Tenn.,                         | H. 410         |
| über Columbia und Afhville, Rr. 53. Bon Char  | leston         |
| nach Augusta, Ga.                             | Huf ber        |
| Rach Branchville auf ber Sub-Carolina Gifenb  | ahn.           |
| Sab Carolina Cifenbahn 62 Nach To Mile Pump . | . 8            |
| OY 2 OY                                       | . 5            |
| Superations (S)                               | . 3            |
| Campulana ( ) Qabana                          | . 2            |
| Quantity & Samannity                          |                |
| Stant Matte                                   | . 6            |
| (Bababan and Canalyses)                       |                |
| Sauting S Ma Ma                               | . 4            |
| Washing E Canada                              |                |
| (Kalumbia & Wanna)                            | . 11           |
| " Columbia 6 " Reeves                         | . 4            |

| meilen.<br>ville 13<br>taria 13               | Nach Brandville 10 S         | Nach New Echota                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| bern 14                                       | • Olibana are                | " Spring Place 18                   |
| espille 9                                     | Rauma                        | " Red Hill 14                       |
| thville 5                                     | " Grahams                    | " Dogwood 10                        |
| ands 5                                        | " Blactville 9               | " Moffville 13                      |
| ensville 9                                    | " Williston 9                | " Chattanooga , Tenn . 5            |
| awoob 11                                      | " White Pond                 | " Loofout Ballen 6                  |
| ntain Inn 8                                   | " Windsor                    | " Jasper 21                         |
| เทธิ 6                                        | " Johnsons                   | " Battle Creet 4                    |
| enville 12                                    | " Aiten                      | " Belham 25                         |
| vellers Reft 10                               | " Clarks .                   | " Hillsboro 9                       |
| rrittsville 13                                | " Marsches                   | " Manchester 8                      |
| 9 Rod 13                                      | " Hambura                    | " Noahs Tork 10<br>" Millersburg 14 |
| iderkonville 7                                | " Augusta Ba                 | OO)                                 |
| e Creek 5                                     |                              |                                     |
| iestone 4                                     |                              |                                     |
| ville 10                                      | Nr. 54. Von Augusta nach     | Meilen : 442                        |
| nch Broad 11                                  | Rafhville, Tenn. Ueber       | Mr. 55. Bon Charlefton              |
| pland 10                                      | Atlanta, Spring Place und    | nach Savannah, Ga. Sit              |
| irm Springs 16                                | Jasper Tenn. Auf ber Georgia | Eanbe:                              |
| wport 27                                      | Bitanhalan Ga Olis           | on Jacksonboro 32                   |
| d Grove 10                                    | ON A COLOR W OCL             | , Blue House 18                     |
| indridge 8                                    | <b>60</b>                    | , Pocotaligo 14                     |
| cahoe 11                                      |                              | , Grahamsville 15                   |
| eftenburg 15                                  |                              | , Savannah, Ga 33                   |
| iorsville 5                                   | , Camac                      |                                     |
| Meilen: 410                                   | " Cumming 10                 | Meilen: 112                         |
| . Bon Charleston                              | " Crawfordville 8 M          | it bem Dampfichiff beträgt bie      |
| or or the City Trust her                      | " Union Point 101            | Entfernung 110 Meilen.              |
| Nugusta, Ga. Auf ber  <br>Carolina Eisenbahn. | " Grensboro 8 9              | lr. 56. Von Trom Savan:             |
| <u> </u>                                      | " Buckeal 134                | nah nach Macon. Auf der             |
| o Mile Pump 8                                 | " Madison 61                 | Gentral Gifenbahn :                 |
| neaths 5                                      |                              | nch Eben Depot 20                   |
| soodstock 3                                   | " Social Circle 7            | 00 - 5                              |
| idsons 2                                      | " Covington 101              | ne                                  |
| omerville 4                                   | " Holcombs 101               | Carlonanhala                        |
| iwrences 6                                    | " Stone Mountain Depot 15    | Depot 10                            |
| nabrets 5                                     | " Atlanta 9                  | Constraint and                      |
| off'8 · · · 4                                 | von hier aus mit Poftmagen   | CO. L. B                            |
| t. Georges 11                                 | Nach Marietta 23             |                                     |
| eeves 4                                       | " Casville 31 "              | , Holcomb 5                         |
|                                               |                              | -                                   |

| Meilen.                    | Meilen.                   |
|----------------------------|---------------------------|
| Nach Depot 12              | Nach Mill Grove 2         |
| Daniehara 10               | " Marietta 8              |
| Grannilla 13               | " Caffville 31            |
| ,,                         | m. C. d. ata              |
| ,, 200                     | Gunina Miaca 10           |
| ,, C                       | OVER SAME OF ATTEN        |
| "Kingston 8                | (Claustank 99             |
| ,, Gordon 10               | # Cttherm                 |
| " Carkville 10             | " Calhoun 11              |
| ,, Macon 10                | " Mantua 5                |
| Meilen: 190                | " Athens 10               |
| 221111111 100              | ,, Philadelphia 20        |
| Nr. 57. Von Savannah       | ,, Blains Ferry 5         |
| nach St. Augustine, Pa.    | " Campbell's Station . 15 |
| Mach Dlb C. H 17           | " Knorville 15            |
| " Riceboro 17              | Meisen: 483               |
| @ Wammant 14               | 20thth: 485               |
| Davison 14                 | m. vo 90 @                |
| Mathal 92                  | Mr. 59. Bon Knorville     |
| O Allingsonnes O           | nach Cincinnati, D.       |
|                            | Nach Blains Kreuzweg . 19 |
|                            | Olioblahaa 1.4            |
|                            | Marie Catation 0          |
| " St. Marys 23             | (Paramay) 10              |
| " Jacksonville, Ba 40      |                           |
| " Augustine 38             | " Cumperland Gap 15       |
| Meilen: 218                | " Cumperland Ford . 12    |
|                            | " Barboursville 16        |
| Mr. 58. Bon Savannah       | ,, Lynn Camp 12           |
| nach Rnorville, Zenn, über | ,, London 13              |
| Macon:                     | " Mt. Bernon 19           |
| Nach Macon 190             | " Stanford 23             |
| Man Macan and Walters      | " Lancaster 8             |
| Auf ber Macon und Western  | " Burnt Tafern 8          |
| Eisenbahn:                 | " Nicholasville 12        |
| Nach Stallings Store 13    | " Berington 12            |
| " Forfith 12               | " Delphton 8              |
| " Barnesville 10           | (Cleanastamn A            |
| " Griffin 15               | MDilliamstanus 25         |
| mit Postwagen:             | (Suittanhan 11            |
| ,, York 7                  | Ottomanaa 16              |
| " Fanetteville 15          | (Carinatan 0              |
| " Barriville 8             | (Timelumati               |
| " Campbelltown 12          | //                        |
| " Sowell 10                | Meilen: 288               |
|                            |                           |

meilen. hia . . . 20 ferry . . . 5 's Station . 15 . . . . 15 Meilen: 483 3on Anorville innati, D. Kreuzweg . 19 Station . . 9 and Gap. . 15 land Ford . 12 esville. . . 16 nmp . . . 12 mon . . . 19 n . . . . 8 own . . . 4 stown . . . 35 on 9 ati . . . . 1

Meilen: 288

Belden unter ben verschiebenen Staaten ber Ginwanberer gur Nieberlaffung mablen foll, barüber wird die vorftebende Befchreibung ficher die beste Auskunft geben. Die neuen westlichen Staaten find allen, fie mogen gandwirthe ober Sandwerker fenn, unftreitig am meiften anzuempfehlen, weil es hier in biefen leichter ift, ein Gigen= thum gu erwerben, und felbft ber Merinfte im Stande ift, in 2 Jahren bei Thatigfeit ein Grundfluck von 80 Acres zu verdienen. - Alles Band in ben Bereinigten Staaten, welches nicht Gigenthum einzelner Staaten ober einzelner Individuen ift, ruht in den Banden ber Regierung ber Union, und fuhrt ben Ramen Kongreß : Land. Che fie an ben Markt tommen, werden alle biefe Landereien nach einem fest gefetten Plane auf Roften ber Regierung vermeffen, und bie Bermeffungen ber offentlichen gandereien auf eine Serie mahrer Meridiane gegrundet, bie in gerader Linie von Rorden nach Guden geben und von einer Bafis burchschnitten werben, welche von Dft nach Weft ftreicht. Bon biefen beiden Linien an werden alle Bermeffungen begonnen. Die Bermeffungen werden auf beiben Seiten an ben Baumen burch Ginschnitte angedeutet, fo bag man fie leicht verfolgen fann. Meilen rammen die Feldmeffer einen Pfahl in die Erbe, und von biefen Pfahlen aus werben parallel mit ber Bafis unter bem Deribiane andere Linien gezogen, burch welche bas Land in Bierede von 6 Meilen im Quabrat getheilt wirb. Jedes biefer Bierecke wird ein Stadtgebiet (Drifchaft, Township) genannt, und bekommt nach seinem Plate eine Nummer. — Alle Townships gablen von ber Bassis an nach Suben und Norben; jede Reihe (Kange) von Townships aber oftlich und weftlich vom Meridian. Alle Comnibips find wieber in Bierecke von einer Quabratmeile eingetheilt, jedes alfo in 36 Duabratmeilen ober Gektionen von 640 Ucres, und jebe biefer Gektionen in Salbe, Biertel, Achtel und Sechzehntel-Gektionen gefchieben. In jedem Canddiffrifte werden jahrlich 40 Townships vermeffen, und zweimal jahrlich offentliche Werfteigerungen unternommen; bas Ungebot ift 14 Dollar fur ben Ucre, und alle an bem bestimmten Rage nicht losgeschlagenen ganbereien find fortmahrend fur biefen Preis von bem gandamte ju beziehen. Die Geftion Dummer 16 jebes Townships kommt nicht zum Berkauf, fonbern wird zur kunftigen Erhaltung ber Ortichaftsichulen refervirt, und außerbem in jedem Staate bedeutende Landftriche fur hobere Lebranftalten gefichert.

Die neuen westlichen Staaten sind sammtlich in Landbistrikte geschieden, und enthalten zur Bequemlichkeit ber Ankauslussigen mehr oder weniger kandamter, die unter bem General-Landamt in Washington stehen. In den Landamtern sind genaue Karten, Vermessungen und Flurbucher oder Feldmessernien des betressenden. Landbistrikts niedergelegt, und mit der größten Bereitwilligkeit wer-

ben dieselben jedem Kauflustigen aufgeschlagen, um aus denselben die noch unverkausten ganzen, halben und viertel Sektionen notiren zu können. — Hat man sich ein Stuck Land ausgewählt, so läßt man es auf dem Landamt beim Registrator eintragen, und bezahlt dem Einnehmer gegen bessen Neiser uttung 1¼ Dollar für den Acre. — Nach einiger Zeit (gewöhnlich nach 6 Monaten) erhält man dann den, vom Präsidenten in Washington unterzeichneten Grundbrief (Deed), und hat in diesem die größte Garantie von der Welt, da in den Land-

amteren eine Zauschung ber Raufer unerfindlich ift.

Eine große Menge von öffentlichen Landereien sind im Besis von Personen, die, ohne Besistitel ausweisen zu können, sich auf denfelben angesiedelt haben, und Jedem ist es undenommen, sich auf diese Art auf unverkauftem Kongrestande, als sogenannte Squater niederzulassen. — Gewöhnlich geschieht dieses, um unvermeidiche Berzogerungen, Land im Markt und zum Vermessen zu beseitigen, seltener aber, von Seiten der Ansiedler, um die Zahlung des Landes zu verzögern, obgleich mancher Arme nur dadurch sein Fortkommen guándete. — Durch ein besonderes Geseh hat diese Art Unssiedler vor allen andern Kaufern das Vorkaufsrecht (presentive right), sie sind aber durch nichts vor leberbieten gesichert, und müssen öftens dei den dissentlichen Verstegerungen der neuvermessenen Ländereien, durch ein sogenanntes Schweigegelb (Hush-money)

ben Mitbieter jum Abtritt bewegen.

Landbefig ift die Grundlage einer forgenfreien Erifteng in Umerifa, und Jeder, auch wenn er von Saus aus nicht Landwirth ift, follte, namentlich wenn er Rinder und noch einiges Bermogen hat, nicht faumen, einen Theil beffelben in Band anzulegen, ba biefes bas ficherfte Mittel ift, bie Seinen ju verforgen, ohne Jemand webe gu thun. - Bringt ein Ginmanberer 15 - 1600 Thaler Preuß. Courant mit in einen ber genannten neuen weftlichen Staaten, fo ift fein Fortkommen vollkommen gefichert, juvorderft kann er fich felbft in eine forgenfreie gemuthliche Lage feben, fpater aber feine Rinber, eines nach bem andern, in das eben fo gludliche, felbftftandige Leben einfubren. - Babit ber Unfiedlungeluftige bie weftlichen Staaten, wo noch Kongreß : Landereien zu haben find, fo fuche er fich, ber Gefundheit wegen, einen hochgelegenen Drt in den Biefen (Prairies), und, ber Holzfuhren wegen, nicht zu weit vom Balbe entfernt, und taufe, wenn er bes Gelbes hinlanglich bat, eine halbe Gektion ober 326 Acres, halb Biefe und halb Balb, wie es feinen Unfichten entfpricht. Nach bem Reichthum bes Bobens febe er fich weniger um, wohl aber barnach, bag bas Terrain nicht nag ober fchlupig ift; mas man im Frubjahr am beften feben kann, weil in biefer Beit alle Pfuggen überlaufen.

aus benfelben fionen notiren wählt, so läßt , und bezahlt ür den Acre. — t man bann ben, nbbrief (Deed), ba in ben kanb.

nd im Besith von 1, sich auf densommen, sich auf enannte S qu a tom unvermeiden, um die Zahern um die Zahern um die Zahern enur daburch es Geseth hat diese uföredt (preëmeten gesichert, und der neuvermessen) (Hush-money)

Griffenz in Ameicht Landwirth ift,
geß Bermögen hat,
julegen, da bieses
bone Tennand wehe
khaler Preuß. CouStaaten, so ist sein
ann er sich selbst in
seine Kinder, eines
ktändige Leben einwestlichen Staaten,
suche er sich, der
Wiesen (Praises),
Balde entfernt, und
halbe Sektion ober
einen Ansichten enter sich weniger um,
er schlupig ist; was
bieser Zeit alle Pfüs-

Die erfte Arbeit bes Unfieble it ift, ein Blodhaus (log house) ju bauen, was Ruche und Bo' ang zugleich ift, und wozu man fich die gehörigen langen Stämme haut, was ein Mann mit einem oder zwei erwachsenen Knaben in einer Woche kann. Alsbann labet er bie Rachbarn ein, um bas Saus aufzurichten, welches in einem Tage geschieht. Hierauf wird ber Schornftein gebaut, unten aus Steinen und oben aus fleinem Lattenholze geflochten und mit Lehmmortel vermauert; bann ber Beerd, wenn feine Biegelfteine in ber Nabe gebrannt werben, mit anbern Steinen belegt. Ift eine Cagemuble in der Nachbarschaft, fo werden Schindeln jum Deden tes Dachs herbeigebracht, und Bretter, um ben Fußboden zu bielen: find lettere nicht zu haben, so entsprechen gespaltene Stamme, bie be-hauen werben muffen, auch bem 3weck. Ift biese Arbeit beseitigt und hat ber Unsiedler nun seine kleinen Borrathe, sein Kochgeschier und Lebensmittel, 1 Tonne Mehl, 1 Sad Kartoffeln, 1 Tonne mit Fleifch , Butter , Badobft , Kaffee , Buder und Thee , unter Dach gebracht, fo beginnt er Riegel (rails) und Stafen (stakes) jur Einfriedigung feiner funftigen Felber, ju welchen er, wo er Prairie hat, diefe benutt, zu hauen. Er gebraucht zur Umgebung ber 160 Ucres Pflugland mit einer folchen amerikanischen Bichad : Ginfriedigung (Fence), wenn biefe 8 Riegel hoch und mit 2 Staten in ben Binkeln verfehen ift, und um das Land in vier Felber zu theilen, mit 2 fich im rechten Bintel freugenden Fences, an Riegeln von 10 Fuß Lange: 15,360, und an Staten von 8 fuß Lange, 3840 Stud. Die Baume zu hauen, zu fpalten, herbeizuholen und aufzuseten, ift feine und feiner Cohne Arbeit, fonft murbe es toften: 15,360 Riegel zu hauen, à 60 Cents fur bun-

| bert Stud .<br>3840 Staken, | i.<br>à 3 | 17 <del>1</del> | Če   | nts | fûr  | S   | unb  | ert | • | 76<br>14 | D.  | $\frac{80}{25}$ | Cts. |
|-----------------------------|-----------|-----------------|------|-----|------|-----|------|-----|---|----------|-----|-----------------|------|
| das Herbeiholen             | ı et      | ma              |      |     |      |     |      |     |   | 45       | ,,  | -               | ,,   |
| das Aufstellen              |           |                 |      |     |      |     |      |     | ٠ | 20       | ,,  | _               |      |
| Nebenausgaben               |           | ٠               |      |     | ٠    | ٠   | •    |     |   | 3        | "   | 95              | "    |
|                             | R         | ofter           | n be | r C | infr | ieb | igur | ıg  |   | 160      | -// | _               | "    |

mithin einen Dollar ber Acre. — Wird keine Theilungsfence in ber Mitte ber Felber gemacht, bann find die Kosten ein Drittel geringer. — Sind die Felber nun abgetheilt, so geht es an das Umbrechen ber Wiesen, mit 4 Ochsen vor bem Pfluge. Läßt ber Ansiedler dies von einem Nachbar fur Geld thun, so kostet der Acre 2 Dollars, mithin 160 Acres

| Kuhschelter und Hauser für die Maiskolben (Corncribs) von Fremden beuen, so wurden ihm diese kosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 D. — Cts.                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Dazu der Preis von 160 Ucres Prairie, à 1½ Dollar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
| machen die Unkosten einer Farm von 320 Ucres mit der Verbefferung, in Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 080 D Cis.                        |
| Dafür hat nun ein Ansiedler so viel Land, als beutschen Meierhöfe etwa haben mögen, und zahlt kreijohren, an Taren: Ales in Allem: für 320 Acres Land an Landtaren, à 1½ Cents jährlic An Kantonstaren ½ Prozent vom Mobiliare, beffen Werth 200 D. seyn mag. Bezahlung für 2 Tage Weg-arbeit à ½ D., die man in der Regel selbst virrichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | davon nach fünf<br>d 4 D. 80 Cts. |
| Alain, Garanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 D. 30 Cts.                      |
| Ist ber angehend, Candwirth befähigt, jene Un Familie selbst zu verrichten, so wird sich die Rech massen stellen:  310 Acres Land, à 1½ Dollars. Rosten ber Nägel, Bretter und Schindeln. Kosten des Haushalts für 6 Monate, für Mehl, Fleisch, Salz, Kasse und Zucker. 6 Ochsen, à 20 Dollars. 2 Pflüge, 18 D. — 1 Eggc, 8 D. — 1 Wagen, 70 Dollars. 6 Kühe, à 10 D. — 4 Säue und 1 Eber, zusammen 15 D. 2 Pferde. 1 Siehlengeschirr und 1 Sattel, 20 D. — 1 Dasmensattel, 15 D. Bauss und Küchengeräth, Aerte, Sägen u. s. w.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nung folgender=                   |
| again and analysis and a sample | 966 D. — Cts.                     |
| Dazu hat er an Ausfaat nothig:<br>4 Bushet Mais (Indian corn), à 50 Cents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |
| 4 ,, Kartoffeln, à 25 Ceuts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 ,, - ,, 20 ,, - ,,              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |

1

20 D. - Cts.

1 ,, 50 ,, 7 ,, 50 ,,

|                     | 40 Sulper Suler, a 7 South                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 2 ,, Kaftorbohnen, à 75 Cts                                                                               |
| 200 D. — Cts.       | 10 ,, Gerste, à 75 Cts                                                                                    |
| 200 ,, - ,,         | 10                                                                                                        |
| 200 ,, - "          |                                                                                                           |
|                     | Wer tiefe Summe nicht hat, beschränte fein                                                                |
| 1                   | vorerst auf die Salfte; obwohl man auch eine Bier                                                         |
| 080 D Gid.          | einem eben fo farten Inventarium ale die halbe beje                                                       |
|                     | man Weide und Seu genug hat, fo turge man bod                                                             |
| bie brei größten    | und verlaffe fich auf den Buwachs. Man bedarf b                                                           |
| davon nach fünf     | Dollars; wer aber auch biefe nicht hat, und etwa                                                          |
| ich 4 D. 80 Cts.    | Dollars herr ist, der muß sich als Squatter auf Ko                                                        |
| (m) 4 2.00 Civ      | berlassen. Wer aber endlich auch diese nicht hat, ber                                                     |
| ,, 50 ,,            | Kinder, daß sie Geld erwerben, und etablirt sich fra<br>kummerlich auf Kongresslande, bis feine Kinder hi |
| " " "               | fleiner Biehstand sich von selbst vergrößert. —                                                           |
| 1 ,, - ,,           | Die Unsiedelung auf Baldiand ist zwar beschi                                                              |
|                     | auch auf Walbland kann eine Farm mit Nugen bewi                                                           |
| 6 D. 30 Cts.        | ben, felbst wenn die fammtliche Arbeit durch gemiethe                                                     |
|                     | richtet werden follte, mas boch felten ber Fall fenn i                                                    |
| Urbeiten mit feiner | Bandmann hat hier harte Arbeit - hard work, n                                                             |
| chnung folgenber:   | nennen, mit bem ewigen Holzringeln, Fallen ber grof                                                       |
| 6510                | ber fleinen Stamme, und mit bem Berbrennen beid                                                           |
| . 100 D Cts.        | beren er in Illinois und einem Theile von Indiana                                                         |
| 40 // //            | Michigan ganz überhoben ift, doch befindet er fich in t                                                   |
| ,                   | unabhängigsten und trot aller Beschwerden in ber                                                          |
| . 120 " - "         | Lage von ber Welt, und wenn fie auch ber bes R                                                            |
|                     | in Manchem gleicht, wie ein Gi bem andern, fo ift                                                         |
| 1,                  | Glud und mahre Behaglichkeit nirgends so zu Hause                                                         |
| , 96 // - //        | Rauft ein Unsiedler aus zweiter Hand, so ist                                                              |
|                     | Preis des Candes schon bedeutend hoher, im Bester                                                         |
| 0.0                 | Dollars, boch find bann schon einige Berbefferung                                                         |
| a:                  | Räufen hat fich aber bann ber Räufer wohl v                                                               |
| . 35 // //          | twaigen Schulden des Hopothekenbuchs, aus we                                                              |
|                     |                                                                                                           |

50 // 966 D. -- Cts.

> 2 D. - Cts. 1'' - ''

20 " - "

40 Bufhel Safer, à 1 Dollar

52 ,, -- ,, 018 D. — Cts. nen Lanbankauf rtel=Sektion mit jegen kann, weil ch auch hier ab, bann gegen 700 a nur über 200 ongreßlande nie= vermiethet feine reilich bann fehr belfen, und fein werlicher, boch pirthschaftet werete Arbeiter verburfte. — Der wie sie es selbst Ben und Roben ider, eine Mube, a, Missouri und ber gludlichften, er gemächlichsten Robinson Crusoe boch hausliches se wie da. — st allerdings ber en von 4 bis 10 igen angebracht, nung. Bei fols vorzusehen: daß twaigen Schulben des Sypothekenbuchs, aus welchem man fich Recorder einen Sypothekenschein geben laßt, bezahlt werden; es toftet biefes 25 Cents; Ebiftalien ju erlaffen, ift nicht im Bebrauch, - bag im Raufkontrakt (Deed), welchen ber nachfte Frizbensrichter fur 50 Cents in Ordnung bringt (in Deutschland koftet so etwas, bei einem Landgute gleicher Große, Jedem der Kontra-

benten beilaufig einige hundert Thaler), die Barantie fur ben freien

Besih geleistet wird, und baß die Frau bes verheiratheten Verkaufers. unter relinquishment of dower, (benn ihr gehört ber britte Theil der Revenuen der Farm als Withum) eigenhändig mit untersschreibt, dann auch, daß man den Kaufkontrakt ins Hypothekenduch eintragen, und endlich, daß man sich das ältere Dokument des Prässibenten, nebst den Quittungen über die bezahlten Taren, aushändigen läßt, bevor man zahlt. Wer alles dieses beobachtet, wird bei einem Kauf nicht übervortheilt werben, denn alles wird dort eben so gut, wie hier in Deutschland gebucht. — leber die Grünzbung von Unsiedelungen in den brittischen Kolonien haben wir das Speciellere schon bei Ober-Canada bemerkt. —

Uebrigens ist für Einwanderer noch lange kein Mangel an Kongreßland zu fürchten: im Staate Thio liegen noch drei, in Indiana neun, in Illinois sechzehn, in Missouri gegen flebenzehn, in Alabama zwei und zwanzig, in Misssispiels, in Louislana funf, in Michigan acht, in Wistonfin und Iowa seche, in Arkansas zwolf, und in den Florida's sechs Millionen Acres vermessene öffentliche

Banderejen gu verkaufen. -

hier ein Berzeichniß ber Candamter ber westlichen Staaten und die Namen ber babei angestellten Registratoren und Ginnehmer, an welche fich Kauflustige zu wenden haben :

#### 3m Staate Dhio:

|                      |                  | and a second   |
|----------------------|------------------|----------------|
| Landam t.            | Registrator.     | Einnehmer.     |
| Steubenville,        | D. Hodge,        | S. S. Stufeln. |
| Marietta,            | 3. Book          | D. C. Stinner. |
| Cincinnati,          |                  |                |
| Chillicothe,         |                  | I. Ingham.     |
|                      | Thomas Flood,    |                |
| Boofter,             |                  |                |
| Piqua, ober Bappe    |                  | •              |
|                      | T. van Horne,    | R. J. Stinner. |
| Wiffin ober Buchrus. | I. Gillispie,    | 3. S. Larwill. |
|                      | n Indiana:       | Ø. Ø. c        |
| Jeffersonville,      |                  | James G. Reeb. |
| Rinconnes            | John Babolet,    |                |
|                      | U. St. Clair,    |                |
|                      |                  | 3. X. Canby.   |
|                      |                  | J. Mc. Carty.  |
| 0 ****               |                  | 3. M. Lemon.   |
|                      |                  | 3. M. Semon.   |
|                      | n Illinois:      | Ø 6            |
|                      |                  | E. Sumphrens.  |
| Shawneeton,          | James C. Sloo, . | I. Caldwell.   |
|                      |                  |                |

heten Verkauschört der britte zwig mit unters dupothekenbuch ment des Präschen, aushänschatet, wird tilles wird dort lites wird dort deber die Grüns haben wir das

tein Mangel an 10ch brei, in Inn ffebenzehn, in ovelflana funf, in werkanfas zwolf, teffene bffeneliche

estlichen Staaten und Einnehmer,

einnehmer.
5. Stokely.
5. Skinner.
gan Nevillc.
ngham.
pan Horne.
1. Quinby.

3. Stinner. 5. Larwill.

nes G. Reed. Wolverton. p. Drafe. E. Ganby. Mc. Carty. M. Lemon.

Humphrens. Caldwell.

|                                 | ·*                            |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Lanbamt.                        | Registrator.                  | Einnehmer.                                |
|                                 | . M. P. Mc. Ree, .            |                                           |
| Ranhalia.                       | . C. Prentig,                 |                                           |
| Maleltine                       | T Rittchell.                  | G. W. Smith.                              |
| Duinen                          | S Meranher.                   | I. Carlin.                                |
| Dannille                        | 3. Kittchell,                 | Mc. Roberts.                              |
| Garinafield                     | . W. E. Man,                  | John Taylor.                              |
|                                 |                               | Some Canton                               |
|                                 | In Michigan:                  | C Chaulton                                |
| Detroit,                        | . John Biddle,                | I. Ktarslen.                              |
| Monroe u. Bhite                 |                               | N Carliban                                |
|                                 | . A. Edwards,                 | C. Sentoon.                               |
|                                 | In Bisconfin:                 |                                           |
| Milmautee,                      |                               |                                           |
| Prairie du Chien,               | g on one man                  |                                           |
| Belmont,                        |                               |                                           |
| Matison,                        |                               |                                           |
|                                 | in ioma:                      |                                           |
| Dubuque,                        |                               |                                           |
| Bellevue,                       | 4                             |                                           |
| Micominaton                     |                               |                                           |
| Jowa City,                      |                               | de Marchine application                   |
| Burlington,                     | , —                           |                                           |
| Fort Madilon, .                 |                               |                                           |
|                                 | In Missouri:                  |                                           |
| St. Louis,                      | . B. Chriftn,                 | Bernard Pratte.                           |
| Franklin u. Fanett              | e, H. E. Boon, George Bullit, | Uriel Sebree.<br>John Hans.<br>E. Moland. |
| Jackson,                        | . George Bullit,              | John Hans.                                |
| Lexington,                      | . Finis Erving,               | E. Roland.                                |
| Palmyra,                        | . William Whrigt, .           | M. W. Green.                              |
| Batesville,                     | . Hins Erving,                | I. Redman.                                |
| Little Rock,                    | . Bernard Smith, .            | Benj. Desha.                              |
| Fanetteville                    | . B. Mc. Kenna, .             | M. Leiper.                                |
|                                 | In Arkanfas:                  |                                           |
| Bafbington, .                   | . P. Rutherford,              | D. T. Wilter.                             |
| ,, 0                            | In Louisiana:                 |                                           |
| Washita,                        | F. Morehouse,                 | 3. Friend.                                |
| Opelousas,                      | . Balentine King, .           | B. R. Rogers.                             |
| Nema Driegns.                   |                               | R Robelon                                 |
| New-Drleans, . St. Helena C. S. | . H. B. Cenas,                | E. Robefon.<br>A. G. Penn.                |
| where                           | In Mississippi:               | a. 9. 7/tilli.                            |
| Bafhington, .                   | . E. C. Bailes,               | I. Lewis.                                 |
|                                 | . William Howze, .            |                                           |
| muguitu,                        | . આવાવાા ગુગળકુર, .           | io. Danieron.                             |
|                                 |                               |                                           |

| Lanbamt.         | Registra.or.        | Ginnehmer.    |
|------------------|---------------------|---------------|
| Mount Salus, .   | . S. D. Hans,       | G. Rennolds.  |
| Choctaw,         | . Gideon Fit,       | G. Crutcher.  |
|                  | In Alabama:         |               |
| St. Stephens, .  | . I. B. Hazard,     | 3. H. Dwen.   |
| Huntsville,      | . Benj. G. Pope, .  | Samuel Crufe. |
| Tuscaloofa,      | . 3. 5. Bincent,    | B. G. Parish. |
| Cahamba,         | . G. Saltonstall, . | 3. Mitchel.   |
| Sparta,          | . B. S. Greening, . | 3. S. Sunter. |
| Montgomery, .    | . S. Comerville,    | M. E. Penfon. |
| Montevallo,      | . J. L. Bradford, . | Joab Lawler.  |
|                  | Und in Alorida:     |               |
| Tallahaffee,     | . G. B. Warb,       | R. R. Call.   |
| St. Augustine, . | . Ch. Downing,      | W. S. Allen.  |

Sat der Unfiedlungeluftige endlich einen fichern festen Riederlaffungspunkt aufgefunden, fo beobachte er, um nicht blos phyfifch gefund zu bleiben, fondern auch in feinem Bobiftand fortzuschreiten namentlich wenn er Landwirth ift, noch folgende Rlugheiteregel i Sinficht auf ben Betrieb feines Gefchafts: er mache es fich namlich gur Grundregel, fich von ber im Lande herrschenden üblichen Betriebs weise, wenigstens anfangs, burchaus nicht zu entfernen. Es ift gewohnlich der Kehler deut, ber Landwirthe, ben Boden Umerita's nach deutscher Urt roben und anbauen zu wollen, und in Folge biefes, hier gang zwedwidrigen Berfahrens geben fie haufig zu Grunde. Mar. muß fich vielmehr, fowohl bei ber erften Kultur als beim ferneren Unbau bes Landes ftreng der ameritanifden Methode, bas Land ju fultiviren und zu benuten, bedienen. Diefe geht von bem Grundfat aus: ben Boben mit ben moglichft geringften Roften gu bewirthschaften und insbesondere Menschenhande allenthalben zu erfparen. Benn man baber in Deutschland bei bem geringen Taglobn und ben bedeutenden Preisen des Holges die Balber bis auf die Stode außrodet, fo brennt man fie in Amerika entweder nieder und faet in Die Ufche, oder nimmt nur die horizontal laufenden Burgeln, ober gurtelt bie Baume, ober haut nur ben Stamm heraus und adert amischen ben Stocken burch, bis biefe in einigen Sahren felbft verwittern und bann mit Leichtigkeit herausgepfligt werden tonnen. Das Musroden murde bei dem Berhaltniß des Arbeitslohns jum Preis ber Produfte mehr toften, als der Raum, ben die Stode einnehmen, in 10 Jahren eintragen murbe. Mus bem erlangten Dberholz erbaut fich der Anfiedler feine Bohnung, umgaunt feine gandereien ober focht und warmt fich bamit. Das Urbarmachen von Walbland in Umerika erforbert auf biefe Urt kaum bie Balfte ber Beit und Diche,

Einnehmer. Repnolds. Gruther.

h. Dwen. amuel Eruse. B. G. Parish. Mitchel. G. Hunter. G. Penson. oab Lawler.

. **K**. Call. 3. H. Allen.

dern feften Nieberlafnicht blos physisch lstand fortzuschreiten ide Rlugheiteregel i mache es sich nämlich den üblichen Betriebs= entfernen. Es ift ge-Boden Umerita's nach und in Folge biefes, baufig ju Grunde. Kultur als beim fer: n Methode, bas Land geht von bem Grund: ringften Roften gu be allenthalben zu er= em geringen Taglohn lber bis auf Die Stocke der nieder und faet in fenden Wurgeln, ober ım heraus und actert 3 Jahren felbst verwit: werden konnen. Das beitslohns zum Preis bie Stode einnehmen, ngten Oberholz erbaut feine gandereien ober hen von Waldland in te ber Zeit und Mibe,

welche bergleichen Unternetmungen in Deutschland verurfaden, und ein mit Roden vertrauter Arbeiter reinigt in 8 bis 10 Magen einen Mere Land fo, bag er gepfligt werben fann. Der in Umerifa gebrauchliche Pflug, ber fein Gefielt, wie ber unflige, und feine Raber hat, i b bei welchem bie Pierte gleich vor bem Giechbaum geipannt werden, ber alfo wenig fverrt, erlaubt auch bis in Die fleinften Winkel zu pflügen, und ofters bedarf man beffen in frifch gero: betem Lande gar richt, benn ber Boben, felbft auf fleinigen fandigen Platen, ift faft überall mit einer 6 - 8 Bell boben Schicht ichwarzer Pfiangeneibe bebecht, melde nur bie und ba burch bie Sacte aufgelodert zu merben braucht, um gur Ginfagt geschicht zu merben. - Beginnt ein Unfiedter im Westen feine Arbeit zeitig im Berbite. fo tann ichon ber Ertrag bes erften Sabres, wenn er nicht fo fett wie ein Umerikaner lebt, fondern feine maßige deutsche Lebensart beibehalten bat, feine Gubfifteng fichern, und ift ein fifdreicher Bach ober Blug in feiner Rabe, und verfteht er mit der Flinte umzugeben, fo wird er felbft im ersten Jahre nie Roth zu leiden haben. - In allem nehme fich ber neue Ginmanberer ben amerikanischen gandmann Jum Mufter, namentlich ben wackern beutschen Vennsplvanier, ber. wie im außern auch im innern Saushalt, Alles mit Ginn und Berftand geordnet hat. Der Pennsulvanische und Dhio-Bandmann bereitet Alles fich felbst und findet barin eben sowohl eine angenehme Beschäftigung als okonomischen Huben; er gieht feine Lichter und gewinnt feine Geife aus thierischem Bett, Afche und Ralt; fiebet feinen Buder aus bem Cafte bes Buderaborns, baut feinen vaterlanbischen, aus Roggen und Burgeln bestehenden Raffee, feinen Bein, fein Dbft, von welchem Pfirschen und Meufet in folcher Denge vorhanden find, bag man fie zur Maft und gum Branntwein verwenden muß; gewinnt und pflegt feinen Cyder; webt feine Fußtep= piche und Bettbeden in ben Binterabenden, und weiß fie kunftlich und acht mit einfachen Gubftangen gu farben; gewinnt Sonig in Menge; weiß allerhand Konfituren und Gafte aus Doft ju bereis ten, und bemahrt fein Rleifch in trefflichen Beigen und Saucen auf. - Ohne Reichthumer aufzuhäufen, lebt hier ber gandmann in patrlarchalischer Kulle und ftille und ungetrubt im Genuß seiner Domane, ber Erde, fern und ungefiort von Leidenschaften und Daag: regeln, die in ber alten Welt fo oft feinen Friede , trubten, in einem unermeflichen Garten gleichfam, unter feinen Baumen, amifchen feinen Feldern und Unlagen, und die Balder, von fpartichen Begen burchschnitten, bienen ihm gur Jago und Erholung. -

Nun zum Schluß für Ansiedler in ben nördlichen Staaten, in Pennfylvania, Rew Dork, ben nördlichen Theilen von Ohio und Indiana, in Michigan, Wisconfin und Iowa

Bromme's Sanbb. f. Musm. n. Umerifa. Ste Muff.

und in ben englischen Rolonien, einiges über ben Buder. aborn, ber in ben genannten Staaten in Menge gefunden wirb, und gewobnlich mit Buchen, Schierlingstannen, weißen und BBaffer : Eichen, Gurfenbaumen, Linden, Copen, Butternuffen und witten Ririchen vermifcht, feltener in fleinen Sainen von 5 - 6 Ucres felbstftandig vortommt, und wohl nur in Michis gon, Bisconfin, Jowa und Dber : Canada ftellenweise in Strichen gefunden mird, Die eine Musdehnung von mehreren hundert Meilen haben. - In ber Regel findet man in ben genannten Staaten auf einem Acre Waldland von 36 bis 50 Ahornbaume und biefe flets auf bem reichsten Boden und in ber Rabe reiner Quellen. Der Baum erhalt, wenn ausgewachsen, einen Durchmeffer von 2 - 3 Fuß, und die Bobe einer ichwargen ober weißen Giche. Die fconen weißen Bluthen beffelben brechen im Fruhjahre hervor, noch the fich ein Blatteten zeigt, und burch biefe Farbe unterscheibet er fich vom gemeinen Aborn, beffen Bluthen von rother Farbe find. Das Soly bee Buderaborn ift, felbft feifch gehauen, leicht entjund: lich, und wird beghalb von den Jagern und Feldmeffern gewohnlich als Feuerholy benutt; die Ufche beffetben ift reich an Rali, und wird von wenigen ober feinen ber in ben Walbern ber Union mad; fenden Baumen übertroffen. - Durch Ungapfen wird ber Baum nicht benachtheiligt: im Begentheil, je ofter man ihn gapft, befto mehr Sprup erhalt man von ihm. Dag ber Saftverluft bem Baum nicht ichabet, bas oftere Bapfen ben Gaft fogar mehrt und verbef. fert, bemerkt man am beutlichsten an ben Baumen, welche burch Spechte oft an hundert verschiedenen Stellen vermundet murben; ber nachquellende Gaft lautt auf den Boben, Die Baume erhalten eine ichwarze Farbe und ber Gaft berfelben ift fuger, ale ber von Baumen, welche nicht vorber gufallig vermundet wurden. Der Saft bestillirt aus bem Solze bes Baumes, benn Baume, welche im Binter gehauen muiben, gaben noch eine bedeutende Menge Saft , als Die Strahlen ber Sonne ihren Stamm und 3meige Durch: marmten; außerbem ift es noch bemertenswerther, bag bas Gras unter ben Uhornbaumen auf den Wiefen beffer gedeiht, als wo felbige ber beständigen Sonnenwarme ausgefehr find.

Die beste Zeit, die Baume zu zapfen, ist im Februar, Marz und April, je nachdem bas Wetter in diesen Monaten gunstiger ift, und warme Tage und Nachtfroste sind im geeignetsten, ben Absluß bed Saftes zu mehren; wenn ein Nach...oft auf einen warmen Tag folgt, sest der Absluß aus, um am nachsten Tage starte werderzustehren. — Man verwundet die Baume mit der Art ober einem Bohier und zieht, durch Erfahrung belehrt, das letztere als vortheilhafter vor; man bohit in aussteigender Richtung gegen 3

über ben Buder. nge gefunden wird, nnen, weißen und Sepen, Butternufin fleinen Soinen wohl nur in Michi= lenweise in Strichen eren hundert Meiten genannten Staaten ornbaume und biefe abe reiner Quellen. en Durchmesser von weißen Eiche. Die Fruhjahre hervor, e Farbe unterscheidet n rother Farbe find. uen, leicht entzund= feldmeffern gewohn: t reich an Kali, und ern der Union wach: fen wird ber Baum nan ihn zapft, besto iftverluft bem Baum ar mehrt und verbef. umen, welche burch vermundet murben; Die Baume erhalten fußer, als ber von invet murden. Der enn Baume, welche e bedeutende Menge m und 3weige durch: ther, daß das Gras

ebeiht, als wo selbige it im Februar, Marz Nonaten gunstiger ist, im geeignetsten, ben inach seinen wars nachsten Zage stärker ime mit ber art ober lehtt, bas legtere als er Nichtung gegen 3





# IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



Photographic Sciences Corporation

23 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

SIM STATE OF THE S

28 125

CIHM/ICMH Microfiche Series. CIHM/ICMH Collection de microfiches.



Canadian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



(C) 1983

Boll rief ins Bolg, und tieft basfelbe nach und nach bis 2 Boll; in bie Bohrlocher wird eine Rohre von Sumach ober Sollunder befes fligt, um den Caft wie in einer Rinne abzuleiten, und unter biefe Eroge von Efchen :, Linden :, Pappeln oder gemeinem Abornbelg gefest, welche groß genug find, um 3 - 4 Gallonen Caft aufneh: men zu konnen; Die gefullten Eroge werben in eine besondere Manne ausgegoffen, und aus diefer in ben Reffel jum Gintochen gebracht. Be fcneller ber Caft nach bem Cammeln gefocht wird, befts beffer ift es, und feiner follte langer als 24 Stunden aufgehoben wirben; - je großer bas Gefaß ift, in welchem ber Saft gefocht wird, befto mehr Buder wird aus bemfelben gewonnen, und fupferne Befage find, ba in ihnen ber Bucker eine beffere Farbe erhalt, ben eifernen vorzugiehen. Wenn ber Gaft halb eingefocht ift, wird er burch ein Buch gegoffen und von neuem gefocht, und um bas Ueberlaufen ju verhindern, Butter, Schweinfett ober etmas Talg zugefest, zum Reinigen aber Ralt, Gier ober frifche Milch angewendet; boch tann auch reiner Bucker ohne alle jene Bufabe g'wonnen werden. Gin Loffel aufgeloster Ralt, bas Beife eines Gies, ober eine Pinte frifcher Milch ift binreichend, 15 Gallonen Saft zu flaren, und lettere, ba burch biefelbe ber Buder eine vorzüglichere Farbe erhalt, ben erfteren Alarungsmitteln noch vorzugieben. 3ft ber Buc'er hinlanglich gefocht , bag er fich fornt, fo wird er raffinirt und ebenfo, wie ber westindische Bucker, behandelt. Bon 231 Gallonen Gaft, welche in 20 Stunden von zwei Diefer schwarzfarbigen Baume gewonnen wurden, erhielt man 4 4 fund 13 Ungen gut gefornten Buder. Gin Baum mittlerer Große liefert in guter Jahredzeit von 20 bis 30 Gallonen Caft, von benen man 5 - 6 Pfund Buder geninnt, und Falle find icon vorgefommen, wo ein Baum 15 bis 20 Pfund lieferte. Es erfordert nicht mehr Renntniffe, Uhornguder gu machen, als Cyder, Bier ober Sauerfraut zu bereiten, und alle biefe Erzeugniffe werden jest fast in jedem Farmhaufe ber nordlichen und westlichen Ctaaten gewonnen. Die Reffel und andere Beichirre einer Farmerstuche find hinlanglich, um Buder gu bereiten, und bie Beit fur biefe Arbeit, wenn fie eine folche genannt werben tann, fallt in ten Theil bes Jahres, wo alle landwirthschaftlichen Geschafte ruben. Beiber und Rinder uber gehn Sahre tonnen bei berfelben nutlich beschäftigt werben, und ber Gewinn bes ichwachsten unter ihnen wird, bei Familienarbeit , ben eines besonders gemietheten Gehulfen ftets erreichen. - Mehrere Familien in ben nordlichen Staaten gewinnen jahrlich von 2 - 400 Pfund Buder; burch bie Albany Gnzette murbe burch Beugen bekannt gemacht, baß ein einzelner Mann, 3. Dis cholls, 640 Pfund in einem einzigen Sahre gapfte, fammelte und

kochte, und eine Familie, aus einem Mann und feinen beiden Sobnen bestehend, in einem Fruhjahre 1800 Pfund Buder gewann.

Bemerken wir in cen weitlichen Staaten Taufente von Ucres mit Buderabornbaumen bebedt, miffen wir, bag ber Baum burch wiederholtes Ungapfen fich verbeffert, und der Bucker durch Die maßige Arbeit einer Farmer : Familie gewonnen werden fann, und bebenfen mir ju gleicher Beit die Mube, welche die Ruttur bes Bufferrobes in Weffindien verurfacht, die Rapitale, welche in Errichtung von Budermerten gesicht werben muffen, Die Unschaffungsfosten von Eflaven und Bieb, und oft noch bie nicht unbedeutenden Mustagen, welche erfordert werben, ben gewonnenen Buder nach ben Markten zu bringen, fo beangt fich unwillführlich ber Gebante auf, bag ber Abornguder bei fortgejester Ruttur, und ba er moblfeiler bergeftellt werben fann, wicht ben Blobrzucker aus ben norbwestlichen Staaten ber Union verbrangen fonnte. -Doch der Bor= theil, welchen ber Uhornbaum gewährt, besteht nicht blos im Bucker, er licfert auch einen angenehmen Sprup und vortrefflichen Effig, und aus eifterem einen guten, ftarten Spiritus. - Der gu Enbe bes Rrublings, mabrend bes Commers und Unfang Berbft fliegende Saft hat wenig Buderftoff, liefert aber ein wohlschmeckendes, erfrifchentes Betrant, und einen, bem Chamwagner abntichen, mouffie renben Wein.

Bedem nach ben weftlichen und nordwestlichen Staaten manbernden Unfiedler ift anzurathen, ben Unbau und die Berpflanzung bes Buderabornbaums nicht zu vernachläffigen, um feinen Nach: tommen einen werthvollen Genuß im Boraus ju fichern. - Gin Baumgarten von 200 Stud biefer Baume wird bem funftigen Unfiedler, wenn er entfernt von einem Markte lebt, nugbarer fenn, als ein Obsigarten mit berfelben Bahl von Aepfelbaumen. - Ein Waldbaum liefert bei voller Grofe 5 Pfund Buder im Sabre; einen großern Ertrag aber murbe ein angepflanzter Baum bei guter Abmartung liefern; nehmen wir nur 7 Pfund an, fo wurden von jenen 200 Baumen 1400 Pfund Bucker gewonnen werden fonnen, und wenn jahrlich 200 Pfund im Saufe verbraucht wurden, immer noch 1200 Pfund jum Bertauf tommen tonnen, und biefe, ben Preis bes Pfuntes nur zu 6 Cents (2 Grofchen) angenommen, einen Geninn von 72 Dollars liefern. - Bu munfchen mare es, bag alle Unfiedler auf Buckerahornlandereien bei Lichtung der Balder die Uhornbaume möglichft schonten. - Auf einer Karm von 200 Acres befinden fich in ben nordwestlichen Staaten, nach be" niedrigsten ber oben angeführten Ungaben, wenigftens 6000 Abornbaume; murben nur 2000 ber fraftigften biefer ursprunglichen Balbbewohner geschütt und jur Buderbereitung benutt, ber Ertrag bes Baumes nur ju 3

inen beiben Cohucker gewann. infente von Acres ber Baum burch Bucker durch die verven kann, und Rultur bes Buf: welche in Errich: bie Unschaffungs. icht unbedeutenden enen Zucker nach rlich ber Gebanke , und da er wohl= ker aus den nord: - Doch der Bor: dt blos im Zucker, fflichen Effig, und

Der zu Ende des g Herbst fliegende comedendes, erfriahnlichen, moussie

hen Staaten wandie Berpflanzung um feinen Rach: gu sichern. — Ein ird bem kunftigen bt, nubbarer fenn, felbäumen. — Ein er im Jahre; einen m bei guter Abwarwurden von jenen erden können, und urden, immer noch b biefe, ben Preis iommen, einen Beware es, bag alle r Balder die Ahorn= n 200 Acres befinden rigsten ber oben anaume; wurden nur obewohner geschütt Baumes nur ju 5 Pfund, und der Preis zu 6 Cents angenommen, so wurde der Ertrag der Fam an Buder allein schon 600 Dollars genähren, und wenn man die Kosten der Bereitung bestelben mit 150 Dollars in Abzug brächte, immer noch einen bedeutenden Gewinn adwersen, und um so mehr, nenn man das Land von der Regierung zu bem von derselben sestgeieben Preis erkauft hatte. — Fier eine weitere Berechnung anzustellen, winde ins Unglaubliche führen; die Andeutung sen genug!

Bo ift eine Gegend in Europa, die gleiche Bortheile icon im roben Naturzustande bietet, mo eine, die ber Thatigfeit überhaupt einen folden unbegrenzten Spielplat eröffnet, wie die neuen westli-

chen Staaten ber Union! -

# Anhang.

#### Preise ber Inland: Paffage.

für 3wischenbecks Paffagiere, welche bei ber Europalich : Amerikanischen Auswanderungs : und Eransportations : Gesellschaft fefts gefest find.

Bureau ber Befellichaft in Rem . Dort 59 Bafbington Strafe.

#### Weftlich über Albany.

| Ron New:    | A)0 | rt i | 1aa | )   |    |   |   | Meilen. | _ @d | hiff. | Prop | el.  | Dampfb | 900t. |
|-------------|-----|------|-----|-----|----|---|---|---------|------|-------|------|------|--------|-------|
|             |     |      |     |     |    |   |   |         | Dou. | G16.  | Dou. | Œŧ₫. | Dou.   | Œt#.  |
| Albany .    |     |      |     |     |    |   |   | 150     | -    | _     |      |      | _      | 50    |
| litica .    |     |      |     |     |    |   |   | 260     | -    |       | _    | -    | 1      | 50    |
| Spracuse    |     |      |     |     |    |   |   | 321     | -    | -     |      |      | 1      | 50    |
| Rochester   |     |      |     |     |    |   |   | 419     |      | _     | -    |      | 2      | 50    |
| Buffalo .   |     |      |     |     |    |   |   | 514     |      |       |      |      | 3      |       |
| Erie        |     |      |     | ٠   |    |   |   | 604     | 3    | 75    | 4    | 25   | 5      | 50    |
| Cleveland,  | ( 5 | hio  | )   |     |    |   |   | 704     | 3    | 75    | 4    | 25   | 5      | 50    |
| Huron, (d   | 0)  |      |     |     |    |   | ٠ | 734     | 4    |       | 4    | 50   | 5      | 75    |
| Tolebo, (b  | 0)  |      |     |     |    | ٠ |   | 774     | 4    |       | 4    | 50   | 5      | 75    |
| Detroit, (9 |     |      |     |     | ٠  |   |   | 850     | 4    |       | 4    | 50   | 6      |       |
| Green Ban   | , ( | W    | BCO | nfi | n) |   | ٠ | 1285    | 5    | 50    | 6    |      | 9      |       |
| Milwautie,  | (1  | (00  |     | •   |    |   |   | 1445    | 5    | 50    | 6    | 50   | 9      | 50    |
| Chicago, (  | III | inoi | 8)  |     |    |   | ٠ | 1525    | 5    | 50    | 6    | 50   | 9      | 50    |

#### Sabweftlich über Buffalo, Grie und Beaver, Bennfplvanien.

| Von New : York nach |   |   | 2  | Meilen. | @mi     |     | Propel.   | Dampfboot. |
|---------------------|---|---|----|---------|---------|-----|-----------|------------|
|                     |   |   |    |         | Doll. @ | 16. | Don. Gts. | Dou. Ets.  |
| Erie, Pa            | ٠ |   |    | 604     | 3       | 75  | 4 25      | 5          |
| Beaver, Pa          |   |   |    | 739     | 5       | 25  | 5 75      | 6 50       |
| Portsmouth, Dhio    |   |   |    | 1066    | 6       | 50  | 7         | 7 75       |
| Cincinnati, Ohio .  |   |   | ٠  | 1174    | 7       | -   | 7 50      | 8 25       |
| Mabisen, Ind        |   |   |    | 1253    | 7       | 50  | 8         | 8 75       |
| Louisville, Rentudy |   |   |    | 1308    | 7       | 75  | 8 25      | 9          |
| St. Louis, Miffouri |   |   |    | 1836    | 8       | 25  | 8 75      | 9 50       |
| Alton, Illinois .   |   |   |    | 1858    | 8       | 50  | 9 —       | 9 75       |
| Quincy, bo          |   | ٠ |    | 1983    | 9       | 63  | 10 13     | 10 87      |
| Barsaw              |   |   |    | 2000    | 10      |     | 10 50     | 11 25      |
| Fort Mabison        |   |   | ١. | 2032    | 10      |     | 10 50     | 11 25      |
| Burlington          |   |   |    | 2057    | 10      | 25  | 10 75     | 11 50      |
| Jowa Fluß, Jowa     |   |   |    | 2087    | 10      | 50  | 11        | 11 75      |

#### Bubweftlich über Philabelphia und Pitteburg.

ge.

paisch : Amerita: Gesellschaft fest-

rf 59 Washington

Propel. Dampfboot, Doll. Ets. Doll. Ets.

6 —

9 — 9 50

9 50

|                      |        |     |     |   |   |   | Meilen. |        | Dump  |    |             |
|----------------------|--------|-----|-----|---|---|---|---------|--------|-------|----|-------------|
| Philabelphia .       |        |     |     |   |   |   | 90      | 2      | Doll. | 25 | Cts.        |
| Harrisburg .         |        |     |     |   |   |   | 202     | 4      | "     | 75 | ,,          |
|                      |        |     |     |   |   |   | 482     | 7      | "     | 75 | "           |
| Bheeling, Bir        | rginie | n   |     |   |   |   | 570     | 9      | "     | 25 | ,,          |
| Cincinnati, D        |        |     |     |   |   |   | 944     | 9      | ,,    | 75 | ,,          |
| Mabison, Ind         | iana   |     |     |   |   |   | 1033    | 10     | "     | 25 | ,,          |
| Louisville, Re       |        |     |     |   |   |   | 1078    | 10     | "     | 50 | ,,          |
| Schamneetown         | , 31   | lin | ois |   |   |   | 1318    | 11     | ,,    |    | ,,          |
| Memphis, Ter         | nnesse | e   |     |   |   |   | 1673    | 11     | ,,    | 75 | ,,          |
| Ratchez, Miffi       | ffipp  | i   |     |   |   |   | 2151    | 12     | ,,    | 75 | "           |
| Mem = Drleans        |        |     |     |   |   |   | 2357    | 13     | "     | 75 | "           |
| St. Louis, M         | issou  | ri  |     | • | ٠ |   | 1606    | 11     | ,,    | 25 | "           |
| <b>B</b> on New = Dr | leans  | na  | d)  |   |   |   |         |        |       |    |             |
| St. Louis .          |        |     |     |   |   |   | Meilen. |        | Daw.  |    | CL2         |
| Louisville .         | •      | •   | •   | ۰ | ٠ | • | 1103    | 4      | Doll. |    | <b>C</b> ts |
| Cincinnati           |        | ۰   |     | ۰ |   | • | 1279    | 4<br>5 | "     |    | "           |
|                      | •      | •   |     | • |   |   | 1439    | _      | "     |    | "           |
| Pittsburg .          |        |     |     |   |   |   | 1875    | - 6    | "     |    | "           |

Das Bureau ber Gesellschaft in New: Orleans ift 8 St. Charles Straffe. Der Ugent ift James B. Burte. Won News Wort nach Albann pr. Cifenbahn (200 M.) 2 Doll. Bon Boston nach Albann pr. Cifenbahn (200 M.) 2 Doll. Bon Baltimore nach Pittsburg 5 Doll. 50 Cts.

Die Agenten ber Gesellschaft in Baltimore sind D. Ceech & Comp. 24 Thames Straffe (Fells Point). Die Agenten in Philadelphia Harris & Austin, 12 und 15 Súd britte Strafe (South Third Street).

Alle deutschen, französischen und anderen auständischen Munzen werden zum höchsten Marktpreis angenommen. Bettler und Berbrecher können unter keiner Bedingung angenommen werden. Jeder Passagier hat 50 Pfund Bagage frei. Kinder unter dei Jahren sind ganz frei, unter zwölf Jahren die Halte. Zwischendesten sind hospitalgelde im Hafen von New Work an Commutationsund hospitalgelde i Doll. 50 Ets., in I. do st on an Commutationsgelde 2 Doll., in Philadelphia an die Ausseherdert Ermen 2 Doll. 50 Ets., in Baltimore an die Hafenerder Ermen 2 Doll. 50 Ets., in New Prieans an die Hasenbehörde 2 Doll. In der Regel wird dieses Geld sogleich mit der Passage an den Schiffmakler am Orte der Absahrt gezahlt.

| Von | New-Y | ork | nach   | CI |
|-----|-------|-----|--------|----|
|     | via   | Ru  | ffalo. |    |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | _                   |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Von<br>New-York<br>nach                                                                                                                                                 | Entfernung<br>in<br>engl. Meilen.                                                                         | Fa                  |                                      |
| Albany et Troy Utica Syracuse Rochester Lockport Buffalo Erie Cleveland Huron et Sandusky Toledo Monroe Detroit et Sandwich Mackinaw Milwaukie Racine Southport Chicago | 150<br>260<br>321<br>419<br>483<br>514<br>604<br>704<br>734<br>810<br>850<br>1145<br>1465<br>1477<br>1525 | 1122234555666999999 | 50<br>25<br>50<br>75<br>50<br>75<br> |

#### Pittsburg, St. Louis und G

| Von<br>New-York                                                                                                                                                                   | Entfernung<br>in<br>engl, Meilen,   | Fahr                                                                        |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| nach                                                                                                                                                                              | engi, Meilen.                       | Doll.                                                                       | Cs                                        |  |
| Philadelphia Columbia Harrisburgh Hollidaysburg Johnstown Pittsburgh Steubenville Wheeling Marietta Portsmouth Cincinnati Louisville Paducha St. Louis Alton Quincy Nauvoo Galena | 944<br>1078<br>1379<br>1606<br>1633 | 2<br>4<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>11<br>12<br>13<br>13<br>14<br>15<br>15 | 21 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 |  |

# A AMR-RRARR

### im Innern der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika.

v-York nach Chicago | Von New-York nach Portsmouth | Von New-York nach Cincinnati

| via Buffalo. |                                                                                                                          |                                                                                                         | und                                                                                                                      | Cincin                                                                                                                                            | via Toledo Canal.                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                        |                                                                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| rk           | Entferning in Fahr-Preise.                                                                                               |                                                                                                         | engl Meilen                                                                                                              |                                                                                                                                                   |                                                                                                       | Von<br>New-York<br>nach                                            | Entferning<br>in<br>engl, Meilen,                                                                                                                                              | Fahr-Preise.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                        |                                                                                               |
| lwich        | 150<br>260<br>321<br>419<br>483<br>514<br>604<br>704<br>734<br>814<br>810<br>850<br>1145<br>1445<br>1465<br>1477         | 1                                                                                                       | 2 30<br>3 45<br>5 38<br>6 15<br>7 30<br>11 15<br>13 45<br>15 —<br>15 —<br>122 30<br>23 45<br>23 45<br>23 45<br>23 45     | Akron Clinton Massillon Zoar Rosco Dresden Newark Zanesville Hebron Waterloo Lancaster Columbus Circleville Chilicothe Portsmouth                 | 742<br>756<br>769<br>787<br>839<br>855<br>880<br>880<br>889<br>913<br>918<br>936<br>937               | 5<br>6<br>6<br>6<br>6<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>7<br>8<br>8 | 50   13   14   15   16   16   16   16   16   16   16                                                                                                                           | 5   15   15   15   17   18   19   18   18   18   18   18   18                                                                                                                              | Toledo Maumee Waterville Providence Napoleon Independence St. Mary's Berlin Lockpord Piqua Troy Tippecanoe Dayton Alexanderville Franklin Hamilton Cincinnati                                             | 814<br>823<br>830<br>840<br>854<br>868<br>929<br>943<br>960<br>966<br>975<br>982<br>996<br>1001<br>1036<br>1060                                   | 6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>7<br>7<br>7<br>8<br>8<br>8<br>8<br>9<br>9 | 75   1   1   1   1   1   1   1   1   1 | 15 —<br>16 15 —<br>16 15 16 15 16 53 16 53 19 23 29 23 29 20 38 20 57 21 23 22 30 22 48 23 45 |
| , St.        | St. Louis und Galena.                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                          | La Fayette, Jnd.                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                | Via Buffalo, Erie und Beaver.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                   |                                        |                                                                                               |
| rk           | Entfernung<br>in<br>engl.Meilen.                                                                                         | in Fahr-Preise.                                                                                         |                                                                                                                          | mach                                                                                                                                              | Emferning in engl. Meilen, Doll. Cs. H.                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                | Von<br>New - York<br>nach                                                                                                                                                                  | Entfernung<br>in<br>engl, Meilen,                                                                                                                                                                         | Fahr-Preise                                                                                                                                       |                                                                                   |                                        |                                                                                               |
|              | 90<br>172<br>210<br>344<br>380<br>482<br>550<br>570<br>650<br>830<br>944<br>1078<br>1379<br>1606<br>1633<br>1753<br>1787 | 2 25<br>4 50<br>7 50<br>8 50<br>9 —<br>10 —<br>11 50<br>12 —<br>13 50<br>14 —<br>15 50<br>15 75<br>16 — | 5 38<br>10 11 15<br>18 45<br>21 15<br>22 30<br>22 30<br>22 30<br>32 30<br>33 44<br>35 33 44<br>35 38 44<br>39 24<br>40 - | Maumee Waterville Otsego Providence Napoleon Florida Indepedence Defiance Junction Antwerp State Line Fort Wayne Huntington Logansport Logansport | 823<br>830<br>835<br>840<br>854<br>862<br>868<br>872<br>881<br>892<br>898<br>908<br>909<br>913<br>955 | 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9                                    | -   13<br>-   13<br>50   10<br>50   10<br>50   10<br>75   10<br>75   10<br>75   11<br>86   11<br>25   11<br>56   11<br>88   19<br>-   2<br>73   2<br>-   2<br>38   2<br>38   2 | 55   15<br>55   15<br>55   15<br>55   15<br>55   53<br>56   53<br>57   30<br>8   8   8<br>8   8   8   8<br>9   42<br>9   42<br>9   42<br>100   30<br>8   8   8   8   8   8   8   8   8   8 | Eric . Beaver . Pittsburgh . Portsmouth . Cincinnati . Louisville . St. Louis . Alton . Illinois river . Hannibal . Quincy . Warsaw . Nauvoo . Fort Madison . Burlington . Jowa River . Galena . Peoria . | 604<br>739<br>769<br>1066<br>1174<br>1308<br>1836<br>1858<br>1871<br>1963<br>1983<br>2000<br>2017<br>2032<br>2057<br>2087<br>2218<br>2023<br>2079 | 4<br>6<br>7<br>8<br>9<br>11<br>11<br>12<br>12<br>12<br>13<br>13<br>13<br>14       | 50<br>                                 | 11                                                                                            |

Zu Bromme's Reise Handbuch für Auswanderer. 5. Auflage.

Wei cini

nady

ro Mar Ducc

Ducc há Pifto

Ioha nij Dobr Dobr Moid niji Crusa Pistol niji Duca

Duca

Guin Sow Siebe Duca

Dopp gep Louis Dopp gep

Werth ber Golomungen verschiedener Lander in ben Berseinigten Staaten, nach Dollars, Cents und Zehntel: Cents.
Alter Mungfuß: 22 Karat; Neuer Mungfuß: 21, 2, 14, nach welchem ber gegenwärtige Werth ber vor bem 31. Juli 1834 geprägten Abler (Eagles): 10 T. 66, 15 Cents beträgt.

| Namen<br>ber<br>Mûnzen.       | Gewicht. |                | Gold:<br>Gehalt. |    | Alter<br>Werth. |    | Meuer<br>Werth. |    |    |    |
|-------------------------------|----------|----------------|------------------|----|-----------------|----|-----------------|----|----|----|
| Bayern.                       | Dw.      |                | gr.              | m. | D.              | e. | un.             | D. |    | m. |
| rotin                         | - 6      | $5\frac{1}{3}$ | 115              | :  | 4               | 64 | 6               | 4  | 95 | 6  |
| Mardor                        | 4        |                | . 77             | :  | 3               | 11 | 1               |    | 31 | 8  |
| Ducaten                       | 2        | 5 3            | 52               | 8  | 2               | 13 | 3               | 2  | 27 | 6  |
| Bern.                         | 1        | 7              |                  |    |                 |    |                 |    |    |    |
| Ducaten, boppelte im Ber-     | 1        |                | 1                |    |                 |    |                 |    |    |    |
| baltniffe                     | 1        | 23             | 45               | 9  | 1               | 85 | 4               |    | 97 | 7  |
| Pistole                       | 4        | 21             | 105              | 5  | 4               | 26 | 2               | 4  | 54 | 6  |
| Brafitien.                    | l        |                |                  |    |                 |    |                 |    |    |    |
| Johannes, halbe im Berhalt-   | 1        |                |                  |    |                 |    |                 |    |    |    |
| nisse                         | 18       | 5              | s                | =  | 16              | =  | :               | 17 | 6  | -  |
| Dobraon                       | 34       | 12             | 759              |    |                 | 66 |                 |    | 71 |    |
| Dobra                         | 18       | 6              | 501              | 5  | 16              | 22 | 2               | 17 | 30 | 5  |
| Moidore, halbe im Berhalt=    |          |                |                  |    |                 |    |                 |    |    |    |
| nisse                         | 6        | 22             | 152              |    | _               | 14 |                 |    | 50 |    |
| Crusade                       | -        | 161            | 14               | 8  | -               | 59 | 8               | _  | 63 | 7  |
| Braunschweig.                 |          |                |                  |    |                 |    |                 |    |    |    |
| Piftole, doppelte im Berhalt- |          |                |                  |    |                 |    |                 |    |    |    |
| niffe                         | 4        | 21 1           | 105              | 7  |                 | 27 |                 | _  | 55 |    |
| Ducaten                       | 2        | 5 3            | 51               | 8  | 2               | 9  | 2               | 2  | 23 | 1  |
| Côin.                         |          |                |                  |    |                 |    |                 |    |    |    |
| Ducaten                       | 2        | 53             | 52               | 6  | 2               | 12 | 5               | 2  | 26 | 7  |
| England.                      |          |                |                  |    |                 |    |                 |    |    |    |
| Buinee, halbe im Berhaltniffe |          | $9^{1}_{2}$    | 118              | 7  |                 | 79 | 6               |    | 11 | 6  |
| Souveraind'or                 | 5        | 34             | 113              | 1  |                 | 57 | =               |    | 87 | 5  |
| Sieben Shillingoftuck         | 1        | 19             | 39               | 6  | 1               | 60 | =               | 1  | 70 | 6  |
| Frankfurt a. M.               |          |                |                  |    |                 |    |                 |    |    |    |
| Ducaten                       | 2        | $5\frac{3}{4}$ | 52               | 9  | 2               | 13 | 7               | 2  | 27 | 9  |
| Frantreich.                   |          |                |                  |    |                 |    |                 |    |    |    |
| Doppel=Louisd'or, vor 1786    |          |                |                  | •  |                 | ٠  |                 |    |    |    |
| geprägt                       |          |                | 224              |    | 9               |    |                 |    | 69 | _  |
| Louisd'or, vor 1786 geprägt   |          | $5\frac{1}{2}$ | 112              | 4  | 4               | 54 | 1               | 4  | 84 | 4  |
| Doppel = Louisd'or, feit 1786 |          | l I            |                  |    |                 |    |                 |    |    |    |
| geprägt                       | 9        | 20             | 212              | 6  | 81              | 59 | =               | 9  | 16 | 3  |

| Ramen<br>ber<br>Münzen.       |     | id)t.          | Gel<br>Geb | 1        | 1    |      |     |     | leue:<br>lerth |    |
|-------------------------------|-----|----------------|------------|----------|------|------|-----|-----|----------------|----|
| Franfreich.                   | Dw. | ar.            | ar l       | m.       | IN a | c. i | m.  | D.  | c. !           | m. |
| Louisd'or, feit 1786          |     | gr.<br>22      | gr.<br>106 | 3        | - 1  | 29   | 5   | - 1 | 50             | 1  |
| Doppel = Napoleoneb'or, ober  | 4   | 22             | 100        | 3        | 4    | 29   | 3   | 4   | 30             |    |
| 40 Franten                    | 8   | 7              | 179        |          | 7    | 23   | 2   | 7   | 71             | 4  |
| Napoleons, ober 20 Franken    |     | 31             | 89         | 7        |      | 62   | 4   |     | 86             | 6  |
| Samburg.                      | -   | υğ             | 0,0        | '        | ٩    | "    | - " |     |                | •  |
| Ducaten, boppelte im Ber-     |     |                |            | 1        |      |      | - 1 |     |                |    |
| baltniffe                     | 2   | 53             | 52         | 9        | 2    | 13   | 7   | 2   | 27             | 9  |
| Sannover.                     |     | .,             | 0.         | 1        |      | ١    | ١.  |     |                |    |
| Georgeb'or                    | 4   | $6\frac{1}{2}$ | 92         | 6        | 3    | 74   | 1   | 3   | 93             | 9  |
| Ducaten                       | 2   | 5 %            | 53         |          |      | 14   |     |     | 29             | 7  |
| Bolb : Floren, boppelte im    |     | . 4            | "          |          | ١    |      |     |     |                | Ť  |
| Berbaltniffe                  | 2   | 2              | 39         | =        | 1    | 57   | 6   | 1   | 68             | 1  |
| Holland.                      |     |                | -          |          |      |      |     |     |                |    |
| Doppel : Rnber                | 12  | 21             | 283        | 2        | 11   | 44   | 2   | 12  | 20             | 6  |
| Ryber                         | 6   | 9              | 140        |          |      | 65   | 5   | 6   | 4              | 6  |
| Ducaten                       | 2   | 53             | 52         | 8        | 2    | 13   | 3   | 2   | 27             | 3  |
| Behngulbenftude , Funfgul-    | 1   | ,              | ı          |          |      |      |     |     |                |    |
| benftude im Berhaltniffe      | 4   | 8              | 93         | 2        | 3    | 76   | 6   | 4   | 1              | 7  |
| Merito.                       |     | İ              | 1          |          |      |      | 1   | ı   |                |    |
| Dublonen, Theile im Ber-      |     |                |            |          | ı    |      |     | l   |                |    |
| haltniffe                     | 17  | 81             |            | -        | 14   | 56   | 5   | 15  | 53             | 2  |
| Mieberlande.                  | 1   | -              | 1          | 1        |      |      |     |     |                |    |
| Golbner Borve ober Bierzehn   |     | 1              |            |          | ı    | 1    | 1   | l   |                |    |
| Gulbenftud                    | 5   | 74             | 117        | 1        |      | 73   |     |     | 1              | 7  |
| Behn : Bulbenftud, 1820 .     | 4   |                | 93         | 3 2      | 3    | 76   | 6   | 4   | 1              | 7  |
| Desterreich.                  | 1   | 1              | 1          |          | ١    | ł    |     | ١.  | 1              |    |
| Couvraind'or                  | 3   |                | 78         |          |      | 17   |     |     | 38             |    |
| Doppel = Ducaten              | 4   |                | 1100       |          |      | 29   |     |     | 58             |    |
| Ungarische Ducateu            | 1 2 | 5              | 5          | 3 3      | 2    | 15   | 4   | 1 2 | 29             | 1  |
| Preußen.                      | 1   |                |            |          | ١.   | ١.,  |     | L   |                | ١. |
| Ducaten von 1748              | 2   |                |            |          |      | 13   |     |     | 27             |    |
| besgl. von 1787               | 2   |                |            |          | 2    |      |     |     | 26             |    |
| Friedricheb'or, boppelte, 176 | 9 8 |                | 18         |          | 13   |      |     |     | 97             |    |
| besgl. 1800                   |     | 14             | 18         | 0 5      |      |      |     |     | 95             |    |
| besgl., einfache, 1778 .      |     | 1 7            | 9          |          |      | 74   |     |     | 99             |    |
| besgl. 1800                   | 4   | 1 7            | 9          | <b>3</b> | 1    | 72   | • • | 5 3 | 97             | 3  |
| Spanien.                      | 1   |                | 1          |          | 1    |      |     |     | i              |    |
| Quabruple : Piftole, ober     | •   | 4              | •          | '        | •    | •    | ,   | •   |                | •  |

Dogod Gar Aber Ducche

| Namen<br>ber<br>Münzen         |     | oicht. | Gold. |     | Alte<br>Werth. |    |    | Reuer<br>Werth. |    |    |
|--------------------------------|-----|--------|-------|-----|----------------|----|----|-----------------|----|----|
| Spanien.                       | Dw. | gr.    | gr.   | m.  | D,             | c. | m. | D.              | c. | m. |
| Dublone, 1772, doppelte        |     |        |       |     |                | 1  |    |                 |    |    |
| und einfache und Theile im     |     |        |       |     |                |    |    |                 |    |    |
| Berhaltniffe                   | 17  |        | 370   | 2   | 15             | 3  |    | 16              | 3  | 2  |
| Dublonen 1801                  | 17  | 9      | 360   | 5   | 14             | 56 |    |                 | 53 |    |
| Piftole 1801                   | 4   | 81     | 90    | 1   | 3              | 64 |    | 3               | 88 | 4  |
| Coronilla, Gold-Dollar, ober   |     |        | - 20  |     |                |    | ١. |                 |    |    |
| Wintem 1801                    | 1   | 3      | 22    | 8   |                | 92 | 1  | -               | 98 | 2  |
| Bereinigte Staaten.            |     |        |       |     |                |    |    |                 |    |    |
| Moler (Eagles), vor dem        |     |        |       | اجا | 4.0            | 1  |    |                 | 00 |    |
| 31. Juli 1834 geprägt .        | 11  | 0      | 247   | 3   | 10             |    |    | 10              | 66 | 8  |
| ber, l. nach dem 31. Juli 1834 | 10  | 18     | 232   |     |                |    |    | 10              |    | i  |
| geprägt                        | 10  | 10     | 232   | -   |                |    |    | ļīv             | -  | _  |
| Burtemberg.                    |     |        |       |     |                |    |    |                 |    |    |
| Carolin                        | 6   | 3.1    | 113   | 7   | A              | 59 | 4  | 1               | 89 | 8  |
| Ducaten                        | 2   | 5      | 51    |     | 2              | 3  | 7  |                 | 23 |    |
| Burich.                        | Ĩ   |        |       |     | ٦              |    | 1  | ľ               | -3 | ١. |
| Ducaten, doppelt, im Ber-      | 1   |        |       |     |                |    |    |                 |    |    |
| baltnisse                      | 1 2 | 53     | 52    | 6   | 2              | 12 | 5  | 1 2             | 26 | 7  |

#### Geld. Courfe in Bremen von:

1 Stud à 5 France fint in Bremen circa 1 Thaler 13 Grote Eb'or à 5 Thaler, oder gegen Amerit. Gelb circa - Dollar\*) 90 Cents ober 91 Cents.

1 Kronenthaler = 1 Thir. 25 Grote = 1 D. 4 C. od. 5 C.
1 Corv. Spec. = 1 Thir. 13 Grote = — D. 90 C. od. 91 C.
1 Guid. Rhein. = — Thir. 36 Grote = — D. 38 C. od. 39 C.
1 Preuß. Thir. = — Thir. 64 Grote = — D. 68 C. od. — C.
1 Couisd'or = 5 Thir. — Grote = 3 D. 82½ C. od. — C.
1 Doppeld'or = 10 Thir. — Grote = 7 D. 65 C. od. — C.

Reuer Berth.

). c. m. 4 50 1

7 71 ° 3 86 6

15 53 2

5 4 4 1 1 6

6 3 38 6 4 58 2 29 7

7

7



Gebrudt bei Theob. Burger.

<sup>\*)</sup> Gin Dollar hat 100 Cents.

- In bemfelben Berlage find ferner erfchienen und burch alle Buch-handlungen gu beziehen :

Der

fleine

## amerikanische Dollmetscher.

Beichtfaßliche Anweifung

für

ausmandernde Gewerbs - und Candlente

iidi

bie nothige Kenntniß ber englischen Sprache anzueignen, um fich bei ber Untunft in Amerika verftandlich machen zu konnen.

Fünfte Auflage.

Preis brofc. 5 Egr. 18 fr. rbt.

Reife: Charte

ber Bereinigten Staaten von Nordamerifa, Texas 2c.

in Autteral 12 Ggr. 42 fr. rbl.

In ber hoffmann'ichen Berlagebandlung in Stuttgart ift erichienen und burch alle Buchbandlungen gu bezieben :

#### Mathgeber

für

Auswanderungslustige.
Wie und wohin follen wir auswandern?

Eine umfaffente Befeuchtung ber bisherigen beutschen Auswanderung und aller beutschen Anfiebelungs Plane, Befdreibung ber in Borfchlag gebrachten Auswanderungsgebiete und gewiffenhafte Schilberung berer Bortbeile und Nachtbeile.

Von

Traugott Bromme.

Mit 17 Karten und Planen. Preis 2 fl. 42 fr.

ile Buch-

er.

leute

um fich bei

nerifa,

Stuttgart :

stige.

Auswanderung der in Borfdlag childerung berer

, 42 fr.

| )<br>/<br>); |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
| \\_<br>m     |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |